

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





þ

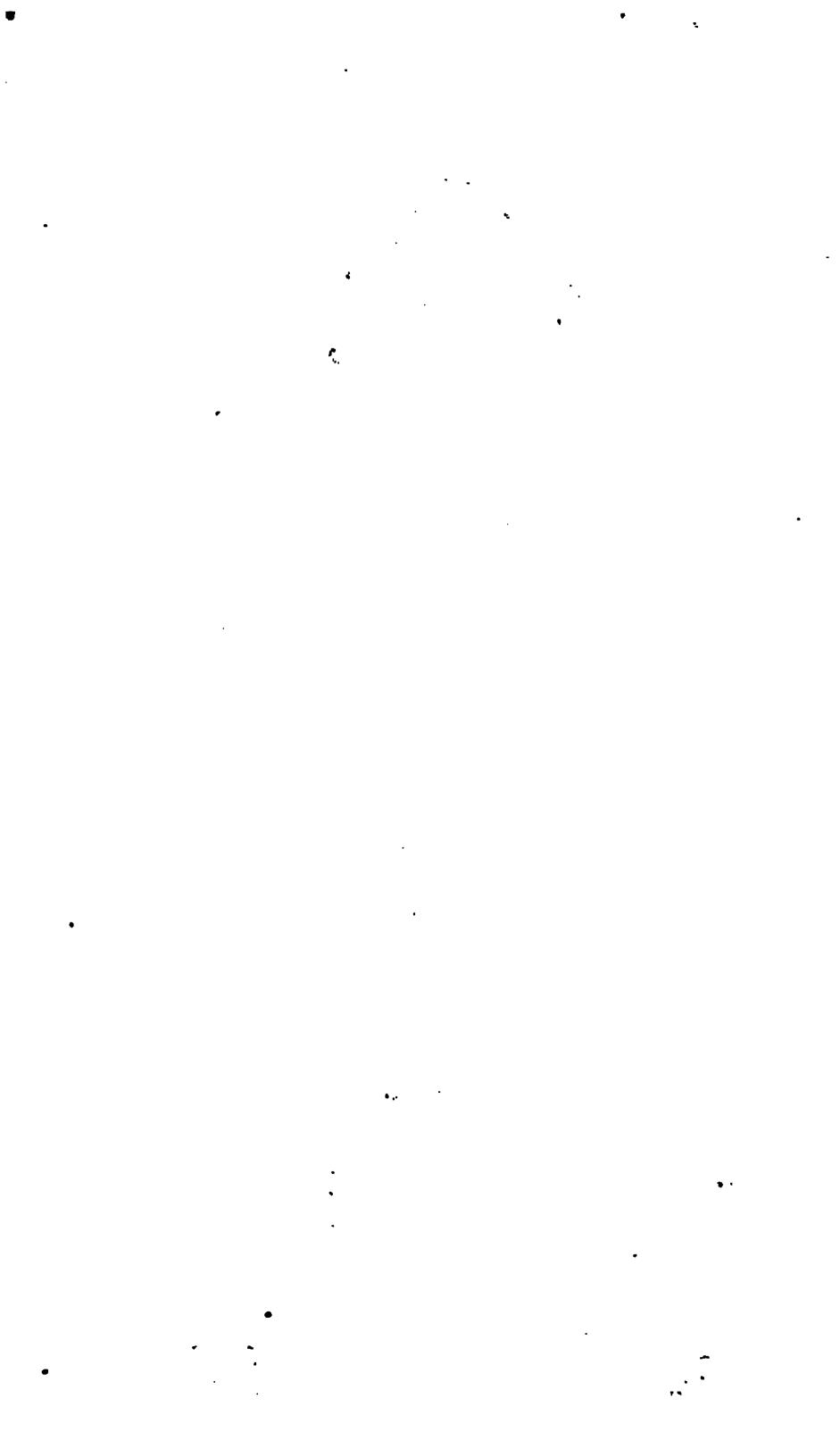

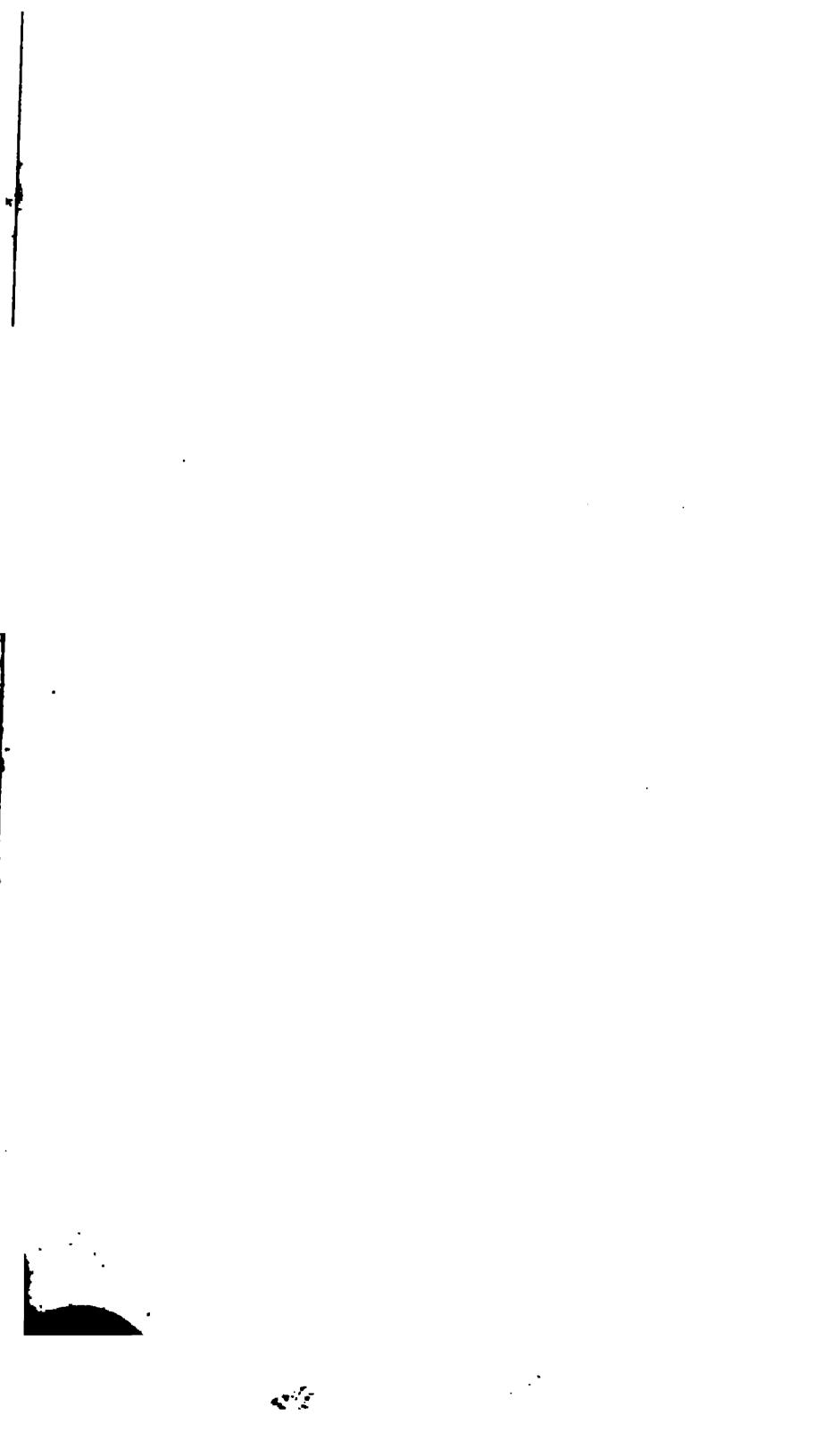

• •

•

.

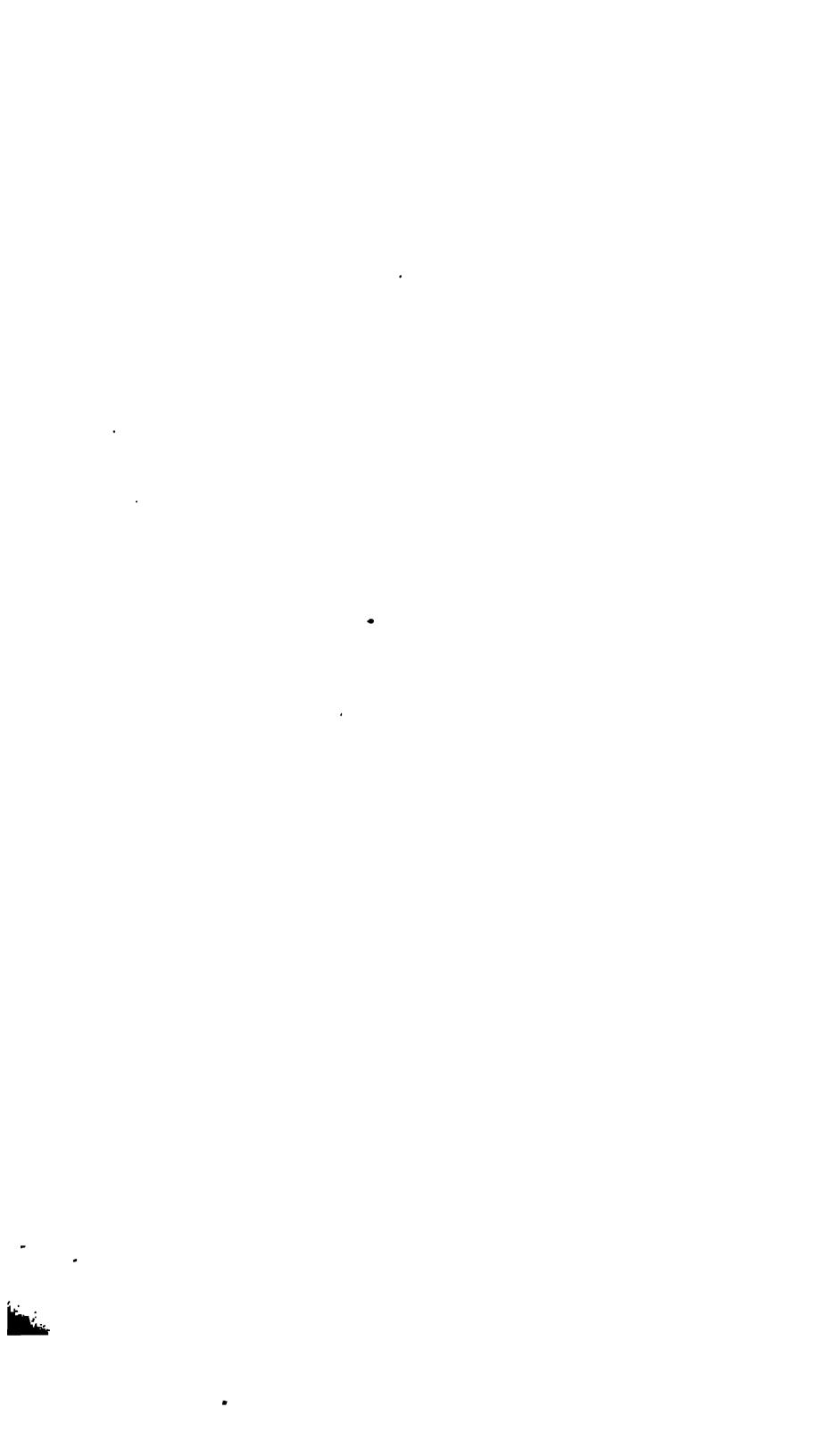



# Geschichte des Alterthums

DOM

## Max Duncker.

Erfte Bejammtausgabe.

3meinubzwanzigfte fieferung.

(Band VII Bogen 1-10.)

Dritte, vierte und füufte Anflage.



Leipzig, Berlag von Dunder & Sumblot. 1882.

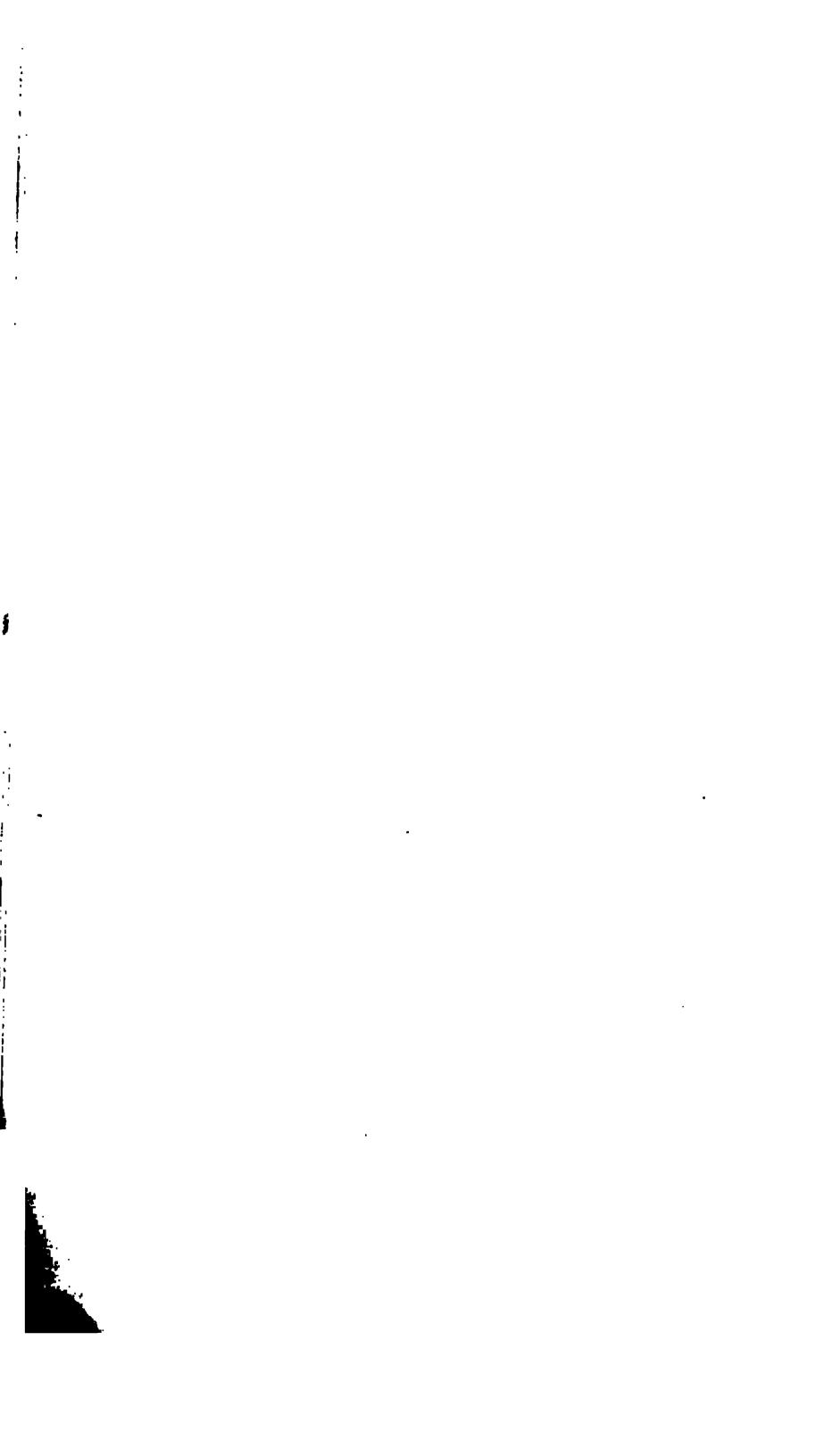

# Geschichte des Alterthums.

Von

## Max Duncker.

Siebenter Band.

Mit einem ausführlichen Regifter über Band I-VII.

Dritte, bierte und fünfte Auflage.





Leipzig, Berlag von Dunder & Humblot. 1882.

201 2 12

Das Recht der Uebersetzung ist vorbehalten. Die Berlagsbuchhandlung.

# Inhalt.

### Vierzehntes Buch.

## Die Angriffe der Perser und der Karthager.

|                                                                         | <b>Geit</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Bildungsgang und Lage ber Hellenen                                   | 3           |
| Das neue Fürstenthum auf dem Peloponnes und bei den Joniern S. 4.       |             |
| Das Fürstenthum auf Sicilien. Die Mission der Tyrannis S. 5. Die        |             |
| Restauration und die Demokratie S. 6. Die neue Moral S. 7. Der neue     |             |
| Glaube S. 8. Pythagoras und die Orphiter S. 9. Die neue Poesie S. 10.   |             |
| Die Chöre des Dionpsos S. 11. Die Mehrung der Wettspiele S. 12.         |             |
| Die neue Bau- und Bildtunst S. 13. Die Kunstwerke zu Delphi S. 15.      |             |
| Die Kunstwerke zu Olympia S. 16. Individualismus des Staatslebens       |             |
| S. 17. Angriffe von Often und Westen S. 19. Die Kräfte von Hellas       |             |
| und die Kräfte Persiens S. 20. Der Zwiespalt der Kantone S. 21.         |             |
| Die Gegengewichte S. 22. Die Bundesgenossenschaft Sparta's S. 23.       |             |
| Die Gegengewagte 3. 22. Die Omwergenoffensucht Oparia v 3. 20.          |             |
| 2. Der Aufstand der Jonier                                              | 24          |
| Lage der unterthänigen Griechen S. 25. Milets Gedeihen S. 26.           |             |
| Die Belohnung des Histiaeos S. 27. Verdeckte Zurlicknahme der Be-       |             |
| lohnung S. 28. Absichten des Dareios auf den Westen S. 29. Die Ver-     |             |
| bannten von Naros S. 30. Die Risstung gegen Naros S. 32. Der Zug        |             |
| gegen Raros S. 33. Des Aristagoras Bedrängniß S. 34. Der Beschluß       |             |
|                                                                         |             |
| der Erhebung S. 35. Der Sturz der Tyrannen S. 37. Die Motive des        |             |
| Aristagoras und Histiaeos S. 38. Das Recht der Erhebung und die Pflicht |             |
| des Mutterlandes S. 39. Aristagoras in Sparta S. 40. Aristagoras in     |             |
| Athen S. 41. Die Hülfe des Mutterlandes S. 42. Der Versuch auf          |             |
| Sarbes S. 43. Der Ricktritt Athens. Die Erhebung der Hellespontier      |             |
| und Karer S. 45. Der Aufstand der Fürsten auf Kypros S. 46. Der         |             |
| Seefieg der Jonier. Die Schlacht bei Salamis S. 47. Die Kämpfe am       |             |
| Hellespont und in Karien S. 48. Die Riederlage der Perser bei Mylasa    |             |
| S. 49. Das Ende des Aristagoras S. 50.                                  |             |

| . 51                                   |
|----------------------------------------|
| l.<br>7.<br>1.<br>1.<br>In<br>t=<br>er |
| . 72                                   |
| ig<br>er<br>9.<br>ge<br>ia             |
| . 3                                    |
| ig<br>1:<br>::                         |
| ••                                     |
|                                        |
|                                        |
| 1.8                                    |
|                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Bang der Schlacht S. 134. Die Perser nach der Schlacht S. 136. Der Rückzug der Perser S. 138. Berlust der Athener und Plataeer S. 139. Die Dankseste S. 140. Das Gemälde der Schlacht S. 142. Die Ehren der Gefallenen S. 143. Die Berwendung der Bente S. 144. Die Gessangenen von Eretria S. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Die Plane des Miltiades S. 147. Herodots Bericht S. 148. Prilfung der Erzählung Herodots S. 149. Der Bericht des Ephoros S. 150. Berechtigung des Angriffs der Kykladen S. 151. Die Thatsachen S. 152. Die Anklagen der Gegner S. 154. Der Proces des Milkiades S. 156. Das Urtheil S. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146   |
| 9. Der Ausgang des Kleomenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160   |
| Die Grundlagen der Seemacht S. 173. Das Flottenprojekt des Themistokles S. 174. Die Einwendungen der Gegner S. 175. Die politische Seite der militärischen Frage S. 177. Themistokles' Erfolge gegen die Aegineten S. 178. Themistokles' Schiedsspruch zwischen Korinth und Kerthyra S. 179. Des Aristeides Ostrakistrung S. 180. Die Berdoppelung der Jahl der Trieren S. 181. Die Sicherung der Häsen S. 183. Die Einstührung der allgemeinen Dienstpsticht S. 187. Die Ordnung der Trierarchie S. 188. Die Pstichten der Trierarchie S. 190. Bervienst des Themistokles S. 191. | 172   |
| Die Unterwerfung Aegyptens S. 193. Antriebe zum Krieg gegen Hellas S. 194. Der Kriegsplan S. 196. Die Vorbereitungen S. 198. Der Marsch nach Sarbes S. 200. Der Marsch an den Hellespont S. 201. Die Brilden über den Hellespont S. 202. Der Uebergang über den Hellespont S. 203. Eintheilung des Heeres und der Flotte S. 204. Die Musterung S. 205. Der Marsch nach Makedomien S. 210.                                                                                                                                                                                          | 192   |
| Die Rüstung der Hellenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caida |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Oberbeiehls S. 227. Die Sammlung der Flotte S. 229. Der Auszug des Landheeres S. 231. Das Lager bei Alpenos und die Stellung am Artemission S. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
| 13. Der Rampf beim Artemision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234   |
| Der Eturm am Pelion S. 237. Der erste Erfolg der Hellenen S. 238. Der Ennschluß zur Schlacht S. 239. Der erste Angriss der Hellenen S. 241. Der zweite Angriss des Achaemenes S. 243. Der Rücklug der Hellenen S. 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 14. Die Thermopylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 245   |
| Die Stellung des Leonidas S. 246. Der Anmarich der Perier S. 247. Der Kampf des ersten Tages S. 249. Der Kampf des zweiten Tages S. 251. Die Umgehung des Passes S. 252. Der Entschluß des Leonidas S. 253. Der letzte Kampf S. 256. Das Maß des Erfolges S. 258. Die Absichten der Perier S. 259. Der Marich durch Phosissund Boevien S. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 15. Die Schlacht bei Salamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261   |
| Die Lage Athens Z. 262. Die Mänmung Attila's S. 263. Die Be- festigung des Jschmos Z. 266. Die Erstürmung der Ketropia Z. 267. Die Flotte der Hellenen S. 269. Der Beschluß des Mückzugs Z. 270. Des Themistolles Wideripruch Z. 271. Die Ankunft der Perferssone Z. 274. Themistolles Botschaft an Kerres S. 275. Beschluß der Zer- schlacht Z. 276. Müssung und Schlachtordnung Z. 279. Nächtlicher Kriegsrath der Hellenen S. 2-2. Schlachtordnung der Hellenen Z. 254. Die Streitkräse S. 285. Der Angriss der Hellenen Z. 256. Ersolge des linken hellenischen Flügels Z. 2-7. Die Entscheidung Z. 250. Die letzen Kämpse Z. 289. Das Ergebniß der Schlacht S. 290. |       |
| 16. Der Rückzug bes Lerges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291   |
| Beränderte Aufgabe der persisten Flone 3. 202. Rathichlagung der Hellenen 3. 294. Des Themistolles Botichaft 3. 296. Die Birlung der Botichaft 3. 207. Der neue Ariegsplan 3. 299. Der Rüchmarich 3. 302. Die Sicherung Anatoliens 3. 304. Die Flotte der Hellenen 3. 305. Die Belagerung von Andros und die Aplladen 3. 306. Die Ziegespreise 3. 307. Anschuldigungen gegen Themistolles 3. 308. Die Ehrengaben Sparia's. Die Weihzelchenke 3. 311.                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 17. Berhandlungen und Bintelzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :112  |
| Die Absichten der Perfer S. 313. Die Rücklehr der Athener S. 314. Die Berdrängung des Themistotles S. 315. Der Ariegsplan Sparta's S. 316. Unterhandlung der Perfer mit Argos S. 317. Unterdandlung der Perfer mit Argos S. 317. Unterdandlung der Perfer mit Athen S. 318. Zögerungen Sparta's S. 321. Die Kämpse des Artabazos S. 323. Die Lage Athens und Megara's S. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Gesandtschaft nach Sparta S. 325. Des Mardonios Vormarsch<br>S. 328. Erneute Verhandlung mit Athen S. 329. Rückzug nach<br>Boeotien S. 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Das heer der Hellenen S. 332. Der Marsch zum Kithaeron S. 333. Die Stellung des Mardonios S. 334. Die Stellung der Hellenen S. 335. Die Absichten des Pausanias S. 336. Angrisse der Reiter S. 337. Reue Stellung der Hellenen S. 338. Die beiden Schlachtreihen S. 339. Opserzeichen und Oralel S. 340. Besetzung der Eichenhäupter durch die Berse S. 341. Wechsel der Flügel zwischen Spartanern und Athenern S. 342. Berschittung der Quelle Gargaphia S. 343. Dritte Stellung der Hellenen S. 344. Die Nachtmärsche S. 345. Hemmung des Marsches der Spartaner S. 346. Trennung der griechischen Heerestheile S. 347. Beginn der Schlacht S. 348. Der Kamps am Tempel der Demeter S. 349. Der Fall des Mardonios S. 351. Die Perser in der Berschanzung S. 352. Die Schlacht der Athener S. 353. Ursachen des Ersolges. Die Beute und die Berkuste S. 354. Das Dankopser und die Berpstichtung sür Plataeae S. 355. | 331         |
| Die Flotte der Hellenen S. 357. Die Berschwörung auf Chios S. 358. Die Botschaft der Samier S. 359. Bersuch des Uebersalls der Persischen Flotte S. 360. Das Ausweichen der Perser S. 361. Die Landung der Hellenen S. 362. Der Gang der Schlacht S. 363. Die Ursachen des Ersolges S. 364. Die Zukunft Joniens S. 365. Aufnahme der Inseln in den Bund der Hellenen S. 366. Die Hellenen am Hellespont S. 367. Der Streit um den Siegespreis S. 368. Die Belagerung von Theben S. 369. Die Tropheen und die Weihgeschenke S. 370. Grabslätten und Spenden stir die dei Plataeae Gesallenen S. 372. Die Denkmale der gegen die Perser Gesallenen S. 373. Die Belagerung von Sestos S. 375. Die Einmahme von Sestos S. 377.                                                                                                                                                                                               | 356         |
| 20. Der Kampf auf Sicilien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>37</b> 8 |
| 21. Der Ausgang des Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 389         |
| Register Aber Band I-VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 397         |



# Formal Land

Process Annual Contract Contra

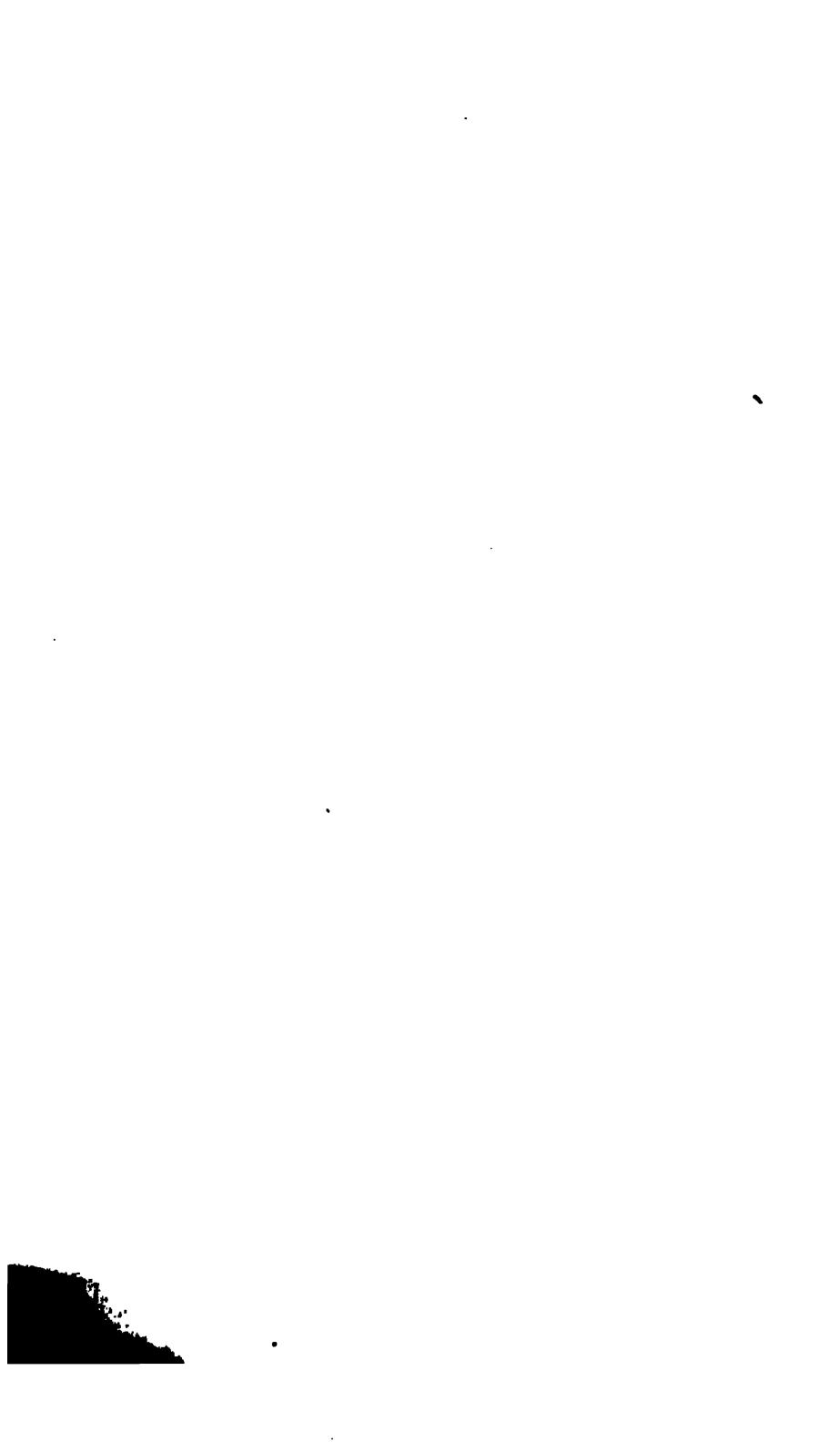

#### 1. Bildungsgang und Lage der Hellenen.

Bis über die Mitte des sechsten Jahrhunderts hinaus war das Leben der Hellenen auf allen Gebieten rührig vorangeschritten. dem der Abel das alte Königthum gestürzt, an dessen Stelle getreten war und seine Verfassungen organisirt, hatte die unter seiner Regierung nach allen Seiten vordringende Kolonisation den Hellespont, die Propontis, den Bosporos, die Küsten des schwarzen Meeres wie die Ge= stade Siciliens besetzt und auf denen Unteritaliens festen Fuß gefaßt. Diese neue und weitere Ausbreitung des hellenischen Volkes veränderte in ihren Folgen die Bedingungen der wirthschaftlichen Lage der Gebiete der Griechen. Dem Ackerbau und der Viehzucht traten nicht mehr nur der Seeraub, sondern die Handelsfahrt zur Seite, und der Handel wiederum brachte den Gewerbfleiß empor. Man konnte nicht einkaufen, wenn man nicht verkaufte. So erwuchs in den von der Seefahrt lebhafter berührten Kantonen ein Bürgerthum, das an die Spitze der Bauern trat, die der Adel vom Gemeinwesen ausgeschlossen, in Abhängigkeit von seinen Geschlechtern gebracht hatte. Mit den Bauern strebte nun der Bürgerstand neben und gegen den Abel empor. Die ersten Ausgleichungen zwischen den aufstrebenden Ständen und den Altberechtigten gelangen in den Pflanzstädten, in denen das ererbte Recht geringere Festigkeit besaß, deren Bevölkerung sich aus Ansiedlern verschiedener Gebiete gebildet hatte. Das Vorrecht des Besitzes, des Grundbesitzes trat an die Stelle des ausschließenden Rechts der Ge-Am härtesten war der Gegensatz der Altberechtigten und der unteren Klassen in den Kantonen, in denen er durch stammthümlichen Unterschied geschärft war, in denen die regierende Klasse, die Herren, Nachkommen der Eroberer, die regierten Klassen Nachkommen der vor= dem Unterworfenen waren. Hier und wo sonst das ererbte Recht zäh von den Geschlechtern behauptet wurde, vermochten die unteren Stände

ataer die mindarfestien Herricht des Ulles, dem die Groffen und das Soin, den illetikismik mit warennen Szemiane in Alark 311: handen, aus einemen Kraft man durchtudenden. In ihrer Fildrung m Kampie achen den Herreniumd, zu ihrem Schute heiben benielben mit in agsichene, leiender und errichaffene Altime. Er er der fid inerf in den ierfahrenden domfiden Kamonen des Beiodonnes em neues kürkentrum. Es it mutt die kübrerineit der inegeriden Ereneme, mu bas aus: jeme Aufgade bestebt damm, du Riechte und Jarentster der arbeitenden, falt ist einerhenden Sainde zu ihelmug mit knerkennung zu demgen. Die Erfolge, die den ausgeichlessenen Klossen auf diesem wege in Theil werden, drugen auch in den ackerrauenden kantonen des deierrannes die allen und umerdrücken Beröllermaen in Beneama: es aereini einen Augenbuck den Ansbein, rie er die Erobermoen der Eleer, die der Doren, seldst um Emperak. rückenneie werden felten. Diesen Gefabren, der Beforgnif, sein altes Rinflenztum in das neue übergeben zu seben, gegenüber raffi sich der Herrenfiand Sparia's un'ammen. Er distartum hat auf das Strengste, er orebt iede selbständige vedenskübrung auf, um ausschlieflich dem Small ar dienen, er umerstellt sem Correltömgedum der Aussicht und Gemali von ihm jährlich ermählter Beamten und seine Unterrhanen einem ren Staatswegen erganstrien Terrenstrius. Die Mückeirfung meier Umbildung, dieser Beseitigung und Berschöffung der arröcktarischen Staatsordnung am Eurotas wenden die die dadin ausseigende Bemeaung des Bürgeribums und der alten Bevolkerung auf dem Peloromes und gab den arifickratischen Elementen der näberen und ferneren Nachbarfanione an der Madi Sparia's einen Stürkpurft.

In den Gediesen odne fiamunidumlichen Gegenfas vollsog sich der Protes der kuspleichung sprichen den Ständen langfamer, umter fiarken Schwamfungen: so dei den Reolein auf Leskos, der den Jomern Asiens, zu Melter und zu Erdefos; am Eingressendsten wurde um diese dei den Jomern Anitals gerungen. Hier südnte auch die umsichigste Friedensstrümg unsichen Abel und Gemeinen, die destetwogene Bemessung der Niedte nach den Pflichten sin den Staat micht odne Umwege zum Jusie. Das neue Fürstentdum, das in den Karteifamesen der ionischen Stadte um Dien nur verüdergedend zur Gewalt gelangt, das in den derrichten Kantonen des Belovennes dereits wieder beseitigt war, konnte in Anital auf Grund des Schupes, den es den unteren Klassen geswährte, sesteren Just sassen. Erst nach Erstartung der Bauern und Bürger umer dessen Schrie erweitelt die Lemekrate in Feige einer Res

form, welche das alte Band, das die Bauern mit den Adelsgeschlechtern verknüpfte, durchschnitt und die Rechte der unteren Klassen ansehnlich erweiterte, hier sesten Boden, dem günstige Bedingungen des wirthschaftslichen Lebens gedeihliche Früchte versprachen.

War das dorische Fürstenthum des Appselos und des Periandros, des Theagenes und des Kleisthenes durch das ionische Fürstenthum der Beisistratiden, des Lygdamis und Polyfrates abgelöst worden, so solgte der Tyrannis bei den Joniern wiederum eine Tyrannis bei den Dorern. Je hartnäckiger in den Pflanzungen der Dorer auf Sicilien die Geschlechter die Gewalt sesthielten, um so unwiderstehlicher erhob sich hier seit der Witte, vornehmlich aber gegen den Ausgang des sechsten Jahrshunderts hin, die fürstliche Gewalt in Afragas und Gela, welche letzetere sich dann bald zum Fürstenthum von Syrakus erweitert.

Die Mission des neuen Fürstenthums war die Regierung für das Volk und an Stelle des Volks. Sie konnte mit der Erstarkung der unteren Klassen unter seinem Schutze für erfüllt gelten. Doch hätte sich das neue Fürstenthum immerhin auch über diese Erstarkung hinaus be= haupten mögen, wenn es verstand, die Interessen der Monarchie, der Edelleute und der unteren Klassen durch richtig gewogenes Verhältniß der Pflichten und Rechte, durch wohl bemessenen Antheil an der Regierung zu versöhnen und die Herrschaft mit der Freiheit in Einklang zu Aber selbst mit solchem Verständniß, selbst bei glücklicher Con= bringen. stituirung des Gemeinwesens auf solcher Basis entbehrte das neue Fürstenthum wie das alte der nationalen Bedeutung. Es handelte sich um die Regierung übersehbarer Kantone, in denen sich das mo= narchische Element ersetzen ließ, bei aristokratischer wie demokratischer Organisation derselben. Nicht zwischen der Gesammtheit des hellenischen Adels und einem nationalen Königthum hatte es sich beim Sturze des alten Königthums gehandelt, noch stand gegenwärtig in dem Kampfe zwischen Abel und Bürgerthum die Gesammtheit der Bauern, der Bürger einer Gesammtheit des Herrenstandes gegenüber, noch zerriß mit dem Fall des neuen Fürstenthums ein Band nationaler Einheit. Nur da vermochte sich das neue Fürstenthum fester und mächtiger zu behaupten, wo es, wie im Westen, eine nationale Bedeutung zu der= selben Zeit gewann, da es in den Griechenstädten des Oftens die traurige Aufgabe übernahm, der Fremdherrschaft als Werkzeug zu dienen.

Der lange Kampf zwischen den aufstrebenden Ständen und den Altberechtigten verlief innerhalb der einzelnen Kantone, deren besondere Berhältnisse für den Ausgang, wenn auch nicht überall, entscheidend

Wie das alte Königthum in den vom Gange der Ent= wicklung unberührten Kantonen aufrecht geblieben war, so bestand die Aristokratie in all den landschaften fort, welche in abgeschlossenem Berg= lande gelegen, beim Ackerbau und der Biehzucht beharrten. Rantonen erregteren Lebens mußte hier das neue Fürftenthum der De= mofratie den Plat räumen, dort fam die Aristofratie gegen bas Bür= gerthum und das neue Fürstenthum wieder empor. Der Verlauf war meist der: indem der Fürst den Abel niederhielt, wurde des Adels Tyrannenhaß durch jede neue Magregel zu Gunsten der unteren Stände ober zur Sicherung des Diktators gesteigert; sobald dann auch die unter dem Schutz des Fürsten erstarkten Bauern und Bürger den Druck, den der Adel auf sie geübt, vergessen hatten und nun selbst die Willkür eines unumschränkten fürftlichen Regiments empfanden, gaben sie ber Feindseligkeit des Adels gegen den Fürften Raum oder verlangten eine neue Ordnung, die allen Bürgern gleiches Recht gewähre. Entschloß sich der Abel, seine Verwaltung an das Gesetz zu binden, die Rechte der Person und des Eigenthums zu gewährleisten, den Interessen des bürgerlichen Erwerbes Spielraum, Rüchsicht und Förderung angedeihen zu lassen, so mußte ihm das neue Fürstenthum überall da wieder weichen, wo die unteren Stände nicht durch besonders günstige Ver= hältnisse unterstützt wurden, nicht besonders uneigennützige Führung fanden, nicht eine förderliche politische Schule durchgemacht hatten.

Vordem in den Zeiten der Wanderungen hatten die Kämpfe und Gründungen, danach die Ordnung der Adelsverfassungen und die Auf= gaben der weit ausgreifenden Kolonisation der Phantasie und der poe= tischen Anlage der Hellenen starke Gegengewichte gegeben; die neuen Forderungen, welche nunmehr durch die Parteikämpfe in den Landschaften, durch die nach dem Vorbisde der Adelsverfassungen aber auf Grundlage der Betheiligung der unteren Stände am Staate zu gründenden Ord= nungen, durch die Ausdehnung des Handelsverkehrs und die Fortschritte der Technik gestellt wurden — und zwar wiederum nach Maßgabe des Bartifularismus des hellenischen Lebens der Mehrzahl der Städte und Landschaften, — zwangen die Hellenen, in der realen Welt noch beimischer zu werden als zuvor. Die Griechen waren wie ohne priesterlichen Coder des Glaubens, jo auch ohne priesterlichen Coder der Sitte. Der Ethik des Adels, den traditionellen Vorschriften für die Haltung des guten und schönen Mannes, wie sie sich seit Aufrichtung der Adelsherrschaft gestaltet hatten, dem Anspruch der Edelleute auf Alleinbesit der Tugend, des Edelsinns und der Rechtskunde trat eine

neue mehr prosaische als poetische Moral gegenüber. Es war eine Moral des gesunden Verstandes und des Rechtsgefühls, des gleichen Anspruchs und der gleichen Pflichten für Alle, des Maßhaltens und der Besonnenheit, der Selbstprüfung und der Selbstbeherrschung, der Billigkeit und Gerechtigkeit, die gegen den Andern nicht erlaubt hält, was nicht auch Jedermann gegen sich selbst gelten lassen wolle. ftütt sich auf die gesunde Empfindung, den natürlichen Rechtssinn, auf Erfahrung und Beobachtung der menschlichen Natur, auf die Schlüsse, die sie aus solcher Beobachtung zieht. Den Lehren dieser neuen Moral wirksam begegnen zu können, suchen und finden dann auch bald die Bekenner der alten Ethik in dem neuen Arsenal der beobach= tenden und erwägenden Betrachtung des Lebens Waffen der Vertheidigung Vertreten Solon, Pittakos und Bias die neue und des Angriffs. bürgerliche Moral im Sinne der gleichen Regel und des gleichen Maßes für alle, im Sinne der Emancipation der unteren Klassen, so folgern Cheilon und Theognis aus der Betrachtung des Verhaltens der Menge die untergeordnete Natur des gemeinen Mannes und dessen niedrigen Sinn, so folgern sie weiter, daß die Herrschaft des Gewinn verachten= den, lanzenkundigen Mannes die allein richtige Staatsform ist, so stellen sie der neuen Moral eine ebenmäßig aus Erfahrung geschöpfte räson= nirende Standesmoral entgegen. Der gnomische Vers verbreitet die Lehrsätze der neuen wie der so erneuten alten Moral. Stellten sich der traditionellen und ausschließenden Ethik des Adels neue Vorschriften für das Verhalten des guten Mannes entgegen — auch der ererbten Staatsweisheit und Rechtskunde, der ererbten Regierungskunst tritt eine neue praktische Staatsweisheit gegenüber, die sich von Beobachtung, Mutterwitz, gefundem Verstand und billiger Erwägung leiten läßt, die Rechte und Pflichten abzuwägen unternimmt, die das rechte Maß sucht, die billige Ausgleichung zwischen altem Recht und neuem Anspruch zu finden sich abmüht oder, weiter schreitend, dazu übergeht, die herge= brachten Ordnungen ganz zu verwerfen und nach Maßgabe der eigenen Einsicht neue Zustände zu schaffen.

Wenn das Leben der Griechen im sechsten Jahrhundert prosaischer wurde, Moral und Politik der Reflexion zu gehorchen sich bequemten, die Seefahrt und der weit verbreitete Handelsverkehr die Griechen zu den Anfängen der Wissenschaft, der Geometrie und Astronomie, führten, während zugleich die Grundlagen der Erd= und Völkerkunde gelegt wurden und damit begonnen ward, die Thaten und Begebnisse der Bergangenheit den Dichtern zu entziehen, um sie nüchtern zu erzählen,

— neben allen diesen exakten Tendenzen geht eine bereits im Ausgang des siebenten Jahrhunderts entsprungene, jedoch erst in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts zu nachhaltiger Stärke gelangende Strömung her, welche darauf gerichtet ist, den Glauben der Hellenen innerlicher zu fassen, zu vertiesen. Das Bedürfniß des Herzens versucht, den göttlichen Dingen näher zu kommen als Epos und Kultus, Choral und Humus diese erschließen. Zunächst handelt es sich darum, bessere Hoffnungen für das Leben nach dem Tode zu gewinnen. Indem in dieser Richtung gegen das Epos auf alt-arische Vorstellungen zurückgegriffen wird, treffen hiermit dem Kultus der Aegypter entlehnte Anschauungen zusammen. Diese Momente bilden die hergebrachten Dienste der agrarischen Gottheiten vertiefend aus; der Demeter und der Kore wird Dionpsos, der Gott der höchsten Lebenstraft, gesellt. In faßlichster Weise lehren die Mosterien den neuen Glauben, indem sie ihn bildlich darstellen. Der gespannter auf das Jenseits gerichtete Blick begnügte sich dann auch nicht mehr mit den Drakelstätten von Delphi und Dodona, mit den Prakeln Bocotiens und Olympia's, mit den Zeichen des Himmels, der Opfer und den Auslegungen der Opferpropheten; in den Sprüchen alter und neuer Seher und Sänger sollte bereits verkündet sein, was der Gegenwart fromme und bevorstehe. Im Beginn des sechsten Jahrhunderts kommen von jenseit des aegaeischen Meeres her die Sprüche der Sibulle von Kyme in Umlauf, in Sparta zieht man die Sprüche des Epimenides zu Rath, die Sprüche des Bakis werden gesammelt, die des Musacos von Onomakritos zusammengestellt und bereichert, die Hnmnen des Orpheus werden, indem man sich an Reste althieratischer Poesie anlehnt, erneuert. Nicht blos Aberglaube, nicht blos der Reiz, das Zukünftige und den Ausgang zu erkunden, brachten verklungene Gefänge, alte Sprüche und alte Bräuche wieder zu Ehren. Es ist vielmehr der Trieb des Herzens, der fromme Sinn, welcher Friede, Beruhigung, Versöhnung sucht, von dem aus auf alt-arische Reinheitsvorschriften, die halb vergessen sind, auf alte Gebräuche, auf alte Weihen zurückgegriffen wird. In diesem Sinne wird einem leben der Reinheit nachgetrachtet, für dessen Vorbild zunächst Epimenides von Kreta gilt. Seine Weihen und Reinigungen sind die fräftigsten, Heilung und Frieden zu bringen, sein Leben das Meufter der Reinhaltung, seine Sühnungen vermögen den Born der Götter zu Anderer Seits wird, in Anknüpfung an den Dionvsos der Minsterien, unter des Orpheus Ramen gelehrt, daß die geistige Seite des Menschen die dionnsische, die gute, die sinnliche Seite die schlechte und aufzuhebende sei, eine dem Leben der Griechen bis dahin ganz fremde Doktrin. So stehen in demselben Jahrhundert auf der einen Seite die sieben weisen Männer der praktischen Weisheit, die nüchterne, verständige Klarheit des Solon, des Bias, des Pittakos, auf der ans deren nicht nur die Mysterien und die Reinigungen des Epimenides — weder diesem noch jenen war Solon seind — sondern auch die geheimsnisvollen Sprüche der Sibyllen, die Orakel des Bakis, die Mystik und die Ascese der neuen Orphiker, deren Bräuche und Weihen Fehler und Sünden auslöschen sollen, einander gegenüber.

Eine ansehnliche Verftärkung erhielten diese in ihrem Kern auf Verinnerlichung der Religion gerichteten Tendenzen, als Pythagoras der jungen Philosophie der Milesier, welche von den Anfängen der Naturkunde sofort zu kosmologischen Spekulationen übergegangen war, deren Ergebnisse in Widerspruch mit dem hergebrachten Glauben standen, ein neues Spftem entgegenstellte, welches die Welt aus idealen Fattoren entstehen ließ, die unsichtbare Welt der Reinheit zugleich als höchste sittliche Potenz faßte, den Glauben aufrecht hielt, die helle Gestalt des Lichtgottes, nicht den Dionpsos, in den Mittelpunkt des Him= mels stellte, einen reinen, unblutigen Kultus lehrte, Reinhaltung des Körpers und Reinigung der Seele verlangte und an diese Reinigung — wie die Orphiter, aber in anderer Gestalt — das Geschick der Seele nach dem Tode knüpfte. Nur der Seele, die sich zur Reinheit durchgearbeitet, verhieß Pythagoras den Eingang in die Welt der Harmonie, in die jenseitige lichte Welt. Diese Lehren ergaben bei den Orphikern eine sehr scharfe, bei Pythagoras eine minder schroffe Unterscheidung der geistigen und sinnlichen Seite des Menschen in der Theorie, bei jenen wie bei diesem eine gewisse Ascese in der Praxis. Damit kam ein Bruch in die bisherige Anschauung der Griechen, der, seitdem das Epos gesungen, Körper und Seele eine untrennbare concrete Einheit gewesen waren. Diese Anschauung wurde zwar durch die neuen Lehren erschüttert, aber sie ist die vorherrschende geblieben. Die scharfe Ascese, welche den Körper gebrochen wissen will, um der Seele zu ihrem wahren Wesen zu helfen, hat keine Wurzeln in Hellas geschlagen. Auch dem Pythagoras ist der Körper Zweck, wenn auch nicht der Er verlangt dessen Gesundheit, dessen Durchbildung; er begnügt sich mit gewissen Enthaltungen; er will die feste Herrschaft der Seele über den Körper. Ueber die Lehre des Pythagoras, daß die Seele nicht zu start am Körper hängen dürfe, ift auch Platon nicht hinausgegangen. Bis zum Ende des siebenten Jahrhunderts hatten die Sänger an

de Sant de migiten de maian Enanthum de Geneten ze. farten. Sie remaktiet beitet ferten mar met ar beitetett, क्रमान है। वर्ष्यानिक क्रियान व्यक्ति नवार वेदाव वेप्रायाः, वेस्र मध्यान विवस्ताः, वेस्र reum Staatsmeister, dem nacht haaren mit der beuten Westerleit Eming a farm. The farm and an own, in the family famous in the Beeth tig in in in regionalistic februar timbé, ince des Circles des المنواعي المنافعة المرابعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة genellen in filmer meine meine den ben meinen beitelt be deurfamen bias i nern maften. Fegen des Cres nar, nie nic iden, المراجعة المال من والمالية مال المستداري المال المستدال المال من والمستدال المالية grund geleichte. Die Ederd dam dem die mit der Sterrichtet der American under Arten Gerangen biet antent und aminge genemen. der Gemeinde une Klafmalinge Leimerfang begeben. Die dem Sebligf arf der Andami, der Erbeitung des Heriens neben der Smittellung und dem Coist geringe wurden. Courtes und Alaman, belanterbie mi Saialus gamma dinnaus and Chargeband auf den Gentalungen, reine Incandres zeigt werte mirecht. Iman zur Swämeres dem Elera grafter Strik und flag dem armeln befande unfebe Moment unia. Die Siegie durch neune falliese und Armeistiges ي المراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة mader, war in des Tarrabbe Timburg iom ihr gert der gebein Herr idat der beere in demanger mederider dierfing demand in So the token thads it grads a regent treaterfall zem genesen indemendent hemming inglem mitrebend and natigend faum minder remarke araterieur Ergebereit. Feiner Alfinai den Caerapieng in einen Toien, bar in riebilden Einigkantieberi bindrer, zur Momnetmas den reinen inden fener ihre und einer Medammelie n wien Tiegen diebrich ditzese und Siedel wingen den Jemmie rum Ciming in die Frank ind remaindellen die in die Sie. Zw parti die jesten der Empherpartin den den Gentletten Fermen. Die anifen me vernwei keinen die Frimme runden ierzagestimmt, am die deriten mit Schieben die Ormiten, den Jahren mit gesten. die uni die Seizes und der kaute den einnemer der gerommung a man Im green Sammer der Smerkeldere und der erröten iman nicht Oden der Siedere nicht dam die deue Geriebe. Simmung, nie bem die bem bei beliebett beit franche inte bei beibe inde Beffett ri distribution de region de Lorie de Lories de Lories de la constantique de la constanti Trades to the second of the se Tieme und die nim Die silve die weine dies ind innimme w

langen, den das neue Fürstenthum vorzugsweise begünstigt, dem Beriandros, Rleifthenes und Peisistratos besondere Pflege zugewendet hatten. Unter der Herrschaft der Aristofratie, die den ritterlichen Gott= heiten huldigte, war Dionysos zu einem Gott der Bauern, zum Gott des Obstes und des Weins herabgesunken. Eben deshalb pflegte das demokratische Fürstenthum seinen Dienst. Gab der Geheimdienst dieses Gottes besseren Hoffnungen für die Zukunft Anhalt und Gewißheit, knüpften an dessen Weihen nicht nur die Sektirer neue, der geltenden Anschauung der Griechen entgegengesetzte Lehren, der erhöhte öffentliche Kultus desselben führte die Poesie der Griechen zu ihren nächst dem Epos höchsten Leistungen. Dem Gotte der Leben gebenden, Begeisterung gewährenden Kraft war der Hymnus an seinen Festen in stürmisch erregter Weise gesungen worden. Die Entfaltung, welche Ter= pandros dem Choral gegeben, übertrug Arion auf den Dithyrambos des Dionysos; danach setzte den Thespis die Breite, welche das Chor= lied durch die Epoden in des Stesichoros Gefängen erhalten hatte, in den Stand, das Chorlied des Dionysos zum sprischen Drama zu erweitern. Dem uralten Brauche der Hellenen, den Gott durch wett= eifernden Gesang, durch das beste Loblied zum Opfermahl herabzurufen, der dann dazu geführt hatte, dem besten Sänger auch den besten Lohn, den Siegespreis, zu gewähren, war es gemäß, daß auch die Chöre am Altare des Dionpsos unter einander wetteiferten, wessen Lied den Gott am höchsten zu rühmen vermöchte. Diesem Wettgesang der tragischen Chöre gesellte sich weiterhin der Wettgesang der komischen Chöre, zwischen deren Preisliedern durch den Mund des Sprechers des to= mischen Chors der Jambos, in dem einst Archilochos seinem Kummer und Aerger Luft gemacht, ber in den Satiren des Samiers Simonides, in den groben und galligen Versen des Hipponax fortgelebt, Plat fand. Wie bei den tragischen war es auch bei den Chören des Komos die Macht des Dionysos, die die gewohnten Schranken durchbrach. Wie dort dem Schwunge der Phantasie, der Aktion der Leidenschaften voller Raum gegeben wurde, wurde hier Freiheit für die ungebundenste Laune, für den kecksten Uebermuth, für das Bild einer imaginären Welt in Anspruch genommen. Der Gott ber trunkenen Begeisterung war auch der Gott der tollen Laune und des Narrenspiels. unter dem Schutze des Fürstenthums erwachsen und von diesem nicht nur in Attika sondern auch auf Sicilien gepflegt, sollten diese neuen Arten der Dichtung auf dem der Demokratie nun sicher gewonnenen Boden von Attika die stärksten Wurzeln, die schönsten Früchte und die

ürrigsten Schöflinge treiben. Je ernstere Zeiten den Griechen kamen, um so erauidender und anziehender mußte die Welt der Phantasie, die sie ausbauten, wirken, um so lebbaster kust und Verlangen werden, von der kast und dem Druck des kebens in so freier kust auszuathmen, einen Augenblick des eignen keids über Anderer keid und Anderer kust zu verzessen. Diese dem Kultus angebörigen, wenigstens eng mit ihm verbundenen, zugleich religiösen und andrer Seits böchst weltlichen Dichstungen und Schaussellungen sicherten der Poesse auch für die Jukunst ihre Bedeutung im Leben der Hellenen.

Bei den Orfern der Griechen wetteiferten nicht nur Homnenfänger und Thöre, dem Gott das beite Lied zu fingen und mit diesem dessen Gunft zu gewinnen, auch dadurch warben die Griechen um die Huld der Götter, auch badurch ehrten fie die Götter, daß ihnen Stärke, Tücktigkeit und Gewandtheit derer gezeigt wurden, die zu ihnen riesen. Die Götter sollten schauen, wie die Gaben, die sie verlieben, verwerthet worden seien: der Anblick der schönen und stattlichen Männer, der durchgearbeiteten Körper, der Spannung der Willensfraft im Wettkampfe sollte die Götter erfreuen. Es waren die Zeiten der Adelsberrichaft, die dem Zdeal des ichonen und guten Mannes nachtrachtete, geweien, welche die Wertfämpfe bei den Opfern gemehrt, welche den Benkampf zu Olympia zum Benkampfe aller Beilenen emporgeboben batten: die Zeiten des emporitrebenden Bürgerthums baben die Zahl dieser Teste in den Kantonen nicht gemindert, die der ranbellenischen ansehnlich vermehrt, und das erneute Fürstenthum war bei dieser Bermebrung nicht unbetbeiligt. Nach der Zerstörung Krifa's wurde das große Orfer der Amphiktionen zu Delphi unter Mitwirkung des Inrannen von Sikvon und der Donasten Thessaliens zu einem ranbellenischen Orier erweitert, Periandros von Acrinth erhob das alte Orfer, das dem Boieidon zwiichen beiden Meeren auf dem Jithmos zebracht murde, zu einem Gesammtorfer aller Hellenen, endlich man= delten die Argiver das Opfer des Zeus zu Remea zu einer nationalen Darbringung um. Wie Solon die Ringbabn Allen geöffner, jo sollte nun auch wohl im Sinne der Tvrannen der Zutritt zu den Wentampfen, die sie auch bei den Opfern ihrer Gebiete erweiterten, Allen offen steben, und der erbobte Glanz der Feste ihnen Ebre eintragen, den unteren Klassen Feststreude und Schaulust bringen. musischen Exhibitionen idie in Olompia fehlten: bei den Pothien, Isthmien und Remeen konnten den Gesammteindruck der nationalen Bestrebungen und Leistungen nur bereichern, wie das öftere Zusammenströmen von Hellenen aller Gaue das Gefühl der nationalen Gemeinsschaft heben mußte. Freilich war mit dieser starken Vermehrung der Gesammtseste und der Arten ihrer Kämpse neben den kantonalen Wettskämpsen die Gesahr näher gerückt, daß die Athletik zum Lebensberuse gemacht wurde, daß einseitige Ausbildung technischer Virtuosität an die Stelle allseitiger Durchbildung "des schönen und guten Mannes" trat. Den Olympien im Hochsommer des ersten Jahres des vierjährigen Cyclus solgten im Frühling des zweiten Jahres die Nemeen, im Herbst dessehren, worauf sich dann im Frühling und Herbst des vierten Jahres die Phemeen und Jschmien wiederholten 1).

Der aus der Zeit der Abelsherrschaft überkommene nationale Besitz der Hellenen in Religion und Poesie wurde nicht nur gepflegt und in der angedeuteten Weise weiter entwickelt, es traten demselben auch auf anderen Gebieten ansehnliche Bereicherungen zur Seite. sprüngliche Anlage der Hellenen für Bau- und Bildkunst wird kaum größer gewesen sein als die ihrer Stammgenossen in Fran und Indien. Den mächtigen Kuppelgräbern, den stattlichen Burgmauern, in denen sich die Fürsten der alten Zeit versucht hatten, den Stulpturen, den Reliefs und Grabfteinen, mit denen sie ihre Bauten und Ruheftätten geschmückt, waren fremde, karische und phoenikische, auf hellenischem Boben errichtete Bauwerke voraufgegangen; sie waren eigenartig, jedoch mittels einer in der Schule der Fremden erlernten Technik ausge= führt worden. Die Stürme der Wanderungen und Umsiedelungen ließen die Künste jener Tage, für welche die Bewegung und Bewäl= tigung großer Massen charakteristisch ift, um so tiefer versinken und um so völliger abhanden kommen, als den neu gebildeten Staaten Mittel und Machtumfang zu Werken solcher Art abgingen. Erst als mit der Seefahrt das Handwerk der Hellenen wieder emporkommt, beginnt mit dem Wiedergewinn technischer Fertigkeit durch das aufstrebende Bürgerthum im Anbruch des siebenten Jahrhunderts eine neue Kunstübung. Die neue Bauweise bildete sich vornehmlich im Dienste der Religion. Man wird kaum irren, wenn man die Grundform des hellenischen Tempels in einem Langbau sieht, dessen Vorhalle zuerft nur aus zwei Säulen neben den Wandpfeilern der Langseiten bestand, dem das Licht durch die Metopen zugeführt wurde. Wir können feststellen, daß diese Grundform um die Mitte des siebenten Jahrhunderts bereits

<sup>1)</sup> Bergk Poet. lyr. 14 p. 18.

überschritten war, daß die ionische und die dorische Bauweise sich um diese Zeit bereits geschieden hatten. Dem alten dorischen Stil in seiner ersten, sebr schweren, wuchtigen Gestaltung begegneten wir in ben Trümmern des Apollontempels auf Ortogia, in den Resten des ältesten Tempels von Selinus, die aus dem dritten und vierten Biertel des siebenten Jahrbunderts stammen; beide Tempel waren schon mit vollständigen Säulengängen umgeben. Mit dem Beginn des sechsten Jahrhunderts vollendete der nach dem Festen, in sich Beruhenden und Geschlossenen, aber auch harmonisch Gegliederten strebende Sinn der Hellenen die stolze Gestalt des hellenischen Tempels; die Säulen wurden schlanker und rectten sich höber, die Architrave lasteten weniger schwer, und die Korintber jetten bas flach gebobene Dach mit doppelten Giebeln an die Stelle der bisberigen vierseitigen Reigung der Tempeldeckung. war das neue Fürstentbum, welches die Bauten der alten Zeiten aufnabm: es waren bie Fürsten von Korintb, von Sitvon, von Megara, die sich nach dem Borbilde best alten Fürstentbums zuerst wieder in großen Bamverken, Schapbäusern, Hallen und Wasserleitungen verjuchten. Es folgten mit dem Beginn des sechsten Jahrbunderts die großen Tempelbauten ber ionischen Gemeinden auf Gamos, zu Epbeice, Photaca und Kolopbon, der Dorer zu Sparta, zu Sprafus und Afragas, benen fich bann bie Bauten ber Peifistratiden: bas Pothion, ber Partbenon, die Anfänge bes großen Olompion, sowie ber Schloßbau, die Damm- und Pafenbauten des Polvfrates anichloffen. Mii der Baukunft kam die Bildnerei empor. Auch bier gingen die Tvrannen voran: neben und an die Stelle ber alten Polzbilder ber Götter traten mit dem Dammer getriebene Gold und Erzbilder berielben. Buk den bermenartigen Formen der Anfänge, des Zeuskoloffes des Korieles, des Apollon von Ampflae, aus der Rachbildung affprisch-phoenikischer Formen im getriebenen Erzrelief und im Marmorrelief kam man mit Hülfe der Erfindung des Lötbens und des Erzausies und durch die Anichauung der ichlanken Toven der aegorischen Plasifik sehr meientlich gefördert, im Verlaufe eines Zahrbunderts zum sogenannten aegineriichen Gil, zu moblgeformten Gestalten in Dolg, Er; und Stein, zu Porträfftamen. Uebten die Künftler Kreia's immer noch vorwiegend die Polibildnerei, die Rünftler Sparta's pflegten vornehmlich bas ge triebene Erzrelief großen Magitabes. Aegina gierte bie Giebelfromen ieines Athenatempels durch freistebende Marmorfiatuen, Die Bildfunft Amita's machte unter ben Beifistratiben, wie bie Grabsteine aus biefer Zeit zeigen, in derietben Richtung entichiedene sterrichritte: Die Schule von Argos ist kaum hinter der von Aegina zurückgeblieben. Die breite Pflege der Symnastik, welche die Adelsherrschaft den Griechen gebracht, half der Skulptur vorwärts. Die mit dem Bürgerthum emporwachssende Plastik fand an diesen stattlichen Körpern, in deren Arbeit in den athletischen Uebungen Vorbilder, wie sie bis dahin keinem Künstler geboten worden waren.

Die kirchliche Hauptstadt von Hellas, die vornehmfte Drakelstätte, welche der Religion der Griechen den supranaturalen Halt gab, die Rulte der Kantone in letzter Instanz regelte und die Reinigungsord= nung aufrecht erhielt, der Versammlungsort der Tagsatzung der Amphiktionen, jetzt auch Stätte eines panhellenischen Opfers, Sammelplatz der Weihegaben der Frömmigkeit und der Tropheen, der Beutestücke, welche die Kantone aus ihren Siegen dem Apollon darbrachten, wurde seit dem Aufleben der hellenischen Kunft auch ein Bereinigungspunkt Dem Schathause des Kupselos zu Delphi (6, 46) ibrer Werte. folgten die von Sikyon, von Theben, von Anidos und Siphnos, die Halle der Athener (6, 467). Statuen der Stammherven der Land= schaften, Statuen glücklicher Feldherrn, die ihre Landsleute zum Siege geführt, wurden, wie kunftreiche Weihegaben andrer Art, nicht selten nach Delphi gestiftet, und glänzend erhob sich nach dem Brande, der den Tempel des Phoebos im Jahre 548 v. Chr. verzehrte, der neue Bau der Alkmaeoniden, dessen Inschriften dem Eintretenden nun die vornehmsten Gebote der neuen Moral zuriefen, während die Hellenen daneben zugleich in den Weihegaben, den staunenswerthen Massen von Gold und Silber, die Kroesos kurz vor seinem Fall hierher dem Apollon gewidmet, den Reichthum des Orients bewunderten.

In ähnlicher Weise wuchs Olympia durch die Werke der Kunst, die ihm zu Theil wurden, über den Platz eines großen Opfers und Turnsestes, über eine periodische Bersammlungsstätte der Hellenen hinaus. Unter dem Hügel des Kronos, neben dem Schatzhause des Weinron ers hoben sich die Häuser für die Weihegaben von Byzanz und Kyrene, von Spbaris, von Selinus und von Gela. Nach der Niederwerfung der Pisaten allein im Besitze des Opferplatzes und der Leitung der Wettlämpse, unternahmen die Eleer, aus der Beute von den Pisaten dem alten Tempel der Hera (5, 557) gegenüber dem Zeus einen großen Tempel zu erbauen. Während dieser langsam emporwuchs, sanden sich immer zahlreicher von West und Ost, von allen Stätten des hellenischen Lebens, von Sparta wie vom Chersones und vom Bosporos, von Spbaris und von Lotri in Unteritalien Weihegaben

und Tronbeen ein. Bald nach ber Mitte bes fechften Zahrbunderis fam der Brauch auf, daß die Gieger in den Wenfamrfen bem Beus jum Dante fur ben Preis, ben fie bavongetragen, eine Gabe auffiellten, bas fie begannen, ibre eigene Statue bierber ju fiften. Ale im Jahre 544 r. Ebr. ber erfte Regmer: ju Cirmvid einem Arang bavon. mus - es mar Prambamas: er bane im Kaufdamafe gefiegt -, weidte er sein Standbild un die Altie. Auf Jahre stater stellte Abertries, ein bieber von Drus, der im Kantranien gefügt, fein Standbild aus feigenbalt geichnist bier auf :. Als im fabre 520 r. Chr. Andres von Taras im Stadion figne, weider auch er fem Standbild berden. In demichen fabre murden die inemaliereie durch Swiiderung Mi tarie in die dainer durant die Antade Tamares aus Priese mig den Sue bereit. Die von ibm einreite Stame zeigte ibn in die Aufeire. die er im derneuf eineren, die Soud am Arm, den fiem auf dem haute, die Berfchiemen an den kakend. Des ter mit mit mit tier inne Siene des Timbinger tim Delphi, and the first one to Commercial designation of the first own and mi der Jiseines in die Sure von Ander angefolie im einer einer ren einer Standtelle des Molen des diene flech in die Ales mug en est un des ines de descendent de demes ren ings à com sident : 1866 - En Siden madem ennachemm with the time of the state of t time auf Et der in der die der der Com die Junie Ill v. Ebr. de deservation deservation deservation de la constant de la consta tion to the tent of the tent to the time and the contract of Comments of the second of the the second of th ar a er Switz Neumarn die Jehr bei ihra haben der mi Jam 200 i Iv a Constant of State of Sta en en de la companya many the state of emm de Source Sir dan de Sodi di nië, ma deven notes de la Compa de la deput de la constant men

the state of the s

tischen Thore Athens aufstellen lassen 1). Die Aufgabe solcher Darstellung der siegreichen Männer und Rosse öffnete der Stulptur der Hellenen ein neues und weites Feld. Sie hatte die durchgearbeitetsten, kräftigsten Gestalten wiederzugeben; sie konnte sie in der Aktion des Kampfes, in der Haltung beim Empfang des Kranzes in treuem Abbild vorzu= führen versuchen, sie konnte sich aber auch daran halten, die wesentlichen Züge, den Typus des starken und schönen Mannes in den Stein und das Erz hineinzubilden. Der aus den Uebungen der Edelleute hervor= gegangenen unmittelbaren, natürlichen Plastik ist nun die künstlerische Plastik zur Seite getreten. Die Schönheit des edeln Mannes konnte auf diesem Wege zu einem ausgeprägten Ideal erhoben werden, und die an den realen Gestalten der Athleten entwickelte Stulptur mochte von dieser Errungenschaft aus versuchen, auch das Wesen der Götter im Bilde des idealen Menschen zur Darstellung zu bringen. gab Olympia in noch höherem Maße als Delphi dem griechischen Volke von den Leistungen seiner Bildkunft prägnante und übersichtliche Anschauung.

Jenes Gleichgewicht, jene Harmonie der idealen und realen, der geistigen und sinnlichen Motive, welche uns das Leben der Griechen in der Zeit der Adelsherrschaft bezeichneten, wurde durch das Emporkommen der unteren Stände nicht gebrochen. War die poetische Ans schauung der Welt vor dem Gewicht der verstärkten realen Aufgaben zurückgetreten, hatte sie dem praktischen Verstande, der neuen Moral und Politik einen Theil ihres Terrains abtreten mussen, der neue Kultus einer alten Gottheit half der Poesie doch wieder zu den wir= fungsreichsten Formen, sicherte ihr, auf ihr eigenstes Gebiet zurück= gewiesen, neue und bedeutungsvolle Wirkungen, während neben ihr die neue Plastik auf einem anderen Felde der Vereinigung, der Durch= dringung des Jdealen und des Sinnlichen zustrebte. Es war der Individualismus ihrer politischen Gemeinschaften, der Partikularismus ihres landschaftlichen, ihres kantonalen Staatswesens, dem die Griechen den auszeichnenden Charafter ihres Lebens, die Signatur ihrer Bildung verdankten, und dieser Individualismus war durch das Aufstreben der unteren Stände eher verstärkt als aufgehoben worden. Der Kampf der Stände verläuft, wie vordem der Kampf des Adels gegen das Königthum, selbständig und eigenartig in den verschiedenen Landschaften und Städten, in ungemein drastischen Formen und Wendungen.

<sup>1) 86. 6, 496.</sup> 

enter mit einer vermehrten Mannigfaltigkeit der politischen Ordnungen in Hellas. In den von dem fortschreitenden Leben wenig berührten Gebirgsthälern von Epeiros und Makedonien hatte sich das alte Königthum erhalten und erhielt sich weiter; bei den Aetolern, Afarnanen, Kofrern, Arkadern war in einfachen Lebensformen der alten Aristotratie vorwiegend bäuerischen Charakters die Herrschaft geblieben; in Thessakien gebot ein ritterlicher Herrenstand, der sich doch dem Gewicht des dynastischen Ausehens, das dem alten Königshause geblieben war, nicht zu entziehen vermochte, über zahlreiche Hintersassen und unterthänige Stämme; in Boeotien fehlten dem ritterlichen Herrenstande guts: hörige Hintersassen, aber die Aristokratie war hier zu Theben frühzeitig zu gesetzlicher Ordnung gelangt und behauptete ihr Ansehen vornehmlich durch ihr Uebergewicht in der Innastik und in den Waffen. Friedlicher war der Charafter der Aristokratie von Elis, der reicher Besitz an Aeckern und Heerden die gebietende Stellung sicherten. den Hafen- und Handelsstädten des Peloponnes war die alte Abelsherrschaft in gemäßigteren Formen wieder aufgerichtet; in den achaeischen Städten Unteritaliens gebot das Patriciat der Vermögenden; in den Städten Siciliens kam das neue Fürstenthum zu bisher den Hellenen unbekannten Staats= und Machtbildungen, indeß in Sparta und Athen das alte und das neue Staatsprincip dort in Aufrechthaltung und systematischer Durchbildung der Adelsherrschaft, hier in Befestigung der Demofratie, zu vollkommen consequenten, nahezu plastisch ausgeführten und gegliederten Formen gelangt waren. Sparta hat seit Cheilons Reform ein unverrückbares Ziel vor sich, eine fest umgrenzte Lebensführung ist dem Herrenstande vorgeschrieben, eine eiserne Dis= ciplin steht über ihm. Sein Voraushaben begründet er auf Abwendung von jedem reicheren Genuß, auf den Berzicht selbsteigener Weise, auf seine Bereitschaft, dem Gemeinwesen mit voller Hingebung zu dienen; das so gestützte Recht hält er durch eine thätige und unerbittliche Polizei gegen seine Unterthanen aufrecht. Athen giebt nach der Reform des Kleisthenes dem Bürger eben so viel Freiheit, als ihm in Sparta Zwang geschieht; es versucht das "gute und schöne" Leben des Adelsstaats unter Heranziehung der Bauern und Bürger in größerem Umfange zu verwirklichen, die idealen Elemente desselben in weiterem Kreise zur Geltung Ein starker Bruchtheil seiner Bevölkerung ist zum vollen zu bringen. Rechte im Staatsleben, zur Mitarbeit am Staate, zum Dienste für den Staat in Krieg und Frieden berufen. Die gute Sitte und der freie Gehorsam der Bürger gegen das Gesetz sollen hier die Disciplin



ersetzen; die beste Entscheidung über die Ordnung und Aktion des Ge= meinwesens soll aus der Gesammtheit seiner Bürger hervorgehen; die freie Selbstthätigkeit, die willfährige Hingebung der Bürger ihn aufrechthalten und schützen. Damit hat Athen das schwierigere Theil erwählt, vornehmlich mit denen zu arbeiten, zu rechten, von denen abzuhängen, die der täglichen Arbeit und dem Erwerbe leben müssen; es hat sich dazu verurtheilt, den streitenden Interessen der Stände, der wirthschaftlichen Stellungen, der politischen Parteiung das Wohl und die Sicherheit der Gesammtheit abzugewinnen. Auf seiner Seite liegen alle Gefahren der Freiheit: der Kampf, der Haß, die Erbitterung der Parteien, die Unkunde, die Beweglichkeit, die Ungebundenheit, die Leidenschaften der Menge, aber auch alle ihre Vortheile: die Entfesselung, . die Reizung aller Kräfte, der freie Spielraum für jedes hervorragende Talent und jede Begabung. Es stand zur Frage, ob die gesunden und befruchtenden, ob die zerstörenden Kräfte das Uebergewicht davontragen Die soliben Grundlagen dieses Staatswesens, das starke Ge= würden. wicht des bäuerlichen Grundbesitzes, die lange Schule politischer Erziehung, welche Bürger und Bauern hier durchgemacht, die günstigen Lebensbedingungen gaben der Selbstregierung eines doch immerhin be= schränkten Bruchtheils der Bevölkerung, der zu dieser berechtigt war, hier vorerst gute Aussichten. Unter den Führern, die sie zunächst fand, hat sie Attika zum allseitig entwickeltesten, geistig lebendigsten, unternehmendsten und leistungsfähigsten Staat in Hellas gemacht.

Hellas hatte alle Vortheile individuellen, kantonalen Staatslebens in reichstem Maße genossen. Es hatte weiter sein Leben und seine Art bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts nach allen Seiten hin, nach Often, Süden und Westen ausbreiten und ohne zu schwere Arbeit an den Küsten Asiens, an den Küsten Thrakiens, Siciliens und Unteritaliens in beständigem Vordringen Fuß fassen können. Seitdem hatte sich diese Lage plötzlich geändert. Die Städte Asiens waren zuerst den Epbern, danach den Persern unterthan geworden. Gleichzeitig waren im Westen die Phoeniker den Pflanzungen der Hellenen auf Korsika, auf Sicilien, an der Nordfüste Ufrika's entgegengetreten. In Kyrene und Barka trifft der Angriff der Karthager mit dem der Perser zusammen; nachdem sich die Griechen dort gegen die Karthager ver= theidigt, werden sie von der anderen Seite, von Aegypten her, von persischen Heeren überzogen. Ja das persische Reich hat bereits die Meerengen überschritten, die Küste Thrakiens und Makedoniens unterworfen und die Grenzen der Halbinsel am Olympos erreicht.

War es nicht unbedingt von Nachtheil, daß der fortgehenden Ausbreitung, der Zersplitterung des hellenischen Volkes und seiner Kräfte Schranken gesetzt wurden, war es zu verschmerzen, daß die Griechen von Korsika vertrieben, an der Küste Afrika's beschränkt, in Aegypten, wo sie den vorwaltenden Einfluß geübt, zurückgedrängt worden waren — der Verlust der Städte auf der Küste Asiens und der Inseln vor dieser war ein sehr schwerer Schlag. Die lebensvollsten Gebiete der Hellenen waren mit ihnen verloren. Hier war das Epos zur Blüthe gediehen und über die Gefänge Homers hinaus gepflegt worden, von hier waren die Elegie, der Choral, die Obe den Hellenen gekommen, die Städte und Juseln der Jonier hatten an der Spitze, wenn nicht der . Baukunst, doch sicher der Bildkunst gestanden, eben jetzt waren hier jene Grundlagen der Wissenschaft, der Völkerkunde und der Naturkunde, der Philosophie gelegt worden. Und nicht blos diese blübenden Pflanzungen, dieser stattliche Theil des hellenischen Volkes war der Fremdberrichaft verfallen, verloren, das Mutterland selbst war un= mittelbar von Often ber bedroht. Im Westen batten sich die unteritalischen Städte durch die Vernichtung von Spharis gegen die Torrbener, die Oster und die Japogen selbst geschwächt, die sieilischen Städte waren auf die Vertbeidigung gegen Kartbago zurückgeworfen.

Die Zeit schien gekommen, da die Hellenen nun auch alle Nach= theile ihres Individualismus, ihrer staatlichen Kleinwirthschaft zu empfinden haben sollten. Wie die Städte im Westen war das Mutterland auf die Defensive gewiesen. Weniger rasch, weniger leicht und weniger üppig als in den Kolonieen batten sich dessen Kantone ent= Ihr Gang war langsamer, darum aber auch stätiger gewesen und batte zu intensiverer, nachbaltigerer Kraft geführt. Was hier er= worben war, batte durch Arbeit und Anstrengung erworben werden Mit knapperem Leben batte bie Dalbinsel strengere Sitten, eine straffere Art, einen tbatfräftigeren Sinn bewahrt. Aber wie vermochten diese immerbin gedrungeneren Kantone einer Macht wie der ber Perfer zu widersteben? Einem friegerischen, erobernden Reiche, wie es die Welt noch nicht geseben, daß, seit sechzig Jahren in ununterbrochenem Berichreiten, sich rom Indus bis zum Clompes, bis zur großen Sprie erstreckte? Auf die stattliche Kraft des berrichenden Volles geitütt, welches die Früchte der Perricait mit seinem Könige theilte, rerfügte es nach ber Organisation, die ibm Dareics jüngst gegeben, durch treffliche Einrichtungen bes Peerweiens, durch feine Steuerverfaffung, durch eine geordnete Berwaltung über die reichen Mittel der

alten Kulturlande am Euphrat und Tigris, am Nil, über die gessammte Streitfraft der Unterthanenlande. Und an der Spitze dieser gewaltigen Machtvereinigung stand ein Fürst von bewährtester Enersgie, erprobter Umsicht und weitem Blick. Dazu gab es Griechen selbst, welche, aus der Heimath vertrieben, nicht nur Schutz am Hose des Persertönigs suchten, die ihn zur Fortsetzung seiner Eroberungen im Westen trieben, die Unternehmungen zu beschleunigen suchten, welche ohnehin in den nächsten Jahren zur Aussührung kommen mußten.

Wie sollten die Kantone der Halbinsel solchem Reiche unter solchem Fürsten widerstehen? Der Partikularismus ihres Lebens, die verschiedenen Formen und Bildungen ihrer Gemeinschaften, welche die eigenartige Entwicklung der Hellenen bedingt, getragen und gefördert hatten, verwandelten sich in die schwersten Schäden, sobald es sich um eine Vereinigung, um gemeinsame Aftion handelte. Die Kantone führten nicht nur ihr verschieden geartetes Sonderleben, sie standen vielfach in Feindschaft und Fehden gegeneinander. Wir kennen die höchst erbitterten und blutigen Kämpfe, welche die Thessaler im sechsten Jahrhundert zuerst gegen die Boeoter, danach gegen die Phokier führten, die Niederlagen, welche die thessalische Ritterschaft schließlich in diesen Kriegen davongetragen hatte. Bitterer Haß trennte beide Stämme; die Thessaler erwarteten begierig einen günstigen Anlaß, jene Schläge den Phofiern zu vergelten. Die Thebaner hatten, auf die alte Stammes= gemeinschaft, auf die Opfergemeinschaft, welche die Städte Boeotiens um den Altar der Athena Itonia einte, auf das vormalige überragende Ansehen ihres Königthums und die Bedeutung ihrer Stadt gestütt, die Orte der Landschaft unter ihrer Führung zu einer Foederation zu vereinigen gewußt. Zunächst mit Koroneia und Thespiae fest verbunden, hatten sie den Angriff der Thessaler abgewehrt, allmählich auch die übrigen Städte ihrer Vormacht untergeordnet. Aber sie waren auf den Widerstand Plataeae's gestoßen, das in Athen Schutz und Hülfe Seitdem waren Theben und Plataeae, Theben und Athen er= fand. bitterte Feinde. Wie die Thessaler auf Vergeltung an den Phokiern, sannen die Thebaner auf Vergeltung an Athen für die Niederlagen, die ihnen die Athener beigebracht. Auf dem Peloponnes stand Argos in härtester Feindschaft gegen Sparta; es hatte weder seiner alten Vormacht auf dem Peloponnes noch der jüngsten Niederlage im Kampfe um den Wiedergewinn Thyrea's, die ihm die Spartaner beigebracht, Die zu Heloten herabgedrückten Messenier trugen knirschend das harte Joch der Junker von Sparta; der Rest der Pisaten trauerte

um den Untergang ihres Staats, und die Triphplier waren keinesweges willige Perioeken der Eleer geworden. Sparta selbst hatte die Fehlsschläge und Unfälle, die ihm seine Versuche gegen Athen eingetragen, noch nicht wett machen können.

Diese Fehden der Landschaften, diese alten Gegenfätze der Stämme, diese Feindschaften waren durch die Gegensätze der politischen Ent= wickelung, durch die entgegenstehenden Lebensformen, zu denen die Kan= tone nunmehr gekommen waren, nicht gemindert, vielmehr gegen die Beit, da überall der Adel geboten hatte, geschärft. Die Ursachen der Spaltungen und der Zwifte waren vermehrt. Aristokratie und Demokratie standen gegen das Fürstenthum, wo sich dies erhalten, während das Fürstenthum dem Zuge des gleichen politischen Princips folgend, geneigt war, Anlehnung an Persien zu nehmen. Der Haß der Edelleute von Theben gegen Athen war durch den Gegensatz des aristokratischen und demokratischen Princips gesteigert. Nicht minder schärfte der Gegen= sat des Adels gegen die Volksregierung die Fehde zwischen Athen und Aegina, die Differenzen zwischen Sparta und Athen. Wit Gifersucht und Besorgniß sah Sparta auf diese keck emporstrebende Bolksberrschaft, die seinem Fortschreiten Schranken gesetzt und seine Versuche, im mittleren Hellas Fuß zu fassen, vereitelt hatte. Der Kampf zwischen diesen entgegenstehenden Verfassungsformen war erst auszusechten. Hatte Sparta die Abelspartei überall auf seiner Seite, basirte seine Vormacht im Peloponnes nicht zum mindesten auf der Solidarität der aristo= fratischen Interessen, Athen hatte es in der Hand, die unteren Stände, die Volkspartei der Nachbarkantone zu einem wirksamen Hebel für seine Politik, für die Erweiterung seiner Machtstellung zu machen. Zu dem Kantonalismus, dem Individualismus des hellenischen Staats= lebens war ein tiefer grundsätlicher Gegensatz zur Erhöhung der Spaltungen und Vermehrung des Zwists getreten.

Was bedeuteten diesen Kräften der Zerklüftung und Feindschaft gegenüber die auf der Halbinsel vorhandenen Elemente der Einigung? Sie waren außerordentlich schwach. Wohl war das Nationalgefühl der Hellenen in der abgelausenen Periode ihres Lebens lebendiger, waren die Bereinigungspunkte zahlreicher geworden. Wir sahen, statt eines allen Kantonen gemeinsamen Opfers gab es jetzt deren vier. Aber keinerslei Art von Organisation der nationalen Kräfte schloß sich an eine dieser Stätten. Wohl stand das große Opfer von Delphi, die ppsthischen Spiele wie der Tempel unter dem Schutze einer Tagsatzung, in der längst alle Stämme der Hellenen vertreten waren. Wenn diese

Bereinigung nun auch wesentlich dazu beigetragen hatte, den Hellenen das Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit zu geben, sie nahm nie= mals auch nur einen Anlauf zur Vereinigung der Nation, nicht ein= mal dazu, die wildesten Fehden unter den ältesten Gliedern der Ge= meinschaft, den Phokiern und den Thessalern, zu hindern. Das Orakel von Delphi wäre durch die Autorität seines Gottes am dringendsten verpflichtet und im wirksamsten Rechte gewesen, auf Schlichtung der kantonalen Kämpfe, auf Milderung ihrer Gegensätze in nationalem Sinne hinzuwirken, Aber schon während des Kampfes der Jonier gegen den Kyros hatte es sich gezeigt, daß hellenische Gesinnung in der Priesterschaft von Delphi wenig lebendig war. Das Orakel hatte damals viel mehr dazu beigetragen, die Bereinigung der Kräfte, den Widerstand gegen die Perser zu lähmen als zu beleben. Zu alle dem fam eine weitere große Schwierigkeit, die mit dem Kantonalismus des hellenischen Lebens gegeben war. Selbst wenn sich Männer in diesem ober jenem Kantone fanden, die die Gefahr, in der die Halbinsel, das gesammte hellenische Volk war, klar erkannten, und ebenso klar die unbedingte Nothwendigkeit der Bereinigung der Einzelstaaten, ihr zu be= gegnen — auch solche, selbst wenn sie von hervorragendster Bedeutung waren, konnten bei der Zersplitterung, den Feindschaften und Gegen= sätzen der hellenischen Kantone schwerlich Raum und Boden für Wir= fungen finden, die weit über die Grenzen ihres eigenen Gemeinwesens hinaus reichten. Es genügte, daß ein Kanton diese Fahne entfaltete, um die Nachbarstaaten das entgegengesetzte Banner erheben zu lassen.

Slücklich genug, daß es wenigstens gelungen war, auf dem Peloponnes eine größere Zahl von Kantonen zu einem wirksamen Bündniß zu bringen. Es war das Bedürfniß der Eleer, Hülfe gegen die Pissaten zu sinden, das diese zur Annäherung an Sparta geführt hatte, es war der Widerstand gewesen, den die Spartaner bei dem Versuche, Arkadien unterthan zu machen, bei den Tegeaten gefunden, der Sparta dazu geführt hatte, die Politik der Bündnisse zu Schutz und Trutz an die Stelle der Politik der Eroberung zu setzen. Danach hatten die Edelleute von Korinth eine Anlehnung für ihr hergestelltes Regisment bei der Aristokratie Sparta's gesucht; die der alten Foederation von Argos angehörigen Städte Phlius, Epidauros, Troezen hatten durch Eintritt in den spartanischen Bund Schutz gegen Argos gesucht und gefunden. Auf diesen Wegen war Sparta um die Zeit der Gründung und des Fortschreitens des Versereichs dazu gelangt, die große Wehrzahl der Kantone des Peloponnes um sich zu schaaren, und seinem

Bunde waren dann weiterhin die wieder aufgerichteten Abelsregierungen von Megara und von Sikvon, war der rasch aufblühende Seestaat Aegina, dessen alte Geschlechter sich in Handelsberren verwanbelten, beigetreten. Das Schwergewicht bes hellenischen Lebens und der bellenischen Macht lag seitdem im Peloponnes. Er war die bevorzugte Stätte der nationalen Opfer und Wettfämpfe, das durch seine Lage gesichertste und nun auch am besten vereinigte und bewehrte Gebiet der Paldinsel. Der von Sparta geleitete Bund vermochte eine sehr ansehnliche Macht an Popliten ins Feld zu stellen, und ber Zutritt Aegina's gab ibm mit ber älteren Seemacht Korinths auch bie Berfügung über eine erhebliche Zahl von Trieren. Hier, in Sparta und seinem Bunde, war der Punkt gegeben, an den sich jede weitere Bereinigung anschließen mußte. Diese war freilich wieder dadurch erschwert, daß es gerade der in sich am einseitigsten und schroffften, am ausschließlichsten organisirte Staat war, dem nun anders und dazu gegensätlich erganisirte sich anschließen sollten. Aber die Ausgabe der Borsteber und der Vorkämpferschaft für Dellas war Sparta zugefallen. Es batte ibr ichlecht genug genügt, als die Zonier Hulfe gegen Apros gefordert batten. Als jest nun ein Ereignif von unberechenbarem und umverdientem Glück für Pellas eintrat, fragte es sich vor Allem, ob Sparta im Laufe ber letten fünfzig Jahre an Einsicht und Eutschluß gewonnen babe.

## 2. Der Auskand der Zonier.

Seit nabezu funfzig Jahren waren die Griechenklicke auf der Weiftliste Alemasiens, die Inseln Lesbos und Chies dem Reiche der Verfer unverthan. In ihrer Strucke und ihrem Anlus, in ihrem Recht und ihrer Sitte waren sie nicht weiter geschädigt worden. Rur der Ansicht des Stuttbalters des großes Abnigs waren sie untergeben, Fürsten aus ihrer eigenen Mitte war die Regierung der Gemeinweien übertragen werden: ihr Ariegsbolf, danach und ihre Ariegsfichisse, batten sie dem Ausgeber des Königs zu stellen, endlich Tribut zu zuhlen, desen Heigeber des Königs zu stellen, endlich Tribut zu zuhlen, desen Höche zu bestimmen die beiden ersten Herricher des Kerferrendes, Inras und Aumbries, den Städten aber vielnung die Gunst des Stutivalung, des Königs selbst ab.

King Larems debine seine Perricbaft über Samus, Lemmes und

Imbros, über die Städte an den beiden Meerengen aus und zog die Zügel der Abhängigkeit straffer an. Wie alse Unterthanenlande des Königs wurden die Griechenstädte der neuen Organisation, die Dareios einführte: der Ordnung der Satrapieen, der Regelung des Heerwesens, der Polizei und des Münzwesens, dem neuen Steuerspstem unterworfen. Auch die Gemarkungen der Griechenstädte wurden katastrirt; statt des freiwilligen Tributs hatten sie forthin jährlich 300 babylonische Talente (über 600000 Thaler) Grundsteuer an den großen König abzusühren i). Zum Zuge an die Donau hatten sie nicht weniger als 600 Trieren mit einer Bemannung von 120000 Mann zu stellen; der Aufstand, den Byzanz und Perinthos, Kalchedon und Abydos, Antandros und Lamponion damals erhoben hatten, war graussam bestraft worden, alse Bewohner dieser Städte, die den Persern bei deren Einnahme in die Hände gefallen, waren in die Stlaverei verkauft worden<sup>2</sup>).

War der Steuerbetrag, den die Griechenstädte abzuführen hatten, mäßig bemessen, die Aufsicht des Statthalters zu Sardes auch unter des Dareios Herrschaft noch immer elose genug, um den Städten Raum zu lassen, ihren Zwist untereinander selbst im Wege der Fehde auszufechten 3), der Handel der Städte erfuhr durch die Einverleibung in das persische Reich, durch die Sicherheit der Straßen, durch die von Dareios geschaffene Reichsmünze sehr wesentliche Förderung. Vor den anderen wuchs Milet empor. Es hatte keine Kriegsschäben zu heilen, wie sie den übrigen der Widerstand gegen das Heer des Apros eingetragen. Milet hatte sich vertragsmäßig unterworfen. Dazu wird ber Ruin von Phokaea, von Teos dem Handel der Milesier zu Gute gekommen sein. Unterbrach die Erhebung des Polykrates, sein Uebergewicht auf dem aegaeischen Meere, gegen welches Milet und Lesbos, wie wir sahen, vergebens ankämpften 4), die Gunst der neuen Lage, ber Tod des Polykrates, die Unterwerfung von Samos unter die Herr= schaft der Perser gab dieselbe den Milesiern in erweitertem Umfange zurück. Milets Wohlstand erreichte die Höhe wieder, auf welcher er sich befunden, bevor die Stadt in jenen wilden Parteikämpfen der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts sich selbst zerfleischt hatte 5).

Die Zahl der Pflanzstädte, die Milet im schwarzen Weere —

<sup>1)</sup> Bb. 4, 557. Herodot (6, 42) sagt, daß die Jonier nach dem Ausstande etwa ebenso hoch taxirt wurden, als zwor. — 2) Bb. 4, 517. 519. — 3) Herod. 6, 42. — 4) Bb. 6, 513. — 5) Bb. 6, 290. 291. Herod. 6, 28.

wir sahen, bereits seit der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts gegründet, wuchs ansehnlich, seitdem die Stadt unter persischer Hoheit stand. Als die Belagerung der Perser die Stadt Teos im Jahre 548 v. Chr. auf das Aeußerste gebracht, hatte die Bevölkerung die Heimath verlassen; ein Theil derselben hatte sich im Westen auf der thrakischen Küste, ein anderer weit ostwärts am Ufer des schwarzen Meeres niedergelassen. An der Einfahrt in die Maeotis, in das Meer von Azow, hatten diese Teier auf dem Boden Asiens Phanagoreia gegründet (6, 508). Die Milesier wollten auch ihren Schiffen die Einfahrt in die Maeotis, den Zugang zu den Distrikten der ackerbauenden Skoloten, sichern. Der Anlage der Terer gegenüber erbauten sie auf der Spitze des taurischen Chersones (der Krim) Pantikapaeon (um 540 v. Chr.). Die neue Stadt diente wie Milet dem Apollon und der Demeter, der die Thesmophorien nun an beiden Ufern des kimmerischen Bosporos wie zu Halimus an der attischen Küste geseiert wurden. Die jüngste Pflanzung Milets lag auf einer Höhe, die damals hart am Meere lag, sie bildete, wie die Reste der Ummauerung zeigen, ein längliches Vierect 1). Der Erbauung Pantikapaeons ließen die Milesier die Gründung von Tyras an der Mündung des Oniestr folgen; südwärts von ihren alten Anlagen im Mündungsgebiet ber Donau, südwärts von Istros (5, 515) erbauten sie Tomi, ferner an der Küste des schwarzen Meeres im Often, im Gebiete der Kolcher, unweit der Mündung des Phasis, Dioskurias, endlich, an der Mündung des Phasis selbst, die Stadt dieses Namens 2). Und eben als der Handel Milets im Westen durch die Zerstörung von Sybaris einen schweren Schlag erlitt (511 v. Chr.), schien die Umsicht seines Fürsten gleichzeitig durch eine neue Gründung für guten Ersatz gesorgt zu haben. Milet rühmte sich in jenen Tagen, seit seiner eigenen Gründung über neunzig Pflanzstädte und Handelsstationen gegründet zu haben 3).

Als Dareios an die Donau, gegen die Stoloten zog, hatte er dem Fürsten Milets, dem Histiaeos, des Lysagoras Sohn, den Befehl über die große Flotte, welche ihm die Jonier stellten, gegeben.

<sup>1)</sup> Ueber die Zeit der Gründung Böch C. I. G. II p. 91 sqq. Ueber die Anlage der Stadt Neumann Hellenen im Stythenland S. 485. — 2) Tomi und Tyras bezeichnet Scym. Ch. 765 u. 799 als Pflanzungen der Milester, ohne Zeitbestimmung; Herodot nennt Griechen als Anwohner der Mündung des Dniestr; 4, 51. Auch die Gründungszeit von Diosturias (Strabon p. 497) und Phasis ist nicht überlieser; aber diese Gründungen müssen doch vor dem Ausstand und der diesem solgenden Zerstörung Milets erfolgt sein, dem späteren Milet kann eine Expansivkraft dieser Art nicht beigelegt werden. — 3) Plin. H. N. 5, 29 Detlessen.

Nicht nur, weil Milet die größte und reichste der ionischen Städte war, weil bessen eigene Kriegsflotte achtzig Trieren zählte, vor Allem sicherlich darum, weil die Steuerleute Milets das schwarze Meer am besten kannten, weil milesische Pflanzstädte, Istros und Tomi, hart füdwärts ber Donaumündungen lagen. Die Wendung des Feldzuges jenseits der Donau in den Steppen des Onieftr gab dem Fürsten Milets Gelegenheit, dem Dareios, dem Reiche der Perser auf Kosten des hellenischen Volkes den größten Dienst zu leisten, der ihm geleistet werden konnte. Er rettete den König und das Heer vom Untergange an der Donau. Die Könige der Perser pflegten gute Dienste nicht zu vergessen, sie trugen Sorge, gehaltene Treue zu lohnen. Unmittelbar nach der Züchtigung der Städte an den Meerengen, die sich in seinem Rücken erhoben, nach der Besitznahme des thrakischen Cher= sones, hatte Dareios die Südfüste Thrakiens, die Städte der Hellenen auf derselben sammt Makedonien seinem Reiche einverleiben lassen. Wenig oberhalb der Mündung des Strymon in das aegaeische Meer, im Gebiete ber Stämme ber Ebonen, liegt westwärts des Gebirges Pangaeon ein großer See, Kerkinitis, von Bergen umgeben, deren Waldungen treffliches Bauholz gewährten; weiter hinauf am Strymon, am See Prasias fanden sich in den Bergen ergiebige Silberadern 1). Die in jenen Waldungen gefällten Stämme konnten auf dem Strymon, der die Seen, die Prasias wie die Kerkinitis, durchfließt, zur Küste hinabgeführt werden. Als Dareios die Fürsten auszeichnete, welche sich ihm in der Stunde der Gefahr treu bewährt, den Hippoklos von Lampsakos, Roës, den Führer der Schiffe von Lesbos, forderte er vor den anderen den Histiaeos auf, sich zu erbitten, was ihm selbst das Erwünschteste sei. Histiaeos bat, daß ihm gestattet werde, in dem jüngst unterworfenen Lande, in der Nähe des Strymon, eine Stadt zu Wilet besaß bisher keine Kolonieen auf der thrakischen Küste, erbauen. die Peisistratiden hatten gute Einkünfte vom Strymon her bezogen, und dem Interesse Persiens schien es nicht entgegen, wenn sich hier, in dem eben unterworfenen Lande, eine feste Stadt unter einem abhängigen Fürsten, dessen Treue so wohl exprobt war, erhob. Dareios gewährte die Bitte, und Histiaeos begann alsbald den Bau der neuen Stadt Nordwestsuße des Pangaeon über dem See Kerkinitis 511 v. Chr. 2).

<sup>1)</sup> So hat Kiepert nach neuen Aufnahmen die Lage der Kerkinitis und Prasias bestimmt. — 2) Die Gründung fällt nach Herodots Erzählung in die Zeit des Ausenthalts des Dareios in Sardes nach dem Skythenzuge, demnach zwischen 512 und 510.

Gegen diese Anlage trut bei dem Könige der Verfer eine Einwirkung ein, von der Hillibers niches abnne. Bir es in der That eine Gefahr, einem Griechen, der über eine is bedeutende Stadt wie Miler gebot, moch eine preine Studt, ein zweites Fürstenthum in dem entlegensten, noch nicht zu ficherem Geborium gebrachten Grenzzebiet des Reiches zu übergeben: er gewann bier doch jedenfalls eine kreiere Stellung, ils er zu Milet beierg. Auf die reichen Dulfstruellen bes Gebienes am Strumon und der benachbarten Kiefte, der Goldminen berselben, rielleicht selbst derer der Iniel Thuice 1, gestützt, mochee Diffiners es hier zu einer Macht bringen, wie sie eine Ketrkrauss beieren. Wie leicht konnte er dann aber der Berinchung erliegen, sich bier frei zu machen, und von bier aus auch drüben Millet zum Ungehoriam bringen? Rach Herodors Erzählung war es Megakozos, der den König vor den Folgen der neuen Gründung warme. Megakozos gehörte der Zahl der Stammifürsten der Berier an, die mit bem Dareies den Gammana zu Citathanvaris niederzeitogen: jest hatte er den Cheriques, das thrakische Küstenland und Makedonien umerworfen. er kannte jewes Gebiet aus eigener Anichanung. Dazu war der Anfftand der Hellenenstädte urch früch in seinem Gedüchtnis, eben dort, we Diffigees jest baute, hatte er vor Aurzem gegen die thrakischen Paeomen gesochten 1), und nicht aller Briallenfürsten Treme bane an der Donau festgestanden. "Bas thust Du, o König." jagt Megabozes bei Herodot, "einem bellenischen Mann von Kartem Sinn und von Klugbeit gestattest Du in Throfien eine Stadt zu errichten. wo er Schiffe in Menge banen kann und Anderholz genng findet und Silbergruben, und in der Rabe wehm riel griechisches Bolt und riele Thraker, welche dem Führer, den nie in ihm erhalten, gehorchen werden: bennme ihn dort, daß Du Dir nicht einen Aufftand zuziehft 3)." Dareies wellte fein Wert, den Lebn großen Berdienstes, nicht zurücksieben. Histores wurde aus der neuen Gründung, deren Ummanerung eben fertig war 1), zum Könige nach Sardes gernien, der ihm dann bier eröffnete, daß er eines so wohlzesumten und so umsichtigen Berathers nicht embebren könne: als Töchgenoß babe er ihn nach Suja zu begleiten. Es war eine hobe Auszeichnung, wie sie nur den edelsten und verdientesten Persern zu Theil wurde. Postigeos süblte sich boch

<sup>1.</sup> Bd. 2, 49. — 2) Bd. 4, 527. — 3) Herodors Suelle war hier (5, 28) wohl der nach Athen gestächner Urentel des Megadyzas, der püngere Zappres, dem er auch wohl die Erzählung von der durch den älteren Joppres demirken Einnahme Bakylons verdankt: Bd. 4, 470 ff. — 4) Herod. 5, 24. 124.

geehrt und folgte arglos 1). Die Regierung Milets übergab Histiaeos seinem Schwiegersohn und Vetter, dem Aristagoras, als seinem Stellsvertreter 2). Von seinem eigenen Walten zu Milet ist uns nur eine Spur auf einem Stein erhalten, der in der Nähe des großen Heiligsthums der Stadt, des Tempels des Apollon zu Didyma, aufgefunden wurde. Einige Worte auf demselben lassen erkennen, daß Histiaeos hier dem Apollon eine Widmung gemacht hat 3).

Seit dem Dareios die Meerengen, der Hellespont und der Bosporos, seit ihm die thrakische Küste und Makedonien gehorchten, war sein Blick auf die jenseit des aegaeischen Meeres liegende Halbinsel, auf die Sitze der Landsleute derer gerichtet, die ihm auf der Küste Asiens und nun auch auf der Küste Thrakiens, auf Lesbos, Chios und Samos wie auf Lemnos und Imbros gehorchten. Er sendete persische Officiere auf phoenitischen Schiffen aus, die Küsten von Hellas und Unteritalien zu rekognosciren 4). Dazu schienen die Griechen des aegaeischen Meeres, der Halbinsel selbst den Absichten des Königs mehr als halb= wegs entgegen zu kommen. Um die Zeit, da Dareios Sardes ver= ließ, nachdem er hier seinen Bruder Artaphernes als Statthalter zu= rückgelassen, war es, daß Hippias (seine Tochter war bereits dem Sohne des bei Dareios wohlangesehenen Tyrannen von Lampsakos vermählt 5), aus Athen vertrieben, zu seinem Stiefbruder Hegesistratos nach Sigeion kam, nicht nur hier eine Freistatt zu finden, vielmehr seine Rückführung nach Athen durch die Perser zu erwirken. Die Gesandtschaften, welche der junge Freistaat Athen in den Jahren 507 und 504 v. Chr. nach Sardes sendete, um neben Sparta und seinen Bundesgenossen, neben den Boeotern und Chaskidiern nicht auch die Perser gegen Attika heranziehen zu sehen, um den Bewerbungen des Hippias, die dieser hier, nachdem Sparta seine Sache aufgegeben (505 v. Chr.), mit doppeltem Eifer aufnehmen mußte, an Ort und Stelle entgegen= zuwirken, hatten üblen Erfolg. Nach dem Bescheide, den die zweite Gesandtschaft heimbrachte, befand sich Attika im Kriege gegen Persien, wenn es sich den Hippias nicht wieder zum Fürsten gab 6). Doch war es nicht der vertriebene Tyrann von Athen, es waren vielmehr verbannte hellenische Edelleute, welche das persische Reich veranlaßten, weiter gegen die Halbinsel vorzugehen, den Versuch zu machen, in Mitten des aegaeischen Meeres Fuß zu fassen.

<sup>1)</sup> Herob. 5, 24. Bb. 4, 535. — 2) Herob. 5, 106. — 3) Newton Discov. p. 187. — 4) Bb. 4, 530. — 5) Bb. 6, 502. — 6) Bb. 6, 582. 583.

Sinst dane Peisstratos von Alben den Engdamis auf der Insel Naros zum Frieden eingesett (537 r. Edr.). Nach einer Regierung von eine dreizehn Jahren war dieser, wie wir oben annehmen kommen, von jener großen Expedition der Svartaner und Korinther, die gegen den Polvfrates auf Samos scheiterte, gestürzt worden 1). Das Regiment des Adels, der "Fetten," auf Naros, das an Stelle des Ivrannen wiederum eintrat, vermochte sich nicht zu behaupten; die unteren Klassen gewannen die Sberband. Bon der Demokratie ausgetriedene Goelleute wendeten sich an den Vorstand der mächtigsten der ionischen Städte, an den Aristageras von Miltet, sie durch die Streitsmacht Miltets nach Naros zurückzusübren (501 v. Chr. 2). Ausfallend

<sup>1:</sup> Br. 6, 423. 424. — 2: Der Ansgangswuntt für bie Zeitbestimmung ift bas Jahr ber Schlacht bei Marathon. Diller mut nach Herrbots bestimmter Angabe "im sedden Jahre" des Aufftandes genommen, ebenie bestimmt giebt er an, daß nach dem Falle Milets noch ein Jahr verlief, die derfelde völlig niedergeworfen mar, und die persische Macht an und über die Mecrengen vordrang. Nicht ganz so bestimmt zeichnen sich die Jahre vom Ende des Anstandes die zum Jahre von Marathon. Bor biefem befiehlt Dareios Transportidiffe zu bauen und sender Herolde nach Hellas: fie kamen ein Jahr vor der Schlacht nach Hellas, also 491. Das Jahr nach ber völligen Rieberwerfung des Ansftandes in erfüllt durch des Mardonios Zug nach Makedonien. Es fragt sich, wie es nach Herndors Erzählung icheinen tann, ob die Ansiendung der Herolde gleich nach Mardonias Rücklehr ober erft nach einem Zwischenraum erfolgt ift. Ich nehme den Zwischemaum eines Jadres an. Thaios ritket nach des Mardonies Rücklehr und wird umerworien. Die Städte an der thrakischen Rüste erhalten Garnisonen, es wird ibnen Stener anierlegt n. i. w. Danach liegt des Mardonios Zug nicht im Jahre 492, sondern 498, und der Ausstand der Jonier hat im Jahre 500 begonnen. Bei der Fabri des Dans und Artaphernes fagt Herodor freilich (6, 95 : die Florie des Mardonies sei zw nooreow krei am Athos gescheitert. Hiernach mare ber Zug bes Marbonies erft 491 geschehen, was nach ben bereits bemerken Thaisachen bezüglich der Absendung der Herolde und des Aufftandes von Thaies ummöglich ift; das eros nooregon wird demnach hier nur im Sinn bek vorbergegangenen, früheren Jahres zu nehmen sein. Das Jahr vor bem Zuge des Mardonios d. d. das Jahr 494 in erfüllt durch die Unterwerfung von Samos, Thios, Lesbos und ber noch Bibernand leiftenden Städte, das Jahr porber find die Karer unterworfen und Milet genommen 14951. Im Herbst des der Einnahme Milets vorbergebenden Jahres (496) wird bie Schlacht bei Lade geschlagen 18.57 R. 1), nachdem im Frühlung berielben die perfische Flotte von Appros herfibergekommen ist. Aristagoras bat Milet vor der Rücklebr des Histiacos nach Jouien, vor der Emiddießung der Siadi, vor Ankung der perfischen Flotte verlassen, danach por Frühjahr 496; sein Tod erfolgte bereits 497 nach Thulyd. 1, 100 und 4, 102: er verließ Milet, nachdem die Fürsten von Kopros geschlagen und Kome und Rlagomenae genommen find, Ereignisse, die biernach in die Jahre 498 und Anfang 497 **geschet werden mitssen** (S. 47. 50). Im Frühling des dem Ariege auf Appros vor-

genug, daß sich die Aristokratie an einen Tyrannen oder den Stellsverkeer eines solchen wendet, um Heimath und Regiment wieder zu erlangen, noch auffallender, an einen Tyrannen, der Basall des Königs von Persien ist, wenn es auch zur Erläuterung heißt, einige der Versdannten von Naxos seien vordem Gastfreunde des Histiaeos gewesen, am befremdlichsten endlich, daß sie auf ihrem Ansuchen beharren, als Aristagoras ihnen erklärt: ohne den Artaphernes, der über das Küstensland gebiete, vermöge er nichts zu thun. Sie mußten wissen und wußten ohne Zweisel sehr gut, daß ihre Zurücksührung durch persische oder von Persien abhängige Streitkräfte Naxos unter die Hoheit Persiens, unter die Regierung eines von dem Könige dort eingesetzten Fürsten bringen werde, bringen müsse, sie mußten voraussehen, daß die Unterwerfung von Naxos, der größten und bedeutendsten Insel der Kytladen, die Unterthänigkeit der übrigen alsbald nach sich ziehen

hergehenden Jahres (499) liegt der Zug der Jonier gegen Sardes, dann die Schlacht bei Ephesos, die Rickfehr der Athener. Den Beginn des Aufstandes und das Unternehmen gegen Naxos kann ich nicht mit Kaegi (kritische Geschichte S. 467) auf die Jahre 501 und 502 vorschieden, weil der Zug gegen Naxos und der Beginn der Empörung in demselben Jahre liegen. Das Jahr zuvor ist der Zug gegen Naxos beschlossen; die Flotte läuft im Frlihjahr aus, liegt vier Monate vor Naxos, steuert nach der Misndung des Maeander zurück, und hier, bevor die Flotte auseinander geht, ersolgt der Ausstand (Herod. 5, 31. 34. 36); danach im Herbst 500. Des Aristagoras Werdung in Sparta und Athen muß hiernach im Winter von 500 zu 499 gesschen, die Verdannten von Naxos im Frlihjahr 501 zum Aristagoras gesommen sein.

Einige Angaben Herodots sind freilich so widersprechend, daß wir auf Annahmen beschränkt sind. Nachdem die Nachricht vom Brande von Sardes in Susa ist, entläßt Dareios den Histiaeos (also nach obiger Aufstellung Sommer 499). Histiaeos kommt aber erst nach Milet, nachdem Aristagoras Milet verlassen hat, d. h. im Sommer 497. Den Aufstand der Kyprier erzählt Herodot, nachdem er von der Erhebung der Karer und Raunier berichtet hat, die nach der Schlacht bei Ephesos erfolgte; er bemerkt dam aber, daß Onefilos Amathus belagerte, als Dareios die Nachricht von der Verbrennung von Sardes erhielt. Hiernach hätten sich die Kyprier Frühjahr 499 erhoben. Der Anfstand auf Kypros hat nach Herodot ein Jahr gedauert, mithin bis Frlihjahr 498. Die Flotte aber, welche das perfische Heer von Kilikien dorthin übergeführt hat, kommt erft, nachdem Aristagoras Milet verlassen hat, dorthin, also nach dem Jahre 497; soweit sich sehen läßt, Friibjahr 496. Das Heer, welches aus den inneren Provinzen in Kilikien gesammelt wurde, die Flotte, welche es nach Kypros überführte, konnten erst mehrere Monate nach der Kunde der Erhebung bei einander sein; die Flotte der Jonier, die den Kypriern zu Hilfe kommt, war nach der Schlacht von Ephesos ausreichend an der Westlisste beschäftigt. Sie konnte erst Frlihjahr 498 disponibel sein. Fällt die Schlacht von Salamis in dieses Jahr, so konnten die Belagerungen der Städte das nächste beanspruchen, Herodot aber dennoch die Freiheit der Apprier mit der Schlacht von Salamis (Friihjahr 498) als beendet ansehen.

werde 1). Sie bahnten mit ihrem Verlangen den Persern den Weg durch das aegaeische Meer an die Küsten von Hellas. Es war der schnödeste Verrath, der geübt werden konnte, um so verruchter, je näher Naxos dem Bereiche der persischen Macht lag, je willkommner den Persern diese Erwerbung sein mußte.

Das Gesuch ging jetzt dahin: Aristagoras möge seine Verwendung beim Statthalter eintreten lassen, die Verbannten übernähmen die Verpflichtung, die Kosten des Zuges zu ersetzen; sie meinten, dieselben Naros abnehmen zu können, wenn sie nur erst das Heft dort wieder in der Hand hätten. Auch Geschenke dem Artaphernes anzubieten möge Aristagoras nicht unterlassen. Das Drängen der Verbannten kam endlich bei Aristagoras zum Ziel. Doch nicht für sie, für sich gedachte er Naxos zu gewinnen und zugleich mit der Erwerbung der Insel dem Könige einen Dienst zu erweisen, der ihm sicherlich gelohnt werden würde. Er war guten Glaubens an das Glück, das sein Schwiegervater bei dem Herrscher der Perfer gemacht. Nach Herodots Erzählung stellte er dem Artaphernes vor: Naros sei zwar nicht sehr groß, aber schön und fruchtbar und reich an Gütern und Sklaven; mit Naxos würden die benachbarten Inseln Paros und Andros ge= wonnen werden sammt den übrigen Apkladen, und Euboea, eine Insel so groß wie Appros, sei von dort leicht zu erreichen und leicht zu er= Alles dies sei mit hundert Trieren auszurichten. Ueberdies seien er und die Verbannten bereit, die Kosten des Zuges zu tragen. Artaphernes fand den Vorschlag im Interesse des Königs; er berichtete nach Susa 2).

Das Unternehmen lag so sehr in der Richtung der Politik, welche Dareios seit der Wiederbefestigung der Herrschaft Persiens auf der Westküste Asiens eingeschlagen und verfolgt hatte, daß die Genehmigung nicht zweiselhaft war. Dazu wollten die Hellenen auch noch die Kosten der Unterwerfung ihrer Landsleute, der Eroberung der Kostaden tragen, und auf die Unterstützung einer Partei auf Naros schien zu zählen zu sein. Indeß nahm man am Hose das Unternehmen doch nicht so leicht, wie Aristagoras es geschildert. Die Griechensstädte der Küste erhielten Besehl, zum nächsten Frühjahr (500 v. Chr.) zweihundert Trieren zu rüsten; eine Landarmee, aus Persien und den Unterthanenlanden aufgeboten, sollte an Bord derselben eingeschifft werden. Das Commando erhielt ein Better des Dareios und Artasphernes, Wegabates.

<sup>1)</sup> Herod. 5, 30. — 2) Herod. 5, 31.

Dem Befehle des Königs gehorsam, sanden sich die Tyrannen der Städte mit ihren Schiffen auf dem Sammelplatz, in der Bucht von Wilet (dem latmischen Busen) ein. Koës kam mit den Schiffen von Lesdos, des Herakleides Sohn Aristagoras, Fürst von Kyme, mit den Schiffen dieser Stadt, des Tymnes Sohn Histiaeos mit den Schiffen von Termera dei Haliarnassos, Dliatos mit den Schiffen Wylasa's, und außer diesen "kamen noch viele andere Fürsten." Megadates dachte den Erfolg am besten zu sichern, wenn er unvermuthet vor Naxos ersicheine. Er ließ das Gerücht verbreiten, die Expedition sei nach dem Hellespont bestimmt, und steuerte, sobald die Landtruppen dei Milet eingeschifft waren, nordwärts nach Chios, um dem Gerüchte Glauben zu geben und dann von hier aus, vom Nordwind getrieben, höchst umerwartet auf Naxos zu landen. Bei Kaukasa') an der Küste von Chios erwartete die Flotte vor Anker das Sintreten des Nordswindes.

So gut alle Vorbereitungen getroffen waren — die Ueberraschung gelang bennoch nicht. Der Regierung von Naros war der Aufenthalt der Verbannten in Milet und deren Absichten schwerlich unbekannt ge= blieben. Die große Rüstung, welche bei Milet Naros gegenüber ge= sammelt wurde, mußte Besorgnisse einflößen, vielleicht hatte man auch von der Küste her oder aus dem feindlichen Lager selbst be= stimmtere Nachrichten erhalten. Die Insel rüstete zur Abwehr. war trefflich angebaut, wohlhabend und stark bevölkert, 8000 Hopliten vermochte sie zu stellen. Die werthvollere Habe war vom Lande in die Stadt geborgen, reichlicher Mundvorrath zusammengebracht, die Mauern verstärkt. Megabates landete, sah sich jedoch sofort auf die schwierige Aufgabe der Belagerung einer auf solche gut vorbereiteten und gut verforgten, burch starke Mannschaft vertheibigten Stadt angewiesen. Man kam nicht vorwärts. Ein Zwist, der zwischen Wegabates und Aristagoras schon bei Kaukasa über die Handhabung der Disciplin auf der Flotte ausgebrochen war, mag mit dazu beigetragen haben, die Fortschritte der Angreifer zu hemmen. Eines Tages, als Mega= bates bort die Runde auf den Schiffen machte, hatte er auf dem Deck einer Triere von Myndos keine Wache gefunden. Er ließ den Kapitän dieses Schiffes binden und durch eine Rojepforte ziehen, so daß der Kopf draußen steckte, damit er künftig sein Schiff besser im Auge habe. Der Kapitän, des Namens Stylax, war ein Gastfreund des Aristagoras.

<sup>1)</sup> Serob. 5, 33. Mionnet Descript. Suppl. 6, 393.

Als Megabates auf des Aristagoras Berwendung nicht hörte, hatte Aristagoras behauptet, der Besehl über die Flotte gehöre ihm, die Disciplin auf der Flotte habe er aufrecht zu halten, und den Stolag eigenmächtig losdinden lassen. Seitdem waren Megabates und Aristagoras Feinde. Bier Monate lagen Heer und Flotte des Megabates vor den Mauern und dem Hasen der Stadt Naros. "Als num das Geld verbraucht war, das die Perser mitgebracht," so beißt es dei Pervedet, "und das, was Aristagoras dazugegeben, und die Bestagerung noch weiteren Auswand sorderte, da bauten sie den Versbannten von Naros ein Kastell und segelten unverrichteter Sache zum Festlande zurück."

Aristageras hatte Greßes veriprochen: nur der Fehlichtag einer starken Rüstung war erreicht worden. Mit den Verbannten hatte er den Eriag der Ariegskossen übernommen. Die Verbannten konnten nicht zahlen. Nazos war ihnen eben entgangen: und woher sollte er nach den Auswendungen, die er ichen während des Feldzuges gemacht, die Mittel zur Erstattung nehmen? Aber nicht blos für die Kosten, für den Mitgerfolz werde man ihn verantwortlich machen. Der Feindsichaft des Megabates, der Auslage wegen täuschender Verbeisungen, sichaft des Megabates, der Auslage wegen täuschender Verbeisungen,

l Perodock Erzählung, Megabanes feldit dabe in Folge diesek Juisses, cogemm: über den Arstagoras, den Raziern beimlich Rachricht von seiner beworstebenden Ankunit gegeben, ift abiolut unbaltbar. Ihre Enchebung erkärt fich aus der Tradinon von Pondos und Palifornas, der Perodot dier dentlicht erkendar gesolgt pt. Peroduc selbit bezeichner den Megabanes sehr bestimmt als den Besehishaber: er Albei der Landeruppen nach Mittel, er lätzt die Fione der Anufaise von Anker geben und descriptive int thannet referrely ihr thance the confidence are incurrent and Megabates fagen : "bift du nicht abgesender, wir zu zehorchen und dabin zu schöffen, wohn it gebiene; warum micheft du dut in diese Saute?" Es ift undensbar, baß der Achgemente, der Leiter des Carens, dem Leichte des Auftagneus unverkellt worden if: Arifagoras kanne hichfieus unar dem Megabaus den Beiebl der Schrödinacht üben der denstrucken, wie in Lux angenommen ik. Weiter ift unmöglich daß die Kager, wenn die und von Kuldtig der Kulde schieben, in emigen Lagen amiginhen knimen, die habe vom fande in die Stadt zu beinigen. die Mansein pu verdärken und kebenstungei dur nieht dis wer Monare üt die die Stadie puimmengebrängte Beröfterung der Iniel mizuhänien. Die Napier kunnen auf 1800iend Micros wie wider Auste dates. Am unmigicalen A. das der Oberbeseble. deber eibit der Aussen semilie diese Annde zogeben. 2. 3. Tie seibst weblitberiege une den kirens and kalgung gebruah daban bil. Das Mone, raides Candan deser Solidbudesing ungsig. Sugating in Arabigaral ju iden, dit nicht suiers: Sing. Die Seine des Krings dur in die Sage, der Anflagenas dem Armphones und dam Eucock zu unwen, dans für und den Kerren definitält unen Abserfala व्यवस्थानेता. जा केव जाने अने के के विवासी अन्यवस्था अन्यवस्था

wegen Widersetlichkeit bei jenem Disciplinarfalle, zu seinem Verderben in Sardes und in Susa, war er nur zu gewiß. In so aussichtslosen Sorgen und Kümmernissen stieg er in Milet ans Land, als ein Stlave seines Schwiegervaters, des Histiaeos, von Susa her bei ihm eintraf. Er brachte sonderbare Botschaft: Aristagoras möge ihm das Haar schweren und dann seinen Kopf genau besehen. Auf der Kopshaut des Stlaven fanden sich die Worte einpunktirt: "Aristagoras möge die Jonier zum Aufstande gegen den König bringen." Es war ein wunderbares Zusammentressen. In einem Augenblick, in welchem er nur die Wahl vor sich sah, das schlimmste Geschick über sich herein-brechen zu lassen oder durch die Flucht dem gewissen Untergang zu entrinnen, kam ihm diese Aufsorderung, die einen Ausweg, wenn auch einen sehr bedenklichen Ausweg, zeigte.

Aristagoras gab seinen Vertrauten Kunde von der Botschaft, die ihm geworden und hielt Rath mit ihnen; Hekataeos der Logograph und Jatragoras zählten zu den Eingeweihten. Dem Hekataeos hatten seine Forschungen vollen Einblick und volle Empfindung von den überwältigenden Machtmitteln des persischen Reiches gegeben 1). Er wider= rieth, den Aufstand zu wagen, er zählte die Bölker auf, denen Dareios gebiete, und deren Streitfräfte. Die entgegenstehende Meinung siegte. Da hob Hekataeos hervor, daß man dann danach trachten müßte, Herr des Meeres zu sein; dazu sei gute Aussicht, wenn man sich der Weihgeschenke, die Kroesos in den Tempel von Didyma gestiftet, bemächtige und sie zur Bestreitung der Kriegskosten verwende. Es waren an Gold allein mehr als 270 Talente (2, 598), d. h. gegen sechs Millionen Thaler. Hekataeos wußte sehr gut, daß die Verpflegung der großen Flotte, die den Phoenikern entgegengestellt werden mußte, Bemannungen von sechzig-, achtzigtausend Mann enorme Summen forderten. Auch dieser Vorschlag wurde, offenbar um die religiösen Gefühle der Milesier, der Jonier, der Lyder, auf deren Beitritt man sich Rechnung machen mochte, nicht zu verletzen, abgewiesen, den Aufstand zu wagen aber beschlossen 2). Man mußte ohne Verzug und auf der Stelle handeln, wenn man Erfolg haben wollte, die augenblicklich günftige Lage der Dinge verwerthen. Die Persien abgeneigte Stimmung in den Städten und auf den Inseln der Küste war wohl nicht

<sup>1)</sup> Bb. 6, 332. — 2) Die Berathung konnte nicht öffentlich vor der Gemeinde Willet stattsinden — solche Berathung wäre entweder bereits der Aufruhr selbst oder das Berberben derer gewesen, die den Antrag stellten, falls er abgelehnt wurde. Hervolls son sollt sach mur (5, 36): έβουλεύετο ων (Aristagoras) μετά των στασιωτέων.

zweifelhaft. Vor zwölf Jahren an der Donau und an den Meerengen hatte sie sich deutlich genug ausgesprochen; die harte Bestrafung hatte sie schwerlich zu Gunsten der Perser gewendet, und der eben vollbrachte lange und mühevolle Dienst der Flotte, die rücksichtslose Handhabung der Disciplin durch Megabates konnte die Neigung ihrer Mannschaften für Persien ebenfalls nicht gesteigert haben. wenn Milet, wenn die Städte zur Freiheit, zum Kampfe gegen Persien aufgerufen werden sollten, so mußte vorab das Werkzeug der persischen Regierung, das Fürstenthum fallen, so mußte die Volksberrschaft an beffen Stelle treten. Der Sturz, die Bernichtung des Fürstenthums war die Bedingung, die Voraussetzung alles Weiteren, der erste Schritt; erst wenn dieser gelang, war der Aufstand möglich. Zuvörderst mußte der verzichten, der den Ruf der Befreiung erhob, Aristagoras. Dieser Verzicht war in der gegebenen Lage nicht schwer. Und mußte nicht weiterbin dem, der den Anstoß der Bewegung gegeben, die Leitung derselben zufallen, und trug bei glücklichem Ausgang nicht der, welcher zur Freiheit gerufen, den Ruhm des Befreiers und vielleicht auch noch Anderes davon? Freilich der Ausgang war dunkel, das Wagniß von den schwersten Gefahren umgeben. Hatte Dareios nicht zwanzig Jahre zwoor die Empörungen der großen Bölker im Diten, der Parther und der Horkanier, der Babolonier und der Smianer, der Armenier und der Meder zu überwältigen verstanden? Die Streitkraft der Städte war doch aber auch nicht gering. Hatten sie für den Dareios 600 Trieren bemannen können, so konnten sie für sich selbst doch sicher eine noch stärkere Schiffsmacht in See bringen, die jedenfalls der der Phoeniker und dazu der, die Aegopten, Kilikien und Appros etwa aufbringen mußten, gewachsen mar. Behauptete man das Pleer, jo mar jeder Stadt, die die Perier vom Lande ber einschloffen und belagerten, Dülse, Zusubr, Entjag durch die Landsleute sicher. konnte denn das Mutterland, konnte Dellas der Erhebung der Zonier unthätig zusehen, mußte es nicht Alles baran segen, die Städte bes Ditens und mit ihnen die Marine der Jonier nicht unter die Herr= ichaft Persiens zurückfallen zu lassen, durch Wahrung der ionischen Seemacht ben Perfern ben Weg über bas aegaeische Meer nach Dellas, und durch Beichützung ber Städte ber Ruite, an den Meerengen ibnen auch den Landweg nach Pellas, auf dem sie bereits bis jum Axios und zum Fuße bes Olompos gelangt waren, zu verlegen?

Auf der Rücksahrt von Naxos war die Flotte in die Bucht von Mittet eingelaufen, sie war dann von dier in die Mündung des

Maeandros hinein bis nach Mdyus hinaufgegangen, um die Ausschiffung der Landtruppen zu erleichtern. Diese war geschehen, Wega= bates mit ihnen auf dem Marsche nach Sardes, die Flotte noch vereinigt, die Fürsten von Lesbos, von Kyme, Mysasa andere Fürsten an Bord. Dieser Moment mußte auf der Stelle benutt werden, das versammelte Schiffsvolk, gegen 40000 Hellenen, zur Freiheit zu rufen und sich zugleich der Fürsten zu bemächtigen. Gelang der Schlag, so waren mit diesem sofort alle Städte in Be-Jatragoras eilte nach Myus. Die Mannschaften folgten sofort dem Aufrufe zur Freiheit. Augenblicklich wurden die Tyrannen Koës von Lesbos, Aristagoras von Kyme, Histiaeos von Termera, Oliatos mit den anderen ergriffen. Die Städte selbst blieben hinter den Mannschaften, die sie gestellt, nicht zurück. Nachdem Aristagoras die Regierung über Milet niedergelegt, wie Herodot hinzufügt, "wenigstens mit den Worten, damit die Wilesier willig mit ihm aufständen," und die Herrschaft des Volkes proklamirt, eilte er, die gefangenen Tyrannen an ihre Städte auszuliefern, die übrigen, welche an dem Feldzuge gegen Naros nicht Theil genommen, zu fturzen. Von dem Gifer der Städte unterstützt, gelang es überall. Mit Lesbos wurden auch Samos und Chios frei; Strattis mußte von Chios, Aeakes, Sylosons Sohn und Nachfolger, mußte von Samos weichen, und bald gab es von Tenedos bis zum Triopion hinab in den Städten der Aeoler, Jonier und Dorer auf der Kuste keinen Zwingherrn mehr 1). Der Erfolg wurde nicht mißbraucht. Weitaus die meisten Städte begnügten sich mit der Verbannung ihrer Zwingherrn, auch derer, die zu Myus ergriffen und von Aristagoras ihren bis= herigen Unterthanen ausgeliefert worden waren. Nur Koës, welchen Dareios wegen seiner Verdienste auf dem Zuge gegen die Stythen zum Tyrannen von Lesbos gemacht hatte, ein ungleicher Nachfolger des Pittakos, wurde von den Lesbiern gesteinigt (Herbst 500 v. Chr.).

Ueber alle Erwartung hinaus war der Abfall rasch und glücklich gelungen. Trotz der immensen Gefahr, der man entgegen ging, hatte sich keine Gemeinde dem Ruse der Freiheit versagt. Bon ihren persisch gesinnten Zwingherrn befreit, standen die Städte der Griechen am Ausgange des Jahres 500 v. Chr. einig und in Wassen gegen den

<sup>1)</sup> Die Theilnahme der Städte am Hellespont, an der Propontis und am Bosporos trat erst später ein; die dorischen nennt Herodot nicht ausdrücklich, aber da Schiffe und Tyrannen von Myndos, Termera, Mylasa genannt werden, waren die Dorer jeden Falls betheiligt.

großen König. Die Streitfräfte, über welche Artaphernes in Sarbes gebot, reichten auch mit benen des Megabates nicht aus, gegen eine so weit und so rasch auflodernde Insurektion einzuschreiten; er mußte zufrieden sein, wenn er verhinderte, daß die Ender sich ihr anschlossen. Die Griechen hatten vollkommen Zeit, den Winter über zu rüften. Mit den Zeiten des Kampfes der Städte gegen Kroesos und Kyros verglichen, war es jetzt von großem Vortheil, daß der Anstoß der Bewegung von der mächtigsten Stadt, von dem natürlichen Haupte der ionischen Städte ausgegangen war, daß dem Manne, welcher den Aufstand hervorgerufen, von selbst die Leitung desselben zufiel. einheitliche Leitung weiter zu entwickeln, eine wirksame Organisation herzustellen, mußte des Aristagoras erste Aufgabe sein. Er brachte in der That eine Art von Bundesrath zu Stande '). Jede Stadt stellte einen Strategen an ihre Spitze, die Schiffe und die Hopliten der Städte sollten zeitig im kommenden Frühjahr (499 v. Chr.) bei Milet zusammenstoßen 2).

Die beiden Männer, welche der Bewegung den Anstoß gegeben hatten, Aristagoras und Histiaeos, gehorchten Motiven persönlichster Art. Fürst durch die Perser, wendete sich jener, nachdem er Alles gethan, auch die Inseln des aegaeischen Meeres den Persern unterwerfen, gegen Persien, weil er für Gut und Leben fürchten hatte. Dem Histiaeos war Jahr auf Jahr am Tische des Königs vergangen, bis ihm klar geworden, daß er in ehrenvoller Ge= fangenschaft am Hofe gehalten werde. Indem er auf Mittel sann, sich zu rächen oder die Fesseln dieser Ehren abzuwerfen, kam er auf den Gedanken, die Jonier zum Aufstande zu bringen, entweder lediglich um des Dareios Hinterlist zu vergelten, oder, wie Herodot will, in der Hoffnung, daß Dareios ihn, den Mann der erprobten Treue, zur Dämpfung des Aufstandes hinabsenden werde; er würde dann endlich wieder frei und sich selbst gehörend in Jonien je nach den Umständen für oder gegen den König arbeiten können. Da die Polizei im Reiche des Dareios scharf gehandhabt wurde, die Straßen überwacht, Briefschaften aller Boten von den Stationskommandanten, den Be= fehlshabern der Sperrpunkte der Reichsstraßen gelesen wurden (4, 549). hatte Histigeos, seine Botschaft gegen jede Entdeckung sicher zu stellen. das Mitel ersonnen, einem zuverlässigen Stlaven das Haar zu scheeren. der Kopfhaut jene Worte einzuäßen und ihn dann, nachdem das Haar

<sup>1)</sup> Herod. 5, 109. — 2) Herod. 5, 38.

wieder gewachsen war, nach Milet hinadzusenden. Die Botschaft hatte den Aristagoras in jenem höchst kritischen Moment getroffen und dessen Entschluß entschieden. Histiaeos war der schuldigere Theil: den Aristagoras drängte der Augenblick, sich unmittelbar drohender Gefahr zu entziehen. Histiaeos war nicht gedrängt, er machte kalten Blutes nicht Geringeres als das Geschick, die Existenz Milets, die Existenz der Jonier zum Einsatz seines Spiels, gleichviel ob dasselbe ihn lediglich rächen oder eine verlorene Stellung ihm wieder eintragen sollte.

Wie unlauter die Motive waren, des Aristagoras Aufruf öffnete sehr berechtigten Empfindungen, sehr berechtigten Gesinnungen den Weg, sich geltend zu machen, zu Thaten zu werden. Wie lebhaft und wie verbreitet unter den Griechen Asiens der Drang gewesen sein muß, die verlorene Selbständigkeit wieder zu gewinnen, beweist die allgemeine, einmüthige, augenblickliche Erhebung, die dem Aufrufe zur Freiheit folgte. Auch war die Sache des Aufstandes keineswegs aussichtslos, wenn das Mutterland auch nur halbwegs seiner Pflicht und seinen nächsten, höchst vitalen Interessen nachkam. Die Absichten Persiens auf Hellas konnten seit der Unterwerfung Makedoniens, seit= dem persische Officiere an den Küsten von Hellas gesehen worden waren, keinem Zweifel mehr unterliegen. Die Erhebung der Jonier gegen Persien war somit der größte Glücksfall, der den Griechen der Halbinsel kommen konnte, der ihnen unverdient und unverhofft in den Schooß fiel. Diese Jonier, diese ionische Marine, die die Halbinsel vor nummehr fast funfzig Jahren preisgegeben, kehrten aus eigenem Antriebe, aus eigener Kraft zum Mutterlande zurück. Wurde den Persern der Weg über das aegaeische Meer, den sie sich durch die Eroberung der Ankladen hatten sichern wollen, verlegt, warfen dann auch die Griechen= städte an den Meerengen das persische Joch ab, behaupteten sie ihre Freiheit mit Hülfe des Mutterlandes, so war den Persern auch der Landweg nach Hellas gesperrt, so war die bereits bestehende Herrschaft der Perser vom Hellespont bis zum Olympos hinfällig. Sparta stand mit seinem Bunde an der Spitze von Hellas; es verfügte über die Hopliten des Peloponnes, über die Flotten von Korinth und Aegina; den Spartanern bot sich die glänzendste Gelegenheit den Fehler auszugleichen, den man damals mit der Zurüchveisung des Hülfegesuchs der Jonier und Aeoler begangen. Auch die Schlappe, die ihre Waffen von den Athenern empfangen, die hinterhaltige Politik, die sie jüngft mit der beabsichtigten Zurückführung des Hippias getrieben, wurde am besten durch eine große That in nationalem Sinn gedeckt.

Sie sorgten durch solche für ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit von Hellas, für die Zukunft des hellenischen Volkes. Wollten sie sagen, daß es zu weit aussehend und gefährlich sei, über das aegaeische Meer zu gehen — sie hatten ihre Truppen für den Kroesos bereits an Bord gehabt und vor wenig mehr als zwanzig Jahren eine große Küstung nach Samos, freilich nicht gegen die Perser gesendet. Ließ man die Jonier zu Grunde gehen, so war der Untergang der Griechenstädte des Ostens durch die rächende Vergeltung der Perser gewiß, ebenso gewiß der Angriff der Perser auf die Halbinsel, dem sich dann, was von den Joniern etwa übrig gelassen wurde, anschließen mußte. Nicht um den Ossensierieg gegen Persien handelte es sich, nicht darum handelte es sich, was Kroesos beabsichtigt hatte, den König von Persien im Janern Asiens anzugreisen, sondern darum, den Joniern ihre Städte vertheidigen zu helsen.

Aristagoras selbst kam auf einem Kriegsschiffe Milets nach Sparta, die Hülfe des Staates zu erbitten, "der an der Spite von Hellas stebe." Vergebens beschwor und flehte er zu Sparta, "um der Götter willen die Blutsverwandten vor der Knechtschaft zu retten," vergebens setzte er sich, den Delzweig der Bittenden in der Hand, an den Herb des Königs Aleomenes: vergebens fell er endlich dem Aleomenes für die Unterstützung seines Gesuchs erft zehn, dann funfzig Talente geboten baben. Es mare nicht bie schlechtefte Tbat bes Kleomenes gewejen, wenn er auch um schnöden Goldes willen einen Beschluß zur Hülse der Zonier berbeigeführt batte: er war doch sonst weder mensch= lichem noch göttlichem Rechte gegenüber bedenflich : auch vor Bestechung ber Pothia fell er nicht gurudgetreten fein. Mochte indes Alecmenes einwirten können, die Enricheidung bing nicht von Aleemenes, auch nicht von dem Einverftändniß des Aleomenes und Demarates, sie bing von den Erberen, ren der Versammlung des Verrenstandes, von dem Bundestage ab. Der Bundestag wurde nicht einmal berwien. Ebenso engbergig als kurzsichtig wurde Aristagoras abgewiesen. Wie es scheint, batte man in Sporta andere Gebanken im Sinn. Die Berinche, bie Dezemenie über den Zithmes binaus verzuichieben, waren mistungen, man wellte nich nun webl innerbalt des Kelevennes enrichädigen, die Aröfte Sraria's und der Bundeigenoffen zwiammenbalten, um Arace den lesten Stre zu geben. Den Aleememes selbst mag Abneigung gegen die Zonder in abledwender Palitung bestärft, er mag nointerk wisi begek ungehandelseich deut aufen derein neute

auf der Atropolis zu Athen, seinen waffenlosen Abzug vor den attischen Bauern zu decken 1).

In seiner vornehmsten Hoffnung bitter getäuscht, ging Aristagoras von Sparta nach Athen. Er konnte hier die Stammesverwandtschaft betonen, hervorheben, daß Athen die Ntutterstadt Milets Dazu kam, daß Athen näher von den Persern bedroht war als Artaphernes hatte Athen den Krieg in Aussicht gestellt, wenn Hippias nicht wieder als Fürst anerkannt würde. Im Augenblick überhob der Aufstand der ionischen Städte Attika dieser Gefahr. Um so weniger durfte man die Jonier fallen lassen. War Hippias — mochte er in Sigeion oder in Lampsakos bei seinem Schwäher, oder selbst in Sardes sein — jetzt nicht gefährlich, er war es doppelt, wenn der Aufstand unterlag. Aber Athen war im Kriege mit Aegina; um der überlegenen Flotte Aegina's die Wage halten zu können, hatte es seine funfzig Trieren auf siedzig vermehrt 2). Wir können annehmen, daß Kleisthenes in diesem Moment noch an der Spitze des Staates war, jeden Falls war die Leitung in den Händen seiner Partei. Ueber= liefert ist nur, daß trot des sehr lästigen Krieges gegen Aegina der Beschluß der Volksgemeinde dahin aussiel, den Joniern zwanzig

<sup>1)</sup> Nach Herodot forbert Aristagoras die Spartaner auf, den König Dareios aus Susa zu vertreiben, ganz Asien zu erobern u. s. w. Grote hat dazu richtig bemerkt: wenn um das Jahr 500 ein Mann in einer hellenischen Stadt so von den Perfern gesprochen hätte, er wäre ausgelacht oder als Berrickter bemitleidet worden. Herodot sagt an anderer Stelle selbst, daß damals Name und Anblick der Perser den Hellenen ein Schreden gewesen. Es ist die beschönigende Relation, die officielle Bersion, die Herodot gleich nach der Mitte des fünften Jahrhunderts in Sparta vernommen hat, erfunden, die damalige Ablehnung der Hillfe zu decken. Dazu standen Herodot wohl auch Erzählungen der Gorgo, der Tochter des Aleomenes, wie Nitssch (in Betracht der Stellen Herod. 5, 97 und 7, 223) vermuthet hat, zur Berfügung. Wenn neuerdings versucht wird, das Verhalten Sparta's durch die Frage zu rechtfertigen: wie man verlangen könne, daß sich Sparta für einen Aristagoras in den Kampf gegen Persien hätte stürzen sollen, so ist dieser Einwand höchst hinfällig. Es handelte sich nicht um Aristagoras, sondern um die Bertheidigung von Jonien, von Sparta und von Hellas. Auch die Entschuldigung: das Interesse von Hellas hätte die vorgängige Vernichtung oder mindestens die Schwächung von Argos verlangt, hält nicht Die Gemeinschaft selbständiger Staaten gegen einen dritten Staat kann doch nie dadurch erzielt werden, daß unter den ersteren erst jeder seine Gegner niedergeschlagen hat. Bu flirchten hatte Sparta von Argos nichts, auch wenn es einen ansehnlichen Theil seiner Hopliten nach Jonien schickte. Richt durch neuen Angriff (ber in diesem Falle nicht von Argos, sondern von Sparta ausging), kommt man in der Stunde der Gefahr zum Bunde gegen den gefährlichen Nachbar, sondern durch billigen und loyalen Ausgleich. — 2) Bb. 6, 584.

Trieren zu Hülfe zu senden 1). Die Eretrier erklärten sich ebenfalls bereit, fünf Trieren für die Landsleute jenseits des Meeres zu rüften. Herodot bemerkt: mit diesen Schiffen hätten die Eretrier den Milesiern den Dank dafür abtragen wollen, daß Milet ihnen einst in dem großen Kriege gegen Chalkis Hülfe geleistet 2). Das war Alles, was das Mutterland für jene alten und reichen Städte aufzubringen bereit war, von deren Vertheidigung und Rettung auch die seinige abhing — sünfundzwanzig Trieren! Nichts ist bezeichnender sür den Sinn der Ritter von Sparta, für die Art der Hellenen, für die Lage von Hellas in einem Noment von solchem Gewicht und solcher Tragweite.

1) Ausdriicklich accentuirt Herodot (5, 97) den Bollsbeschluß. Bon des Kleisthenes Ausgang wissen wir nur, daß sein Grab in Attika war, es lag am Wege von der Stadt nach der Afademie; Pausan. 1, 29, 6. Er wird vor dem Jahre 496 geendet haben. Daß Hipparchos, des Charmos Sohn, mit den Beifistratiden verwandt, im Jahre 496 erster Archon (Dionys. Hal. 5, 77. 6, 1), danach aber zuerst ostrafisirt wird (Plut. Nicias 11; Harpocration Innaggos; Athenaeos p. 609; Philoch. fragm. 79 b M.), deutet auf eine starke Parteiverschiebung, die durch den vorangehenden Tod des Kleisthenes sehr erklärlich wäre. Dieselbe wird riidläufig durch die Ostrakisirung des Hipparchos, die seinem Archontat unmittelbar gefolgt sein muß, denn wir finden, als Miltiades 494 aus dem Chersones flüchtig nach Athen kommt, den Kanthippos, den Mann der Nichte des Kleisthenes, an der Spitze; er führt die Politik des Kleisthenes fort, er empfängt den Miltiades mit ber Anklage wegen Tyrannis; Herod. 6, 104. 136; daß Kanthippos unter ben exsool auch in der ersten Stelle (6, 104) des Herodot verstanden ist, scheint mir nicht zweiselhaft. Der angeblichen Oftrakisirung des Kleisthenes widerspricht sein Grab in Athen zwar nicht bestimmt, bestimmter die Angabe Androtions, daß Hipparchos, des Charmos Sohn, der erste Ostrakifirte gewesen. Wäre also Reisthenes ostrakifirt worden, so könnte dies erst nach des Miltiades Rücklehr nach Athen geschehen sein, was wieberum der zu dieser Zeit vorwaltende Einfluß des Kanthippos anzunehmen verbietet. Die Angabe der Oftrakisirung des Kleisthenes ist offenbare Verwechselung (vielleicht absichtlich des rhetvrischen Effekts wegen) mit jener Bertreibung des Reisthenes durch ben Jsagoras im Jahre 506; Bb. 6, 567. Nur auf diese Zeit ober auf eine noch frlihere, in der vollends von Oftratismos teine Rede sein tann, tann die Aeußerung Cicero's (de legg. 2, 16) bezogen werden: Kleisthenes habe, als er für seine Sache besorgt war, die Aussteuer seiner Töchter ber Hera von Samos anvertraut. dem Ausbruch des Aufstandes der Jonier bot die Hera von Samos keinerlei Sicherheit. Des Kleisthenes Ostrakistrung stammt einzig aus Aelian (V. H. 13, 25) und befindet sich in übelster Gesellschaft. Die Gesetzgeber werden genannt, die von ihren eigenen Besetzen getroffen wurden; das unmittelbar daneben stehende Beispiel von Raleutos ist mehr als sabelhaft. In dem oben (Bd. 6, 124) erwähnten Papprusfragment ist zwar von Oftrakifirten die Rede, in Fragm. 2 Zeile 1 scheint der Name Hipparchos (παρχος) genannt zu jein, aber von des Kleisthenes Namen ist keinerlei Spur vorhanden. Die leitende Stellung des Kanthippos von 495 bis über 490 hinaus schließt die Oftratistrung des Kleisthenes nach 495 aus. — 2) Herod. 5, 99. 102. Bd. 5, 491.

Aristagoras ließ den Muth nicht sinken. Er trachtete, die Stämme auf der Küste Kleinasiens in Bewegung zu bringen. In der That ergriffen im Norden die Gergithen, ein Rest der alten Teukrer, die Waffen, und wenn die Karer, deren Haltung von anderer Bedeutung war, vorerst zögerten, so war bas die Schuld des Gottes von Delphi, der sie abmahnte, sich mit den Milesiern zu verbinden: "einst waren tapfere Männer die Milesier", lautete der Spruch 1). Wir erinnern uns, daß das Orakel von Delphi vordem den Knidiern vom Widerstande gegen den Kyros abgerathen hatte (4, 341). Zeitig im Frühling des Jahres 499 v. Chr. waren die Trieren und die Hopliten der Griechenstädte des Ostens in starker Zahl 2) in der Bucht von Milet vereinigt, die zwanzig attischen Schiffe, von Melanthios geführt, waren zur Stelle, ebenso die Schiffe Eretria's, welche Eualkides befehligte, ber manchen Preis in den Wettkämpfen davon getragen hatte. Arista= goras ernannte zwei Befehlshaber für bie gesammte Streitmacht, einen Milesier, seinen Bruder Charopinos, einen aus einer der anderen Städte, den Hermophantos. Die Hopliten sollten auf der Flotte nach Ephesos geführt werden, das Heer von hier aus überraschend vor Sardes erscheinen. Gelang es, sich dieses Mittelpunktes der persischen Herrschaft im Westen Kleinasiens zu bemächtigen, so ließen sich auch wohl die Lyder gegen die Perfer in die Waffen bringen.

Der Plan war richtig gedacht und hatte alle Aussicht, zu geslingen. Die Hellenen waren den Bersern in der Rüstung voraus. König Dareios hatte auf die Nachricht von dem Ausstande der Jonier die Truppen aus den inneren Provinzen an die Küste Kilisiens entsboten; hier sollten sie auf den gleichzeitig beorderten Trieren der Phoeniker eingeschifft, auf diesen an die Westtüste Kleinasiens geführt werden. Inzwischen sollten die persischen Truppen der Provinzen Kleinasiens jenseit des Halps gleich im Frühjahr auf Sardes vorgehen, um mit den Garnisonen, die dem Artaphernes zur Versügung standen, den Truppen, die Megadates nach Sardes zurückgebracht, Sardes selbst und die Satrapie Lydien gegen die Ausständischen zu decken 3). Die Abtheilungen aus den Satrapieen Kleinasiens waren zwar nicht mehr sern von Sardes, aber doch noch nicht heran, als die Hellenen nicht auf der großen Straße, vielmehr von ephesischen Wegweisern am

<sup>1)</sup> S. 49 R. 2. — 2) Herod. 5, 100. — 3) Herodot (5, 102) läßt biese Truppen erst auf die Kunde des Angrisss auf Sardes marschiren, da sie aber die Jonier noch in Sardes zu sinden hossen, milssen sie selbstredend zuvor d. h. offenbar zum Frlihjahr entboten gewesen sein.

Kapftros aufwärts, dann über den Tmolos geführt, höchst unerwartet vor Sardes erschienen. Niemand leistete ihrem Eindringen in die Stadt Widerstand, obwohl die persischen Truppen in der Stadt, wie Herodot bemerkt, zahlreich waren. Artaphernes, völlig überrascht, war nur darauf bedacht, seine Truppen eiligst aus der Stadt in die Burg zu ziehen, um diese zu behaupten, den Anzug der übrigen Streitfräfte zu erwarten 1). Noch bevor die Abtheilungen der Perser sämmtlich die Burg erreicht hatten, waren die Jonier bereits in der Stadt. kam plötzlich Feuer aus; es verbreitete sich, da die Häuser mit Schilfrohr gedeckt waren, mit reißender Schnelligkeit über die ganze Stadt. Flüchtend drängten sich die Ender auf dem Markt am Baktolos, der die Stadt durchfloß, zusammen; die Abtheilungen der Berser, welchen das Feuer den Weg nach der Citadelle abschnitt, gesellten sich zu ihnen. Wie diese setzten sich die Ender gegen die anrückenden Hellenen, welche ihre Stadt in Brand ftedten und damit zeigten, baß sie nicht als Freunde sondern als Feinde kämen, verzweifelt zur Wehre. Das Gefecht in der brennenden Stadt fortzusepen, war bedenklich, da Artaphernes zugleich mit ftarker Mannschaft einen Aussall aus der Burg machen ließ. Die Jonier gingen auf den Imolos zurück. Unterflützung von den Endern erwartet und heftigen Widerstand gefunden: die beiligen Haine und Tempel der Stadt 2), selbst der große Tempel der Landesgöttin, der Anbele, der am Paktolos unter den Felsen der Burg lag, waren niedergebrannt. Die ionischen Hopliten mochte die Besorgniß ergreifen, daß damit der Born der Schutzgötter von Sarbes erregt sei. Die Führer der Griechen wußten, daß die Truppen der Satrapieen bieffeit des Halvs nicht mehr fern seien, man batte nur eben noch Zeit zu einem raschen Angriff, einem Handstreich gehabt. Er war miflungen. Es erschien rathsamer unten am Strande, die Schiffe im Rücken, zu schlagen, als bier auf dem Abhang bes Implos den Anmarich der persischen Armee zu erwarten, die Schlacht anzu-Nächtlicher Weile wurde der Rückmarsch nach Ephesos annebmen. getreten. Die Perfer zögerten nicht. Stanes, des Sisamnes Sobn. ber vordem Byzanz und Kalchedon gezüchtigt, Lemnos und Imbros genommen hatte 3), Homeas und Daurises befehligten das Heer, das alsbald an der Rüste erschien. Die Pellenen erlitten bei Ephesos eine schwere Niederlage. Gualfides, der Führer der Eretrier und viele namhafte

<sup>1)</sup> Charon von Lampsatos bei Plutarch Malign. Herod. 24. — 2) Herob. 7, 8. — 3) Bb. 4, 519.

Männer blieben auf dem Felde; die Geschlagenen wurden bis zu ihren Schiffen zurückgetrieben.

Es war ein harter Schlag, der den frischen Aufschwung lähmen, das Vertrauen zur eigenen Kraft schwächen mußte. Das erste Unternehmen war mit allen Aussichten, die sich an dasselbe geknüpft, voll= ständig gescheitert. Vergebens hatte man versucht, die Lyder in Be= wegung zu bringen, den Persern im offenen Felde zu stehen. Und was schlimmer war als alles Uebrige, die attischen Schiffe steuerten nach Hause und die Leiter Athens billigten das Berfahren des Melan= thios. Die Botschaften und Bitten des Aristagoras blieben dort vergebens. Offenbar gab Athen die Sache der Jonier verloren 1). Und dennoch standen die Aussichten für sie immer noch besser als zu der Zeit, da Apros den Kroesos niedergeworfen hatte. Es war gegenwärtig eine gemeinsame Flotte vorhanden, welche jeder Stadt, die die Berser ein= ichlossen, Zufuhr und Hülfe bringen konnte, es war ein Organ der Ge= meinschaft, ein Bundesrath, der damals fehlte, vorhanden. Herodot bemerkt, daß der Rücktritt Athens die Jonier nicht entmuthigt habe. Die Flotte sah noch keinen Feind auf dem Meere sich gegenüber; sie jegelte nach dem Hellespont, der Propontis, dem Bosporos. Es gelang, die nördlichen Griechenstädte Dardanos, Abydos, Perkote, Lampsatos, Knzikos, Prokonnesos, Kalchedon, Byzanz trot der grausamen Lektion, welche Otanes diesen Städten nach ihrer Erhebung vor zwölf Jahren gegeben, zum Anschluß an den Aufstand zu bringen. Hegesistratos von Sigeion und mit ihm Hippias, Hippoklos von Lampsakos werden Zuflucht bei den Persern in Sardes gesucht haben. Rachdem die ionische Flotte die Hellespontier in Bewegung gesetzt, steuerte sie die Küste wieder nach Süden hinab; ihr Erscheinen an der Küste der Karer brachte den größten Theil der Karer und die Kaunier gegen Persien in die Waffen (Herbst 499 v. Chr.2).

Unerwartet war den Joniern noch eine andere, bei weitem wichtigere Unterstützung geworden. Die Fürsten der Insel Kypros hatten sich

<sup>1)</sup> Herodot 5, 102. 116. Die Darstellung, welche Plutarch (malign. Herodot. 24) giebt, läßt sich gegen Herodot nicht halten. Es ist sicherlich richtig, daß die Eretrier länger aushielten als die Athener und an der Seeschlacht der Jonier gegen die Phoeniker "im pamphylischen Meer" theilnahmen; aber die Landung der Eretrier dei Ephesos, ihr Angriff auf Sardes, um die Perser in der Belagerung von Milet zu stören, ist offenbar die höchst übertriedene Tradition von Eretria und ausgeschmische Uebertragung des ersten großen Angriss auf Sardes. — 2) Herod. 5, 103. 6, 33.

im Frühiabr gegen den Darcies erboben. Ibre Empörung bielt die Stotte der Phoeniker wie die in Rilikien gesammelten Truppen ber inneren Provinzen dort zurück. Wir kennen das llebergewicht, welches die Griechen auf Appros in langfamem aber unaufgebaltenem Vorschreiten über die Phreniker gewonnen. Hatten sich phrenikisches und belle= nisches Weien im siebenten Jahrbundert auf Kopros noch etwa die Wige gebalten, in der erften Pälfte des sechsten Zahrbunderts, als die Städte der Phoeniker auf dem Feitland Unterthanen des neuen Reiches von Babblen wurden, erlangten die Griechen das entichiedene llebergewicht 1). Solon fand nicht nur Aufnahme, sondern auch Beranlassung zu unterstüpender Tbätigkeit in Soli, und Salamis wurde um die Mine dieses Jahrhunderts unter der Regierung des Euelthon die leitende Stadt der Briel. Nachdem Apros bas babplenische Reich niedergeworfen, mit biefem auch Sprien untertban gemacht traten bie Stirften von Arrres unter die Pobeit Aegortens um 535 r. Chr.), die sie abwarfen, um dem Kambries zu buldigen, als dieser gegen Aegerten rüftete und die Schiffe feiner bellentichen und obeenikischen Unterthauen jum Juge gegen Aezvoren in der Bucht von Affe sammelte (525 v. Chr.). Gegen Liefe Anerkennung ber verfischen Dobeit batte Nambries die seurken in ihren Derrichaften bestätigt D.

Dem Eueliten von Salamis waren Siromas Oriami. Cherfis und Gergest in der Regierung gefolgt. Gergest war der älteste der brei Sobne des Chericks. Oneitles fein füngerer Bruder, fuchte ihn zum Abiall von Perilen zu bewegen, obne Geber zu finden. Als num die nunde vom Aufftande der Joner tam, und Gergos bei feiner Beigerung bebarrte, demächigte fich Onefilie der Regrerung und rellpie die Erdebung. Er gewann Stafaner, den Fürften von Aurien. den fluriden von Soll, den Abkommen ienes fedricht dieser Stadt, bei neichen Seien geweit und zeinder, die stärden der übrigen Städe. Nur Ameibus beieb dem Kerkerent wen. Oneiles brach mit ben dun für ihres, bet offitsein der burdeunk nochen ber stadt und inschmitten in Stadt in fullfalle die der Auffrag in erswingen. Aber die Underführung des in kläuften unter dem Befeit des Armebies regioniumiren regissen herres gange zur hirm der gereniger wor Andrew Jame dernie regennen. Oneilie dredern die Univerdischung der Jemer.

Die Empfrung der Jum war nich ir günftige Diverkan für bie

支魏 医到底一定 魏 电间隔 一点 魏 医阿尔克氏

Jonier, wenn dort auch die Fürsten, nicht das Volk, voranstanden, daß sie taum zögern konnten, dem Ansuchen des Onesilos zu willfahren. Eine starke hellenische Flotte steuerte im Frühling des Jahres 498 nach Kypros. Sie hatte Befehl, "die Fürsten von Kypros zu unterstützen und das Meer zu bewachen," b. h. der phoenikischen Flotte die Fahrt an die Westküste Kleinasiens zu verlegen. Das persische Heer war, als die Schiffe der Jonier kamen, auf der Insel gelandet und im Marsche auf die Stadt Salamis auf der Oftküste, um den Herd des Aufstandes zu fassen und diesen hier zu ersticken. Die Fürsten der Apprier mußten die Belagerung von Amathus aufheben, um Salamis zu becken; sie lagerten den Persern gegenüber auf der Ebene am Bediaeos; Salamis lag unweit dessen Mündung ins Meer. Die Flotte der Phoeniker hatte indeß die weit vorspringende Nordostspize der Insel umsegelt. Auf der Nordküste von Kypros im pamphylischen Weer Tapfer fechtend überwanden die trafen die Flotten auf einander. Jonier die Phoeniker. Jene fünf Schiffe der Eretrier sollen sich in dieser Schlacht ausgezeichnet haben. Das Beste hatten die Samier gethan.

Aber das Geschick des Aufstandes war bereits auf dem Boden der Insel entschieden. Wohl gab die Ebene bei Salamis den Fürsten von Kypros Raum, ihre Hauptwaffe, die Streitwagen, die sie nach altsprischer Weise beibehalten hatten 1), zu entwickeln, aber Verrath in ihren Reihen wendete den Ausgang der Schlacht gegen sie. Onesilos ftand mit den beften Streitern von Salamis und Soli auf dem gefährlichsten Platz in der Schlachtlinie, dem Artybios und den Persern gegenüber. Hoch zu Rosse drang Artybios auf den Urheber der Insurrektion ein. Während Onesilos zu Fuß fechtend seine Streiche parirte, hob sich des Artybios Streitroß, wie es abgerichtet war, und mit den Vorderfüßen auf den Schild des Onesilos. bieb Da sprang der Waffenträger des Onesilos hinzu und schlug dem Pferde beide Vorderfüße herunter, Artybios fiel mit dem Rosse und fand den Der Fall des Führers hätte die Perser erschüttern können, wenn Tod. nicht Stasanor von Kurion mit seiner zahlreichen Mannschaft die Flucht ergriffen hätte und die Streitwagen von Salamis diesem Beispiel gefolgt Die Perser siegten; Onesilos und der Fürst von Soli fielen. Die Salaminier riefen den Gorgos wieder zum Könige aus und traten damit unter die Hoheit des Dareios zurück (Frühjahr 498 v. Chr.).

<sup>1)</sup> **28**b. 1, 319. **28**b. 2, 124.

Seit der Erhebung des Onesilos bis zur Entscheidungsschlacht bei Saslamis war ein Jahr vergangen 1). Die Perier konnten sich zur Beslagerung der übrigen Städte wenden. Diese nahmen noch längere Zeit in Anstruch: Soli siel erst im fünsten Monat der Einschließung.

Auf die Kunde der Riederlage der Fürsten von Kopros kehrte die Flotte der Zonier beim. Hier batten die Perfer zwar inzwischen die Städte am Bellesvont überwältigt, aber die Kraft des Aufstandes mar noch keines Begs gebrochen. Nach der Schlacht bei Erbeics mar das veriische Deer zunächft ben ionischen Städten gegenüber geblieben, bis die Erbebung ber nördlichen Orte (S. 45) ben größeren Theil desselben unter Homeas und Daurises nach Norben rief, mabrend Stanes mit dem lleberreft Klazomenae einichloß und beffen Belagerung begann. Homeas marichirte gegen bie Städte an der Prorentis, Daurijes gegen bie Städte am Dellesrent. Dardanos, Abodos, Perfote und Lamviafos murden von Daurifes überwältigt: er wendere sich eben gegen Parion, als ihn die Erfolge der Emporung der Karer bewogen, nach Guben abgurucken (Frühight 498 r. Chr.). Sein Abmarid nach Suben bestimmte ben Ormeas, ben Kampf gegen bie Städte an der Propontis und am Bosvoros aufzugeben eer hatte eben Kics genommen, und nich gegen bie Weitfüste zu wenden, um bier nachzubolen, mas Daurifes unvollbracht gelaffen. Er bezwang die Gergithen und die Städte der Griechen in der Trock.

Das Herr der Karer erwartete ben Anzug des Daurises an der Mordgrenze des Landes bei den "weißen Steinen," unweit des Einflusses des Marioas, der vom Süden der kommt, in den Masandros. Die Hürsten und Führer bielten Rath, we man den Feind mit der besten Auslicht bestehen kinne. Der Fürst von Lindve dei Bargolia sumweit Hauslicht bestehen kinne. Der Fürst von Lindve dei Bargolia sumweit Hauslicht bestehen kinne. Der Fürst von Lindve dei Bargolia sumweit Hauslicht bestehen, und zwar den Fluß im Rücken: das Wasser dem Mariods anzunehmen, und zwar den Fluß im Rücken: das Wasser binner sich, die Berfer vor sich würden die Larer noch tarferer sechten, als sie von Narur seien. Die entgegenstehende Ansicht siegte, die Perfer über den Masandros zu lassen, sie dann aber sogleich anzugreisen, um sie in den Fluß zu werfen. Sine barmäckige Schlacht entbrannte, die "Nebergahl seiner Strenter," se demerft Perodat, gab dem Daurises den Sieg. Er verlar gegen 2000 Mann, auf der Seite der Karer waren gegen 10000 auf dem Schlachtselde gebtieden. Das farische Peer kab südmärts gegen Mortasa. Benig nordwärts von Moltasa,

<sup>1</sup> hemt. 5. 116. Ct. & 31 R.

bei Labranda, in dem heiligen Walde des Kriegsgottes der Karer 1), wo sich diese unter dem Schut ihres Gottes gelagert, umstellte sie Daurises. Die Karer rathschlagten, ob sie sich unterwerfen, ob sie ver= suchen sollten, durch Uebernahme der Verpflichtung zur Auswanderung aus der Heimath und aus Asien freien Abzug zu erkaufen. Da nahte Hülfe. Aristagoras, die Jonier hatten die Karer zum Aufstande ge= trieben; sie waren nicht nur in Ehre verpflichtet, ihnen beizuspringen ließ man die Karer fallen, so standen die Perser bald vor den Thoren Milets. Die Jonier kamen, die Milesier an der Spitze. Ihr An= marsch zwang den Daurises, die Einschließung aufzugeben; auch die Bereinigung der Jonier und Karer vermochte er nicht zu hindern. Aber die neue Schlacht entschied wiederum zu Gunsten der Perser; Jonier und Karer erlitten eine sehr schwere Niederlage, insbesondere hatten die Wilesier großen Verlust 2). Doch noch einmal wendete sich das Glück. Die Perser folgten, wohl sehr sorglos und siegesstolz, den sübwärts auf Mylasa zurückgehenden Karern, diese legten sich auf Antrieb des Herakleides von Mdasa, des Bruders, wie es scheint, des geftürzten Tyrannen Oliatos (S. 33), unfern der Straße in Hinterhalt und brachen nächtlicher Weile aus demselben hervor. Das persische Heer wurde überfallen und fast vernichtet. Daurises selbst fiel mit den vornehmsten Hauptleuten.

Trot der drei großen Siege, welche die Perser bei Ephesos, am Waeandros und bei Labranda ersochten, ging der Ersolg der beiden Feldzüge doch nicht über die Niederwerfung der Städte am Hellespont

<sup>1)</sup> Bb. 1, 487. — 2) So Herodot; Damon läßt die Milesier mit der gesammten Mannschaft ben Karern zu Hillse ziehen und fast alle erliegen. Herodots Erzählung dieser Ereignisse beruht auf der Tradition von Halikarnaß und insbesondere der ber Lygdamiden; sie wird hier zwerlässig sein. Bei Diodor (Exc. Vatic. p. 38. 39) und in den Scholien zu Aristophanes (Plut. 1002) wird aus Damon (περί παροιμιών) berichtet, die Karer hätten berathen, ob fie sich ben Persern unterwerfen ober die Milesier zu Hilse rufen sollten. Da hätten sie beschlossen, den Apollon von Delphi zu befragen, der Gott aber habe geantwortet: "Einst waren tapfere Männer die Milester." Und als dieser Spruch nun in den Städten Asiens herumtam, hätten die Milester die Prophetin beschuldigt, daß sie von den medisch Gesinnten bestochen sei, und wären mit ganzer Macht mit den Karern gegen die Perser ausgezogen und fast alle geblieben. Die von den Persern bei Labranda eingeschlossenen Karer können nicht nach Delphi gesenbet haben, vielmehr muß dies Orakel in die Zeit gehören, da die Karer zögerten, der Aufforderung des Aristagoras zu folgen (S. 43). Es stimmt der Spruch von Delphi in der Tendenz mit dem, der danach den Milestern den Untergang ihrer Stadt verklindet.

und in der Troas hinaus. Aber die Aussichten der Hellenen waren im Frühjahr des Jahres 497 v. Chr. dennoch trübe. Alazomenae erlag dem Otanes. Hymeas wendete sich aus der Troas gegen die Städte der Neoler; Kume wurde genommen; der Fall der Hauptstadt zog den der übrigen aeolischen Städte nach sich. Die Belagerungen auf Kopros waren zu Ende, die Insel vollständig zum Gehorsam gebracht, die Flotte der Phoeniker, das siegreiche Heer von Kopros an Bord, war demnächst zu erwarten, und alle Bitten des Aristagoras an Athen, die Hülfe zu erneuern, waren vergeblich. Und doch wäre das Wiederserscheinen der attischen Schiffe, wenn auch in geringer Zahl, eine große Ermuthigung für die Jonier gewesen, von deren Städten der Aufstand ausgegangen, auf die er voraussichtlich nun bald wieder besichränkt war.

Aristagoras, "kein Mann von hoher Seele, wie sein Verhalten zeigt," so bemerkt Herodot 1), verlor jetzt den Muth. Er sah Heer und Flotte von Appros bereits vor den Thoren Milets. Hefataeos (S. 35) rieth, auf der Milet gehörenden Felseninsel Leros (südwärts vom Vorgebirge Poseidion, vor der Küste Kariens, zwischen Patmos und Kalpmna) eine feste Burg als Zufluchtsstätte für den Fall, daß Milek genommen werden sollte, zu errichten. Aristagoras hörte nicht auf Hekataeos, nicht auf seine vornehmste Pflicht, bei denen, die er in den Kampf getrieben, auszuharren; er hatte nur einen Gedanken: ben Perfern nicht in die Hände zu fallen. Myrkinos, die Pflanzung seines Schwiegervaters am Strymon, bot vorerst gute Sicherheit und fürst= liche Stellung, wenn auch kleinen Mafftabs. Man hatte bort Zeit, den Gang zu erwarten, den die Dinge nehmen würden. Aristagoras die Leitung Milets dem Pythagoras, einem angesehenen Manne der Stadt, übergeben, entfloh er mit allen, die ihm folgen wollten, nach Morkinos. Unvermuthet und schnell fand er hier den Lohn seiner feigen Selbstsucht. Er lag vor einer Feste ber Edonen unweit der Mündung des Strymon. Die Besatzung kapitulirte auf freien Abzug. Aristagoras gewährte ihn; seine Dannschaft wie er trauten dem Stillstande; die abziehenden Thraker fielen hinterliftig über die Hellenen her und erschlugen sie (Herbst 497 v. Chr.2).

<sup>1) 5, 124. — 2)</sup> Arn. Schaefer Rer. p. bell. Pers. tempp. p. 16 und oben S. 31 N.

## 3. Die Schlacht bei Lade.

Die Städte auf dem asiatischen Ufer des Hellespont und in der Troas, die Städte der Aeoler auf der Küste waren den Persern wieder Die Städte an der Propontis und am Bosporos waren entlegen und beschränkten sich barauf, ihre Mauern zu halten. Auf die dorischen Städte im Süden hatte der Aufstand kaum noch zu zählen; sie hielten zurück und ließen ihr Geschick wohl davon abhängen, ob die Jonier das Meer, die Karer das Feld gegen die Perser zu behaupten vermöchten. Und bei den Joniern selbst war Klazomenae bereits in der Gewalt der Perser, waren Ephesos und Kolophon nicht mehr geneigt zu fechten. Trotz solchen Zusammenschwindens des Widerstandes, trotz des Abfalls selbst nächster Stammverwandter, trot der unerschütterlichen Lethargie des Mutterlandes, das fortfuhr, dem Kanipfe jenseit des aegaeischen Meeres unthätig zuzusehen, trotz der gewaltigen Verstärkungen des persischen Heeres, welche nunmehr heranzogen, beschloß der Ueberrest der Jonier, mit den Karern verbunden im Kampfe auszuharren.

Freilich bestand die Gemeinschaft, die im Herbste des Jahres 497 v. Chr. am Vorgebirge Mykale beim Heiligthum des Poseidon zu= sammentrat, nur noch aus wenigen Städten: neben Milet waren dessen Nachbarn Myus und Priene, dann Erythrae, Teos und Phokaea vertreten. Von den zehn Städten der alten Opfergemeinschaft der Jonier auf der Rüfte fehlten außer Klazomenae die bedeutendste Stadt neben Milet, Ephesos 1), weiter Kolophon, dessen Abgang minder schwer wog, da es in Folge seiner Bewältigung durch die Perser und starker Auswanderung seine alte Macht eingebüßt, und Lebedos, das stets von geringer Bedeutung gewesen war. Smyrna hatte niemals zu den zwölf Orten gehört und war seit der Einnahme durch König Alpattes nicht mehr als ein offener Flecken 2). Bon den ausharrenden Städten waren Priene, das schwer durch die Einnahme des Mazares gelitten 3), Myus und Erythrae nicht in der Lage, starke Streitkräfte aufzubringen, aus Photaea war der weitaus größte, aus Teos der größere Theil der Bevölkerung vor der persischen Eroberung ausgewandert. Doch ver= mochten, was den Städten der Küste, von Milet abgesehen, fehlte, die Inseln Samos und Chios zu ersetzen; und nicht blos Samos und

<sup>1)</sup> Strabon p. 634. — 2) Bb. 6, 305. — 3) Bb. 4, 339. Bb. 6, 507.

Chios waren in der Gemeinschaft der Jonier vertreten, auch Lesbos. Die Aeoler von Lesbos waren gewillt, mit den Joniern auszuharren. Der Beschluß der Versammlung auf Mytale siel dahin aus, von der Aufstellung eines Landheeres abzusehen, dagegen Alles daran zu setzen, die See zu halten. Der Sieg, den die ionische Flotte im pamphy= lischen Weere über die Phoeniker davon getragen, gab Aussicht, die See behaupten zu können. Demgemäß sollten alle Kriegsschiffe der Bundesgenossen schleunigst gerüftet und gut bemannt werden, kein ein= ziges dürfe zurück bleiben. Jede Stadt werde mit Hülfe der anderen Städte ihre Mauern vertheidigen; die Flotte konnte diese Hülfe, konnte die nöthigen Zufuhren bringen, wenn nur das Meer den Joniern gehörte. Bei einem kleinen Gilande vor dem Hafen von Milet, der Insel Lade, sollten die Schiffe zeitig im nächsten Frühjahr (496 v. Chr.) mammenstoßen. Der Befehl über diese Flotte sollte den Strategen gemeinsam zustehen; jeder Strateg führte die Stimme der Stadt, deren Schiffe er befehligte.

In Sardes sah man der Ankunft der Flotte und des Heeres von Appros entgegen, als Histiaeos von Susa ber hier eintraf. Ziemlich lange hatte er auf die beabsichtigte Wirkung seiner großen Machination warten müssen. Nach Herodots Bericht hätte er dem Dareivs gesagt, wenn der König ihn in Jonien gelassen, würde sich Niemand gerührt haben; nachdem er (Histiaeos) den Joniern aus den Augen gekommen, hätten sie ausgeführt, wonach sie lange getrachtet. Sende ihn der König jetzt hinab, so werde er den Aristagoras dem Könige als Gefangenen zusenden und Alles in den vorigen Stand bringen; ja er ichwöre bei den Göttern des Königs, den Chiton, in dem er nach Jonien hinabgehe, nicht eher abzulegen, bis er dem Könige auch die große Insel Sardo tributpflichtig gemacht habe. Dareios entließ ihn enblich nach Sardes. Stolz mochte er sich schon am Ziel seiner Wünsche sehen und selbstzufrieden auf seine Schlauheit zurücklicken, die ihm den Weg zur Freiheit, zu Erfolgen nach dieser ober jener Seite hin geöffnet. Es konnte doch nun nicht mehr fehlen, daß ihm Artaphernes die nächsten Schritte überließ. Die Jonier waren weit genug gebracht, um auf Unterhandlungen einzutreten; er konnte ihnen dafür, daß sie ihn zu ihrem Haupte machten, gute Bedingungen beim Dareios in Aussicht stellen, er konnte, an der Spitze der Jonier stehend, den Bersern Bedingungen machen, und wenn sie nicht angenommen wurden, den Aufstand unter seiner leitung fortsetzen, das Fürstenthum über die No= nier gegen den Dareios zu behaupten versuchen. Bald und recht un=

janft wurde er aus diesen oder ähnlichen Träumen geweckt. Artasphernes war näher unterrichtet oder sah schärfer als Dareios: "Du hast den Schuh genäht, Aristagoras hat ihn angezogen," sagte Arstaphernes dem Histiaeos auf den Kopf zu. Dies Wort warf den Histiaeos in die größte Bestürzung. Seine Machination war dem Artaphernes bekannt, er gab sich verloren; nur schleunigste Flucht konnte retten. Noch in derselben Nacht schlich er sich aus Sardes, erreichte die Küste und kam glücklich nach Chios hinüber.

Der Tischgenoß und Günftling des Dareios wurde von den Chiern ergriffen und eingekerkert; Dareios habe ihn gesandt, die Jonier zu verderben. Er rechtfertigte sich: der Urheber des Aufstandes sei er, er habe den Aristagoras dazu getrieben, da Dareios beabsichtigt, die Phoe= niker nach Jonien, die Jonier nach Phoenikien zu versetzen. Freigelassen versuchte Histigeos sich mit den Joniern zu stellen und zugleich in Sardes wieder Fuß zu fassen. Artaphernes kannte oder vermuthete seine Urheberschaft des Aufstandes. Personen und Intriguen des persischen Hofes, des Satrapenhofes zu Sardes waren Histiaeos vertraut genug, um den kecken Versuch zu wagen, den Artaphernes zu beseitigen. Ihm bekannten Persern von Rang in Sardes sandte Histiaevs Aufforderungen in diesem Sinn. Aber der Bote, dessen er sich zu diesen geheimen Sendungen bediente, ein Grieche aus dem Gebiete von Atarneus, verrieth ihn. Er übergab die Schreiben des Histiaeos dem Artaphernes, der ihm befahl, sie denen einzuhändigen, an die sie gerichtet seien, dann aber ihm deren Antworten zu bringen. Die zustimmend geantwortet, ließ Artaphernes ergreifen und hinrichten. Nicht besseren Erfolg als in Sardes hatte Histiaeos in Milet. Die Milesier weigerten sich, ihn auch nur in die Stadt zu lassen. Er versuchte nächtlicher Weile in die Mauern zu kommen; der Versuch mißlang: er wurde dabei von einem Posten in den Schenkel verwundet. Nach Chios zurückgekehrt, lag er dem Gemeinwesen der Chier an, seiner Führung einige Trieren zu übergeben. Von den Chiern abgewiesen, ging er nach Lesbos, um diese Absicht hier durchzusetzen. Er stellte den Mytile= naeern vor, daß man zum Kriege gegen den großen König Geld und Mannschaften brauche: er werde beides schaffen. Darauf hin erhielt er acht Trieren, mit denen er nach dem Bosporos segelte. Hier nahm er die zahlreich in den Pontus und aus dem Pontus segelnden Schiffe weg, verkaufte die Ladungen, so weit sie nicht der Verpflegung seiner Leute dienen konnten, und zwang die Mannschaften, unter ihm Dienste zu nehmen.

Die Flotte der Jonier war bei Lade versammelt. Wilet hatte achtzig Schiffe bemannt, Chios nicht weniger als hundert: es war die zahlreichste und sorgfältigfte Rüftung, auf jeder Triere von Chios befanden sich vierzig auserwählte Hopliten als Seesoldaten. Samos hatte sechzig Schiffe gesendet, die Insel Lesbos siebzig. Bon Teos waren siedzehn, von Priene zwölf, von Erythrae acht, von Phokaea und Mous je drei Trieren gekommen. Die drei Inseln stellten die große Hälfte ber Gesammtzahl, zweihundert dreißig Trieren, die Städte der Küste, die im Kampfe ausharrten, nur hundert fünf und zwanzig. Es waren immer noch 353 Linienschiffe, die der Ueberrest Joniens gerüftet; das gesammte Mutterland war damals auch entfernt nicht im Stande, eine Flotte dieser Art aufzubringen. Schwer war die Aufgabe, die der Jonier harrte. Die Flotte der Phoeniker, die sie im pamphylischen Meer besiegt, die dann zu den Belagerungen der Hafenstädte auf Appros mitgewirkt, war durch das Aufgebot der Trieren der filitischen Städte, Aeguptens, der eben unterworfenen Städte von Ropros im Frühling des Jahres 496 v. Chr. auf 600 Trieren verftärkt. Auch das Landheer war zahlreich. Die Führer der Perser beschloffen, daß die Abtheilungen, die bisher unter Otanes und Hymeas getrennt an der Lüste gefochten, mit dem neu herankommenden Heere vereinigt würden, daß die gesammte Macht gegen den Herd des Aufstandes, gegen Milet gerichtet werden solle: sei Milet gefallen, werde man mit den übrigen Joniern und den Karern bald am Ziele sein. Milet wurde eingeschlossen. Die Befehlshaber des Landheeres meinten jedoch, die Belagerung werde nicht zum Ziele führen, so lange die Flotte der Jonier der Stadt die Zufuhr offen halte, die Mannschaften der Flotte jeden Angenblick die Besatzung verstärken könnten. Aber die Führer der versischen Flotte mochten sich trot ber Ueberlegenheit ihrer Schiffszahl nicht zum Angriff auf die der Jonier entschließen. Es schien sicherer, vorerst zu versuchen, ob sich die Haltung der Griechen nicht erschüttern lasse, ob man sie nicht trennen oder in Zwiespalt bringen könne. Die vormaligen Tyrannen der Städte und der Inseln befanden sich im Lager der Perfer. Sie wurden angewiesen, nicht den Mannschaften, sondern solchen, die viel zu verlieren hätten, geheime Botschaft zu senden: den Städten, die sich von der Gemeinschaft lossagten, solle der Abfall un= geftraft bleiben; die im Aufstande beharrten, beren Städte sollten mit den Tempeln verbrannt, ihre Söhne verschnitten, ihre Töchter nach Baftrien geführt und ihr Land Anderen zugetheilt werden. Die Führer der Perser warteten auf die Wirkung dieser Botschaften.

Auch die Jonier drängten nicht zur Entscheidung, sie scheuten ihrer Seits die Ueberzahl des Feindes, die Berzögerung schien ihnen keinen Nachtheil zu bringen. So verfloß ein Monat nach dem anderen. Unter den Strategen befand sich ein Mann von Einsicht und Kraft; es war der Befehlshaber der drei Trieren Phokaea's, Dionysios. der alten Schule der phokaeischen Seeleute, empfand er lebhaft, was der Flotte Noth thue, den Mangel der Zahl zu ersetzen, woran das Schickfal des Kampfes, die Rettung Joniens hange. Der Sieg über eine Mehrzahl, wie sie der Feind besaß, war nur durch sehr entschiedene Ueberlegenheit seemännischer Uebung, durch die größte Beweglichkeit der Schiffe möglich, er war nur möglich durch eine obere L'eitung, die um so kräftiger, unbehinderter, rascher und entschlossener sein mußte, je größer die Gefahr war. Die Strategen der einzelnen Kontingente standen selbständig nebeneinander, es gab jedesmal weit= läufige Berathungen, zum Ueberfluß wurde dann auch wohl noch nach dem Muster der demokratischen Ordnung, welche die Herrschaft der Tprannen in den Städten ersetzt hatte, die gesammte Mannschaft um ihr Votum befragt. Diesen Uebelständen abzuhelfen, erhob sich Dionpsios eines Tages vor der Versammlung der Strategen und des Kriegsvolks. "Jonische Männer," so läßt ihn Herodot sprechen, "es schwebt auf der Schneide des Scheermessers, ob wir freie Männer ober Stlaven, und noch dazu entlaufene Stlaven sein werden. ihr nun Anstrengungen auf euch nehmen, so werdet ihr zwar gegen= wärtig Milbe haben, aber dahin gelangen, den Feind zu besiegen und frei zu sein. Verharrt ihr aber in Schlaffheit und ungeordnetem Wesen, so habe ich keine Hoffnung, daß ihr dem Könige nicht werdet für euren Abfall büßen müssen. Wenn ihr mir folgt und euch meiner Leitung unterstellt, so verspreche ich euch, wenn die Götter beiden Theilen Gleiches gewähren, daß euch entweder die Feinde gar nicht angreifen werden, oder wenn sie euch angreifen, geschlagen werden sollen." Strategen wie die Mannschaften nahmen den Vorschlag des Dionysios an. Nunmehr Oberbefehlshaber der ionischen Flotte, machte Dionpsios sich mit dem größten Eifer ans Werk, die Manövrirfähigkeit derselben auf den höchsten Grad zu bringen. Gleich am Morgen ließ er die Mannschaft an Bord geben, die Seesoldaten in voller Rüstung auf dem Deck, Schiff hinter Schiff auf die hohe See hinausrudern und zum Gefechte fertig machen. Dann wurde die Schlachtlinie gebildet und verändert, das Anrudern, Vorbeistreifen, Ausweichen, alle Bewegungen des Gefechts gelibt. Es kam darauf an, das Schiff stets in der Ge=

walt zu haben, die raschesten Wendungen auszuführen, über die ausgiebigste Kraft der Ruberer zu verfügen. Bu diesem Zwecke mußten die Ruderer jeder Triere, über hundert und fünfzig an der Zahl (5, 405), geübt sein, nicht blos mit der größten Gleichförmigkeit, nach dem Takte, welchen die Ruderer des Vordertheils angaben, sondern auch mit großer Ausdauer die Riemen zu führen und mitten im Drange des Gefechts dem Kommando des Rudermeisters augenblicklich Folge zu leisten, je nachdem schwächer oder stärker, vorwärts oder rückwärts geboten wurde, je nachdem, um schnelle Wendungen zu machen, die Ruberer am Backbord rückvärts, die am Steuerbord vorwärts treiben mußten. mußten es versteben, die Riemen an Backbord oder Steuerbord mit einem Ruck in die Rojepforten einzuziehen. Es kam darauf an, dem Stoße des feindlichen Schiffes auszuweichen, ihm im Vorbeischießen die Ruder abzuftreifen, während man selbst dieses Zerbrechen vermied; den eigenen Stoß nicht gegen den starken Bug, sondern gegen die schwächeren Seitenborde des Feindes zu richten. Zu allen diesen Bewegungen gebörte große Präcision und Uebung der Mannschaft, welche nach langer und erschöpfender Arbeit noch Kraft genug haben mußte, ibr Schiff im entscheidenden Momente in stärkster Fabrt gegen den Gegner zu treiben, um diesen in den Grund zu bohren.

Unglücklicher Weise griff Dionvsios in seinem Eiser das Wert zu beftig an. Der Dienst der Ruderer war an sich schwer, er war dop: pelt schwer in der beißen Sonne des Sommers. Statt die Mannschaft durch allmäbliche llebung zu kräftigen, forderte er gleich die böchsten Leistungen. Wenn die Flotte nach langem Exercitium beimkehrte, mußten die Schiffe bis zum Abend vor Anker und die Mannschaft an Bord bleiben, mährend man gewohnt war, nur jo lange in dem sehr beengten Raume der Schiffe zu verweilen, als unumgänglich nöthig. Nachdem Dionvsios, ohne einen Rubetag zu gewähren, die Mannschaft sieben Tage bindurch, wie Herodot erzählt, in dieser Weise angestrengt, begann die Mehrzahl zu murren. Es waren viele Bürger aus den Städten und von den Infeln auf der Flotte, welche ein behagliches Leben im Schatten geführt batten; und wenn solche Uebungen Bielen nur ungewohnt und unbequem waren, Andere waren ihnen wirklich nicht gewachien. Einige waren frank, Andere fürchteten es zu werden, die Meisten waren entfräftet von übermäßiger Anstrengung und Sonnenbrand. Es kam dazu, daß mancher nach den Erfahrungen der Schlacht bei Appros die ionischen Schiffe auch obne ein so bartes Drillen den Phoenikern gewachsen glaubte, daß Dionvsios nicht zu den Strategen eines der großen Kontingente von Milet oder Chios gehörte, daß seine Stadt nur drei Schiffe zur Flotte gestellt hatte und nicht mehr ftellen konnte. "Welchen Gott haben wir beleidigt," läßt Herodot die Unzufriedenen sagen, "daß wir diesen Prahler von Phokaea zu unserm Besehlshaber gemacht, der uns mit unerträglichen Qualen quält? Da= gegen ift es ja besser, alles Andere zu dulden und statt der gegenwär= tigen Knechtschaft die abzuwarten, welche kommen soll." Sie verwei= gerten dem Dionpsios den Gehorsam und blieben im Schatten der Belte auf der Insel liegen, statt an Bord zu gehen. Niemand fand sich unter den Strategen von Milet oder Chios, der den Dionysios unterstützt ober bessen rettende Bestrebungen an seiner Stelle mit grö-Berer Mäßigung fortgesetzt hätte, während doch Viele auf der Flotte dem Dionpsios Recht gaben und es beklagten, daß die Mehrzahl sich weigere, das Nothwendige zu thun. Die renitente Mannschaft setzte ihre Meuterei durch; der Oberbefehl des Dionysios war zu Ende. Scheitern seines Bersuchs hatte die übelsten Folgen. Dieser Mangel an Gehorsam, Zusammenhang und Hingebung erschütterte das Vertrauen auf einen glücklichen Ausgang. Statt ber früheren Eintracht regte sich Zwiespalt auf der Flotte, statt der festeren Disciplin, welche herbeigeführt werden sollte, Unordnung.

Der Sommer war vorüber.). Die Befehlshaber der Perfer konnten an der Spize von Streitkräften, wie sie ihnen zur Verfügung standen, das ganze Jahr unmöglich nutzlos verstreichen lassen. Dazu war es endlich gelungen, Einverständniß auf der griechischen Flotte zu gewinnen. Nach dem Scheitern des Dionysios gaben die Strategen von Samos der Meinung Raum, daß die Jonier sich gegen die Perser nicht halten könnten. Statt mit ihren ungleich größeren Mitteln und mit ihrem größeren Ansehen den vorhandenen Uebelständen abzuhelsen, den Versuch des Dionysios zu unterstützen, ihn mit größerer Umsicht und nachhaltiger Ausdauer zu erneuern, gingen sie auf die Botschaften ein, welche der Prätendent von Samos, Aeakes, des Syloson Sohn, ihnen hatte zukommen lassen, um ihre Insel in Sicherheit zu setzen.

Ohne Ahnung der verrätherischen Absichten in ihrer Mitte ordneten die Strategen der Jonier ihre Schiffe zur Schlacht, als die persische Flotte, jenem Verständniß trauend, von Süden her anrudernd

<sup>1)</sup> Die Schlacht siel in die Zeit, da die Thesmophorien in Ephesos geseiert wurden; die Thesmophorien wurden aber zu Ephesos unstreitig etwa um dieselbe Zeit geseiert wie in Athen: hier begann das Fest am elsten Phanepsion; Hesych. «vodos. Schol. Aristoph. Thesm. 834. Bd. 6, 224.

in Sicht kam. Auf dem linken Flügel zunächst am Lande hielten die milesischen Schiffe mit den Kontingenten von Priene, Teos und Depus, hundert und zwölf Schiffe, das Centrum bildeten die Geschwader von Chios, Erythrae und Phokaea, hundert und elf Schiffe, der rechte Flügel in der hohen See bestand aus den siebzig Schiffen von Lesbos und den sechszig Schiffen der Samier, hundert und dreißig Trieren 1). Kaum hatte das Treffen begonnen, als die Jonier sahen, daß neunundvierzig Schiffe auf ihrem äußersten rechten Flügel wendeten, die Schlachtlinie verließen, Segel setzten und nordwärts davonsteuerten. Die Strategen von Samos hatten der Berabredung gemäß ihren Schiffen das Signal gegeben, zu wenden und die Segel zu setzen; gerade die, welche bei Kypros am besten gefochten hatten, verließen die Sache ber Jonier. Nur elf samische Schiffe gehorchten nicht und blieben in der Schlachtlinie. Der unerwartete Abfall der Samier erschütterte auch die Schiffe der Lesbier, welche ihren Plat in der Schlachtreihe zunächst neben den Samiern hatten. In der Flanke umfaßt, gaben sie das Treffen bald verloren und suchten ihr Heil in der Flucht. Dagegen hielten Dionpsios und die Schiffe von Chios im Centrum nicht nur aus; — trot des Verraths der Samier, der Flucht der Lesbier durchbrachen sie die feindliche Linie und nahmen eine große Zahl phoenikischer Schiffe. Dionysios eroberte mit seiner Triere allein drei des Feindes. Erst als auch die Schiffe des linken Flügels, die der Milesier, im Hafen ihrer Stadt Zuflucht suchten, als die Wehrzahl der Schiffe des Centrums im ungleichen Kampfe gesunken oder verloren war, wendete der Rest der Schiffe von Chios, Erythrae und Phokaea und steuerte auf Chios. Samos hätte eine nähere Zuflucht geboten; aber was hatten die Geschlagenen nach dem Verrath der Samier hier zu erwarten ")?

Der Aufstand war verloren. Diesen Schlag konnten die Jonier schwerlich überstehen. Der Fall Wilets, der Städte auf der Küste war nun nur noch eine Frage der Zeit; die Inseln hätten trozdem ohne den Verrath der Samier wohl noch gute Aussicht gehabt, sich zu halten.

<sup>1)</sup> Herodot (6, 8) zählt die Aufstellung der Jonier von Osten her auf; hieraus und daraus, daß die Chier und Samier freien Raum haben, nach Mykale, Samos und Chios zurückzugehen, solgen die Angaben im Text. — 2) Herodot (6, 12. 14. 25) bemüht sich sichtlich, das Berhalten der Samier im mildesten Lichte zu zeigen, was seine besonderen Beziehungen zu Samos erklärlich machen. "Ich kann nicht mit Gewisheit sagen, wer von den Joniern gur oder schlecht gesochten hat, denn sie beschuldigen einander," heißt es bei ihm. Dann fährt er sort: die samischen Schisse sollen davon gesahren sein, während er unmittelbar darauf angiebt, daß die Ehrensäule der els Trierarchen auf dem Markte von Samos stehe.

Doch lag immer noch eine Frist vor den Joniern. Die Schlacht war erst gegen Ende Oktobers geschlagen worden '); die persische Flotte vermochte, auch abgesehen von den Schäben, die sie in dieser davon getragen, den Winter über die See nicht zu halten. Demnach konnte Milet erft im nächsten Frühjahr auch von ber Seeseite eingeschlossen werben. Aber Alles schien verschworen, den Milesiern den Muth zu nehmen. Athen beharrte auch jest in seiner Unthätigkeit, und der Gott von Delphi verkündete der Stadt das Schlimmste: "Milet, Anstifterin boser Thaten, Vielen wirst du ein Schmaus sein und herrliche Beute gewähren; vielen Männern mit langem Haar werden beine Weiber die Füße waschen, und Andere unseres Tempels zu Didyma warten!" Die Milesier leisteten trotzem hartnäckigen Widerstand. Die Perser mußten ihre Belagerungskünste erschöpfen. Endlich im Sommer des Jahres 495 v. Chr. 2) waren die Mauern soweit untergraben und zusammen= gestürzt, daß der Sturm gelang. Die Mehrzahl der Männer wurde niedergehauen, die anderen wie die Weiber und Kinder wurden gefangen, die Stadt ausgeraubt und in Brand gesteckt. Es werden nicht allzuviele Milesier gewesen sein, denen es gelungen ist, durch die Blokadeflotte in der Bucht nach Samos hinüber zu entkommen. Auch das alte und reiche Heiligthum des Schutzgottes von Milet, des Apollon zu Didyma, das zwei Meilen südwärts von Milet, mit der Stadt durch Reihen von Denkmalen und Statuen verbunden (6, 204), am Strande lag, wurde ausgeraubt und danach die Beute der Flammen. Eine Erzstatue des Apollon, ein Werk des Kanachos von Sikhon, die den Gott auf der ausgestreckten Rechten ein Hirschkalb, in der Linken den gesenkten Bogen haltend darstellte, soll als Beutestück nach Egbatana getommen sein 3). Den Gefangenen Milets, die zum Könige hinauf=

<sup>1)</sup> Ob. S. 57 R. 1. — 2) Daß minbestens diese Intervall zwischen der Einschweigung (Friihjahr 496) und der Einnahme Milets liegt, beweist Herodots Erzählung dadurch, daß Histaes im Bosporos die Nachricht der Schlacht von Labe erhält, daß er nach Lesbos gehen, sich hier besestigen, von Lesbos aus Chios gewinnen, ein großes Heer bilden, die Eroberung von Thasos unternehmen und die Stadt Thasos belagern kann, ehe Flotte und Heer der Perser nach der Einnahme Milets Chios und Lesbos gegenster anlangen. Daß das Orakel von Delphi, welches Milets Untergang verklindet, nicht vor 496 gegeben ist, wird unten (S. 72 N. 2) erhellen. — 3) Stradon p. 634 verlegt die Berbrennung unter Lerres, was um so wahrscheinlicher Schreibsichler ist, als er diesem auch die Berbrennung aller übrigen Tempel mit Ausnahme dessen von Ephesos beilegt. Ueber die Entstilbrung der Statue des Kanachos Paus. 1, 16, 8. 2, 10, 5. 9, 10, 2.

geführt wurden, ließ Dareios Ampe, unweit der Mündung des Tigris, als Wohnsitz anweisen. "Wilet," so bemerkt Herodot, "war von Milesiern entleert."

Nach tapferster Gegenwehr war die älteste Gründung der Jonier in Asien, die Stadt des Neleus, an Wohlstand, Industrie und Seefahrt die vornehmste der Griechenstädte dieser Küste, an Ruhm in der Dichtung, in der Begründung der Wissenschaft von der Natur und den Menschen noch unbestrittener die erfte, nach der Zerftörung von Spbaris die größte und volkreichste Stadt aller hellenischen Lande, gefallen. Der Fall Milets zog die Unterwerfung Kariens nach sich. Theils unterwarfen sich die Karer freiwillig, theils wurden sie überwältigt. Den Karern von Pedajos (südwärts von Mylasa) wurde ein Theil des Gebietes von Milet überwiesen. Mit den Karern kehrten die dorischen Städte der Küste unter des Dareios Herrschaft zurück. So waren dessen Heer und Flotte im Frühjahr 494 v. Chr. bereit, den Ueberrest des Aufstandes niederzuwerfen. Es handelte sich nur noch um die Inseln Samos, Chios und Lesbos, dann um Priene, Teos, Phofaea, Erythrae, um die Städte an der Propontis und am Bosporos. Während die Flotte von der Küste Kariens her zunächst gegen Samos steuerte, sollte das Heer am Strande nordwärts gegen jene Städte marschiren, erforderlichen Falls auch an die Flotte Mannschaften abgeben, um den Widerstand der Inseln zu bewältigen.

Die Gemeinde von Samos war mit dem, was ihre Strategen in der Schlacht bei Lade gethan, keineswegs einverstanden gewesen. Bielsmehr wurde den elf Trierarchen, welche dort ausgehalten, eine Ehrensfäule auf dem Markte errichtet, die deren Namen aufzählte. Aber auf die Amnestie für Samos, welche die Führer der Verser den Strategen als Preis ihres Verraths zugesichert hatten, wollte man doch auch nicht verzichten. Samos verhielt sich demnach während des Fortganges der Belagerung von Milet ruhig, und als dann Milet endlich gefallen war, als die Ankunft der persischen Flotte zu erwarten stand, beschlossen die von den Samiern, "die einiges Vermögen bessassen," so sagt uns Herodot, da sie die Herstellung der Regierung des Neakes, den der Ausbruch des Aufstands gestürzt hatte, fürchteten, und mit ihnen die Milesier, welche sich bei der Einäscherung ihrer Stadt hierher gerettet, nach Sicilien auszuwandern 1). Sie hatten

<sup>1)</sup> Nach Herobot (6, 22) könnte es scheinen, als ob die Samier gleich nach der Schlacht bei Lade ansgewandert seien. Indeß sagt er hier doch nur, daß der Beschluß anszuwandern sogleich nach jener Schlacht gesaßt sei, und wenn es (6, 25)

Samos hinter sich, als Aeakes, nach sechsjähriger Unterbrechung seiner Herrschaft, von den Persern hier wieder eingesetzt wurde. Die zusgesicherte Amnestie wurde gehalten: "allein von Allen, welche von Dareios abgefallen waren, wurden den Samiern weder Stadt noch Tempel verbrannt," sagt Herodot. Doch sind auch Stadt und Tempel von Ephesos, das den Widerstand längst aufgegeben hatte, wie sich aus Herodots Darstellung selbst ergiebt, nach Strabons bestimmter Anzabe unversehrt geblieben.

Als Histiaeos im Bosporos die Nachricht von der Schlacht bei Lade erhielt, faßte er den Plan, sich der Herrschaft über die Inseln zu bemächtigen und damit eine Stellung zu gewinnen, wie sie Poly= trates dem persischen Reiche gegenüber eingenommen. Lesbos hatte ihn zur Erhebung von Contributionen im Bosporos ausgerüstet, die Insel war nach dem Schlage von Lade des Schutzes bedürftig. Er zweifelte nicht, daß die Lesbier seiner Führung folgen würden, und hatte nicht falsch gerechnet. In Besitz von Lesbos 1), kam es barauf an, Chios zu gewinnen. Chios hatte die stärkste Zahl und die bestbemannten Schiffe gegen die Phoeniker gestellt, sie hatten in der Entscheidungsschlacht am tapfersten gefochten und die größten Verluste Dazu war weiteres Unheil auf dem Rückzuge gekommen. Die schwerer beschäbigten Trieren hatten den Kurs auf Chios nicht halten können, sie hatten am Nordufer des latmischen Busens unter dem Borgebirge Mykale auf den Strand laufen muffen. Die Mann= schaften gedachten sich längs der Küste zu retten. Nächtlicher Weile gelangten sie in die Nähe von Ephesos. Gerade in dieser Nacht

heißt, nach der Schlacht bei Lade hätten die Phoeniker den Aeakes zurlickgeführt, so ift dies nur allgemein zu verstehen. Er erzählt selbst, daß den elf Trierarchen eine Ehrensäule errichtet worden sei, daß biese Säule auf dem Markte von Samos stehe (6, 14). Dies erforberte wenigstens einige Zeit und ware schwerlich geschehen, wenn man den Acates sogleich erwartete. Indes braucht hierauf so wenig als auf die Einladung der Zanklaeer Gewicht gelegt zu werden, obwohl diese doch erst erfolgen tounte, nachdem man in Sicilien die Nachricht von dem Ungliick bei Lade hatte und demnach den Aufftand verloren gab. Indem Herodot (6, 22) sagt, daß die Milester, welche sich gerettet hätten, mit den Samiern ausgezogen seien, legt er selbst die Zeit der Answanderung der Samier nach dem Falle von Milet. Hierzu kommt, daß Diodor (11, 48) den Anaxilaos von Rhegion die Tyrannis im Jahre 494 ergreifen läßt. Er ist bereits Tyrann, als die Auswanderer bei Lokri vor Anker gehen. Da diese von vornherein nach Sicilien wollen, ist an kein längeres Umherirren zu denken; es kann beshalb ihre Abfahrt von Samos nicht vor dem Frlihjahr 494 stattgefunden haben. **Bgl. Bb.** 6, 654. 662.

<sup>1)</sup> Serob. 6, 26.

feierten die Weiber der Ephesier die Thesmophorien der Demeter, übten sie geheime Bräuche außerhalb der Thore (6, 224). Man glaubte, es nahe eine Räuberschaar, die es auf die Frauen abgesehen. Die Ephesier sielen mit gesammter Macht aus den Thoren; jene braven Kämpfer wurden von Landsleuten, die sich der nationalen Sache versagt, erschlagen. Die Chier weigerten sich, den Histiaeos auf ihrer Insel landen zu lassen. Er erzwang die Landung, schlug die Chier und gewann die Gewalt über die Insel. Herr von Lesbos und Chios, sann er darauf, seine Geld= und Machtmittel möglichst schnell zum bevorfteben: den Kampfe gegen die Perser zu vermehren, so lange deren Heer und Flotte noch vor Milet festgehalten waren. Während er Contribution von den Kauffahrern in den Meerengen erheben zu lassen fortfuhr, fiel sein Blick noch einmal auf die thrakische Küste. Doch nicht auf die Dändung des Stromon, nicht auf Närkinos, wo sein Schwiegerjohn geendet, jondern auf Thasos, auf die Goldgruben, die hier in grauer Borzeit die Phoeniker geöffnet, sowohl auf die der Insel als auf die, die gegenüber bei Stapte-Hole lagen; sie gaben immer noch einen Jahresertrag von 200 bis 300 Talenten (über 300 000 und gegen 500 000 Thaler). Es war ein zahlreiches Heer der Jonier von Chios und der Aeoler von Lesbos, das Histiacos gegen Thases führte. Er schloß die Stadt Thasos ein. Aber er batte deren Widerstand noch nicht überwältigt, als ibn im Frühling des Jahres 494 v. Chr. die Aunde, daß die Perferflotte gegen die Infeln ausgelaufen sei, zu schleuniger Heimkehr zwang. Es war zu spät, Chios zu halten, er mußte sich begnügen, Lesbos zu vertheidigen. Der voraussichtlichen Einschließung in Motilene gewachsen zu sein, brauchte er ansebnliche Vorräthe an Lebensnitteln. Diese zu mehren und den Gegnern zu nehmen, jette Histigeos mit zahlreicher Mannichaft nach dem Gebiet Mentilene's auf dem Festlande, nach Atarneus über. Es war noch früh im Babre, das Korn stand noch auf dem Halm, die fruchtbaren Necker am Kaifos sollten gemäht, die Garben nach Lesbos binübergeführt werden. Das rersische Deer war, wie bemerkt (S. 60), im Marsch nach Ein starke Abtbeilung desselben — Harpagos besehligte sie traf bei Malene auf die fouragirenden Mannschaften des Histigeos. Es fam zur Schlacht. Die Popliten von Cbios und Lesbos bielten aut Stand, bis ein Angriff ber persischen Reiter sie über ben Haufen warf. Histigeos floh mit den übrigen zu den Schiffen. Lon einem Perser ereilt, rief er diesem, der ibn zu durchbobren ausholte, in versischer Sprache zu: er sei Histiaeos von Milet. Es war boch möglich, daß Dareios um jenes großen Dienstes an der Donau willen Späteres verzieh. Gefangen wurde Histiaeos nach Sardes eingebracht. Artaphernes ließ ihn sofort ans Kreuz schlagen und sendete den Kopf seinem Bruder. Dareios soll misbilligt haben, daß ihm Histiaeos nicht lebend vorgeführt worden, und jener That wohl eingedent gewesen sein. So endete ein Mann von ungewöhnlichen Gaben, von Scharsblick, Gewandtheit, Entschluß und Thatkrast; ebenso unerschöpslich an Hülfsemitteln wie unübertrossen an Gewissenlosigkeit. Wie niedrigen Werths die Motive waren, die ihn den Aristagoras zum Abfall treiben ließen; der Sache von Hellas hätte die Erhebung der Jonier, hätte Histiaeos durch deren Beranlassung dennoch einen unschätzbaren Dienst geleistet, wenn drüben auf der Haldinsel, in deren kurzsichtigen Freistaaten die nationale Empfindung etwas lebhaster und der politische Blick etwas schärfer gewesen wäre.

Nachdem die persische Flotte des Sploson Sohn Acates wieder in die Regierung über Samos eingesetzt, hatte sie sich gegen Chios geswendet. Sie konnte nach Allem, was die Insel gelitten, bei der Entsternung ihrer Streiter im Heere des Histiaevs hier kaum noch längeren Widerstand sinden. Die Perser waren bereits Herren von Chios, als Histiaevs von Thasos zurücktehrte. Auch die Vertheidigung von Lessbos war durch die Schlacht von Malene, durch die Gefangennahme des Histiaevs gebrochen. Wie Chios wurde Lesbos grausam verswüstet, die Mauern der Städte wurden zerstört, Häuser und Tempel niedergebrannt, die Bevölkerung zusammengetrieben und in die Sklaverei verkauft, die stattlichsten Knaben verschnitten, die schönsten Jungfrauen zum Dienst am Hose bestimmt. Nicht milder als das Geschick von Chios und Lesbos war das, welches Myns und Priene bereits gestrossen hatte, welches Teos, Ervthrae und Phosaea nach ihrer Einsnahme durch das persische Landheer tras.

Es sehlte nicht viel, daß bald nach dem Histiaeos auch dessen Segner an der Donaubrücke, Militiades, der Fürst des Chersones, den Bersern in die Hände gefallen wäre. Damals hatte Histiaeos den größeren Theil der Flotte dort gehalten, die Militiades zurückgeführt wissen wollte, den Dareios zu verderben. Vor dem Könige der Perser, der über den Hellespont zurückging, vor den Streitkräften des Megabuzos und Otanes, die die Empörer im Rücken des Dareios zu bestrafen hatten, entwich Militiades ostwärts zu den hellenisirten Thrasern der Küste. Die Tochter eines Häuptlings, des Oloros, der Thasos gegenüber nordwärts im Lande saß, nahm er in zweiter Ehe zur Frau

(um 510 v. Chr.1). Die Erhebung der Jonier, der Anschluß der Städte am Hellespont, an der Propontis und am Bosporos, den Aristagoras im Herbste des Jahres 499 v. Chr. bewirft (S. 45), gestattete dem Miltiades, auf den Chersones zurückzukehren, die Regierung des ererbten Fürstenthums wieder zu ergreifen. Herodot sagt, die Dolonker, d. h. der thrakische Theil der Bevölkerung des Chersones, hätten ihn zurückgeführt. Seine Gewalt war nicht persischen Ursprungs, und jeden Falls verdankte er seinem, dem der übrigen Tyrannen entgegenstehenden Verhalten zu den Perfern, daß er gerade in Folge des Aufstandes, während besselben zurücktehren und an die Spitze treten konnte. Daß ihm nicht nur die Dolonker, daß auch die Griechenstädte bes Chersones ihm gehorchten, zeigt Herodots Erzählung in ihrem Fortgange selbst. In welcher Weise Miltiabes sich an dem Kampfe gegen die Perser betheiligt hat, erfahren wir nicht. Wir sahen oben, daß der Perser Daurises im Frühling des Jahres 498 v. Chr. Dardanos, Abydos, Perkote und Lampsakos wieder bezwang "). An Kämpfen während der Operationen des Daurises gegen diese Städte, danach zur Bertheidigung gegen oder zum Angriff auf deren persische Garnisonen konnte es nicht fehlen. Bestimmter wissen wir, daß Miltiades ben Aufstand noch in anderer Weise verwerthete, daß er sich bemüht hat, Athens Wiederbetheiligung an der Unterstützung desselben herbeizuführen.

Ob die Inseln Lemnos und Imbros, welche Otanes im Jahre 512 v. Chr. dem persischen Reiche einverleibt hatte — die Regierung von Lemnos hatte er des Maeandrios von Samos Bruder, dem Lykaretos, übergeben 3) —, sich dem Aufstande angeschlossen haben, ist nicht überliefert. Aber wir vernehmen, daß zur Zeit desselben Hermon Vorsteher von Lemnos war 1), und da diesem Besorgniß vor den Persern zugeschrieben wird, ist glaublich, das Lemnos dem Borgange von Lesdos und Tenedos um so eher gesolgt sein wird, als die Erhebung der Städte und Inseln an der Küste die Perser vorerst nicht nach Lemnos hinüberreichen ließ. Miltiades erschien mit den Trieren des Chersones von Elaeus her an der Küste von Lemnos und forderte Anersennung der Oberhoheit Athens; der Chersones ge-

<sup>1)</sup> Bb. 6, 444. 535. 536. Plut. Cimon 4; Exil. 14. Thutyb. 4, 105. Der Zug des Dareios an die Donau liegt im Jahre 513; Bb. 4, 498. Der Sproß der zweiten Ehe des Miltiades ist Kimon. Da dieser im Jahre 479 als Gesandter Athens nach Sparta geht, können wir annehmen, daß er etwa 510 geboren ist. — 2) Herod. 5, 117. Ob. S. 48. — 3) Bb. 6, 537. — 4) So Diodor Exc. Vatic. 35. Hesphios bezeichnet Hermon: της Λήμνου τυράννων.

höre nicht ihm, sondern den Athenern 1). Nach Herodots Bericht ge= horchte die auf der Nordfüste gelegene Hauptstadt, nach dem Schutzgott der Insel Hephaestia genannt, der Forderung des Miltiades; die Bewohner von Mirina, der zweiten, auf der Westfüste gelegenen Stadt, hatten erwidert, der Chersones sei nicht attisches Gebiet. Aber Diil= tiades habe Myrina eingeschlossen und so lange belagert, bis die Stadt sich ebenfalls als Unterthan Attika's bekannte. Bei Diodor ist es Hermon, der Vorsteher der Insel, der sich aus Furcht vor den Bersern dem Miltiades unterwirft; nach einer dritten Version hat Hermon den Schein angenommen, den Athenern die Insel aus freien Stücken zu untergeben, in der That aber durch Besorgniß vor dem Dareios gezwungen. Wir werden hiernach annehmen können, daß es Hermon war, der dem Miltiades die Stadt Hephaestia widerstandslos übergeben hat. Die Insel bedurfte nach der Losreißung von Persien sicherlich des Schutzes, falls die Kraft der Jonier nicht ausreichte, die Berser fern zu halten, was schon im Sommer 497 v. Chr. zweifelhaft wurde. Die Bezeichnung der Griechen "hermonische Gaben" für erzwungen freiwillige Gewährungen wird auf diesen Att des Hermon von Lemnos zurückgeführt 2).

Dunder, Gefdicte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aufl.

<sup>1)</sup> Herod. 6, 140. — 2) Miltiades kann die Eroberung von Lemnos nur in den Jahren von 499 bis 496 gemacht haben. Bor dem Zuge des Dareios an die Donau hatte er sich eben erst auf dem Chersones befestigt, und dem Mörder seines Baters Lemnos und den Chersones zum Geschenk zu machen, konnte ihm nicht in den Sinn kommen. Auch wurden Lemnos und Imbros dem Dareios erst nach dem Zuge an die Donau unterthan; bei dieser Unterwerfung ist weder von Miltiades noch von Athen die Rede. Run heißt es freilich bei Suidas Equarios xuque: Hermon habe, als Dareios nach Thrakien gezogen sei und Alles unterworfen habe, den Athenern Lemnos überantwortet; ähnlich Zenobios 3, 85. Eine Berwechselung des Inges des Megabyzos und der nach dem Aufftande drohenden zweiten Unterwerfung tann in solchen Notizen keinen Anstoß geben. Herodot spricht in seiner Erzählung von der Eroberung von Lemnos durch Miltiades vom Berlassen der Insel, das Miltiades den Pelasgern von Hephaestia geboten habe, bei Myrina nur von Unterwerfung. And das Excerpt des Diodor spricht von Uebergabe an die Athener und Berlassen der Insel; ahnlich die Notiz des Suidas. Endlich deutet auf Gleiches eine Andeutung bei Thulydides (4, 109), und Nepos läßt die Karer — qui tunc Lemnum incoluerunt - vor bem Militades auswandern. Hiernach hatte Miltiades die alte Bevölkerung von Lemnos ausgetrieben und die Insel kolonisier. Diese Kolonisten könnten mur Chersonesiten, vielleicht attische Chersonesiten gewesen sein. Wir ist diese Austreibung bei der gesammten damaligen Lage der Dinge mehr als zweiselhaft. finden nachmals und zwar seit dem Jahre 448, wie Kirchhoff (Abh. B. Atad. 1873 6. 32. 33) ausgeführt hat, attische Rieruchen auf Lemnos, nicht Chersonesiten, sondern attische Bollbitrger, während Hephaestia und Myrina Tribut zahlen.

Die Beziehungen Athens zu dem Fürstenthum der Philaiden auf dem Chersones waren seit dessen Gründung durch den zweiten Miltiades während der Regierung des Peisistratos und des Hippias stets zweifel: haft und schwankend gewesen. Als dem Miltiades nun, nach der Vertreibung des Hippias aus Athen, die Erhebung der Jonier erlaubte, die Regierung über den Chersones wieder zu ergreifen, hatte er dringenden Anlaß, sein Verhältniß zu dem Freistaate Athen klar zu stellen. konnte seine Unterordnung unter diesen nicht bestimmter aussprechen, als indem er den Chersones für attisches Land erklärte und damit sich selbst als Bürger und Unterthan Athens bekannte, indem er mit dem Chersones Lemnos und mit Lemnos auch das von Lemnos abhängige Imbros dem attischen Gemeinwesen zubrachte. Hatte sein Uhnherr, des Aias Sohn Philaeos, Athen einst die Insel Salamis zugebracht, L'emnos und der Chersones waren nicht geringere Gaben. Mit L'emnos und Imbros gab der Chersones Athen eine Stellung von unvergleichlicher Bedeutung an der vielbefahrenen Meeresstraße des Nicht nur sich selbst gedachte Wiltiades mit diesen Hellespont. Schritten eine gute Stellung in dem jungen Freistaate zu geben, so reiche Gaben sollten auch bewirken, was des Aristagoras Botschaften nicht erreichten, sie sollten Athen für die Jonier eintreten lassen: wenn Athen fortan so kostbaren Besitz am Hellespont zu vertheidigen hatte und vertheidigte, leistete es, indem es für sich focht, zugleich dem Aufstande die erwünschteste Hülfe. Auf diesem Wege konnte, mußte Jonien für Hellas gerettet werden. Aber Athen beharrte dabei, sich der nationalen Aufgabe, trot so lockender Aussichten, zu versagen, die Gaben des Militiades wie die Bitten des Aristagoras zu miß= Die Alkmaeoniden hatten die Führung in Athen (S. 42), achten. Gaben der Philaiden zu acceptiren war ihnen nicht erwünscht, und Athen lag im Kriege mit Aegina.

ist nun ein sehr becibirt griechischer Name, wie Hephaesws ein griechischer Gott; Myrina sindet sich bei den Karern und sonst auf der Kilste Kleinasiens. Bei Stellung des Kontingentes von Lemnos zum Juge des Kerres ist von Athenern nicht die Rede. Demnach möchte ich dassur hast die gesammte Notiz von der Austreidung der Pelasger (oder wie sie auch heißen, Tyrrhener) jener Borstellung entsprungen ist, daß Pelasger und Hellenen verschiedene Bölker gewesen, woraus dann solgte, daß man die Pelasger aus Lemnos wegdringen mußte, wozu sir herodot noch die Berdindung kam, in die er die Auswanderung der nach Attika vor den Thessalern und Arnaeern gestlichteten Pelasgioten und Vinner mit der Eroberung von Lemnos setzte, und seine Absicht, das Recht der Athener auf Lemnos zu erweisen. Wir sahen oben (5, 17. 18. 180), daß es gut griechische Minner und ebenso gut griechische Pelasgioten vom Peneios waren, die Lemnos nahmen, wo sie Phoeniter, Thraker und Karer trasen.

Nachbem die Flotte Persiens auf Lesbos und Tenedos die persische Herrschaft hergestellt, war es ihre wie des Landheeres an der Rüste nächste Aufgabe, die Meerengen wieder zu gewinnen, die hier noch im Aufstande befindlichen Gebiete zu züchtigen. Der Chersones war das nächste Angriffsobjekt; die Städte diesseit des Hellespont waren schon seit drei Jahren wieder in Gehorsam. Mistiades scheint bis zum letten Augenblick attische Hülfe erhofft zu haben. Auf die Kunde, daß die große Flotte bei Tenedos ankere, beschloß er mit den Seinen den Chersones zu verlassen und nach Athen zu fliehen. Zu Kardia stach er mit fünf Trieren in See. Aber der Feind war schon im thrakischen Meere und machte Jagd auf den Miltiades bis Imbros hin. Es wurde persischer Seits großes Gewicht darauf gelegt, den Wiltiades zu ergreifen 1); der Mann sollte dem Könige gefangen ge= bracht werden, der vor nunmehr neunzehn Jahren nahe daran gewesen war, Persien zu verderben. Die eine der fünf Trieren, welche des Miltiades Sohn erster Ehe, Metiochos, befehligte, fiel den Phoenikern in die Hände. Metiochos wurde zum Könige hinaufgeführt.

Die Städte des Chersones am Hellespont wurden eine nach der anderen überwunden. Danach wurden an der Propontis Perinthos und Selymbria genommen. Als die Flotte dann gegen den Bosporos beranfegelte, nahmen die Bewohner von Bnzanz und Kalchedon Besdacht, einer Wiederholung der Züchtigung in der Weise, wie sie solche vor achtzehn Jahren zu ihrem Schrecken erfahren, zu entgehen. Sie bestiegen die Schiffe und steuerten ins schwarze Weer. Hiechtige vor der ersten der aus der ersten Apollonia und Odessos, Flüchtige vor der ersten oder aus der ersten Ueberwältigung beider Städte durch den Otanes Wesambria erdaut?). Die Perserslotte wendete sich von Byzanz an das User Asiens. Kyzikos hatte sich bereits dem Satrapen von Daskyleion, dem Oebares, unterworsen; Prokonnesos und Artake wurden niedergebrannt; dann ging die Flotte nach dem Chersones zurück, um

<sup>1)</sup> Herod. 6, 104. 41. Herodot giebt (6, 133) zu verstehen, die Bersolgung des Miltiades durch die Perser sei wohl Folge der Berseumdungen gewesen, die Lysaguas, des Tistas Sohn, der von Paros stamme, dei dem Perser Hydarnes gegen dem angedracht. Ob der Hydarnes gemeint ist, der Stammssürst, der mit dem Dareios den Gaumata niederwarf, oder ein anderer Hydarnes, bleibt unklar. Beziehen dommte sich die Berseumdung doch nur auf des Miltiades Berhalten an der Donandericke. Hierüber die Perser zu unterrichten, war sehr überstüssig; Bd. 6, 536 N. 2.

— 2) Herod. 6, 33. Seymn. Ch. 739—742. Eustath. ad Dionys. 803. 804.

Bd. 4, 510. 519.

nun hier auch die am thrakischen Meere liegenden Orte zu züchtigen. Kardia widerstand hartnäckig und blieb vorerst unbezwungen. Heer und Flotte bezogen, wie es scheint, auf dem Chersones und drüben am Hellespont Winterlager 1).

Der Aufstand war zu Ende. Es war die dritte Unterwerfung der Hellenen des Ostens innerhalb eines Zeitraums von etwa siebzig Jahren. Die Jonier und die Aeoler hatten größere Anstrengungen gemacht, sie hatten einiger und besser gefochten als zuvor gegen den Kroesos und den Kyros. Aber das Mutterland hatte sie in Stich gelassen, und unter ihnen selbst hatte sich kein der schweren Aufgabe gewachsener Führer gefunden. Den, welchen die Jonier vielleicht besaßen, hatten sie selbst verschmäht; er stammte aus einer Stadt, die klein und arm geworden war, und zog die Zügel gleich etwas zu straff an. Und dennoch hatte der Aufstand den König Dareios länger in Anspruch ge= nommen, als alle jene großen Empörungen im Euphrat= und Tigris= lande, in den Bergen Armeniens und auf dem Hochlande von Fran, die der That von Sikathauvatis folgten. Die Erhebung der Jonier hatte das Reich nicht erschüttert, aber seinen Fortschritt nach Westen hin aufgehalten, und ihre Niederwerfung durchzuführen waren nicht weniger als sechs Feldzüge erforderlich gewesen (499 bis 494 v. Chr.). Welcher Theil der Anstrengungen, die die Perfer im Verlaufe derselben zu machen hatten, auch den Kämpfen gegen die Karer und Kyprier zuzu= weisen ist, auf Rypros waren ebenfalls Hellenen zu bewältigen.

Diodor erzählt, die Jonier hätten nach ihrer Bewältigung Hefataeos den Logographen (6, 332) als ihren Fürsprecher zum Artasphernes gesendet. Artaphernes sagte dem Hesataeos: wie auch seiner Seits fortan versahren werden möge, die Jonier würden doch stets des Unheils eingedent bleiben, das ihnen bei der Bezwingung widersfahren. Hesataeos habe erwidert, wenn die Erinnerung an die Leiden Abneigung errege, die Erinnerung an Wohlthaten werde die Städte den Persern geneigt machen, und Artaphernes habe sich dies gesagt sein lassen. Auch Herodot versichert, Artaphernes habe den Joniern nüßliche Anordnungen getroffen. Er habe Abgeordnete der Städte nach Sardes entboten und sie genöthigt, Vereinbarungen zu treffen, daß sie sich gegenseitig Recht gewährten und einander nicht angriffen und bezraubten. Und danach habe er ihre Gemarkungen nach Parasangen vermessen und ihnen nach Waßgabe dieser Vermessung die Steuer aufs

<sup>1)</sup> Serob. 6, 33. 42. 43. — 2) Exc. Vatic. p. 38.

gelegt; es war fast ebenso viel, als sie zuvor entrichtet, und diese Um= legung wurde beibehalten 1). Aus diesen Angaben erhellt, daß auch die mit offener Gewalt genommenen Städte nicht vollständig zerstört worden sind, daß nicht ihre gesammte Bevölkerung untergegangen ist, daß Artaphernes darauf Bedacht genommen hat, auch den am schwerften getroffenen Städten möglich zu machen, wieder aufzuleben und empor= Eine neue Umlegung der Grundsteuer war dazu unerläß= Von verwüsteten Gemarkungen und wieder auf= liche Vorbedingung. zubauenden Städten konnte nicht derselbe Steuerbetrag wie zuvor erhoben werden, und wenn Herodot bemerkt, der Gesammtbetrag sei fast derselbe geblieben wie zuvor, so ist dies nur durch stärkere Heranziehung der verschonten und verschonteren Orte, durch geringeren Ansatz der hart Betroffenen zu erklären. Gewiß war es, wie Herodot will, eine Wohlthat für die Städte, daß jeder Bürger derselben fortan in jeder derselben zu seinem Rechte kommen sollte, daß das Fehderecht, das von den Städten bis dahin geübt worden war, in Wegfall kam. es war dies doch auch zugleich eine straffere Anziehung der Zügel der Herrschaft. Die Aufsichtsbefugniß des Satrapen und bessen, den er zu seinem Vertreter bestimmen mochte, war ausgedehnter als zuvor, in jeder Differenz unter einander waren die Städte nunmehr an den Richterspruch des Satrapen gewiesen. Ueberdies durften die Befestigungen der Städte nicht erneut, die Mauern nicht wieder erbaut werben 2). Das Institut des Fürstenthums zur Regierung der Städte hatte sich nicht durchweg bewährt. Man hatte gesehen, daß die Männer, denen man zur Macht geholfen, diese auch ein Mal gegen Persien wenden könnten. Die Vasallen, welche sich treu bewiesen, wie Aeakes von Samos und Strattis von Chios waren in ihre früheren Herrschaften wieder eingesetzt worden; auch in den dorischen Städten kamen die vordem regierenden Tyrannen wieder ans Ruder, in Lampsakos wurde Hippotlos ober dessen Sohn Aeantides wieder eingesetzt, Sigeion wurde den Beisistratiden zurückgegeben. Doch wurde das Regiment der Opnasten nicht wieder in dem alten Umfange hergestellt. In den Städten, die durch den Krieg tief herabgebracht worden waren, erschien es überflüssig, eine Institution zu erneuern, die ursprünglich nur den Sinn gehabt hatte, ansehnlicher Machtmittel nicht entbehrende Hafenstädte ohne persische Sarnisonen in Sehorsam zu halten 3).

<sup>1)</sup> Herod. 6, 42. — 2) Thukod. 4, 51. 8, 16. — 3) Hierauf muß meines Erachtens Herodots Behauptung (6, 43), daß Marbonios die Dyrannen der Jonier

Wir können seststellen, daß auch in den Städten, die bis zulett ausgehalten, die das Schwerste getroffen, sich wieder Bevölkerungen zwiammen fanden, daß die zerstörten Wohnungen bergestellt, Aderbau, Handel und Industrie wieder aufgenommen wurden. Selbst Milet lebte wieder auf. Samos und Ephejos, Avzikos, Rolophon und Lebedos batten wenig gelitten: den dorischen Städten scheint keinerlei Leid widerfahren zu fein: den bart gestraften Städten am Hellespont und am Bespores, an der Propontis bali die unvergleichliche Gunit ihrer Lage, die Lebbaftigkeit der dortigen Seefahrt wieder auf. Aber den früheren Standpunkt baben die Städte der Zonier und Aeoler auch nicht entfernt wieder erreicht. Zur Schlacht von Lade hatten die sechs ionischen Städte, welche damals noch ausbielten, sammt den beiden ionischen Inseln Chies und Samos gegen dreihundert Trieren gestellt: als vierzebn Jabre nach der Riederwerfung des Ausstandes das perniche Reich seinen Seeftädten das Aeußerste abnahm, was sie zu leisten vermochten, konnte allen ionischen Orten zwiammen nicht mehr als hun= dert Trieren zu stellen auferlegt werden.

Bobl bestanden die Städte im Osten fort oder erstanden wieder, wohl kamen sie zu neuem Boblstande und zu einer gewissen Bedeutung,

beseinigt und die Demokratie in den Städten aufgerichtet babe, beschränkt werben. Richt unr auf Krores war das Fürstenthum der Städte erhalten oder hergestellt, Herobor selbst neum im Fortgange seiner Erzählung die Drennen von Kalphna und Alabanda in Karien, exwähnt des erblichen Siliestenthungs un seiner eigenen Baterfante, des Edgdamis, Bifindelis, der Arremifia von Halisarvaß (7, 99. 195.) Er mennt den Strams als Thrannen von Chies zu Lerzes Zeit in, 1321 und ergählt, daß Dareics un Jahre 457 v. Thr. bem Demarand Land und Städte gegeben ies waren Bergamon, Tembrania und Halifarna, das Lerges den Theomestor zum Dreamen von Sames gemacht babe is, ihr Wir wiffen feiner, bag Coughtes von Eretria Sambrum, Morina und Gromeion erhalten bat; and Thulbbebes 18, 591 geht sehr deutlich bervor, daß mach dem Hippotlus von Lampfalus dessen Sohn Reundes und nach diesem beffen Sohne als Drannen in Lampfales berrichten. Daß mm Mardonnos em Interesse duran gehabt batte, die Demokratie empuratuen, ift vollends unglaublich; perifcher Seus toume man mux gegen die Dyrannes. Die fich nicht bewährt, erwas engewenden haben, und wir finden denn auch anchmals ur Lesbas, welches keinen Oprannen wieder erhalten harre, und anderen Orien Cliquechiem, unde Demokratie; Thulbb. 3, 27. 5, 21. Herodor benicht die Entjesung einiger Treamen durch den Mardonies, die Nahmvederherstellung der Traums in inderen Erm, im den Grechen gegenüber, welche dabei geblieben waren, seine Erzählung von der Empsehlung der Demokratie für Perfen Seinens des Dunes zu bestreuen, durch zene Borgange ben Berreis zu Mren, bas auch Mardonnes Anhanger der Demokratie geweien fer.

das geiftige Leben, das hier einst so schöne Früchte gezeitigt, war un= widerbringlich gebrochen und dahin. Jene frische und rührige Spann= traft, jene heitere Empfänglichkeit, jene nawe sittliche Empfindung, jener schöpferische Trieb, welche den Joniern und Aeolern die Blüthe des Epos gebracht, welche die Mahnungen der Elegie, die männlich ernste Haltung des Chorals gezeitigt, welche den leidenschaftlich bewegten Schwung der Ode in ihrer Mitte hervorgerufen und neben dem anmuthigen Spiel der Fabel die Versuche tiefsinniger Forschung über die Natur, welche Mathematik und Astronomie, Ansätze der Erd= und Bölkerkunde hatten emporwachsen lassen, während zugleich die stattlichsten Werke der Bau- und Bildkunft in den Mauern der Städte entstanden — alle diese Strebungen und Bildungen waren bereits seit der ersten Unterwerfung durch die Perser, die zahlreiche Auswan= derer nach Westen trieb, im Sinken. Diese zweite Unterwerfung ließ sie erlöschen und deren Quellen versiegen. Auch glücklichere Sterne, auch die Wiederkehr besserer Tage haben sie nicht wieder aufleben lassen.

Von den vor den Persern Flüchtigen ist schon bemerkt, daß die By= zantier und Kalchedonier in Wesambria auf der Küste Thrakiens am ichwarzen Meere eine neue Heimath suchten und fanden (S. 67). Diony= sios von Phokaea hatte nach der Niederlage bei Lade die Sache der Jonier verloren gegeben. Er ging darum nicht nach Phokaea zurück, steuerte ted an die Kuste der Feinde, die er so wacker bekämpft, und setzte an dem Gestade Spriens den Krieg gegen die Phoeniker auf eigene Hand fort, indem er deren Kauffahrer vor den Häfen von Byblos, Tyros, Sidon und Arados wegnahm und versenkte. Von hier segelte er ins tyrrhenische Meer und nahm den Karthagern und Tyrrhenern so viele Schiffe, als er vermochte 1). Die Samier, welche im Frühling des Jahres 494 mit den Milesiern, die sich aus der Zerstörung der Stadt gerettet, nach Westen geschifft waren, gedachten sich auf dem Norduser Siciliens westwärts von Zankle, auf der "schönen Küste," eine neue Heimath zu gründen. Es war der Rath des eben in Rhegion zur Gewalt gelangten Anaxilaos, der sie bestimmte, sich auf Zankle selbst zu werfen, die Stadt durch Ueberfall zu nehmen, während die Zan= tlaeer gegen die Sikeler im Felde standen. Wir sahen dann schon, wie sie Zankle behaupteten, indem sie dem Fürsten von Gela, dem Hippotrates, reich bemessenen Antheil an dem Ranbe Bankle's zugestanden, sich wohl auch seiner Hoheit unterwarfen 2). Der schnöde Ge=

<sup>1)</sup> Serob. 6, 17. — 2) Bb. 6, 654.

winn gedieh ihnen nicht lange. Anarilaos überwältigte sie wenige Jahre danach mit den Messeniern, die er über die Meerenge führte, die dem nun ihnen gehörigen Zankle den Namen Messana gaben 1).

## 4. Der Krieg Sparta's gegen Argos.

Unthätig batte das Mutterland dem langen Ringen, dem Todeskampfe seiner Städte im Often zugesehen. Gab es für Athen eine Art von Entschuldigung in dem Kriege, den Aegina ihm machte, Sparta's Kräfte waren frei. Nichts binderte Sparta, seine Bundes: genossen zu sammeln, Aegina, ein Glied seiner Sommachie, zum Fricdensschluß mit Athen zu bringen, an die Spite einer großen nationalen Rüftung zu treten, den Joniern auf ben Schiffen Korinths, Sikoons, Megara's, Aegina's, Athens mächtige Hülfe zu bringen. am Eurotas sebr weit von solchen Dingen; ohne einen Gedanken daran, was fommen musse, wenn jene erlegen waren, ließen sich "die Borsteber von Hellas" angelegen sein, statt wenigstens Friede und Eintracht berbeizuführen, Haf und Zwiespalt unter ben Kantonen des Mutterlandes zu steigern. Barum sollte man Aegina vom Kriege gegen Athen abhalten; es war ja erwünscht, daß Acgina und Theben an Stelle Sparta's den Fehlschlag der letzten Intervention Sparta's in Athen diesem vergalten. Hatte Sparta die Bitten des Aristagoras abgelehnt, so war das nicht aus Friedensliede gescheben. Sparta's Versuche, seinen Einfluß über ben Peloponnes, über ben Jsthmos nord= wärts hinaus zu erstrecken, waren gescheitert. Um so ernstlicher scheint man in Sparta Bedacht genommen zu haben, wenigstens über den ganzen Umfang des Peloponnes zu gebieten. Indeft die Boeoter und Aegineten die aufstrebende Macht Atbens beschäftigten und hoffentlich schwächten, gedachte Sparta mit Argos zu Ende zu kommen. Argos war Sparta längst nicht mehr gefährlich, aber es war immerhin noch eine Macht; es hatte weder seine alte Stellung im Peloponnes, noch die Niederlage vergessen, die ihm die Spartaner im Kriege um Thvrea beigebracht. Nicht Argos, Sparta beschloß int Jahre 495 v. Chr. den Krieg wieder aufzunehmen; so weit wir seben können, war die Vernichtung von Argos das Ziel Sparta's 2).

<sup>1)</sup> Bb. 6, 662. 663. — 2) Paulanias sagt zwar: Kleoulrys de dis kansidel ver adrina kskhader de thr Lloyodiska, wonach dieser Krieg etwa um das Jahr 51% geführt wäre, da des Kleomenes Regierungsansang etwa 520 v. Thr. oder zwei Jahre später liegt (Bd. 6, 550 R. 2). Dem widerspricht erstens das

Aus der Zeit nach jener Niederlage, welche der Schlacht der Oreihundert folgte (6, 415), erfahren wir über Argos nur, daß Beissistratos nach seiner zweiten Bertreibung sich hierher gewendet, daß er ein Weib aus Argos in dritter Ehe heimführte, daß eine Schaar Arsgiver ihm bei Pallene die Rücksehr erfechten half. Man mochte in Argos hossen, an einem Fürsten von Athen, den man sich verpslichtet, eine Stütze gegen Sparta zu sinden. Nach dem Verlust von Kynuria und Thyrea, nachdem Phlius, Troezen, Epidauros, Sikzon der Symmachie der Spartaner beigetreten, war Argos auf die Vormacht über das dorische Kleonae, über die Achaeerstädte Wystene und Tirpus, über die Perioekenorte Hysiae und Kenchreae im Süden, Orneae und Widea im Norden beschränkt.

Rönig Rleomenes von Sparta, so erzählt Herodot, fragte in Delphi, welchen Ausgang der Krieg gegen Argos haben werde, und erhielt den Spruch: er werde Argos einnehmen. Den Argivern aber verkindete die Pythia: "Wenn das Weib den Mann besiegt und versiagt und Ruhm bei den Argivern gewinnt, dann wird sie viele Arsgiverinnen die Brüste zerreißen lassen, so daß wohl einer der kommens den Geschlechter sagt: der furchtbare, dreisach gewundene Drache erlag vom Speere gebändigt 1)." Als nun Kleomenes die Spartiaten in guter Zuversicht gegen Argos führte, da zeigten sich, als er den Fluß Erasinos auf argivischem Gebiet, nicht allzuweit von der Stadt Argos, erreichte, die Opfer für den Uebergang nicht günstig. Kleomenes sagte: der Erasinos thue wohl, seine Leute zu schirmen, aber es solle den Argivern doch nichts helsen. Er führte das Heer nach Thyrea zurück,

gemeinsame Drakel, welches Delphi für zwei gleichzeitig bedrohte Städte, für Milet und Argos, giedt. Milets Fall wird sehr bestimmt vorausgesagt; Milet war aber doch nicht früher als 497 bedroht, als Aristagoras die Stadt verließ (S. 50). In dieser Zeit, wenn nicht erst nach der Ausgang Oktobers 496 (S. 59) erfolgten Schlacht von Lade ist dies nachmals augemessen modissierte Orakel gegeben. Zweitens widerspricht dem Bausanias der Umstand, daß Aegina erst um 516 in die Bundesgenossenschaft Sparza's eintritt (Bd. 6, 427), und weiter, daß Sikhon erst im Jahre 506 in dieselbe einzgerreten ist (Bd. 6, 93. 94. 571), nach Herdots Darstellung aber sowohl Sikhon als Aegina im Gesolge Sparta's minwirken. Drittens der Umstand, daß Herdot die Argiver im Herdste 481 sagen läßt: Reomenes habe ihnen veword 6000 Männer erschlagen, und sie einen Frieden auf dreißig Jahre verlangen läßt, damit ihre Kinder heranwachsen könnten, sonst wierden sie, Falls sie nun neuen Berlust durch die Verserversten, Sparta umerthan werden milssen (7, 149). Nach alledem kann dieser Krieg gegen Argos nicht über 495 hinausgerilät werden.

<sup>1)</sup> Herod. 6, 77. Der Drache ist das Zeichen von Argos; Sophoel. Antig. 125. Eurip. Phoen. 1137.

gebot den Aegineten und Sikponiern ihm Schiffe zu senden, schiffte seine Truppen auf diesen ein und landete in den Gemarkungen von Tirpns und Nauplia. Mit den Spartanern stiegen auch die Aegineten und Sikvonier, welche die Schiffe gebracht, ans Land. "Als die Argiver dies erfuhren, zogen sie ans Meer hinab und lagerten den Spartanern ziemlich nahe gegenüber auf einem Platze, der Sepeia heißt. Sie fürchteten die Schlacht nicht, wohl aber, daß sie durch List Schaden leiden könnten. So beschlossen sie, sich nach dem Herold des Feindes zu richten, und was der spartanische Herold rief, zum Frühmahl oder zu den Waffen, das thaten sie auch. Als dies dem Kleomenes kund wurde, befahl er den Spartanern, auf den Ruf des Heroldes: das Frühmahl zu bereiten, die Waffen zu nehmen und die Argiver anzugreifen. Und dies führte auch die Lakedaemonier zum Ziel. Denn sie trafen die Argiver, bei der Bereitung des Frühmahls beschäftigt und tödteten ihrer viele, noch viel mehrere aber, die in den Hain des Argos geflohen waren, schlossen sie in demselben ein. Es waren einige Ueberläufer bei dem Kleomenes, von denen er diesen und jenen Namen derer erfuhr, die sich umstellt im Haine befanden. Auf den Ruf des Herolds: sie hätten nichts zu besorgen, das übliche Lösegeld (es betrug im Peloponnes zwei Minen für den Mann) sei bereits entrichtet, kamen die, deren Namen gerufen waren, heraus; sie wurden niedergemacht. Gegen fünfzig Argiver waren auf diese Weise umgebracht, bevor die im beiligen Bezirke merkten, was geschah, denn der Hain war sehr dicht. Die Gerufenen kamen nun nicht mehr heraus. Da ließ Kleomenes durch die Heloten trocknes Holz um den Hain aufhäufen und daffelbe entzünden. Als der Hain brannte, fragte Aleomenes einen der lleberläufer: welches Gottes das Heiligthum sei: der aber sagte: es sei das des Argos. Da babe Aleomenes einen ichweren Seufzer ausgestoßen und gesagt: o Weissager Apollon, du bast mich schwer getäuscht, indem du mir Argos zu nehmen verheißen: ich vermuthe, der Spruch ist mir schon in Erfüllung gegangen. Den großen Theil des Heeres schickte er nun nach Sparta zurück: aber mit den tausend Besten zog er nach dem Heraeon, um bier zu opfern, und als ihm der Priester entgegentrat und ibm sagte, daß Fremde bier nicht opfern dürften, ließ er den Priester durch die Heloten vom Altar wegreißen und durchpeitschen, brachte das Opfer und kebrte nach Sparta beim. Hier aber zogen ibn seine Begner vor die Ephoren, indem sie behaup= teten: Argos, das er leicht habe nehmen können, sei darum nicht ge= nommen worden, weil er sich babe bestechen lassen. Er aber sprach —

ob er nun log ober Wahres sagte, weiß ich nicht zu berichten —: nachsem er den Hain des Argos genommen, sei ihm das Orakel erfüllt erschienen; jeden Falls sei es nicht gerechtsertigt gewesen, die Stadt anzugreisen, die er durch Opfer erforscht, ob die Göttin sie ihm gebe oder entgegentrete. Das Opfer im Heraeon habe zwar günstige Zeichen gegeben, aber aus der Brust des Standbildes der Göttin habe eine Feuerslamme ausgeleuchtet, und daraus habe er untrüglich gesehen, daß er Argos nicht nehmen werde. Wenn die Flamme aus dem Haupte der Göttin ausgeleuchtet, so hätte er die Stadt wohl im Sturm gesnommen. Dies schien den Spartiaten glaubhaft und geziemend, und er trug es weit über seine Ankläger davon."

So Herodot. Wir verdanken diesen Bericht dem frommen Sinn der uns deutlich machen will, daß die Frevel, die König Kleomenes gegen Heiligthümer begangen, Strafe gefunden, daß sein angeblicher späterer Wahnsinn, sein Tod die Vergeltung der Vergehen gewesen seien, die er gegen die Götter verübt. Unzweifelhaft folgt Herodots \* Erzählung der officiellen Relation Sparta's über den Verlauf des Arieges gegen Argos. Darin liegt jedoch keine Garantie für deren that= jächliche Richtigkeit. Mindestens auffällig ist, daß, als die Opfer am Erasinos ungünstig ausfallen, das Heer bis nach Thyrea zurückgeführt wird, daß nunmehr Schiffe und zwar nicht nur von Aegina sondern auch von Sikpon entboten werden, die doch nicht ohne sehr großen Zeitaufwand herbeikommen konnten, auch wenn deren Rüstung außerordentlich beeilt wurde. Weiter aber. Wie kommen die Argiver zu jener seltsamen Furcht, überfallen zu werden, und wie thöricht ist das Mittel, durch welches sie sich vor solchem Ueberfall sichern wollen! Wie ist denkbar, daß Kleomenes, nachdem er die Flüchtigen des argi= vischen Heeres längere Zeit hindurch eingeschlossen gehalten hat, erft als der Wald auf seine Veranstaltung, die ebenfalls wenigstens mehrere Tage erfordert hatte, niederbrennt, die Kunde erhält, daß er es mit dem Heiligthum des Argos zu thun habe? Nachdem er dies weiß, entläßt Kleomenes in Herodots Erzählung sein gesammtes Heer nach Hause, mit Ausnahme jener Tausend, mit denen er nach dem Heraeon zieht. In der Vertheidigung läßt Herodot den Kleomenes jedoch sagen, er habe durch das Opfer den Willen der Hera erkunden müssen, ob er Argos nehmen werde oder nicht. Wie konnte er Argos noch nehmen wollen, nachdem er sein Heer heimgesendet, und was sollen ihm die tausend Besten im Tempel der Hera? Wollte er mit diesen allein Argos nehmen?

Die Dinge müssen einen anderen Zusammenhang gehabt haben. Das Zurückweichen vom Crasinos bis nach Thorea deutet mehr auf eine bartnäckige Vertheibigung, vor der die Spartaner weichen mußten, als auf ungünftige Opfer; das Entbieten der Aegineten und Sitponier darauf, daß Sparta mit eigener Kraft nicht durchzudringen vermochte; das llebersetzen des Heeres von Thorea nach Nauplia und Tirons auf die Absicht, den von Westen her gescheiterten Angriff von Tsten her zu erneuern, und zwar dergestalt, daß Argos von seiner Hafenstadt Nauplia (das war Nauplia, seitdem König Demokratidas die Achaeer aus Nauplia ausgetrieben 1), abgeschnitten wurde, daß die Achaeer von Tirvns sich von Argos loszumachen vermochten. Drakel, das mit der Einäscherung des heiligen Bezirks des Argos erfüllt ift, weist durchsichtig auf den Bersuch hin, ein schließliches Wißlingen vor Argos zu motiviren, d. h. den Rückzug von den Mauern von Argos zu beschönigen. Was konnte Kleomenes abhalten, nachdem er den Argivern nach Herodots Zeugniß bei Sepeia und im Hain bes Argos 6000 Männer getödtet 2), Argos zu belagern? Und noch ersichtlicher als das Orakel dient dem Scheitern des Feldzugs zur Deckung eine Antwort, die dem Kleomenes auf die Frage, warum er Argos nicht genommen, in den Mund gelegt wird: "damit uns die nicht fehlen, an denen sich unsere Jugend einübt 3)."

Der Angriff auf die Stadt ist offenbar erfolgt, die Anklage vor den Ephoren hatte sicherlich den Zweck, das Scheitern desselben zu ahnden. Hier wie anderswo hatte die officielle spartanische Relation zu verdecken und hat verdeckt.

Soviel vermögen wir der dieselbe wiedergebenden Erzählung Hervdots zu entnehmen. Etwas weiter lassen uns einige aus der Tradition
von Argos erhaltene Splitter sehen. Die einfachsten Angaben melden: Kleomenes schloß auf sieben Tage Wassenstillstand mit den Argivern,
und als er fand, daß sie im Vertrauen auf die Abkunft ohne Wachen
schliesen, griff er sie Nachts an und tödtete die Einen und nahm die Anderen gesangen, und als ihm der Bruch des Sides vorgeworsen wurde,
sagte er, daß er die Nächte nicht, nur die Tage beschworen; und das
nach wurde er von Argos, welches zu nehmen er den Vertrag gebrochen,
zurückgeworsen: die Weiber ergriffen die in den Tempeln besindlichen
Wassen und wehrten ihn ab 1). Dem Sokrates von Argos solgend,
erzählt Plutarch: Nachdem Kleomenes, der König der Spartiaten, Viele

<sup>1) 286. 5, 437. — 2)</sup> Second. 7, 148. — 3) Plut. Apophth. Lacon. Cleomen. 17. — 4) Plut. Apophth. Lacon. Cleomen. 2. 4.

getödtet hatte (freilich nicht, wie einige fabeln, 7777), zog er gegen die Da erfaßte ein Antrieb des Himmels und ein wagender Muth die Weiber, die in kräftigen Jahren waren, die Feinde der Vaterstadt abzuwehren. Unter Führung der Telesilla ergreifen sie die Waffen, besetzen ringsum die Mauer hinter den Zinnen, so daß die Feinde von Staunen ergriffen wurden. Den Kleomenes warfen sie zurück, nach= dem er viele seiner Leute verloren, den anderen König aber, den De= maratos, der in die Stadt gedrungen war und das Quartier der Pam= phyler genommen hatte, trieben sie wieder hinaus. So wurde die Stadt gerettet, und die Frauen, welche im Kampfe gefallen waren, bestatteten sie am Wege zum Tempel der Hera; den Frauen aber, die am Leben geblieben, wurde gewährt, zum Gebächtniß ihrer tapferen That dem Enyalios ein Heiligthum zu bauen. Die Einen sagen, der Rampf sei am siebenten Tage nach dem Beginn des vierten Monats, den die Argiver vordem Hermaeos nannten, gefochten worden, Andere am ersten Tage bieses Monats. In diesem Monat feiern die Argiver noch heute die Hybristika: die Weiber im Chiton und Ueberwurf, die Männer im Peplos und Schleier der Weiber. Und um dem Mangel an Männern abzuhelfen, machten sie nicht, wie Herobot sagt, Stlaven zu Bürgern, sondern die Besten der Perioeken und gaben die Wittwen ihnen zu Frauen. Und selbst diese scheinen die Argiver als Geringere mißachtet und zurückgesetzt zu haben; aus diesem Grunde gaben sie das Gesetz, das den ihnen vermählten Frauen vorschrieb, im Barte mit den Männern Gemeinschaft zu pflegen 1). Dieselbe Relation giebt abgefürzt, mit jener von Plutarch zurückgewiesenen Zahl, Polyaenos. In der Schlacht habe Kleomenes den Argivern 7777 Männer getödtet, und als er nun gegen Argos zog, die Stadt mit Sturm zu nehmen, da habe Telesilla, die Dichterin, die Argiverinnen bewaffnet. Rings die Zinnen besetzt haltend, schlugen sie den Kleomenes zurück, warfen den Demaratos aus der Stadt und retteten Argos, das in Gefahr war, erobert zu werden. Diese That der Weiber ehren auch heute die Argiver noch, indem zu Anfang des Monats Hermaeos die Weiber Chiton und Ueberwurf, die Männer den Peplos anlegen 2).

Das Fest der Hybristika ist mit der Niederlage bei Sepeia und der Rettung von Argos zu Unrecht verbunden. Nicht die Feigheit der Männer hatte jene Niederlage verschuldet. Die Hybristika sind zweisellos der Ueberrest des von den Phoenikern einst hier, zu Nauplia

<sup>1)</sup> Plut. Mul. Virt. 4. — 2) Polyaen 8, 13.

an der Mündung des Inachos geübten Dienftes der Aphrodite Areia, der Kriegs- und Geburtsgöttin Spriens; denselben Ursprung hat jenes Gesetz, im Barte der Gemeinschaft mit den Männern zu pflegen. Wir erinnern uns der Feste der sprischen Göttin, in denen die Weiber in Waffen, die Männer im Weiberkleide erschienen, jener Bilder ber bärtigen Aphrodite, die mit dem Melkart Wesen, Art und Kleider ge= tauscht 1). Dem sprischen Ursprung des Festes entspricht der siebente Monatstag, an dem dasselbe gefeiert wurde. Aus diesem ist ber Schlachttag geschlossen, die Zeit jener Waffenruhe zwischen Kleomenes und den Argivern, weiter auch die Zahl der 7777 getödteten Argiver abgeleitet. Die Combination des Krieges mit diesem Feste ist nicht jungen Datums. Bereits Aristoteles spricht von den Argivern, die Kleomenes am "Siebenten" getöbtet "). Ift aber weiterhin zu schließen, daß aus der Feier dieses Festes in Argos, an dem die Weiber Männertracht und die Männer Frauentracht trugen, die Sage entstanden sei, daß einst die Weiber die Spartaner abgewehrt? Wohl mag die Theilnahme der Weiber an der Abwehr in der Tradition von Argos durch jenen Festbrauch und jene Combination erhöht und erweitert worden sein; erfunden ist sie gewiß nicht. Sie war durch die Noth des Augen= blicks geboten, sie ist auch anderswo in solchen Lagen geleiftet worden auf Tirol, auf Saragossa hinzuweisen ist kaum nöthig. Gräber der gefallenen Frauen nördlich von Argos, jenes Heiligthum, das die Weiber dem Ares errichtet 3), jenes Orafel: "wenn das Weib den Mann besiege, würden viele Argiverinnen trauern" (S. 73), sprechen Im Tempel der Aphrodite zu Argos sah man vor dem Site der Göttin das Standbild der Telesilla, den Helm in der Hand, im Begriff ihn aufzuseten, zu Füßen lagen die Rollen ihrer Gebichte 4), und selbst spartanische Versionen stellen die Abwehr der Weiber nicht Nach einer von diesen ermahnt der Seher den Kleomenes: das Heer nicht vor die Stadt Argos zu führen, der Rückzug werde schimpflich sein. Als der König nun heran kam, die Thore geschlossen fand und die Weiber auf den Mauern sah, sagte er jenem: dieser Rückzug scheint Dir schimpflich — vor Weibern, welche an Stelle ihrer todten Männer die Thore geschlossen haben? In demselben Sinne wird er= zählt: Als die Lakedaemonier die in das Heiligthum des Argos Ge= flüchteten umgebracht und gegen die Stadt heranzogen, sie zu nehmen,

<sup>1)</sup> Bb. 1, 339. 481. — 2) Pol. 5, 2, 8. — 3) Plut. l. c. Pausan. 2, 20, 8. — 4) Lucian. Amor. 70.

habe Telesilla die Weiber in träftigen Jahren bewaffnet und den Lakedaemoniern entgegengeführt. Bei diesem Anblick seien diese umgekehrt, indem sie es für schimpflich erachteten, gegen Weiber zu kriegen; sie zu besiegen sei unrühmlich, von ihnen geschlagen zu werden, eine große Schmach 1). Ebenso erzählt Pausanias: Nachdem die Argiver eine über jede Schilderung hinausgehende Niederlage erlitten (außer den in der Schlacht Gefallenen verbrannte Kleomenes die in den Hain des Argos Geflüchteten, gegen 5000 2), und Kleomenes gegen die von Männern entleerte Stadt heranzog, brachte Telesilla die Stlaven und alle, welche wegen zu großer Jugend und hohen Alters nicht hatten ins Feld ziehen können, auf die Mauern, sammelte die Weiber, die in kräftigen Jahren standen, rüftete sie mit den Waffen, die in den Tempeln und etwa noch in den Häusern waren, aus und stellte sie dahin, wo sie wußte, daß die Feinde kommen würden. Als die Lakedaemonier kamen, und die Weiber, durch den Schlachtruf nicht erschreckt, Stand hielten und wacker kämpften, da wichen die Lakedaemonier den Weibern in der Erwägung, daß, wenn sie ben Sieg über die Weiber erlangten, dieser anstößig, der Rückzug aber eine große Schmach sein würde 3). gab es zwei Bersionen in Sparta, die Nichteinnahme der Stadt Argos zu erklären: bie eine wegen bereits erfolgter Erfüllung des Orakels durch Einnahme des Hains des Argos, die andere wegen Unthunlich= feit mit Weibern zu fechten.

Der Hergang der Dinge wird etwa folgender gewesen sein. Die Bundesgenossen Sparta's werden nicht versammelt und nicht aufgeboten gegen Argos; man mußte fürchten, auf Widerstand zu stoßen, wie dei dem Zuge gegen Athen, wenn auch aus anderen Gründen. Sparta geht allein in den Krieg. Das spartanische Heer dringt von Süden her über Thyrea, Hysiae, Kenchreae gegen die Hauptstadt dis zum Erasinos vor, der wasserreich ins Weer fällt. Hinter dieser Landwehr, dem wohlgefüllten Wassergraben, einige Meilen von ihrer Stadt, stehen die Argiver zur Abwehr bereit. Die Versuche, den Uebergang zu geswinnen, scheitern. Ein neuer Kriegsplan, nach neuen Zurüftungen, wird ins Wert gesetzt. Jene alte Feindschaft, die Kleisthenes zwischen Argos und Sikyon angesacht, die Neigung Aegina's, concurrirende Handelspläte zu vernichten, werden benutzt, Sikyon und Aegina zur Theilsnahme zu bringen. Auf sikyonischen und aeginetischen Schiffen überschaften

<sup>1)</sup> Suidas Telégilla. — 2) Pauf. 3, 4, 1. — 3) Pauf. 2, 20, 8.

geführt, landet das spartanische Heer bei Nauplia, Argos die Berbindung mit der See zu nehmen, den Achaeern von Tirons Freiheit von Argos zu bieten. Die Argiver ziehen gegen die Feinde aus, in der Nähe des Dieeres, bei Sepeia (der Name deutet auf eine Sumpfstrecke am Gestade), lagern die Heere einander gegenüber. Nach der Relation der Arginer wird Waffenrube geschlossen, Kleomenes bricht die= selbe und überfällt das Lager der Argiver verrätherisch in der Nacht. Herodots d. b. der Spartaner Erzählung von der Art, wie die Spartaner die Thorbeit der Argiver benutzt und den Ueberfall bewerkstelligt, ist weniger glaublich als diese Relation der Argiver, und was wir ionst von Kleomenes wissen, widerspricht solcher Persidie nicht. Die Flüchtigen werden im Hain des Argos, auf dem Hügel des Argos (d. h. des Heros, von dem Argos den Namen trägt, dem Sohn des Zeus und der Niobe) eingeschlossen. Das Geschick, dem die Flüchtigen hier unterlagen, hat einen tiefen Eindruck bei ben Hellenen zurückgelassen; "auf dem Hügel des Argos" sagte man danach sprichwörtlich von allen denen, die sich in höchster Noth befanden 1). Die Art, in der Aleomenes gegen die Umstellten verfährt — gleichviel, ob er zuerst verjucht, sie einzeln berauszulocken und niedermachen zu lassen, ob er den Hain sofort anzünden läßt -, zeigt deutlich, daß es auf die Bernichtung von Argos abgesehen ift, die durch die äußersten Mittel berbeigeführt werden soll. Und nach solchen Freveln, nachdem ihnen durch List und beispiellose Grausamkeit gelungen ist, wonach sie getrachtet haben, die Mannichaft von Argos außerhalb der Mauern zu vernichten, hätten die Spartaner die Stadt, die sie wehrlos gemacht haben, in Rube gelassen, wären sie harmlos nach Hause gezogen, statt Argos zu Leibe ju gehen und der Stadt den letzten Stof zu geben? Wohl mag Kleomenes der Schutgöttin von Argos, der Dera, in deren altem Beiligthume am Berge Euboea geopfert haben. Ob er bier günstige ober ungünstige Zeichen für den Angriff erhielt, läßt Perodot selbst unentichieden. Nicht die Zeichen entschieden, sondern die Haltung des Ueberrests der Bürgerschaft von Argos. Indem Alt und Jung zu den Waffen griff, warum sollten sich nicht auch Weiber bewaffnet haben, warum jollte eine Dichterin, die die Tradition der Griechen der Sappho an die Zeite stellt, unterlassen haben, in solcher Lage die Frauen in flammenden Worten aufzurufen, an die Stelle ihrer schmählich gemor= deten Männer zu treten, dem Feinde zu vergelten, mas er an ihnen

<sup>11</sup> Diogen. Laert. 3, 10.

verübt oder sich mit der Stadt zu begraben 1)? Der Versuch der Spartaner, die Stadt zu nehmen, ist gescheitert. Zweifelhaft bleibt nur, ob die Tradition von Argos darin im Rechte ist, daß Demaratos mit seiner Heeresabtheilung in die Stadt gedrungen ist, das pamphylische Quartier bereits inne gehabt hat. Die Stadt Argos bestand aus vier Quartieren, die nach den vier Stämmen, den drei dorischen der Hylleer, Pamphyler und Dymanen so wie dem der Hyrnathier genannt waren 2). Gerade diese Zurückwerfung der bereits eingedrungenen Spartaner sollen die Weiber bewirkt haben. Sie vermochten gewiß von den Dächern herab sehr wesentlich dazu beizutragen. Als nachmals König Pyrrhos, wie die Spartaner, von Nauplia her in Argos eindrang, erlag er in ben Straßen der Stadt dem Ziegelstein, den ein Weib vom Dache herabwarf. Die Anklage gegen Kleomenes vor den Ephoren träte ins schärfste Licht, wenn Demaratos bereits in der Stadt war und Kleomenes ihn nicht ausreichend unterftütt hätte; die wilde Feindschaft, die beide Könige weiterhin gegeneinander erfüllte, würde dadurch die schlagendste Erklärung finden 3).

"Argos," so meldet uns Herodot weiter, "war in dem Maße der Männer beraubt, daß die Stlaven Alles in die Hand nahmen und regierten und verwalteten, bis die Kinder der Umgekommenen beran= gewachsen waren. Diese brachten dann Argos wieder in ihre Gewalt und verjagten die Stlaven. Aus der Stadt gestoßen, gewannen die Staven im Kampfe Tiryns. Eine Zeit lang war Friede zwischen ihnen und den Argivern, bis der Seher Kleandros von Phigalia zu ben Stlaven kam und sie dazu bewog, ihre Herren anzugreifen. Seitbem war lange Zeit Krieg zwischen ihnen, in welchem endlich die Argiver mit Mühe die Oberhand gewannen." Diesem Ausblick auf die weitere Geschichte von Argos nach dem Zuge des Kleomenes wider= spricht Perodot selbst an anderen Stellen. Bei den Unterhandlungen, welche nachmals von den gegen Persien verbündeten Kantonen mit Argos gepflogen wurden, bemerkt Herodot nicht, daß es etwa jene Stlavenregierung gewesen, mit welcher die Verbündeten verhandelt; vielmehr bedenken die Argiver, daß ihnen neuerlich Aleomenes und die Lakebaemonier 6000 Männer erschlagen, und verlangen deswegen die Busicherung eines Friedens auf dreißig Jahre von Sparta, damit ihre

<sup>1)</sup> Max. Tyr. Diss. 21. — 2) Bd. 5, 228. Ob. S. 77. (!. I. G. Nr. 1130. — 3) Der Einwand des Gesetzes von 506, daß niemals beide Könige Sparta's aussiehen sollten, würde wenig bedeuten; oben ist diese Vorschrift bereits auf den Aussichen gemeinsamer Führung des Bundesheeres reducirt worden, Bd. 6, 578 N. 2.

Dunder, Gefcichte bes Alterthums. VII 3., 4. u. 5. Auft.

Kinder Männer werden könnten; endlich wollen sie für ihren König mit der Hälfte des Oberbefehls zufrieden sein, obwohl er demselben von Rechtswegen allein gehöre 1). Nicht nur sind danach die Sklaven nicht im Regiment zu Argos, vielmehr die, denen damals 6000 Männer erschlagen sind; sie haben den Erben der alten Könige von Argos, wenn dieser auch nur noch den Titel führt und gewisser sacraler, gewisser Ehrenrechte genießt, an ihrer Spite; sie fordern für diesen die Machtstellung seiner dorischen Vorfahren, die Anerkennung der Vormacht des altdorischen Argos. Demnach waren vierzehn Jahre nach dem Treffen bei Sepeia die Sklaven in Argos nicht am Ruber. Auch wenige Jahre nach jenem Treffen waren diese keines Weges Herren von Argos. derum ift es Herodot selbst, der uns erzählt, daß die Argiver den Si= koniern und den Aegineten eine gewaltige Geldbuße auferlegt hätten, diesen wie jenen, weil sie ihnen mit dem Kleomenes ins Land gefallen Mithin nahm Argos als Vorort des alten argivischen Bundes, als Vorstand der Opfergemeinschaft des Apollon Pythäeus nach wie vor die Befugniß in Anspruch, das heilige Recht unter den Opferge= nossen zu wahren, selbst diejenigen, welche in die Spmmachie Sparta's eingetreten waren, mit Bußen zu belegen. Aegina und Sikpon hatten bem Angriff eines britten Staats gegen einen Opfergenossen nicht nur Vorschub geleistet, sie hatten sich demselben angeschlossen. Dafür sollte dieses wie jenes eine Buße von je 500 Talenten zahlen. Sikpon vereinbarte mit Argos hundert Talente zu zahlen und zahlte sie, Aegina weigerte jede Zahlung. War Argos nicht das alte dorische Argos, wie hätte Sikpon dazu kommen sollen, einem anderen an dessen Stelle getretenen Staatswesen, das sich nicht als legitimer Rechtsnachfolger des alten dorischen Argos ausweisen konnte, eine doch sehr ansehn= liche Buffumme zu zahlen wie die, welche thatsächlich gezahlt wurde (200 000 Thaler 2)? Die Forderung der Buße von Seiten der Stadt Argos, die Bezahlung von Seiten Sikpons liegt vor dem Jahre 491 Als die Aegineten um diese Zeit mit Sparta zerfielen und danach wieder mit Athen in Krieg geriethen, bat Aegina Argos um Sie wurde verweigert, weil jene Buße nicht bezahlt sei. hätten die Geschlechter, die auf Aegina regierten, sich erbieten können, aus der Symmachie Sparta's austreten, in die alte Foederation von Argos zurückfehren zu wollen, wenn das alte Argos in der Hand eines Stlavenhaufens gewesen wäre?

<sup>1)</sup> Herod. 7, 148 ff. Bgl. Thuthd. 5, 14. 22. 28. 41. — 2) Herod. 6, 92,

Herobots Stlavenherrschaft in Argos reducirt Aristoteles ansehnlichft. Er sagt in der Politik, daß Staatsveränderungen auch dadurch einträten, daß das Verhältniß der Theile, der Glieder der Gemeinschaft sich ändere; so sei in Taras die Demokratie emporgekommen, als viele ber Hervorragenden von den Japygen erschlagen worden seien, und "in Argos war man gezwungen, nach dem Berluft der von Kleomenes am Siebenten Umgebrachten einige Periveken in das Bürgerrecht aufzunehmen 1)." Schon oben sagte uns Plutarch, daß die Argiver "die Besten der Beriveken" zu Bürgern gemacht, ihnen auch Wittwen der Ge= fallenen zu Weibern gegeben (S. 77). Wir kennen die Lage der alten Bevölkerung, der Nachkommen der einst von den Dorern be= zwungenen Achaeer im Gebiete von Argos. Sie waren theils zu einem Stand leibeigner Anechte herabgedrückt, die hier Ihmnesier heißen, theils Periveken, hier Orneaten genannt, d. h. persönlich und dinglich freie Leute unter Bögten der regierenden Stadt in besonderen Gemeinden zu Orneae und Midea, Kenchreae und Hysiae. Nur die Achaeer von Myfene und Tirpns genossen einer bevorzugten Stellung unter der Hoheit von Argos?). Diese beiden Städte finden wir nun im Jahre 480 v. Chr. völlig selbständig neben Argos, in einer politischen Richtung, die nicht direkt gegen Argos angeht, aber sich doch im Gegensatze zu deffen Politik bewegt. Daß die damaligen Bewohner von Tirpns nicht für Anechte galten, beweift das Siegeszeichen, das die Hellenen aus ber Beute ber Schlacht von Plataeae bem Gott von Delphi weihten; der Name der Tirpnthier steht auf demselben ebenbürtig neben dem der Spartaner und Athener.

Aus der Aufnahme achaeischer Perioeken in das Bürgerrecht von Argos ist in Herodots Erzählung die Obmacht der Sklaven in Argos, aus der früher untergeordneten, seit dem Kriege des Kleomenes aber selbständigen Stellung, die Tirpns Argos gegenüber einnimmt, aus der Aufnahme, die flüchtige Ihmnesier und Sklaven seitdem in Mykene und Tirpns fanden, ist die Festsetung der angeblich aus Argos verstriebenen Sklaven in Tirpns geworden. Richtig ist nur, was dem folgt, daß Tirpns und Argos nach anfänglichen Kämpfen friedlich neben einander gelebt haben, die es endlich etwa dreißig Jahre nach dem Kriege des Kleomenes den Argivern gelang, sowohl Mykene als Tirpns niederzuwersen und zu zerstören 3).

Die Absicht, die Sparta bei der Wiederaufnahme des Krieges gegen

<sup>1)</sup> Pol. 5, 2, 8. — 2) Bd. 5, 229. — 3) Diodor 11, 65. Pausan. 5, 23, 3.

Argos verfolgte, die Zertrümmerung dieser alten Vormacht des Peloponnes, ift trop aller Hinterlist, trop der ichnöden Schandthat auf dem Hügel des Argos nicht erreicht worden. Erreicht aber war eine weitere Schwächung dieses Staats, erreicht, daß Tirnns und Mykene, von Argos emancipirt, selbständig neben Argos standen und für ihre Sicherheit gegen Argos auf Sparta angewiesen waren. Die neue Stellung von Motene und Tiryns war bei der Nachbarschaft beider Städte für Argos — Motene war drei Meilen, Tirvns zwei Meilen von Argos entfernt — höchst lästig, nahezu unerträglich; um so unerträgs licher, als Tirvns der Stadt Argos die Verbindung mit dem Hafen von Nauplia sperrte, als alle Sklaven, welche den Argivern entliefen, alle Gutshörigen von den Aeckern der Argiver nunmehr hier oder dort, in Motene oder in Tirpus, Schup fanden. Kein Zweifel, daß die Argiver, nachdem sie sich von dem schweren Schlage im Haine des Argos halbwegs erholt und ihr Gemeinwesen wieder geordnet, ver= suchen mußten, wenn nicht Tirnns wieder in Abhängigkeit zu bringen, doch weiterem Abfall vorzubeugen. Den Periveten, die bei Argos ge= blieben waren, mußte auch hier in Aussicht gestellt werden, was sie in Mykene und Tirpus finden konnten, Aufnahme ins Bürgerrecht; weiter kam es darauf an, wenigstens den Weg nach Rauplia frei zu machen. Es gelang nicht. Minkene und Tirpns waren seit jenem Tage Wachtposten, die Sparta neben und gegen Argos aufgestellt hatte. So lange diese aufrecht standen, befand sich Argos außer jeder Mög= lichkeit freier Bewegung, selbständiger Politik.

Eine Aussicht, dieser Lage zu entrinnen, erschien, als die Aegisneten, die selbst — uneingedent der Hülfe, die Argos ihnen einst gegen Athen geleistet — zur Herbeiführung derselben mitgewirkt, sich etwa acht Jahre nach dem Kriege mit Sparta Argos näherten. Inzwischen mit Sparta zerfallen, von Athen bedroht, suchten sie bei dem alten Haupte der Opfergemeinschaft des Apollon Pothäeus, dem alten Gegner Sparta's, Anlehnung und Hülfe. Bisher hatten sie freilich die Buße, die ihnen Argos für jene Feindschaft auferlegt, nicht abgetragen, aber den Argivern konnte jedes Bündniß, das sich ihnen bot, lockend erscheinen. Ging man mit Aegina gegen Athen, so mußte dann auch Aegina Argos Unterstüßung gewähren, wenigstens durste es nicht sür Tirvns eintreten. Da widerrieth ein Spruch von Delphi den Argivern, sich auf Wagnisse einzulassen. Er lautete: "Feind den Umwohnenden (d. h. den Wähkenaeern und den Tirvnthiern), Freund der unsterblichen Götter, sitze dich schirmend und halte den

Speer zurück; schütze das Haupt, das Haupt wird dir den Leib retten 1)!" Höchst verständig empfahl ihnen der Gott, vor Allem Bedacht zu nehmen, Argos zu wahren, nicht hinauszuziehen, sondern die Kräfte sikr die Bertheidigung der Hauptstadt aufzusparen, die Hauptstadt werde ihnen das Gediet, die Herrschaft über Perioeken und Gymnesier, die Bukunft sichern. Die Mahnung wirkte insoweit, daß das Gemeinwesen als solches sich frei hielt von der Unterstützung der Aegineten, aber es erlaubte denen, welche wollten, Aegina zu Hülfe zu ziehen. Es war ein Mittelweg, durch den man Aegina sich dennoch für die Bukunft zu verpflichten hoffen durfte. Diese Absicht kam Argos theuer zu stehen. Bon den tausend Freiwilligen, die unter des Eurydatos Führung nach Aegina geschifft waren, sand die Mehrzahl im Kampfe gegen die dort gelandeten Athener den Untergang. Argos hatte einen neuen Stoß erlitten.

Das Endergebniß des Kriegs war tein geringes für Sparta: Argos war tief herabgebracht, es konnte ihm weder irgend schädlich, geschweige denn gefährlich sein, es vermochte überhaupt nicht mehr sich zu rühren. Aber je drückender die Lage war, in die Sparta Argos gebracht, um so geneigter hatte es auch die Argiver gemacht, sich mit jedermann zu verbinden, dessen Macht ihnen Besreiung aus berselben, Vergeltung und Rache in Aussicht stellte.

## 5. Die Rücktchr der Philaiden.

Des Alkmaeoniden Megakles Sohn, Kleisthenes, der nach Plustarchs Ausdruck "die Verfassung zur Herbeiführung der Einmüthigkeit und des guten Gedeihens auf das Beste gemischt")," stand nicht mehr an der Spize Athens. Man sah das Grab des Mannes, der das Werk Solons weiter geführt, am Wege von der Stadt nach der Akabemie"). Nicht des Kleisthenes Sohn Megakles, sondern dessen Vetter, der Mann der Tochter des Hippotrates, des Bruders des Kleisthenes, Kanthippos, Ariphrons Sohn, war an seine Stelle getreten 1). Ein tüchtiger Soldat und von rücksichtsloser Art, war er in der Lage, mit um so größerem Gewichte auszutreten, als Ansehen und Einsluß des Alkmaeonidenhauses hinter ihm standen. Bereits dem Kleisthenes hatte sich Aristeides, des Lysimachos Sohn, eng angeschlossen 5); mit dem Kans

<sup>1)</sup> Harob. 7, 148. — 2) Plut. Pericl. 3. — 3) Baufan. 1, 29, 6. — 4) Ob. 6. 42 R. Böckh Expl. Pind. Pyth. 7. — 5) Plut. An seni 12; Aristid. 2.

thippos folgte er der Bahn, die Kleisthenes vorgezeichnet. Aristeides war keiner der großen Abelsfamilien entsprossen, doch war er dem Hause der Kallias und Hipponikos durch Verwandtschaft verbunden, und sein Grundbesitz stellte ihn in die Reihe der Pentakosiomedimnen. In der Mitte seines Lebens stehend — er war etwa 540 v. Chr. geboren 1) — hatte er das lette Jahrzehnt der Gewalt des Hippias, den Parteikampf, der dessen Vertreibung folgte, mit vollem Bewußtsein durchlebt; dem Kleifthenes nahe verbunden, mochte er für den Mitbe= gründer seiner Reformen gelten; wenigstens als Mitarbeiter des Kleisthenes in dessen letzten Jahren werden wir ihn zu denken haben. war ein schlichter Mann von gesundem, zutreffendem Urtheil, billiger Gesinnung, ohne hervorragendere Begabung, aber von festester Uneigen= nützigkeit und Unbestechlichkeit. Bähe und hartnäckig stand er für seine Meinung, unbekümmert um Lob und Tadel, Gefallen oder Miß= fallen; wie ausdauernd und scharf er seine politischen Gegner bekämpfte — er war so viel wir sehen können ohne persönliche Erbitterung. derte das augenscheinliche Wohl des Staats den Frieden, so wußte er ihn auch mit alten Gegnern zu schließen.

Wir kennen die Verhandlungen, in welche sich Athen nach der Uebersiedelung des Hippias nach Sigeion und wiederum nach dessen Rückfehr aus Sparta dorthin mit des Dareios Statthalter zu Sardes eingelassen. Der Ausgang der ersten wie der zweiten Gesandtschaft ließ keinen Zweifel über die feindseligen Absichten Persiens. Der Ent= schluß der Leiter Athens, den Joniern Hülfe zu leisten, war danach aus allen Gründen sowohl der nationalen und stammthümlichen Berpflichtung, als der nächstliegenden Vorsicht für Erhaltung der eigenen Eristenz geboten. Wenn die Hülfe nicht reichlicher bemessen wurde, so konnte dafür geltend gemacht werden, daß Athen in jenem mindeftens sehr lästigen Kriege gegen Alegina stand, den die Feindschaft der The= baner den Athenern entzündet hatte. Uebler war, daß die Streitmacht, welche Athen den Joniern gesendet, nach dem ersten Unfalle, dem Berlust der Schlacht bei Ephesos, zurückgezogen wurde, daß jede Erneuerung der Hülfe unterblieb trop wiederholter Bitten des Aristagoras, trop der Unterstellung des Chersones, der Inseln Lemnos und Imbros unter

<sup>1)</sup> Nach Nepos (Aristid. 3) ist Ansteides fere post annum quartum quam Themistocles erat Athenis expulsus gestorben. Das wäre 466 oder 465. Wir wissen, daß er die Aufführung der Sieben gegen Theben des Aeschplos noch erlebt hat (Schol. Aristoph. Ran. 1055), die 468 oder 467 stattsand. — 2) Herod. 8, 79. Plut. Aristid. 25.

der Dinge jenseit des aegaeischen Meeres bald immer dringender an Athen richtete. Die Verantwortlichkeit für dieses ablehnende und zagsbafte Verhalten fällt dem Kanthippos und Aristeides zu. Wie weit sie die Bürde des Krieges mit den Aegineten entschuldigt 1), ob es möglich war, mit diesen zum Frieden zu kommen oder nicht, ob dies versucht oder nicht versucht wurde, sestzustellen, gestatten uns die Lücken der Ueberlieserung nicht. Außer Zweisel steht aber, daß, Falls im Jahre 496 v. Chr. auch nur wiederum zwanzig attische Trieren die Flotte bei Lade verstärkten, diese den Joniern eine weit über ihre Zahl hinsausreichende Ermuthigung gebracht hätten, daß dadurch voraussichtlich der Absall der Strategen der Samier verhütet worden, der Ausgang der Entscheidungssichlacht ein anderer gewesen sein würde.

Die Zurückaltung Athens Persien gegenüber trug Stimmung der Bevölkerung in Attika, so viel sich etwa erkennen läßt, nicht die beste Frucht. Nicht wenige in den unteren Klassen des Stadt= volks von Athen, die guten Verdienst bei den Bauten der Peisistratiden und dem lebhaften Seehandel jener Tage gehabt, mögen sich gegen= wärtig, da jene ruhten und der Krieg mit Aegina die Seefahrt lähmte, der besseren Zeiten unter den Fürsten erinnert haben; die Berwandt= schaft der Peisistratiden aber und die Anhänger, die diesen in den oberen Rlassen geblieben waren, werden in der Versagung jeder Hülfe für die Jonier nur Furcht vor den Persern gesehen und aus dieser ängstlichen Haltung der leitenden Staatsmänner Hoffnungen für die Restauration des Fürstenthums geschöpft haben. Nur aus solchem Umschwunge der Stimmung, aus solchen Aussichten der Parteigänger der Peisistratiden läßt sich erklären, daß der Sohn jenes Charmos von Cholargos, des Berwandten der Peisistratiden (6, 492), der den Namen des ermor= deten Bruders des Hippias, den Namen Hipparchos trug, bei den Archontenwahlen im Frühjahr 496 nicht nur die Mehrheit der Stimmen zum ersten Archon erhielt, daß auch die Heliaea bei der Dokimasie die Wahl nicht cassirte 2). Es war ein höchst erschreckender Vorgang. Alkmaeoniden mußten alle Kräfte zusammennehmen, die hereinbrechende Reaktion zu hemmen, wenn sie ihr nicht erliegen wollten. Sie erreichten nach Ablauf des Amtsjahres des Hipparchos, unter dem Arcontat des Philippos 3), daß als Seitens des Raths der Fünfhundert die

ı

<sup>1)</sup> Die damals gegen Aegina Gefallenen wurden im Kerameitos bestattet; **Bauf.** 1, 29, 7. — 2) Dionys. Halic. Antiq. 5, 77. 6, 1. — 3) Vita Sophoel. p. 126 Westerm.

Frage gestellt wurde, ob Grund zur Verbannung eines Bürgers vorshanden sei, die Antwort Seitens der Mehrheit der Gemeinde bejahend aussiel, daß danach bei der Abstimmung mit den Scherben die Verbannung des Hipparchos ausgesprochen wurde. Er war der erste, der in Athen vom Ostratismos getroffen ward (495 v. Chr.¹). Dieser Ersolg wurde wohl durch die Stimmen des Adels und der Bauern der dritten Schatzungsklasse, der Anspänner, gewonnen. Für den Augenblick war die Gefahr beseitigt.

Doch nicht nur von dieser Seite sahen sich die Alkmaeoniden be-Hatte ihre zaghafte Haltung Persien gegenüber die Anhänger broht. der Peisistratiden ermuthigt, die Partei, welche die Jonier unterstützt wissen wollte, war erbittert. Das Unheil hatte sich in vollem Umfange erfüllt, Milet, die Tochter Athens, nach heldenmüthigem Widerstand im Sommer des Jahres 495 v. Chr. bezwungen, war nicht mehr (S. 59). Ein Dichter Attika's, Phrynichos, des Phradmon Sohn, dessen Chor noch unter des Hippias Regierung bei den Dionnsien des Jahres 512 v. Chr. den Sieg davon getragen hatte 3), verließ die Sagen von den Herven, um mit einem fühnen Griffe die Athener am Altare des Dionnsos mitten in die Kämpfe und Leiden der Gegenwart zu versetzen. Er führte den Athenern durch seinen Chor im inrischen Drama die Einnahme Milets vor. Diese Darstellung mußte viel stärker wirken, als einst Solons Elegie, "Salamis" gewirkt hatte. Die Zuschauerschaft brach in Thränen aus. Es war die unwiderleglichste, aufregendste und bitterste Rritik der Politik, welche die leitenden Staatsmänner, die maß= gebende Partei gemacht hatten. Rein Wunder, daß sich diese beeilten, die Wiederholung der "Einnahme Milets" verbieten, dem Dichter eine Strafe von tausend Drachmen auflegen zu lassen; "weil er die Athener an häusliches Unheil erinnert," bemerkt Herodot 3).

Ronnte man das Drama vom Untergange Joniens verbieten, wie wollte man sich des lebenden Zeugnisses des Falls der Jonier, das eben leibhaftig in Athen erschien, entledigen? Vor den siegreichen Perssern aus dem Chersones flüchtig, der Verfolgung der Phoeniker mit Wähe entgangen, lief Miltiades im Herbst des Jahres 494 v. Chr. mit vier Trieren in den Hasen Athens, in das Phaleron, ein. Daß

<sup>1)</sup> Plut. Nicias 11: πρώτος δ' Ίππαρχος ὁ Χολαργεὺς, σιγγενής τις ών τοῦ τυράννου. Bei Harpocration Ίππαρχος heißt es: Ίππαρχος ὁ Χάρμου — περί δὲ τούτου Ανδροτίων ἐν τῆ β΄ ψησὶν ὅτι συγγενής μὲν ἢν Πεισστράτου τοῦ τυράννου καὶ πρώτος ἐξωστρακίσθη. Ueber den Charmos spricht Athenaeos p. 609. — 2) Bd. 6, 621. — 3) 6, 21. Rallishenes bei Strabon p. 635.

überhaupt ein Philaide wieder den Boden Attika's betrat, war den Alkmaeoniden höchst unwillkommen. Die alte Rivalität der beiden Häuser erwachte von Neuem. Eine Gegnerschaft lebte den Alkmaeoniden auf, die ihnen an Alter des Geschlechts, an Glanz und Ruhm des Hauses, an Besitzthum völlig gewachsen, wenn nicht überlegen war, die vordem dem Emporkommen der Tyrannis in Attika ebenso wider= ftrebt hatte wie durch die Alkmaeoniden deren Fall herbeigeführt war. Hatten die Alkmaeoniden in erzwungener Verbannung ihren Namen mit bem Tempel von Delphi unlöslich verknüpft, die Philaiden hatten in freiwilliger Verbannung ein Fürstenthum gegründet, um dasselbe dann mit weiterem reichen Besitz dem Gemeinwesen von Attika darzubringen, wie der Ahnherr des Hauses ihm Salamis zugebracht. treter dieses Geschlechts, der Urheber solcher Gaben, dessen Bater die Tyrannen ermordet hatten, stand nach den wechselvollsten Schickfalen, ber kühnste Gegner ber Perser, im Ruhme seines Auftretens an der Donaubrücke, seiner Vertreibung und seiner Verfolgung, die er damals von den Perfern erfahren und jetzt seines Sohnes von den Persern beraubt, im Glanze seiner Verdienste um Athen, nun wieder auf dem Boben Attika's; die Geschenke, die er mit seinen Waffen gewonnen und Athen zugebracht, hatten die Alkmaeoniden nicht angenommen, nicht anzunehmen gewagt; wo er sich zeigte, die Berurtheilung der Bolitit, die die Alkmaeoniden gemacht, der lebendige Vorwurf der Preiszebung Joniens, des Chersones mit allen Städten der Griechen, mit den Städten, die attische Kolonisten auf diesem bewohnten. Dazu war er der Eidam eines thrakischen Fürsten, verfügte er über eine eigene Kriegsschaar, eigene Trieren; den alten Besitzungen des Hauses auf der Oftküste bei Brauron und in der Gemarkung Lakiadae an der Strafe von Athen und Eleusis brachte er jett die Schätze hinzu, die er vom Chersones herübergerettet. Ein Mann von etwa sechzig Jahren 1) war er noch im Vollbesitz seiner Kraft. Die herrschende Partei hatte zu erwarten, des vorwaltenden Ansehens durch ihn beraubt zu werden. Nicht Geringeres durfte man ihm zutrauen, als daß er Attika sofort in den Krieg gegen Persien stürzen werde; noch hielt sich Kardia, wo Wiltiades seine Schiffe bestiegen, der letzte Platz des Chersones, noch war es vielleicht möglich, Lemnos und Imbros gegen die Perser zu Aber konnte er nicht auch nach der Tyrannis über Athen greifen;

<sup>1)</sup> Er war 524 v. Chr. erster Archon gewesen, muß deshalb etwa 555 v. Chr. geboren sein.

war er nicht schon Tyrann gewesen, kam er nicht aus der Schule des Histiaeos und Aristagoras?

Was die Alkmaeoniden von Wiltiades dachten, wissen wir nicht; daß sie in ihm die unwiderlegbare Anklage ihrer Politik, daß sie einen schwer zu überwältigenden Gegner in ihm fürchteten, steht fest. waren gewillt sich einen Kampf ungewissen Ausgangs zu ersparen, indem sie den gefürchteten Unkläger, Rivalen und Widersacher sofort zu Tode brächten. Miltiades hatte Attika kaum betreten, als seine "Feinde," wie Herodot, um den Xanthippos nicht zu nennen, sich ausdrückt), ihn vor Gericht zogen. Sie erhoben die Anklage, Miltiades habe "ein tyrannisches Regiment auf dem Chersones geführt," und trugen darauf an, ihn dafür mit dem Tode zu bestrafen "). Die Tyrannis war ein empfindlicher Punkt; konnte man die Athener glauben machen, daß ihnen in Miltiades ein Tyrann gekommen sei, der hier ebenso verfahren werde wie dort, so hatten die Ankläger gute Aussicht durchzudringen. konnte freilich nur Dinge vorbringen, die vor mehr als zwanzig Jahren geschehen sein sollten. Miltiades habe dort bei seinem Regierungsantritt die Abgeordneten der Städte eingekerkert und eine Leibwache von fünfhundert Mann gehalten (6, 534). Kaum der Verfolgung der Perfer, die den schlimmsten Feind ihres Reiches in ihm sahen, entronnen, fand sich Miltiades von einem recht dankbaren Baterlande recht freundlich bewillkommnet. Die Motive der Gegner wird niemand klarer durchschaut haben als er. Gewiß konnte er die Competenz attischer Richter bestreiten; der Chersones war damals nicht attisches Eigenthum Aber mit diesem Einwande stellte er dann sein attisches Bürgerrecht, den Werth der Uebereignung des Chersones an Athen in Frage. Unverfänglicher war, wenn er sich darauf beschränkte, hervorzuheben, daß der Chersones niemals Republik gewesen sei. Jene Be= hauptungen der Gegner selbst können wir nicht näher prüfen, doch stebt denselben über des Militiades erstes Regiment auf dem Chersones eine andere, entschieden widersprechende Tradition gegenüber. Gewichtiger

1) Herodot nennt 6, 104 den Kanthippos nicht, er nennt ihn erst 136; aber es ist kein Zweisel, daß Kanthippos auch bei der ersten Anklage an der Spitze war: die zweite sollte eben erreichen, was bei der ersten mißlungen war. Wenn die Athener der Meinung waren, daß das Zeichen, das den Persern dei Marathon von den Bergen Attika's gegeben wurde, von den Alkmaeoniden gegeben worden sei, so deweist nichts deutlicher den ingrimmigen Haß, den die Athener den Alkmaeoniden gegen die Philaiden beimaßen, wosür die Ersteren ihnen ohne Zweisel ausreichende Beweise gegeben hatten. — 2) Der Innloos Varatos Herodots (6, 104) läßt keinen Zweisel, daß die Anklage auf Todesstrase ging.

spricht gegen die Anklage die Thatsache, daß Miltiades gerade in dem Moment, in dem die Griechenstädte im Osten sich ihrer Tyrannen entsledigten, sein Fürstenthum wieder in Besitz nehmen konnte. Hätte sein erstes Regiment sein Walten verhaßt gemacht, wie hätte man ihn, als dort überall die Tyrannen verjagt wurden, wieder heimkehren lassen, wieder an die Spitze gestellt? Wenn auch Plutarch an tyrannisches Gebahren des Miltiades auf dem Chersones glaubt 1), wir können mit gutem Grund behaupten, daß es eine höchst frivole, der in Athen rezgierenden Partei durch Furcht und Haß eingegebene Anklage war. Milstades wurde freigesprochen; wir müssen annehmen von einem Gezrichtshof der Heliasten 2).

Neben dem Xanthippos, Megakles und Aristeides war kurz vor der Rücksehr des Miltiades ein jüngerer Mann zu Ansehen und Ein= fluß gekommen, der eine abweichende Richtung vertrat. Er war einer der ältesten Abelsfamilien Attika's entsprossen, die jedoch sonst weder durch Vermögen 3), noch besonderes Ansehen zu den hervorragenden zählte. Den Epkomiden lag es ob, gewisse in ihrem Hause von Ge= schlecht zu Geschlecht überlieferte alte Hymnen an den Festen der De= meter zu singen 4) und den Dienst an einer Kapelle in der Gemarkung Phlya zu versehen 5). Des Neokles, der diesem Hause angehörte und ein Weib aus Akarnanien heimgeführt hatte 6), Sohn war Themistokles. Die Tradition der Griechen hat wie das spätere Leben, so auch die Jugend dieses Mannes in einen Nebel von Fabeln gehüllt. Er war von großer Begabung, treffendem Verstand, gesundem Urtheil, weitem Blick, nachdrücklicher Willenstraft, lebhaftem Ehrgeiz. Es mag sein, daß die übersprudelnde Kraft seiner Natur in Excessen der Jugend= jahre zu Tage getreten ist?), und wir mögen das Wort immerhin gelten lassen, mas er, im Mannesalter auf seine Jugend zurückblickend,

<sup>1)</sup> An seni c. 12. — 2) Herodot sagt: ἀποφυγών τοὺς διώξαντας; Demossibenes (c. Aristag. II p. 802 R.) sagt, Miltiades sei, zu einer Geldbuße von 30 Talenten verurtheilt, erst nach Erlegung derselben in der Lage gewesen, zum Bolke zu hrechen. Auf die zweite Anklage diese Strase zu beziehen, gestattet der Zusatz des Redens zum Bolke nicht. Ist die Thatsache richtig, so wissen wir sie wenigstens nirgend einzureihen. Frühere Tyrannis konnte doch nicht wohl mit 30 Talenten gebilkt werden. — 3) Plut. Compar. Aristid. et Caton. maj. 1. — 4) Hesych. Arxouldae. Pausan. 1, 22, 7. Bd. 5, 454. — 5) Plut. Themist. 1. Pausan. 4, 1, 5. — 6) Herodot erwähnt der Halls die Angabe dei Nepos (Them. 1), daß sie Abhust der Mutter wird jeden Falls die Angabe dei Nepos (Them. 1), daß sie me Alarnanin gewesen, vorzuziehen sein. — 7) Wenigstens Plutarch glaubte ernsthaft en solche; An seni 12.

gesagt haben soll: aus den wildesten Füllen würden die beften Pferde. Einen der aus der Jugend des Themistokles überlieferten Züge kann man ebenfalls darum gelten lassen, weil er dem Charafter des Mannes entspricht. Von einer nicht attischen Mutter stammend, gehörte er zu den Halbbürtigen, denen das Gymnasion im Kynosarges zu ihren Uebungen angewiesen war (6, 218), während die Vollbürtigen in der Afademie turnten. Durch diese Scheidung mehr gereizt als gedrückt soll der junge Themistokles nicht geruht haben, bis er einige vollbürtige Altersgenossen bewogen hatte, im Kynosarges mit ihm zu üben und damit den Unterschied zwischen der halbe und vollbürtigen Jugend Athens zu verwischen. Im Uebrigen müssen wir uns begnügen festzustellen, daß Themistokles bald nach dem Regierungsantritt des Hippias, gegen das Jahr 525 v. Chr., geboren war, daß etwa gleichzeitig mit seinem Eintritt in das Alter der Epheben der Sturz der Beisistratiden erfolgte, daß er seinen ersten Waffendienst unter den Hopliten des Stammes Leontis, der die Gemarkung Phrearia, in der das Gut seines Baters, das zu denen der Pentakosiomedimnen zählte, gelegen war, angehörte, gegen die Chastidier und die Boeoter gethan haben wird (506 v. Chr.). Danach als die Boeoter zu ihrer Unterstützung Alegina gegen Athen in den Krieg brachten, wird er in diesen Kämpfen den Grund zu seiner Runde, zu seinen Erfahrungen im Seckriege gelegt haben (6, 577. 5841). Jeden Falls ist er frühzeitig zu mili-

<sup>1)</sup> Da Themistokles 493 zum ersten Archon gewählt wird, muß er damals breißig Jahre gewesen, mithin doch etwa 525 geboren sein. Plutarch giebt seine Lebensbauer auf 65 Jahre an. Sein Tod wird schwerlich mehr als drei Jahre hinter der Flucht nach Bersien liegen d. h. hinter dem Jahre 465/464; die Bedrohung von Rypros und von Kilikien durch Kimon, der Aufstand der Aegypter (Plut. Themist. 31; Cimon 12. Diodor 11, 71) deuten auf die nächsten Jahre vor 460 oder auf 460 selbst. Auch diese Jahre flihren demnach auf das Geburtsjahr 525 als das späteste. Wenn Stesimbrotos als des Themistokles Lehrer Anaxagoras und Melissos genannt hat, so ist das absolut un-· haltbar. Er könnte mit Anaxagoras doch höchstens als ein Mann von mehr als flinfzig Nahren verkehrt haben (Bauer Themistokles S. 55), und schwerlich hat er sich auch dann viel mit ihm zu thun gemacht; er war eben kein Mann der Theorie, sondern eminent praktisch. Chronologisch noch unmöglicher ist, was Plutarch (Themistocl. 2; An seni 23) von dem Einfluß des Mnesiphilos, des Anhängers und Freundes Solons, auf den Themistotles meldet, auf welche angebliche Mentorschaft bann auch wohl die unmögliche Erzählung bei Herodot (8, 57) zurückgeht; Wecklein S. B. M. A. 1876 S. 300. Die Anekdote bei Aelian (V. H. 3, 21) von dem Schulknaben Themistokles, der dem Peisistratos nicht aus dem Wege gehen will, ist dronologisch unmöglich; die Angaben V. H. 2, 12 sollen, wie das Tropaeon des Miltiades bei Plutarch (Them. 3), das den "jungen Themistokles" nicht schlafen läßt. und Andres der Art, den Ehrgeiz des Jünglings erhärten; während das Ge-

tärischem Blick und Geschick gekommen. Er war entschlossen und durch= greifend in seinem Wesen, nachdrücklich in seinem Handeln, sein Muth unerschütterlich und seine Beurtheilung der Menschen die treffendste. Thukydides charakterisirt ihn mit folgenden Worten: "Themistokles war ein Mann, in welchem sich die stärkste Kraft der natürlichen An= lage offenbarte, und er war hierin mehr als Andere und vorzugsweise der Bewunderung würdig. Durch angeborenen Scharffinn, ohne früher ober später etwas zu erlernen, war er im Stande, ein plötlich eintretendes Greigniß nach fürzester Ueberlegung treffend zu beurtheilen, und die kommenden Dinge wußte er meist richtig vorauszusehen. Womit er sich beschäftigt hatte, das vermochte er auch gut vorzutragen, und selbst das, wovon er nicht viel verstand, richtig zu beurtheilen. Das Bessere oder Schlimmere in der Zufunft erfannte er vortrefflich, und, um Alles zusammenzufassen, durch die Macht seiner Natur und die Raschheit der Borbereitung war er der Tüchtigste, von sich allein aus das Richtige zu finden ober zu thun 1)."

Mit der Politik, welche die vorwaltende Partei seit der Schlacht von Ephesos den Joniern gegenüber verfolgte, war Themistokles schwerslich einverstanden; nicht besser wird ihm gefallen haben, daß nach dem Falle Milets nichts geschah, den Chersones, Lemnos und Imsbros zu schützen. Es ist möglich, daß er der Dichtung und Aufführung der "Einnahme Milets" nicht fremd war, daß er dem Phrynichos, mit dem wir ihn späterhin in Verbindung sinden, zu derselben gerathen und ihn angetrieben. Jeden Falls war Themistokles bereits zu Ansehen und Einfluß gelangt, als Miltiades slüchtig in Attika eintraf; im Frühjahr darauf wurde er zum ersten Archon gewählt (493 v. Chr.2).

schichtchen bes Joomeneus bei Athenaeos (p. 533. 576) von den vier namentlich aufgeführten Hetaeren, von denen Athenaeos an der ersten Stelle sagt, es sei zweiselhaft, ob sie im Wagen oder vor dem Wagen gewesen, das Maß der erlaubten Fabel überkeigt. In den "Prytanen" sprach Telekleides nur von dem reichlicheren Leben zur Beit des Themistokes; Athenaeos p. 558. Den Gipsel vilden dann die Anekoten, daß Reolles seinen Sohn enterdt und seine Mutter sich aus Gram über dessen wüstes Leben erhängt habe (Nepos Themist. 1; Val. Max. 6, 9, 2). Plutarch erklärt dies seinen Kingen; Themistocl. 2. Wenn Theopomp und Theophrasios, oder einer von ihnen, dei Plutarch (Them. 25) des Themistokles väterliches Erde auf drei Talente angeben, so kann er eben nicht enterdt worden sein. Kritias dei Aelian (V. H. 10, 17) sagt ausdrücklich und bestimmt, das "väterliche Erde" des Themistokles habe drei Talente betragen; nach anderen waren es siins Talente; Plut. Comp. Aristid. et Caton. maj.

<sup>1) 1, 138. — 2)</sup> Thurst. 1, 93. Dionys. Halicarn. Antiq. 6, 34. cf. Euseb. Chron. Olymp. 71, 1.

Persischer Seits war man beschäftigt, die errungenen Vortheile weiter zu verfolgen, vom Chersones aus die thrakische Küste wieder zu unterwerfen, den hier während des Aufstandes verlorenen Besitz her-Wie weit dies zunächst führen werde, ob schon jetzt eine unmittelbare Bedrohung von Hellas bevorstand, war nicht zu über-Aber über die Richtung, in der sich das Vorgehen Persiens bewegte, war kein Zweifel möglich. Die Vormauer, die sich in Jonien erhoben hatte, war dahin; was dort an Streitfräften übrig war, hatte auf das Gebot des großen Königs Athen nächstens zum Angriff auf sich selbst heranziehen zu sehen. Nicht blos von Thrakien und Makedonien her konnte Persien angreifen, dem Besitz der ionischen Städte, den Juseln Lesbos, Chios und Samos wurden Imbros und Lemnos hinzugefügt, die Knkladen mußten folgen; Phoeniker und unterworfene Griechen konnten persische Heere auf ihren Schiffen an die Gestade von Hellas führen. Wo war die Seemacht der Halbinsel, die diese Flotten abwehren, solche Landungen verhindern konnte? Athen hatte seine Trieren auf siebzig vermehrt, aber diese waren denen der Alegineten noch immer nicht vollständig gewachsen. "Themistokles", so sagt uns Thukpdides, "sah wie mir scheint voraus, daß den Persern der Weg zur See nach Hellas gangbarer erscheinen werde als der Landweg 1)." Er konnte darauf hinweisen, daß die Flotte, die für Jonien und Hellas gefochten, bei Lade verloren sei, daß nachdem man dies geschehen lassen, es nunmehr darauf ankomme, eine neue zu schaffen. Aber wer hätte auf ihn gehört, wenn er den Athenern solches Ansinnen gestellt, so hochfliegende und so luftige Pläne verfolgt hätte? Man mußte bescheidener und realistischer anfangen, bei dem Nächstliegenden einsetzen. Athens maritime Kraft mußte gegen Aegina gestärkt werden. Dies Bedürfniß lag offen zu Tage, dem konnte nicht wohl widersprochen werden. Man durfte in dieser Richtung und Beschränkung vorgehend, um so eher auf Zustimmung rechnen, als sich von der Stärfung der attischen Marine das Ende des lästigen Raubkrieges mit Alegina erwarten ließ, der den Handel Attika's unzweifelhaft schwer beschädigte, wenn auch die Athener diese Schädigung nach Kräften dem Gegner zurückzuzahlen bemüht gewesen sein werden. Selbst wenn man so weit nicht gehen wollte, die Hanbelsflotte Attika's mußte wenigstens im Hafen geschützt sein, was sie im Phaleron nicht war, wie die Erfahrung gezeigt hatte (6, 577). Solche Handhaben nußten benutzt werden, um das weitere, das un-

<sup>1) 1, 93.</sup> 

Borbedingung für dasselbe doch auch immer die, die Kräfte Attika's see zu machen, indem man den Krieg mit Aegina durch überlegene Streitmacht zur See zu Ende brachte. "Themistokles war der erste", so bemerkt Thukydides, "der zu sagen wagte, daß man sich an das Weer halten müsse." "Allmählich, in kleinen Schritten", sagt Plutarch, "führte er die Stadt zum Meere hinab 1)."

Bevor man die Flotte vermehrte, brauchte man einen Ausrüftungs= hafen, einen sicheren Ausgangs= und Rückzugshafen für sie, man be= durfte Werfte, Docks, Schiffshäuser und Arsenale. Die breit gedehnte, flache Einbuchtung des Phaleron, des Hafens von Athen, war kaum gegen Stürme von Süden her gesichert, noch weniger vermochte man sie gegen den Feind zu schließen. Hier die Ausrüftungsmittel vereinigen, hierher die Werfte und Docks verlegen, hieß sie dem Feinde überliefern. längst erst hatten die Alegineten auch das Phaleron ausgeraubt 2). Demnach war vor Allem die Grundlage jeder tüchtigen Flotte, ein guter Kriegshafen, zu schaffen; es war sachlich höchst erwünscht, diesen so legen zu können, daß er zugleich dem Handel mittels Schutes der Pandelsflotte zu dienen vermochte, und daneben hatte ein auf Errich= tung eines großen Kriegshafens gerichteter Antrag günstigere Aussicht burchzudringen, wenn man die Vortheile, die eine solche Anlage gleich= mäßig dem Handel bringen werde, stark zu betonen vermochte. Themistotles Blick erkannte, daß die Gestaltung der Küste unmittelbar neben der Bucht von Phaleron den günstigsten Platz für Kriegshafen und Handelshafen in großem Maßstabe barbot 3).

Westwärts der Bucht von Phaleron tritt eine selsige Haldinsel in die See hinaus. Sie beginnt am Festlande mit einem schmalen Rücken, der sich weiterhin im Weere zu einem breiten Kopse ausdehnt. Dadurch wird an ihrer Westseite eine weite, ziemlich geschlossene Bucht, an der Ostseite eine kleinere gebildet, die von den Felsen der Haldinsel treissörmig umfaßt ist. Die große westliche Bucht, an welcher die Ortsichaft Peiraeeus lag, bot hinter einer durch Dämme zu verengenden und dann leicht zu vertheidigenden Durchsahrt Raum für eine sehr große Schiffszahl, die kleinere östliche Bucht (Zea) gab hinter einer schmalen Einsahrt Raum für 200 Trieren. Unmittelbar neben dem Hals der Landzunge, ostwärts, lag eine Felshöhe, Munnschia, deren Gipsel, gegen 300 Fuß liber dem Weere, ein alter Tempel der Artemis krönte; zwei ins Weer

<sup>1)</sup> Thutyb. a. a. D. Plut. Themistocl. 4. — 2) Herod. 5, 81. — 3) Thutyb. a. a. D.

vorfpringende Felsenzungen bildeten südwärts unter derselben einen dritten Hafen, in welchem wohl noch bundert Trieren untergebracht werden konnten. Die Höbe Munpchia überichaute und beberrichte alle drei Bafen. Das maren bie Kriegsbafen, bie Athen brauchte: ber ber großen Bucht gab neben ben Kriegsichiffen auch bem lebbaftesten Dandelsverkebr ausreichenden Raum. Burden diese drei Buchten juccessiw durch Beieftigungen von ber Gee: und Landfeite gebeckt, jo gewann Atben damit die Basis für die Schaffung und Erbaltung einer stattlichen Flotte, die Grundlage für seine Entwickelung zu einem seemächtigen Staate. Ibemistokles erachtete, so jagt uns Thukveides, "die Stätte des Peiraeeus für gut geeignet, da fie drei feldstigemachiene Bafen befitzt, und bag fie den Athenern, wenn fie Seeleute geworden, große Hülfe leisten würde, Macht zu erwerben." Wann Themistofles zuerst die Befestigung und ben Sasenbau an ber Bucht von Veiraceus in Anregung gebracht baben mag, ist nicht überliefert. Gest stebt, bag fein bierauf gerichteter Antrag in dem Jabre, da er erster Arden mar, zur Annabme gelangt ift, daß in demielten Jabre ber Anfang ber Ausführung des Pafenbaues gemacht murde. In welchem Maxitabe Themiftofles damals den Ausbau der drei Bafen und beren Befestigung beantragt bat, fonnen mir jedoch nicht festitellen. Auch auf die große Bucht beschränft und in weit geringerem Umfange projektirt als der mar, in welchem der Bau nachmals durchgeführt murde, mußte die Bollendung Jahre erfordern. Der regierende Rath der Fünshundert nabm die Berichläge bes Themistofles an. Als Antrag bes Rathes gelangten fie an die Bolksgemeinde. Miltiades foll, nach Angabe des Stesimbrotos ron Ibajos, demielben wideriprochen baben. diese Angabe des nicht sebr zuverlässigen Schriftstellers begründet, jo bätten wir den Grund solden Widerstandes eines Mannes, der besser als irgend ein Atbener aus eigenster Erfabrung wußte, daß Streitfraft und Machtmittel Athens einem Reiche wie dem der Perier gegenüber nicht ftark genug vermehrt werden konnten, ber fich felbst, ben Cherjones und Lemnes und Imbres Atben unterworfen, damit die attijche Flotte fie vertbeidige, gewiß nicht darin zu luchen, daß er folder Stärfung überhaupt entgegenstrebte, vielmebr barin, daß er im Augenblice anbere Magnabmen für bringender geboten erachten mochte als ben Beginn eines weit aussehenden Dafenbaues. Deer und Flotte ber Perfer erreichten gerade um Diefe Beit ben Boben Mafeboniens, und fein griediider ganten bereitete fich zur Abmebr, feiner traf Berbereitungen jelder. Der betreffende Beichluß tes Rathe murte von ber Gemeinde angenommen 1). Themistokles ging während seines Archontats, wie uns Thukydides sagt, an die Hasenbauten, er sührte die ersten Anlagen aus 2). Sie werden in der Sperrung der Einfahrt der großen Bucht durch zwei von Nord und Süd her geführte Dämme, deren Reste vorhanden sind, in dem Beginn der Errichtung des Mauerringes, dessen Steine dem Felsboden der Halbinsel entnommen wurden, bestanden haben. Philoschoros meldet, daß die neun Archonten, "die den Peiraeeus zu ums mauern begannen," dem Gott Hermes, dem Schützer des Handels und des Berkehrs, denen der neue Hasen ebenfalls zu Gute kommen mußte, ein Standbild gesetzt haben. Es trug die Inschrift: "Den Beschlüssen des Rathes und des Volkes gehorchend weihten wir Diesen hier, die wir die Ersten den Bau der Mauern begannen")." Der Ansang war

<sup>1)</sup> In dem Zusammenhange, in den Plutarch die Angabe des Stesimbrotos stellt, ist sie hinfällig. Er knlipft sie an das Flottenprojekt des Themistokles. Thutybibes fagt uns aber ganz bestimmt, daß das Hafenprojekt und der Anfang der Aussichrung desselben in das Jahr des Archontats des Themistokles fiel: 1, 93. Blutarch läßt diesen freilich, nachdem er zuerst versichert, Themistokles habe die Stadt in kleinen Schritten allmählich an das Meer hinabgeführt, mit dem Bergwerksgesetz und bem Bau der hundert Trieren beginnen, d. h. mit dem Gegentheil der Allmablichkeit. Es war boch des Themistolles Art nicht, mit dem Ende anzufangen. Hundert Trieren zu bauen und zu erhalten, waren Werfte und Docks unentbehrlich. Damit stimmt auch des Thukybides Angabe 1, 14: "Rurz vor den medischen Dingen und vor dem Tode des Dareios hatten die Tyrannen Siciliens und die Kerkpraeer viele Trieren. Das waren die kurz vor dem Zuge des Xerres ansehnlichen Flotten in Hellas, denn die Aegineten und Athener und etwa noch einige Andere hatten nicht viele und meist Pentekonteren; es war spät und nicht lange, seit Themistolles die Athener bewog, zum Kriege gegen die Aegineten und zugleich in Erwartung der Barbaren die Schiffe zu bauen, mit denen sie dann auch fämpften; aber auch diese hatten nicht vollständige Berbecke." Hierin ist doch deutlich ausgesprochen, daß beim Tode des Dareios und nicht lange vor dem Xerreszuge die große attische Flotte noch nicht beftand. Demnach hat sich auch Miltiades nicht dem Flottenbau, vielmehr nur dem Hafenbau widersetzen können. — 2) Thukyd. 1, 93. Der Kanon des Eusebios bematt zu Olymp. 71, 1 = 496: Piraeus munitus est a Themistocle. — 3) Harpocration Έρμης ὁ πρὸς τη πυλίδι und Πρὸς τη πυλίδι Έρμης. Suidas Moos vy nullde. Daß dieser Hermes im Beiraeens fland, wie sich voraussetzen läßt, ba es sich um Bauten im Beiraeeus handelte, beweist überdies Demosthenes; c. Euerg. p. 1146 R. Zu trennen ist von diesem Hermes der Hermes ayogaios (Hesychius ayogaios Equis), der unter dem Archontat des Rebris, dessen Jahr wir nicht tennen, unzweifelhaft auf dem Markte errichtet wurde. Daß es sich um zwei verschiedene Standbilder handelt, folgt daraus, daß Philochoros von dem letzteren Standbilde "im dritten Buche" gesprochen hat, von dem noce ty nulide "im filmsten Buch," wie die angesührten Notizen bei Harpokration und Hespchios ergeben. Demnach kann ich Böchs Vorschlag (Abh. B. A. 1827 S. 131), Kebris in Hybri-

glücklich gemacht, aber die Vollendung lag weit hinaus, und es fragte sich nicht blos, ob und wie weit die Aegineten den Bau zu stören vermochten, es fragte sich vor Allem, ob Dareios dem Themistokles Zeit geben würde, seine Entwürfe ins Leben zu sühren.

## 6. Ter Zug des Mardonios.

Während die Kantone der Haldinsel in Zwist und Haber lagen, ihre Kräfte in ibren Febden verbrauchten, Sparta den Argivern einen tödtlichen Schlag versetzte, Athen und Aegina im Kampse gegen einsander standen, drang das Perserreich, dessen Kräfte in Einer Hand lagen, solgerecht und sosiematisch Schritt vor Schritt weiter gegen Hellas vor. Die Erbedung der Jonier war nach sechsjährigem Ringen überswältigt: im Herbste des Jahres 494 v. Ehr. waren die letzten Widerstände gebrochen worden. Mit jener Jagd auf den Milstiades, mit der Besetzung seines Fürstentbums batte dieser Feldzug geschlossen. Her und Flotte überwinterten auf dem Chersones 1). Der nächste Feldzug mußte Weiteres einbringen. Die Streitfräste, welche die Jonier überwältigt, sollten durch ein neues Herr und eine neue Flotte verstärft werden. Sowohl dieser als der aus den inneren Provinzen entbetenen Berstärfung der Landmacht batte Dareios Kilis

lides zu ändern, den Dienvsios als Evonomos für das Jahr 492 nennt, nicht beitreten. Daß der Eques noos ri nuicht erft nach dem großen Perferfriege excicutet sein könne, weil die Besestigung des Beiraceus erft nach diesem begonnen babe, balte ich für unrichig. Das Phaleren war von den Aegineten ausgeraubt worden; wollte man auch nur die Handelsflotte schüpen, so mußte man die Einsahrt in die Bucht des Peiraceus durch Hafendamme bis auf eine verschließbare Einsabrt sperren und die Halbinsel mit Manern umgeben. Daß Herodor die Flotte des Terres im Phaleron aufern läßt, ift fein Beweis dagegen; diese konnte fich nicht in einen Hafen einiperren, aus bem nur Schiff binter Schiff auszulaufen vermochte, und ebenso wenig konnten die flüchtenden, einander drängenden Schiffe von Salamis ber bie'e Einfahrt in größerer Zahl verluchen. Wie weit die Befestigung des Peiracens vorgeidrinen war, als die Athener ibr Land vor den Beriern räumten, ist natikrlich nicht festzustellen. Die Angabe des Enselies geht jeden Falls auf Apollodor zurlich, sie schiebt den Ansang der Beseitigung vor das Jahr des Thempfolles hinauf. Die Angabe bei hierendmes und Sonfelles Olymp. 76, 1 = 476 gebt auf die Wieberaufnahme ber Bauten nach dem Verlerkriege. Wir muffen und an die Inschrift auf dem Germes, an die Angabe des Thukblides balten, daß der Bau unter Themistolies' Archoniat begonnen wurde, daß Themistolles nach dem Perfertriege die Athener bewegen bat: "xai roë Neigains ra koira olxofoueir."

<sup>1)</sup> Herod. 6, 33. 43. Cb. 3. 68.

tien als Sammelplatz angewiesen. Die Truppen sollten dann von hier auf der großen, von Dareios hergestellten Königsstraße nach Sardes und dem Hellespont marschiren, während die Flotte längs der Rüste Kleinasiens segeln und vorauskommend in den Hellespont ein= laufen, hier den Uebergang des Landheeres vorbereiten sollte. Befehl über die dieser Gestalt verstärkte Rüstung gab, Dareios dem Mardonios, dem Sohne des Stammfürsten der Perser, der ihm am nächsten stand. Es war Gobryas, der Fürst der Pateischoreer. Des Gobryas Tochter war noch vor des Darcios Thronbesteigung dessen Frau geworden, in Cikathauvatis beim Morde des Gaumata war Gobryas an des Dareios Seite gewesen, die schweren Zeiten der großen Aufstände hatte Gobryas mit dem Dareios durchlebt und durchkämpft. Auf der Grabstätte des Dareios zu Naksch-i-Rustem sieht man ihn in der Umrahmung der Façade über dem Säulenportal; die Inschrift sagt: "Gaubaruva (Gobryas), der Pateischoreer, des Königs Dareios Lanzenträger 1)," und in dem persischen Epos, bem Herodots Erzählung von den Hergängen im Lager des Dareios auf dem Zuge gegen die Stoloten entsprungen ist, tritt des Gobryas Rath bedeutsam hervor. Seinem Sohne, dem Mardonios, hatte Dareios eben eine seiner Töchter, die Artazostra, vermählt, er vertraute ihm jett die Führung der großen Rüftung gegen den Westen an.

Des Mardonios nächste Aufgabe war die Herstellung der Herrsschaft Persiens über die thrakische Küste, über die Griechenstädte dersselben, über Makedonien. Diese Gebiete, die Megabyzos vor achtzehn Jahren bezwungen, waren in Folge des Aufstandes der Jonier thatssächlich frei geworden. In Makedonien hatte inzwischen König Amyntas nach einer Regierung von 42 Jahren geendet (498 v. Chr. 3); sein Sohn Alexandros saß auf dem Thron. Trop seiner Schwester am persischen Hose (sie war dem Sohne des Megabyzos vermählt.), folgte er der gewendeten Strömung der Dinge. Sein Vater war in

<sup>1)</sup> Bb. 4, 585. — 2) Diese Unterbrechung folgt ein Mal aus der Lage der Dinge siberhaupt, dann aus Herodots Worten: "Megabyzos und Mardonios haben das gesammte Land die nach Thessalien hin untersocht und zinspflichtig gemacht." Daß bereits Megabyzos anch Makedonien unterworsen hatte, ist oben Bd. 4, 528, Bd. 6, 544 und unten S. 104 erwiesen. Ob die Besatzung, die seit dem Zuge des Megabyzos in Doriskos stand (Herod. 7, 59), sich behauptet hat, können wir freilich nicht genan sessellen. Herodot erzählt, daß die thraksschen Paeonen, die 512 nach Phrygien versetzt worden waren, von hier in ihre thraksschen Heinach am Pangaeon zurückgekehrt sind, daß die Lesbier sie in Doriskos ans Land gesetzt haben; 5, 98. Danach war die Rüste frei. — 3) v. Gutschmid Symbol. Phil. Bonn. p. 107. — 4) Bd. 6, 544.

Berbindung mit dem Peisistrates und dem Hippias gewesen, er trat jest in Verbindung mit dem attischen Freistaat: er wurde "Gastireund und Weblibäter Athens, b. b. er ichüpte und begünstigte bie Athener in Makedenien in Auch senst ließ er sich angelegen sein, Antehnung in Pellas zu finden : er bedurfte derielben, wenn die Jonier unterlagen. Zwei Jahre nach seiner Threnbesteigung, 496 r. Chr., fand er sich bei dem großen Opfer zu Olympia ein, nicht nur um dem Zeus zu opfern, er selbst wollte bier als Rampfer auftreten; nicht mit bem Biergespann, wie die großen Edelleute und die Trrannen, im Stadion wollte er den Preis im Wettlaufe zu erringen suchen. Ehrender und ichmeichelnder fennte den Hollenen kein Andlick sein, als der eines Königs weiter Gebiete, ber im Stadion, mit jedem freien Griechen auf gleicher Stufe, um ben gleichen Preis rang. Aber Die Mafebonen bert fenfeit bes Olom= pos maren abieits ber beliemiden Emmidelung geblieben und fianden in geringer Berbindung mit dem Guben, inebefondere mit Diempia. Die Kanmefrichter forderten von jedem Weitfampfer ben Nachweis bellenischer Abfinit 5, 558, auch von dem Romae der Mafedoren. Er führte ibn, indem er erhartete, daß fein Dans aus Argas felbft framme, baß feines Barfahren, des Verdiffas, Urgrafvager der Bruder Ramig Pheidens von Argos geweien ieis. Den Krans im Wemlauf gewann Alexandres freitich midt, obwobl in unter ben Erfien geweien fem fell, fenbern Diffrates von Areten : um fo ficherer bame er bei ben Hellenen erreicht was er wellte, und basu ein bablied Bindars, von dem uns em Bruding abaten if: Startmutiger Sonn die Amentas," jo redet Pindag fin an. den reichen Darbamben b. b. bem Priamesiedne dingandres gierd genannte den Edien gemt durch die ichensten Gelange germeim zu werden. bem bas aucm naden den Ebren de Universater, verfammen inner du inder Idae ... Et die Emit die Genere um die Alternaties in dem die er ge-

wonnen, ihm wesentlichen Nutzen bringen werde, ob die Spartaner, auf die es doch vorzugsweise in Olympia abgesehen war, sich dem Läuser im Stadion bereitwilliger zeigen würden als die Athener dem Schenker von Lemnos, nußte sich nun zeigen, als der neue Obersbeschlähaber der persischen Streitmacht mit den Verstärtungen auf dem Chersones eintras. Thratien und Matedonien waren das erste Ziel; weiter sollte er so viele Gemeinwesen der Griechen unterwersen, als er könne.

Wardonios hatte am Gestade Kilikiens ein Schiff seiner Flotte bestiegen (Frühjahr 493 v. Chr. 2) und war mit dieser dem auf der großen Straße nachrückenden Landheer nach dem Hellespont vorange= Sobald dies heran, nach dem Chersones übergesetzt und mit ben Truppen, die hier überwintert hatten, vereinigt war, begann Marbonios die Operationen mit der Belagerung von Kardia, der nord= westlichsten Stadt des Chersones am thrakischen Meere. Der ältere Miltiades, der Gründer des Fürstenthums auf der Halbinsel, hatte Rardia mit attischen Rolonisten besetzt, das gegenüber an der Pro= pontis liegende Paktne genommen und den Hals der Landenge durch eine Mauer zwischen beiden Städten geschlossen (6, 532). Hier zu Kardia hatte dann der jüngere Miltiades seine Schiffe bestiegen, so= wohl um sich nicht einschließen zu lassen als um Athen in Lewegung zu bringen. Kardia sperrte den Persern den Weg nach Thrakien. zähem Widerstande fiel die Stadt, mit ihr der letzte Rest der Herrschaft bes Miltiades. Das persische Deer zog längs der Küste westwärts, die Flotte, die die Verpflegung des Beeres sichern und die Gegenwehr leisten=

<sup>1)</sup> Herod. 6, 43. 44. Daß der Zug vornehmlich gegen Athen und Eretria gerichtet war, gehört der Tradition der Griechen an und Herodots besonderem Pragmatismus. Die Tradition der Griechen oder Athens will die Recheit hervorheben, daß so kleine Leute wie Athen und Eretria es gewagt, das große Reich und den großen König der Perfer anzugreisen. Die Frage des Dareios, wer die Athener feien, der Pfeilschuß in die Luft, die dreimalige tägliche Erinnerung des Dieners "herr gebenke Athens" meldet Herodot selbst als Sage der Griechen und ebenso giebt er 311, daß des Mardonius Zug gar nicht vorzugsweise gegen Athen und Eretria gerichtet gewesen. Er selbst legt das Gewicht auf die Verbrennung von Sardes, an ber Athen betheiligt gewesen; diese habe Dareios gereizt. Dareios hatte gar kein befonderes Interesse an intakter Erhaltung der Hauptstadt der Lyder. Weiter ist die befondere Accentuirung der Berbrennung des Kybeletempels in Sardes Uebertragung der griechischen Anschauungsweise auf den Dareios. Ueber die irrihumliche Angabe Derodots: Mardonios habe auf der Fahrt nach dem Chersones überall die Tyrannen abgeset und die Demokratie eingerichtet, ist oben S. 69 N. 3 ausreichend gehandelt. — 2) **Db**. **E**. 30 **R**. 2.

den Hafenstädte der Griechen von der See ber einschließen sollte, steuerte längs des Users dem Heere zur Seite. Welchen Widerstand Mardonios hier zu besiegen fand, erfahren wir im Einzelnen nicht; wir bören nur, daß sich die Insel Thasos, die kürzlich dem Histiacos erfolgreich widerstanden, der Flotte des Mardonios ergeben hat, daß Mardonios den Echeidoros, den Amnntas durch Erwerbung der Land= schaft Anthenius zur Grenze Datedoniens gemacht, erreichte und überschritt. Vergebens wird Mönig Alexandros nach Süden gesehen haben. Riemand regte sich in den Rantonen der Griechen zur Abwehr der Perfer. Herodot kann dem Mardonios das Wort in den Mund legen: "ich zog bis nach Makedonien und keiner von den Hellenen kam mir zur Schlacht entgegen; es feblte nicht viel, jo wäre ich nach Athen gekommen 1)." Unter solchen Umständen stand Alexandros nicht an, die Front zu wechseln. War Dellas nicht zu baben, so mußte man sich den Perfern nicht nur unterwerfen, man mußte fich ihrem Spftem eng und eifrig anichließen — auch als Stattbalter bes großen Königs war man immer noch ein großer herr. Die Schwester am Hofe konnte gute Dienste leisten, und wenn man es nur geschickt anfing, mochte man auch wohl des Mardonies Bertrauen gewinnen. Erlangte man Gunft bei den Perfern, so ließ sich Makedonien auf Kosten der thrakiichen Stämme mit periiider Hulfe iegar nech ausdebnen.

Alexandres scheint in der Tbat in dieser Richtung sehr gewandt und sehr glücklich operirt zu baben. Wenigstens sinden wir den Mardonies recht aussälliger Weise im Norden Makedoniens und über diesen binaus in dem Berglande, welches nordwärts vom Gebiet der Lonkeiten die Stämme der thraksichen Broger am oberen Erigon inne datten. Mardonies tagerte im Lande der Broger in hier übersfelen ihn in einer Nacht die Broger mit solchem Erfolge, daß ein ansehnlicher Theil des Heeres erichtagen, Mardonies selbst verswundet wurde. Er wuste diese Scharte auszuweisen: die Stämme der Broger, dazu die benachbarten Gebiete der Thraker wurden bezwungen. Darüber aber kam man tief in den Herbst, und die Flotte war von einem gewaltigen Undeit getrossen worden. Nachdem Thasos dem großen Renige gebuldigt, war die Flotte tängs der küste westwingenden Handes gesegelt. Ben dier aus galt es, die weit vorspringenden Haldwieln des Landes Chalkosse galt es, die weit vorspringenden

<sup>1</sup> pered. 7, 9. — 2 Santon p. 326. Seyma. Ch. 434. C. Abet-Mater domai S. 30.

Bucht von Therme, an der Mündung des Axios (Bardar) oder des Hali= akmon mit dem Landheere wieder in Verbindung zu setzen. Die Flotte war auf die Höhe der öftlichsten jener drei Landzungen, auf die Höhe des Vorgebirges Athos gelangt, als ein furchtbarer Sturm losbrach, der die Schiffe mit unwiderstehlicher Gewalt gegen die Felswände des Athos warf. Nach Herodots Angabe entriß dieser Sturm der Flotte des Mardonios gegen 300 Schiffe und mehr als 20,000 Mann, welche theils ertrunken, theils durch Kälte umgekommen seien. der Berlust sehr groß gewesen sein muß, erhellt evident sowohl aus der Uenderung des Kriegsplans, die die Perfer hierauf eintreten ließen, als aus den großen Anstrengungen, die sie danach machten, ihrer Kriegs= flotte die Umschiffung des Athos zu ersparen. Zwei und achtzig Jahre nach dem Schlage, der die Flotte des Mardonios hier getroffen, wurden auf gleicher Höhe fünfzig peloponnesische Trieren, die der Spartaner Agesandros führte, mit solcher Gewalt gegen den Athos geworfen, daß sämmtliche Schiffe zu Grunde gingen und von der gesammten Bemannung nur zwölf sich zu retten vermochten 1).

Auch die Schiffe der Flotte des Mardonios, die jenem Sturme entgingen, waren mehr oder weniger beschädigt; es war spät im Jahre und nicht rathsam, Weiteres zu unternehmen. Zudem konnte man sich vorerst sehr wohl mit dem begnügen, was erreicht war. Die Folgen des ionischen Aufstandes waren auch auf der Küste Thrakiens beseitigt, die Eroberungen des Megabyzos waren dem Reiche wieder zurückgebracht, und dazu war die reiche Insel Thasos Bestandtheil des persischen Reichs geworden. Mardonios traf die nöthigen Vorkehrungen zur Sicherung der neuen Erwerbungen. Das Küstenland Thra= fiens mit den Griechenstädten und Makedonien, das gesammte Gebiet vom Bosporos bis zum Olympos sammt den Inseln Lemnos, Imbros und Thasos wurde den Einrichtungen der übrigen Provinzen des Berserreichs gemäß organisirt und hatte fortan wie jene jährlich seinen bestimmten Steuerbetrag zu entrichten. Das Wichtigste war, die beiden Meeresstraßen, die beiden Uebergänge nach Europa Bersien Byzanz und Sestos waren die Brückenköpfe Usiens für den Uebergang nach Europa, sie erhielten persische Garnisonen; Sestos insbesondere wurde in eine starke Festung umgewandelt. Kardia es hatte hartnäckig widerstanden und war der Schlüssel der Verbin-

<sup>1)</sup> Diod. 13, 41. Daß nur zwölf Mann übrig blieben, sagt das von Diodor angeführte Denkmal zu Koroneia.

dung des Chersones mit dem Festlande Thrasiens — erhielt einen persischen Befehlshaber und eine Garnison 1). Auf der Südspitze des Chersones wurde der Hafen von Claeus zur Station für eine Abstheilung der persischen Flotte eingerichtet 2). Man sieht, die Perser verkannten die Wichtigkeit des Hellespont, die Bedeutung des vormasligen Fürstenthums des Militiades nicht. Die zu Doriskos bereits vorhandenen Besestigungen wurden durch eine Citadelle verstärkt, und an der Mindung des Strymon zu Eron wurde zur Sicherung des Uebergangs eine neue Festung angelegt. Die größeren Städte der Griechen auf der Küste, insbesondere die bedeutendste derselben, Abdera, die Pflanzung der Teter, erbielten persische Kommandanten und Garnisonen 3).

Wie boch der Steuerbetrag war, der diesen Gebieten auferlegt wurde, wissen wir nicht. Herodot sagt uns nur, daß "Megabnzos und Mardonios das gesammte Land bis nach Thessalien bin dem Könige zinspflichtig gemacht haben," daß "zu den Tributen, die Dareios aus Asien und Libnen erhielt, nicht lange danach der andere Tribut von den Inseln und von denen in Europa bis nach Thessalien gekommen ist." Hatte die thrakische Ruste und Makedonien, wie es biernach scheint, bereits seit ihrer Unterwerfung, d. h. seit dem Jahre 512 v. Chr. bis zum Aufstande der Jonier einen bestimmt festgestellten Tribut zu zahlen gehabt, so ist derselbe jedenfalls durch Mardonios erneuert und aufodie Insel Thasos ausgedebnt worden 1). Daß nicht die Griechenstädte der Rüste und Makedonien, daß auch die Stämme der Thraker zahlen mußten, gezahlt baben, beweisen im Bett des Tigris aufgefundene Münzen Makedoniens und der Edonen, d. h. der thrafischen Stämme, die das Gebiet am unteren Stromon inne Die makedoniichen Müngen zeigen den König Alexandros zu Hof, im Ueberwurf, den Hut auf dem Ropf, den Burfipieß in der Hand. Die der Edonen erweisen sich durch ibre Inschriften als Münzen Des

<sup>1)</sup> Herod. 9, 115. Thulod. 1. 94. — 2 Herod. 7, 22. — 3: Herod. 7, 59. 105-107. — 4: Herod. 7, 105. 3, 96. Daß die Ordnung der Satrapieen und die Feststellung der Steuerauoten derselben nach den indischen Ersolgen des Dareios und vor des Megadozos Zug d. h. um 515 v. Chr. gewossen sein müssen, ist oden Bd. 4, 542 R. 1 nachgewiesen. Die Inschrift von Bazistan — das Monument ist nach dem Ende der großen Ausstände gesetz — nennt unter den Böllern des Reichs schlechts hin Jonier, die Inschrift von Bersepolis nennt Jonier des Festlandes und Jonier des Meeres; die Grabschrift des Dareios nennt zwei Mal Jonier, ein Mal einfach Jauna, sodann Jauna talabara: Bd. 4, 499 R. 4, 500.

"Gelas, Königs der Edonen." Die Prägung ist griechischer Art, die Schriftzeichen griechisch, in Formen, wie sie um die Wende des sechsten und fünften Jahrhunderts üblich waren 1).

Mardonios hatte Heer und Flotte nach Zurücklassung der erforberlichen Garnisonen noch im Spätherbst des Jahres 493 v. Chr. über den Hellespont zurückgeführt. Die Erfahrungen seines Feldzuges sollten für die Fortsetzung des Krieges gegen Hellas nicht unbenutzt bleiben. Schon in Makedonien war Mardonios von der schlechten Nahreszeit erreicht worden, und die Flotte hatte durch die Herbst= ftürme an der gefährlichen Küste Thrakiens den schwersten Verlust er= Den Feldzug unter gleichen Bedingungen erneuern hieß sich den gleichen Uebelständen aussetzen. Es war jedoch nicht möglich, die Truppen aus den inneren Landen des großen Reichs früh genug an den Hellespont zu bringen, um den Marsch durch Thrakien so zeitig aurücklegen zu können, daß man den Olympos noch in der guten Jahreszeit erreichte. Kam man aber wiederum erft gegen den Herbst in diese Gebiete, so war die Flotte, die doch für die Versorgung des Deeres unentbehrlich war, auch von Renem in Gefahr, am Athos zu scheitern. Aber diese unentbehrliche Flotte konnte doch auch auf anderem Bege Hellas erreichen als längs jener schlimmen Küste; sie konnte von der Westküste Kleinasiens durch die Knkladen auf die Ostküste von Bellas steuern; nur mußte das Heer unter allen Umständen Hellas noch in guter Jahreszeit erreichen, wenn die Flotte nicht dennoch wieder im Herbste bedenklichen Stürmen und Zufällen ausgesetzt sein sollte. Waren dies die gegebenen Bedingungen und die Möglichkeiten, so blieb nur die Frage zu lösen, wie das Landheer früh genug nach Hellas zu bringen sei. Es gab keinen anderen Rath, als daß man die Flotte, die eben unumgänglich war, auch zum Behikel des Angriffs machte, daß man das Landheer auf der Flotte nach Hellas brachte. Außer Aweifel stand, daß das Landheer, in Kilikien gesammelt und hier ein= geschifft, mindestens zwei Monate früher als auf dem Landwege in Hellas stehen konnte. Wohl war es gegen die gesammte Art des Kriegs= wesens und der Kriegführung der Perser, auf den Schiffen, die dazu nicht persische waren, gegen den Feind zu ziehen, statt dem Wagen des Wlithra, des Verethraghna 2), dem stolzen Schritt der Rosse des siegverleihenden Gottes zu folgen — aber der Vortheil lag doch auf der Hand. Freilich fehlten auch Nachtheile nicht; das Landheer war in

<sup>1)</sup> Poole Catalogue of Greek Coins p. 144. — 2) Bd. 4, 87.

der Hand der Seeleute. Doch wog dies Bedenken nicht schwer. Hels las batte, nachdem die der Jonier bei Lade vernichtet war, keine Flotte, die es den Schiffen der Phoeniter, der Lilitier, der Apprier, der Aegypter, seiner eben wieder unterworfenen Landeleute entgegenstellen konnte. Ein Landbeer, bas zu Schiffe an die Ruste von Dellas gebracht werden sollte, konnte freilich nicht die Starte erhalten, welche die Könige der Perfer ihren Deeren zu geben pflegten, auch wenn die größte Schiffstabl, über die das Reich verfügte, aufgeboten murde. Aber war es nötbig, daß das Heer übermäßig fark war: es wurde gegen Rantone ausgesandt, die nicht über mehr als einige Taufende Bewaffneter verfügten. Bedenklicher mar, bag man bei Einschiffung und Ueberiepung des Heeres auf die beste Basse verzichten mußte, über die man rerfügte, auf die Reiterei, insbesondere auf die von den Persern selbst gestellte Reiterei. Doch auch biesem Nachtbeile ließ sich begegnen. Auch die Rosse ließen sich jur Gee überführen, wenn für geeignete Transportichiffe geforgt mar. Die Ronige Persiens pflegten nicht, am wenigsten Dareies, vor Schwierigkeiten technischen Charafters zurückzurreten.

Die Bortbeile eines Kriegeplans Diefer Art ichienen bochft überwiegend. Die thrafische Kuste und Makedonien geborchten. Aber die Inieln des aegaeischen Meeres waren noch nicht unterthan, von Naros batte Megabates, batte ein verfiiches Heer unverrichteter Dinge zurücktebren muffen. Es mar endlich Zeit, diese Scharte auszuwegen. War die erfte Aufgabe der neu auszusendenden, mit Landruppen wohl versebenen Klone, Napos und die Apfladen zu unterwerfen, so erreichte fie von ben weitlichen Ankladen aus in wenigen Stunden bie große Infel Eutrea: nur ein ichmaler Gund wennte biefe von Attifa, beffen Furft feit Jahren seine Zurückührung berrieb. Nach ber Rieberwerfung der Jonier stand dem nichts mehr im Bege. Des Hippias Antang in Amfa fonnte sich nüplich erweisen, den Truppen ibre Aufgave über Euboes binaus zu erleichtern. Im Beits von Anika stand man in ber Mine von Bellas, man wennte mit Siefer Stellung bie Kantone der Griechen, man konnte fich von bier beliebig nach Rord oder Zud wenden.

An alle Seefiadie des Keichs erzung der Befehl des Dareios, ihre Anegsichiffe in Stand zu seben und Vierdeschiffe zu erbauen. Es wird diese Vorbereitungen nicht wesentlich aufgehalten baben, daß die Jusie Vorbereitungen nicht wesentlich aufgehalten baben, daß die Insel Thase im Jahre 492 r. Chr. i den Versuch magte, sich

<sup>1.</sup> Bei Pereder 6. 46: "im zweinen Jahre nach bem Zuge bes Marbonios."

ihrer neuen Unterthänigkeit zu entziehen. Die Thasier bauten Trieren und verstärkten die Mauern ihrer Stadt. Dareios erstickte den Abfall in der Borbereitung. Seinem jeden Falls von genügenden Streit= fräften unterstützten Gebot: die Mauern der Stadt nieder zu reißen und sämmtliche Kriegsschiffe dem Kommandanten von Abdera zu übergeben, gehorchten die Thasier 1). Für die endgültige Feststellung des Feldzugsplans war es erwünscht, im Voraus zu wissen, welche Infeln und Kantone von Hellas zur Unterwerfung, welche zum Wider= stande geneigt seien, man wußte dann bestimmt, gegen wen zunächst und vornehmlich die Waffen zu richten seien. In dieser Absicht ließ Dareios schon im Sommer des Jahres 491 v. Chr. Herolde an alle griechischen Gemeinwesen abgehen, im Namen des großen Königs von ihnen Erde und Wasser, die Zeichen der Unterwerfung unter die Gewalt Persiens zu fordern. Die Schiffe und die Truppen wurden befehligt, im nächsten Frühjahr zeitig an der Küste Kilikiens, die Truppen auf der Ebene bei Tarsos, die Schiffe dort am Gestade zu= fammenzutreffen.

Die Strafe des verkehrten und thörichten Berhaltens der Kan= tone der Halbinsel, der "Vorsteher von Hellas" nahte rasch. Name des Reichs und des Kriegsvolkes, das weither aus dem Often gekommen und alles vor sich niedergeworfen, das über Andien und Aegypten hin nun bis nach Barka und an den Olympos vorgedrungen war, setzte die Hellenen in Schrecken; ihre Gemüther waren, wie ein platonischer Dialog sagt, bereits unterjocht. Hatten die vereinigten Kräfte der Jonier den Persern weder zu Lande noch zur See Stand halten können, weder bei Ephesos, noch bei Miglasa, noch bei Atarneus, noch bei Lade "), wie sollten kleine, sich selbst überlassene Gemeinwesen solcher Macht stehen! Der Untergang Milets, die Verwüstung von Chios und Lesbos, die Niederbrennung der Städte der Jonier, der Städte am Hellespont und am Bosporos zeigte nur zu deutlich, was zu erwarten war, wenn man sich nicht füge. Zum Widerstande konnte nur Wahnsinn, der den eigenen Untergang selbst herbeiführen wollte, rathen oder greifen. Die Boten des Königs erhielten Erde und Wasser auf den Knkladen, die sich zuerst bedroht sahen, von vielen Kantonen des Festlandes, von sämmtlichen Inseln's). Auch Aegina gab Erde und

<sup>1)</sup> Herodot (6, 46. 48) sagt zwar: die Thasier wären fälschlich von den Nachbarn des Absalls bezichtigt worden, er giebt aber den Mauerbau und den Trierenban zu, die keinen anderen Zweck haben konnten. — 2) Ob. S. 44. 49. 58. 62. — 3) Herod. 6, 48. 49.

Wasser. Die Aegineten meinten wohl damit ihren Handel in den Häfen des persischen Reichs, ihre Seefahrt ins schwarze Weer zu decken, sie meinten wohl auch Persien damit auf ihre Seite gegen Athen zu stellen; Athen könne sich doch nicht unterwerfen: es habe außer der Unterthanenschaft die Rückehr des Hippias, d. h. eine wilde Reaktion der besiegten Partei zu erwarten. Hellas schien einem ehrlosen Ende entgegen zu eilen, die Hellenen drängten sich ins Joch, noch bevor persische Waffen sichtbar waren. Zwar Athen wies die Aufforderung des Dareios in der That zurück. Sparta, seit sechzig Jahren gewohnt, sich als Haupt der Hellenen anzusehen, von stärkerem Selbstgefühl und seiner größeren Sicherheit auf dem Peloponnes trauend, empfand die Mikachtung, die Beleidigung, die in der Forderung bedingungsloser Unterwerfung vor jeder Waffenentscheidung lag. Empfindung mochte sich der feigen Unterwerfung der Landsleute gegenüber um so stachelnder zum Ingrimm steigern, als man sich in Sparta doch gestehen mußte, keines Wegs ohne Mitschuld an solchem Verhalten der Landsleute zu sein. Die Herolde des Dareios wurden in Sparta in einen Brunnen gestürzt, wie Herodot berichtet, unter dem Hohn: sie möchten sich dort Erde und Wasser für den König holen 1).

## 7. Die Schlacht von Marathon.

Die Politik der Enthaltung und des Abwartens, welche Kansthipposi und Aristeides geführt, hatte sich schlecht bewährt. Ihre

<sup>1)</sup> Herobot 6, 49. 7, 133. Mit Recht hat Kirchhoff (Entstehungszeit S. 28) bervorgehoben, daß Herodot bei Erzählung der Sendung der Herolde nichts von ihrer Aufnahme in Athen und Sparta melde, vielmehr den Bericht vom Gesandtenmord erst im siebenten Bude nachhole, offenbar auf Grund bes Geschicks ber Sohne bes Sperthias und Bulis, das sich im Sommer 430 unter seinen Augen vollzog. Hembot giebt die officielle Relation Sparta's vom Borne des Talthybios. Daß Athen die Herolde des Königs ins Barathron geworfen, wie Herodot angiebt - Bausanias (3, 12, 7) behauptet, dies sei auf Antrag des Miltiades geschehen, nach Bintarche Referat (Themist. 6) wurde nur der Dolmetscher der Herolde des Königs, ein Brieche, weil er die griechische Sprache entehrt, auf Antrag bes Themistotles binge richtet — ist meines Erachtens Erfindung der attischen Tradition, die Athen nicht an Energie binter Sparta zurücksehen lassen wollte. Bu Grunde lag wohl das auf Themistotles' Antrag beschlossene (Plut. l. c.) und auf der Burg neben dem Standbilde der Athena auf einem Pfeiler eingegrabene Defret, das Arthmios von Zeleia wegen Einbringung medischen Goldes in Hellas sur vogelfrei erklärte, das jedoch einem späteren Moment angehört; Dinarch. c. Aristog. 24-26. Aeschin. c. Ctesiphont. 258. Demosth. in Philipp. 3 p. 121; de f. leg. p. 428 R.

Folgen waren nun rasch genug über Athen hereingebrochen. Es war boch nicht hieser Staatsmänner Verdienst, daß des Mardonios Heer in ben Bergen der Brnger Verluste erlitten, daß der Sturm seine Schiffe am Athos zerschellt hatte. Auch den Plänen des Themistokles schien keine Zeit zu reifen gewährt. Man hatte des Königs Herolde in Athen gesehen, man hatte sie abgewiesen, in nationaler Gesinnung, in Hochhaltung der eigenen Selbständigkeit abgewiesen, Seitens der Parteiführer auch im Sinne persönlicher Sicherung — Aristofraten oder Demokraten gleichviel, sie wußten, was sie von Hippias zu erwarten hatten. Daß der Forderung des Dareios der Nachdruck seiner Waffen auf dem Fuße folgen werde, bezweifelte Niemand. In Mitten eines großen Schreckens und Abfalls stand Athen allein. Nur auf dem Beloponnes gab es eine größere Zusammenfassung von Kräften, nur dort war eine Anlehnung zu finden. Die Zurückweisung der Unterwerfung in Sparta wie in Athen ergab eine gewisse Solidarität zwischen beiden Staaten, die über ihre doch nun schon länger als ein Jahrzehnt zurückliegenden Differenzen hinweg helfen konnte. War der Wiberstand des Mutterlandes der Hellenen auf Athen und Sparta beschränkt, so mußten sich diese beiden wenigstens eng zusammenstellen. Attika war näher bedroht als Sparta. Um bedrohlichsten und ge= fährlichsten war zunächst, daß Alegina sich tem Perserkönige unterworfen. Raum vier Meilen von Attika gelegen, war der Uebertritt dieser Insel zu Persien eine offen an den Dareios gerichtete Einladung, sich an ber Küste von Hellas niederzulassen, die denkbar günstigste Station Athen gegenüber zu besetzen. So schwer das eigene Interesse wog, so scharf die Lage Attika's drängte, es war bei der Art der Griechen doch ein hoch anzuschlagender Beschluß der Uthener, die Initiative zur Ber= ftändigung mit Sparta zu nehmen, eine Gesandtschaft nach Sparta zu schicken, um dort Klage gegen die Alegineten zu erheben, "daß sie Berrath an Hellas übten."

Wir wissen nicht, wem das Verdienst der Herbeisührung dieser rettenden That gebührt. Wäre die Anregung von den Alkmaeoniden ansgegangen, Herodots Bericht würde dies kaum da zu erwähnen unsterlassen haben, wo er die Verdienste der Alkmaeoniden um Athen zussammensaßt. Die Art der Anknüpfung, die Formulirung der Botschaft wie spätere Bemühungen des Themistotles, die sich in ähnlicher Richstung bewegen, deuten eher auf die Autorschaft des Themistotles. Bei dem völligen Mangel jedes Zusammenhanges unter den hellenischen Kantonen, bei ihrer Zerspaltung und ihren Fehden, die auch das wuchs

tige Dröhnen der schweren Schritte des immer näher kommenden übermächtigen Feindes nicht zu beseitigen vermocht hatte, war es ein Verdienst der Athener, die Gemeinschaft des Blutes, der Sprache, des Glaubens geltend zu machen, zu folgern, daß hieraus Pflichten sür jeden Kanton entsprängen, daß solche Gemeinschaft die Hellenen zu geschlossener Haltung verdindlich mache. Es war von größtem Werth, daß endlich einmal nachdrücklich sestgestellt wurde: es gebe für die Kantone der Hellenen Pflichten, die nicht verletzt werden dürsten, daß die Solidarität Aller für das gemeinsame Vaterland verlangt, daß deren Herstellung bei dem mächtigsten Staate in Hellas angeregt wurde.

Den Spartanern mußte es sicherlich willkommen sein, sich auch von Athen als Oberhaupt der Hellenen anerkannt zu sehen; man empfand in Sparta auch wohl, daß man längst die Fehde eines Gliedes der spartanischen Sommachie gegen Athen hätte beilegen sollen und können, wenn man nicht üblen Willens gegen Althen gewesen wäre. Die Lage der Dinge sprach deutlich. Wie konnte Sparta, abgesehen von den Kantonen von Hellas, die außerhalb seiner Symmachie standen, auch nur auf seine Bundesgenossen Persien gegenüber rechnen, wenn es zugab, daß ein Gemeinwesen seines Bundes auf eigene Sand zu den Persern überging. Solcher Abfall mußte gestraft, die persisch gesinnte Partei zu Aegina mußte gestürzt, die Gegenpartei zur vorwaltenden erhoben werden. Damit war denn auch der Klage der Athener Genüge geschehen. Es war ein oberherrliches Recht sehr ausgedehnter Art, welches die Spartaner innerhalb ihres Bundes in Anspruch nahmen, als sie den König Kleomenes nach Aegina sendeten: "die Männer, welche den Beschluß der Unterwerfung angerathen und durchgesett, zum gemeinen Besten von Hellas in Haft zu nehmen." Ein Auftrag dieser Natur griff weit über die Bundesverträge hinaus. die so weit wir sehen die Bundesgenossen nur verbanden: niemals einen ihrer Bürger wegen Sparta zugeneigter Gesinnung zur Verantwortung zu ziehen (6, 411). Des Kleomenes Aufgabe war keine andere, als die bestehende Regierung zu beseitigen, ihre Träger in Haft zu nehmen und eine neue Regierung in Aegina einzusetzen. Aber der Abfall der Aegineten verdoppelte die Gefahr der persischen Invasion für Athen, für Sparta und die Bundesglieder: in so außerordentlicher Lage durfte man auch außerordentliche Mittel nicht scheuen.

Kleomenes stieß in Negina auf Widerstand. Die persisch gesinnte Partei, an deren Spitze Krios und Rasambos standen, hatte die Wehrheit im Rathe und in der Versammlung des Herrenstandes, und dem Kleomenes beigegebene Streitmacht scheint nicht ausreichend geswesen zu sein, mit Gewalt vorzugehen, und die Minderheit, auf deren Witwirkung man ohne Zweisel gerechnet, war wohl nicht im Stande, die Hülse zu leisten, die man in Sparta erwartet haben mochte. Die Bartei, welche das Heft in der Hand hatte, bestritt die Legitimation des Kleomenes, da er allein ohne seinen Mitkönig Demaratos gekomsmen sei; er sei von den Athenern bestochen.

Ingrimmig heimgekehrt, brachte Kleomenes in Erfahrung, daß König Demaratos selbst insgeheim den Widerstand der auf Aegina regierenden Partei ermuthigt habe. Vor fünfzehn Jahren hatte ihm dieser Mann die Satisfaction an Athen vereitelt, bei der Anklage wegen Nichteinnahme der Stadt Argos war er schwerlich unbetheiligt ge= wesen, jetzt hatte er ihm die Mission auf Aegina scheitern lassen. Von beftiger und hochfahrender Art, suchte Kleomenes Rache und Vergeltung an Demaratos, an den Aegineten. Im Königshause des Eurppon bestanden zwei Linien, Abkommen der beiden Söhne des Königs Theopompos, des Helden des ersten messenischen Krieges. Die regierende Linie stammte von dem älteren, die Nebenlinie von dem jüngeren Sohne des Theopompos; das Haupt dieser Nebenlinie war gegenwärtig Leotychidas, des Menares Sohn. Sein Better, König Demaratos, hatte ihn schwer gekränkt; das Mädchen, dem sich leotnichidas verlobt, hatte Demaratos ihm mit Gewalt entrissen und selbst heimgeführt. fanden sich Kleomenes und Leotychidas; sie verbanden sich, den Demaratos vom Throne zu ftoßen, den Leotnchidas dann an seiner Stelle besteigen sollte. Leotychidas erhob die Anklage: Demaratos sitze zu Unrecht auf dem Königsstuhl, er sei nicht der Sohn König Aristons, für den er gelte. Wir erinnern uns, König Ariston war in erster und zweiter Ehe kinderlos geblieben; er hatte dann dem Spartaner Agetos seine Chefrau entrissen. Diese hatte ihm endlich den Demaratos ge-Leotychidas behauptete, die Frau des Agetos sei von diesem boren. schwanger gewesen, als Ariston sie ihm geraubt: Ariston selbst habe bei der Geburt des Anaben seine Zweifel geäußert (6, 550). Wittwe König Aristons, die noch am Leben gewesen sein soll — sie mußte etwa 85 Jahre zählen — versicherte, den Demaratos von König Ariston empfangen zu haben; er sei zu früh, nach sieben Monaten, zur Welt gekommen. Die Spartaner fragten in Delphi. Aleomenes hatte dies vorausgesehen und dort Vorsorge getroffen, indem er den Kobon, der damals in Delphi an der Spitze war, für sich gewann; Kobon

bestimmte nun seiner Seits die Pythia Perialla zu dem Spruche: "Demaratos jei nicht Aristons Sohn." Der Gott hatte gesprochen, Mit dem Demaratos wurde entsett, Leotuchidas bestieg den Thron. Demaratos war die persische Partei auf Aegina geschlagen. Rleomenes war bald mit seinem neuen Mitkönige auf der Insel. Man wagte nun hier doch nicht, zugleich mit Athen und Sparta zu brechen. Verlangen der Könige von Sparta: nach ihrer Wahl zehn Männer zu verhaften, murde Statt gegeben. Kleomenes und Leomchidas ließen den Krios, den Kasambos und acht der angesehensten Edelleute dieser Partei ergreifen. Wenn die Acgineten darauf gerechnet, ihre Führer als Geiseln in die Bundeshauptstadt, nach Sparta abgeführt zu seben, so fanden sie sich bitter enttäuscht. Die sich dem Aleomenes damals widersett, sollten dies büßen. Er übergab die Geiseln Aegina's den Athenern. Diese Eingebung persönlicher Rache war von entschiedenem Vortheil für Hellas. Die ersten Männer Aegina's im Gewahrsam Athens waren nun kostbare Unterpfänder dafür, daß Alegina fortan Frieden mit Athen hielt, daß weitere Conspiration der Aegineten mit den Persern kann zu fürchten sei (Herbst 491 v. Chr.).

Der nächste Sommer brachte ohne Zweifel die große Rüftung der Perfer, die die in diesem Jahre versagte Unterwerfung Athens und Sparta's erzwingen sollte, nach Hellas. Wan hatte überdies in Athen sicherlich nicht nur von der jenseit des aegaeischen Meeres besohlenen Scerüftung einige Kunde, man wird auch zeitig genug im Frühjahr (490 v. Chr.) erfahren haben, daß die Schiffe in Bewegung seien. Die Bürger Athens hatten niemals dringendere Ursache als bei den Wahlen, die in diesem Frühjahr, im Munnchion, abgehalten wurden, die besten Männer an ihre Spite zu bringen. Bon den Personen der Archonten fam seit der Reform des Kleisthenes vornehmlich nur noch die des Polemarchen in Betracht. Dieses Amt war im Augenblick von entscheidendster Be-Neben dem Polemarchen handelte es sich darum, die tüchtigsten Strategen zu finden 1). Zum ersten Archon des Jahres wurde Phaenippos gewählt; für die Stelle des Polemarchen durfte man die Wahl des Miltiades erwarten. Niemand stand dem Dareios feindseliger gegenüber als Miltiades, von Niemandem war es sicherer, daß er bis zum lettem Athemzuge fechten und einer Transaction mit ben Perfern jede Art des Unterganges vorziehen werde, Niemand in Athen fannte die Perser und ihre Kriegsweise, ihre Bewassnung, ihre Fechtart

<sup>1) \$5. 6, 596. 597.</sup> 

besser als er; wessen Oberbefehl gab demnach Aussicht auf entschlossenere und sachkundigere Führung als der des Miltiades? Daß er dennoch nicht Polemarch wurde, müssen wir doch wohl dem Mißtrauen und der Gegenwirkung der Alkmaeoniden zuschreiben. Es war ein wackerer Ariegsmann aus jener Kultusstätte der reisigen Dioskuren, aus Aphidnae, die den Spartanern in der Bedrängniß des messenischen Aufstandes den Dichter und Führer gesandt, der sie gerettet, Kallimachos, den die Mehrheit der Stimmen zum Amte des Polemarchen berief. Doch wählte einer der zehn Stämme, wie es scheint der, dem die Gemar= tung Lakiadae, in welcher des Miltiades Güter lagen, zugetheilt war, ber Stamm Deners, den Mistiades zum Strategen. Der Stamm Antiochis wählte den Aristeides. Sonst erfahren wir nur noch, daß Stesilaos unter den Strategen war 1). Zur Zeit des Amtsan= tritts der Neugewählten (zu Anfang des attischen Jahres, der Son= nenwende des Sommers) war das Exekutionsheer des Dareios nicht Von den Vorbereitungen des Polemarchen mehr in weiter Ferne. und der Strategen gegen den näher und näher drohenden Angriff schweigt die uns erhaltene Ueberlieferung, doch ift unzweifelhaft, daß die Unterhandlung mit Sparta mit der Aushändigung der Geiseln Aegina's nicht abschloß, daß Athen im Besitz der Zusage Sparta's war, im Falle des persischen Angriffs Hülfe zu leisten.

Dem Besehle des Königs gemäß waren die Aufgebote aus dem Imeren des Reichs, aus den Landen Frand: Perser, Meder und Salen, im Frühjahr in Kilikien eingetroffen. Hier im Osten des Mitztelmeeres, wo die große Straße von Persien und Medien her zuerst und am nächsten das Mittelmeer berührt, sollten sie eingeschifft werden, um frühzeitig die Kantone von Hellas zu erreichen. Nach den Machtmitteln des persischen Reichs, nach der Art, in der Dareios seine Unstenehmungen führte, nach dem langen Widerstande, den die Jonier, wie lose vereinigt sie zu Ansang, wie vereinzelt sie weiterhin gesochten, geleistet, bei dem Zwecke des Zuges, der Forderung des Königs Nachsachung zu schaffen, die zur Fügsamkeit zu bringen, welche die Zeichen der Unterwerfung zu geben geweigert, dürfen wir sicher annehmen, daß dort

<sup>1)</sup> Ob die Stämme bis 476 die Strategen aus ihrer Mitte wählen mußten oder bereits seit Aleisthenes (6, 596) aus allen Athenern wählen konnten, wird kaum pa entscheiden sein. Daß Themistokles Strateg der Leontis war, sagt doch Plutarch (Arist. 5) nicht ausdricklich. Man könnte es indirekt aus Plutarchs Angabe und etwa was Diodor 11, 12 folgern, aber ich meine doch, daß, wäre Themistokles unter den Strategen gewesen, irgend eine Spur seines Wirkens in solcher Stellung liberliesert sein wirde.

ein ausehnliches Heer zusammengestoßen ist. Zu demselben waren Kerntruppen des Reichs befehligt, die man nicht leichthin Verderben Preis gab. Herodot begnügt sich zu sagen, das Heer sei stark und wohlgerüstet gewesen. Wir können dasselbe mit den immerhin auf etwa 70 000 Mann schätzen. ostwärts von Tarjos. An der Küste sammelten Ebene in der sich die Schiffe, die dasselbe nach Hellas himiberführen sollten. war die gleiche Zahl von Trieren, welche gegen die Flotte der Jonier gerüstet worden waren, welche vor Milet gelegen hatten, 600; ihre Bemannung an Secleuten, Matrojen und Ruderern, betrug mindestens 90 000 Köpfe. Dazu kamen die Pferdeschiffe, deren Bau Dareios den Seestädten auferlegt hatte, die Proviantschiffe für die Berforgung einer so zahlreichen Streitmacht 1). Den Befehl führten der Meder Datis

1) Herodot giebt die Stärke ber Landtruppen nicht an, offenbar weil ihm Die Zahlen, die er vernahm, nicht zuverlässig schienen. Auch Tenophon begnügt sich zu sagen, daß "die Perser und die mit ihnen mit einer sehr großen Risstung getommen seien;" Anab. 3, 8, 12. Nach einer ungefähren Berechnung ber Länge ber Schlacht linie bei Marathon (unten S. 131) könnten die Perfer hier 60 000 Mann Fußvoll gehabt haben. Allzu bedeutende Berluste hatte das Heer vor Eretrig doch wohl nicht erlitten. Nepos hat aus Ephoros: 200 000 Mann, 100 000 Mann Fußvolk, 10 000 Reiter; die übrigen 90 000 würden auf die Flottenmannschaften zu rechnen sein. Hatten sich die Athener schon im fünften Jahrhundert der That von Marathon lam und oft genug gerühmt, im vierten Jahrhundert wurden, als man vom Glanze der alten Zeit leben mußte, deren Dimensionen maßlos übertrieben. Im platonischen Menrenos (p. 240) flihrt Datis 500 000 Mann gegen Attika; das Epigramm auf bie Gefallenen, bas noch bei Lyfurgos (c. Leocrat. 109) einfach sagt: Ellipwy nooμαχούττες 'Αθηναίοι Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων έστορεσαν δύναμιτ erhielt den Pentameter έχτειναν Μήδων έννέα μυριάδας und weiterhin είχοσι μυριάδας; Ael. Aristid. 2, 511; Schol. p. 289 Frommel. Diese Bersion liegt bereits den 200 000 bei Marathon erschlagenen Persern des Trogus (Justin 2, 6) zu Grunde, der dann die Riistung selbst entsprechend auf 600 000 Mann setzt. Die Karthager brachten auf 1000 Transportschiffen 120000 Mann nach Sicilien (Xenoph. Hellen. 1, 5, 21: ebenso Timaeos bei Diodor 13, 81); die Athener konnten auf ihren Trieren auf jeber je 100 Hopliten nach Sicilien führen; Bodh Staatshaushalt 12, 387. Rach letterem Magstabe batten bes Dareios 600 Trieren 60 000 Mann Landtruppen ilberführen können. Die Pierbeschiffe ber Athener nahmen nachmals 30 Pferbe nebft Reitern und Dienern an Bord; waren bie bes Dareios berfelben Art, so genligten 100, um mehr als 3000 Reiter aufzunehmen, da bei den persischen Reitern nicht ieder seinen Anecht hatte. Napoleon ließ 420 Pferbeschiffe, zu je 16 Pferben jedes, zum Uebergang nach England bauen, um gegen 7000 Pferde überzusetzen. Flotte des Datis nur aus phoenikischen ober etwa noch aus koprischen und kilikischen Schiffen beftanten bat, steht nicht gang fest. Herodot läßt ben Dareios allen tributpflichtigen Seestädten Kriegs. und Pierdeschiffe auflegen (6, 48); er erwähnt bann und ein Prinz des Hauses, Artaphernes, des Dareios Neffe, der Sohn seines Bruders Artaphernes, der zu Sardes gebot; doch scheint dem Datis thatsächlich das Kommando zugestanden zu haben. Hippias, nunmehr schon hoch in Jahren, war in ihrer Umgebung, sie mit seinem Nath und seinen Berbindungen in Hellas und Attika zu unterstützen. Die Aufgaben standen fest: die Unterwerfung der Kykladen, Eudoea's und Attika's; sie mußten vor der Tag- und Nachtgleiche, vor dem Eintritt der Herbststürme gelöst sein; diese gefährdeten die Flotte, und der Winter hinderte die Versorgung des Heeres, indem er die Schiffahrt untersbrach. Es war demnach gerathen, die Entscheidungen im offenen Felde zu suchen, Belagerungsmittel, wie man jüngst vor Milet erlebt, doch recht lange hinausziehen konnten.

Die Flotte steuerte längs der Küste Kleinasiens bis auf die Höhe von Samos und nahm von hier dem Kriegsplan gemäß den Curs mitten durch das aegaeische Meer auf die Kykladen. Die Bestrafung von Naxos war zunächst zu vollziehen 1). Den Naxiern entsank bei der Annäherung der gewaltigen Macht der Muth, so tapfer sie vor elf Jahren den 200 Trieren und dem Landheere des Megabates widerstanden hatten. Sie verzweifelten, die Mauern ihrer Stadt halten zu können, und flohen in die Berge. Stadt und Tempel wurden niedergebrannt, die Naxier, die den Persern in die Hände fielen, zu Stlaven gemacht. Danach wurden die übrigen Inseln unterworfen; sie mußten Geiseln geben und sofort auch Schiffe und Mannschaft zum persischen Heere stellen. Doch nicht nur Strenge, auch Milbe wollte Datis zeigen; die Griechen sollten belehrt werden, daß sie für ihre Heiligthümer nichts zu fürchten hätten, wenn sie sich als Unterthauen Persieus bekannten. Wir sahen, daß die Herrscher Persiens den Kulten ihrer Unterthanen nicht nur Toleranz, sondern auch Unterstützung und Förderung ge-Die Bewohner von Delos, dem heiligen Eiland des währten 2). Apollon, waren vor der Perserstotte entflohen. Datis ließ seine Schiffe bei Rheneia ankern und die Flüchtigen zur Rückkehr auffordern: sie

:

<sup>(6, 118)</sup> eines phoenikischen Schisse der Flotte; 6, 98 sagt er von Datis äun dyöusros zal Iovas zal Atolkas, eine Stelle, die außer dem Zusammenhang der Erzählung stehend fast wie ein Einschiebsel aussieht. Pausanias spricht in der Beschreibung des Bildes von der Schlacht in der Poikile nur von Schissen der Phoeniker.

<sup>1)</sup> Herobot sagt 6, 49: Die Bewohner aller Inseln, zu denen die Boten des Dareios gesommen, hatten Erde und Wasser gegeben; 6, 96 läßt er Naxos ohne Beiteres angreisen. Hiernach hätte Naxos keine Aussorberung erhalten. — 2) Bb. 4, 538.

hätten nichts zu fürchten. Nach Herodots Angabe hätte Datis dam dem Apollon auf dem Altare von Delos ein großes Rauchopfer von 300 Talenten (d. h. über 200 Centnern) Weihrauch gebracht. Es mag sein, daß Datis hier dem siegverleihenden Lichtgott, dem Withra, den er in dem Apollon der Griechen erkennen konnte, dem Feuer seines Altars eine stattliche Gabe gewidmet hat 1).

Der erste Theil der Aufgabe war erfüllt. Das nächste Ziel war Rachdem die Athener Chastis niedergeworfen und das Land der Hippoboten in Besitz genommen, war Athen die vorwaltende Macht auf Euboea. Neben ihm kam nur noch Eretria in Betracht. Es war wie Chalfis von der Höhe, die es im achten und siebenten Jahrhundert eingenommen, herabgesunken, aber es war boch immer noch von einer gewissen Bedeutung, die der Ruhm früherer Tage erbobte 1). Für die Perser war es von Vortheil, wenn Athen sich ents schloft, seinen Besitz auf Euboca zu vertheidigen, den Eretriern, die zum Widerstande bereit waren, Hülfe zu bringen. Es lag dann in des Datis Pand, Athen ichen auf Eubeea mit einem so starken Schlage zu treffen, daß danach drüben in Attika schwerlich noch Araft, noch weniger Muth zur Abwehr übrig sein werde. Nicht an der Oftfüste Euboea's gedachte Datis zu landen: war das attische Deer auf Eubeea, so ichnitt man ibm ben Mückzug ab, wenn man in ben Sund von Euboea einlief: überdies ankerten die Schiffe am sicher sten in diesem Sunde. Ge nabm die große Flotte ben Curs auf bie Südirige Enboea's, ließ bas Borgebirge Geraestos an Steuerbord und lief in die Meerenge. Im Verüberfahren wurde Karpstos, die Stadt der Orvorer 3). die die Kühnheit batte zu widerstehen, durch eine detachirte Abtheitung zur Uebergabe gezwungen. Weiter nordwärts im Sunde wurde das Eiland Asgileia est lag Trikervibes auf ber amichen Kufte gegenüber, beiest und der Transvorifieme zum Ankerplan angewiefen. Die Trieven gingen vier bis fünf Meilen weiter nerdmitte den Sind binduft an der Mündung des sambrasos bei Lamprae, anderhald Meilen odmares von Erewia wurde die Armee, Friedle was Marrie and bank griege

In Aiden mar Bernrichaft vorhauden, den Beitz im lelantischen

<sup>1 25 4, 35, 34.</sup> Weddenute sam hener zu drugen itänft das Arefta den Statischer unwen von Kaden an. In nur eben auf der Hote des Kunnud Dagh ausgewichner Friedrich des Kung Annethes von Komazone kate in der Anfyählung der Söner Ansten Kündess weren Just Oromestest. — 2 Kladen Menenen, p. 240. Andsten Kol 4, 3, 2, Swaden p. 443, Klub Amazon 17 — 3, 28, 5, 151.

Feld, die viertausend Bauerhusen, in welche die Rittergüter von Chastis zerschlagen worden waren, zu vertheidigen, die Eretrier, die um Hüsse baten, nicht im Stich zu lassen. Aber freisich war geringe Aussicht auf einigen Erfolg des Widerstandes, wenn die Perser mit starker Macht nach Euboea kamen. Eretria hatte in der Zeit seiner höchsten Blüthe nicht mehr als 3000 Hopliten gezählt und konnte jetzt gewiß teine größere Zahl ins Feld stellen, und anderer Seits durste man Attika doch nicht entblößen. Die Perserslotte konnte von den Kykladen her sowohl auf die attische Küste als auf Euboea steuern; in jedem Valle mußten Attika Vertheidiger bleiben. So wurden die Inhaber der Bauerhusen auf Euboea, die Kleruchen, dorthin befehligt, den Eretriern zu Hüsse zu sein. Es war doch fast die Hälfte der attischen Streitmacht — 4000 Hopliten —, die fortgesendet wurde.

Nach Herodots Erzählung waren die Weinungen in Eretria getheilt. Die Einen glaubten, daß man die Stadt verlassen und in den Bergen Zuflucht suchen musse. Andere gingen damit um, die Stadt den Persern zu verrathen, wovon sie Vortheile für sich erwarteten. Da habe Aeschines, des Nothon Sohn, einer der ersten Männer Ere= tria's, den attischen Hopliten gesagt, wie die Dinge ständen und ihnen angelegentlich gerathen, nach Attika heimzukehren, damit sie nicht auch ins Berderben kämen. In Eretria behielt die Meinung die Oberhand, nicht gegen die Perser auszuziehen, sondern die Mauern zu vertheidi= gen 1). Sobald dieser Entschluß der Eretrier feststand — und es konnte, nachdem man die Stärke der Armada im Sunde während der Ausschiffung der Landtruppen und Pferde übersah, kein anderer ge= faßt werden —, war die Aufgabe der attischen Hülfsmacht erfüllt; daß biese sich mit den Erctriern in die Mauern einschließen lassen solle, war sicher weder den Strategen Athens noch sonst einem Athener in ben Sinn gekommen. Und dazu hatte die Einfahrt der Perser in den Sund, ihre Landung auf der Westfüste Euboea's die Lage vollständig verändert. Der Rückzug über den Sund war aufs Aeußerste gefährdet; er konnte jeden Augenblick abgeschnitten werden, und damit fast die Hälfte der attischen Streitmacht Attika verloren gehen. Es bedurfte des Rathes des Aeschines nicht, die Hopliten Athens zur Rücksehr zu bestimmen. Sie kamen über Oropos nach Attika zurück; wäre es noch möglich gewesen, hätten die Eretrier sämmtlich mit Weib und Kind ihnen folgen sollen 2).

<sup>1)</sup> Herod. 6, 100. — 2) Wecklein (Tradition der Perserkriege) nimmt an: es habe keine Sendung von Hilssvolk nach Eretria stattgefunden, vielmehr seien die

Athen konnte nicht mehr auf Euboea geschlagen werben: aber an Gretria konnte allen Städten in Hellas, insbesondere aber Athen, ein marnendes Beispiel gegeben werden, welches Loos die erwarte, die den Perfern zu widerstehen magten. Es wäre Datis erwlinscht gewesen, den Eretriern vor den Mauern eine Niederlage bereiten zu können, die Belagerung fürzte sich dadurch. Aber sie famen nicht heraus. Datis gedachte bennoch rasch zu Ende zu kommen. Ohne sich auf Einschliefungswall und weitere Belagerungsarbeiten einzulassen, schritt er sofort zum Sturm. Seine Mannichaften waren zahlreich genug, um Verluste erleiden und mit den stürmenden Abtheilungen wechseln zu können. Mit unerichütterlichem Mutbe vertheidigten die Eretrier ihre Plauern. Sechs Tage lang hintereinander versuchten die Perser vergebens die Zinnen zu ersteigen. Biele Perser, viele Gretrier waren gefallen, als am siebenten Tage zwei hervorragende Männer der Stadt, Guphorbos und Philagros, die Stadt den Perfern verrietben. Gretria wurde ausgeraubt und mit seinen Tempeln niedergebrannt, die Einwohner theils niedergebauen theils zu Stlaven gemacht. Doch gelang es nicht Wenigen zu entkommen 1). Danach wurde der attische Theil der Insel vermüstet, die gesammte Insel unterworfen 2).

Die Krkladen und Euboea waren dem Dareios unterthan; nur noch eine Aufgabe, die lette der Armada, war übrig: Athen war noch zu bezwingen. Sollte man die Truppen wieder einschiffen, die Pferde durch eine neue Seefahrt stumpf machen, die Südspitze Attika's umsegeln, um unmittelbar vor Athen zu landen, Athen alsbald einzuschließen? Eine lange Belagerung war keines Weges erwünscht, sie konnte sich in den Winter binein, den Winter hindurch ziehen.

anischen Aleruchen bei Amaherung der Perser einsach emssohen, der Rath des Aeschines sei Ersindung der Athener, die Flucht zu decken. Die Dinge lagen doch so, daß der Nath des Aeschines überstüllsig war, auch wenn er ertheilt wurde. Daß die attischen Aleruchen nicht gehalten waren, aus ihren Husen zu sitzen, ist oben bemerkt: vollzähig und bewassnet bei einander konnten sie nur auf Besehl der Strategen sein. Herodots Annde der Dinge in Eretria scheint auf Erzählungen der an den Tigris verpstanzten Eretrier zurückzugehen.

<sup>1)</sup> Das solgt aus dem Wiederausdan der Stadt, wenige Meilen westlich von der alten, die doch zehn Jahre nach der Zerstörung des alten Eretria sieden Trieren zur hellenischen Flotte stoßen lassen kann. Damit widerlegen sich dann auch die Fadeln von der sazisserses im platonischen Menerenos (p. 240. 241), der übrigens die Stadt schon am drinen Tage nehmen läßt, und dei Diogen. Laert. 3, 33. Die Fadel bei Athenaeos p. 536 aus Herakleides dem Pontiker vom Eretrier Diomnessos ist gegen alle sessischende Geschichte und nichts als eine von vielen über den Reichthum der Dabuchen in Ashen ausstrenden Anesdoten. — 2) Demosth. in Neueram p. 1377 R.

Viel näher lag, die Truppen einfach über den Sund zu setzen, zunächst hier auf der Ostfüste Attika's zu lagern. Es war doch der Mühe werth, den Versuch zu machen, die Athener aus der Stadt heraus zum Kampse im freien Felde zu bringen, vielleicht rührte sich inzwisschen auch die Partei des Hippias, die doch nunmehr durch alle die verstärkt werden mußte, die die Vergeblichkeit des Widerstandes einssahen, die nicht blind ins Verderben rennen wollten. Die Besetzung der Insel Aegileia, die Bestimmung derselben zum Depot des Heeres— auch die Gesangenen von Eretria wurden auf Aegileia untergesbracht— läßt erkennen, daß es von vorn herein darauf abgesehen war, Attika von der Ostseite her anzugreisen. Die diesem Siland etwas weiter südwärts auf der attischen Küste gegenüberliegende Ebene von Marathon wurde zum Landungsplatz bestimmt. "Dieser Landsstrich Attika's," so sagt uns Herodot, "war am geeignetsten für die Reiterei und lag Eretria am nächsten."

Nach zwanzigjährigem Harren und Drängen sah sich Hippias wohl ichon am Ziele seiner Wünsche. Er mochte sich der Zeiten erinnern, da er, ein Jüngling, hier vor acht und vierzig Jahren von Eretria her mit seinem Vater gelandet war, wie die Diafrier zuströmten, wie der Sieg bei Pallene seinen Bater und ihn nach Athen führte. welche Streitkräfte landeten heute hier an diesem Ufer! Er soll den Führern der Perfer die Plätze gewiesen haben, wo die Schiffe auf den Strand zu ziehen seien, wo das Lager am besten geschlagen werde. einer Felshöhe unter dem Vorgebirge Kynosura soll Artaphernes Zelt aufgerichtet worden sein 1). Hippias mag sich sehr sicher gehalten haben, seine alten Tage in fürstlichen Ehren zu Athen zu beschließen. Daß er unsägliches Unheil über sein Baterland bringe, daß er nicht nur Attika, ganz Hellas den Persern opfere, hatte ihn bis dahin nicht geirrt. Es irrte ihn nun auch wohl nicht, daß wenige Tage nach dem Falle Gretria's Völker des fernsten Ostens, Berser, Meder und Saken, auf dem Boden Attika's Fuß faßten, daß die Ariegsschiffe der Phoeniker, der Kilikier, der Kyprier den Strand Attika's von Kynosura bis nach Probalinthos hinab bedeckten 2), daß hundert und fünfzig Tausend beutegieriger Fremdlinge, die Arier des Heeres und die Semiten der Flotte, bereit waren, sich auf Athen zu stürzen.

<sup>1)</sup> Pausan. 1, 32, 7. Bischer Erinnerungen S. 77. — 2) Für jede Triere am User müssen 50 Fuß gerechnet werden, wenn sie slott gemacht sofort die Ruder gebranchen sollte, 600 Trieren fordern demnach eine Userstrecke von  $1^{1}/_{4}$  Reile.

Nachdem die Kleruchen von Euboea zurück waren, harrte man zu Athen in ängstlicher Erwartung, welchen Gang die Ereignisse dort auf der Insel nehmen würden, mit welchem Erfolg Eretria sich vertheidigen, ob sich die Perser dann auf die Besetzung Euboea's beschränken, oder wohin sie von dort aus sich wenden würden. Daß Attika das nächste Ziel des Angriffs sein werde, war kaum zweifelhaft; aber desto fraglicher, von welcher Seite her der Angriff geschehen werde. Der Polemarch und die Strategen müssen demnach alle Hopliten des Landes gesammelt, sie in und bei der Stadt bei einander gehalten haben, bereit zur Vertheidigung der Stadt, Falls die Perser im Phaleron erschienen, bereit mit ihnen dahin zu marschiren, wo die Perser sonst auf der Küste landeten. Die Schreckenstunde von Eretria wird viel früher gekommen sein, als man erwartete. Aber noch war ungewiß, wohin die Perser sich richteten. Da kan am sechsten Tage nach dem Neumond die Nachricht in die Stadt, die Trieren der Perser seien in der Bucht von Marathon, die Truppen würden ausgeschifft. Auf der Stelle sendeten die Strategen einen Schnellläufer nach Sparta, den Königen und den Ephoren zu sagen: "die Athener bäten die Lakedaemonier, ihnen zu Hülfe zu kommen und nicht zuzugeben, daß bie älteste Stadt der Hellenen in die Knechtschaft der Barbaren falle. Schon sei Eretria verloren und Hellas um eine berühmte Stadt schwächer 1)."

Hippias irrte, wenn er auf den Zulauf der Diakrier rechnete. Er fand das Athen nicht wieder, welches er vor zwanzig Jahren verslassen. Wohl konnte der Ruf von der raschen und vollskändigen Versnichtung Eretria's, die l'andung des gewaltigen Perserbeers auf attischem Boden, das Flüchten des l'andvolks in die Mauern der Haupts

<sup>1)</sup> Lugebil Geschichte b. attischen Staatsverf. Jahns Jahrbilcher Suppl. 5, 642 ff. Busolt Lakedaemonier (S. 365) nimmt an, der Eilbote sei gleich nach dem Falle Eretria's nach Sparta gesendet worden; dies solgt doch aus Herodots Worten nicht. Bei Herodot (6, 102. 103) heißt es: "Nach der Einnahme Eretria's noch wenige Tage verweilend, schissten sie nach Attisa. Marathon war die geeignetste Landschaft sür die Reiterei und Eretria am nächsten; hierhin sührte sie Hippias." Als die Athener daristoro raira — also den lebergang und die Landung —, zogen auch sie nach Marathon. Und zuerst dortes err dr dortes (6, 105) schicken sie den Pheibippides. Daß Herodot in der kurzen Angade dessen Austrags nur der Hauptsache: des Falls Eretria's und der unmittelbaren Bedrohung Athens, nicht noch ausdricklich der Landung erwähnt, ist um so begreissicher, als die ersolgte Landung in der unmittelbaren Bedrohung bereits enthalten war. Des Pheidippides Sendung hatte doch wesentlich den Zwed, den Spartanern zu melden: es sei jetzt die höchste Beit.

stadt die Herzen der Athener erschüttern. Aber die Mehrheit war trothem bereit, im Widerstande zu beharren. Der Prätendent zählte wohl noch Anhänger aber keine Partei mehr. Die Regierung des Staats durch die Gesammtheit der Bilrger hatte inzwischen feste Wurzeln geschlagen; das gleiche Recht für jeden, die freie Dis= kussion, die Entscheidung der Mehrheit wollten die Athener nicht mit der Herrschaft eines Tyrannen, mit der Herrschaft der Perser vertauschen. Der Entschluß zu widerstehen war kein leichter. War nicht Milet, von einer Flotte von viertehalb hundert linienschiffen ge= beckt, trotz der tapfersten Gegenwehr gefallen, war es denn irgend denkbar, daß Athen sich hielt? Zeigte nicht eben wieder der schnelle Untergang Eretria's, daß auch hinter festen Mauern den Waffen der Perser nicht leicht zu begegnen war. Und gelang es wirklich, dem Datis gegen Hoffen und Erwarten Stand zu halten, würde ber König nicht immer neue und stärkere Heere senden, verwickelte man sich nicht in einen unabsehbaren verzweifelten Arieg, der doch mit dem Untergange Athens enden mußte? Athen war allein. Die meisten Kantone hatten den Persern Erde und Wasser gegeben; Niemand trug Berlangen, sich in das Geschick Athens zu verwickeln. Ob die Spartaner helfen, ob sie es vorziehen würden, den Angriff der Perser in ben Schluchten des Tangetos zu erwarten, war mindestens zweiselhaft. Und wenn man es bis auf das Aeußerste trieb, war Athen vor Berräthern in seinen eigenen Mauern sicher? Anderer Seits stand doch fest, daß der König von Persien nicht unversöhnlich war. Um was handelte es sich denn? Um die Anerkennung des Hippias als Fürsten von Athen. Freilich die, welche den Hippias ausgetrieben, und viele Andere mußte man preisgeben. Aber war denn das Regiment der Beisistratiden in der That so schlimm und so unerträglich gewesen, gingen beim Widerstande nicht noch ganz andere Güter und Männer verloren, und wenn man dann auch noch dem großen Könige Tribut bezahlen und Schiffe stellen mußte, war das Leben darum nicht mehr des Lebens werth? Die Jonier hatten doch auch noch nach ihrem Aufstande ihre Gemeindewesen; sie durften ihre Tempel wieder herstellen, ihren Göttern die Feste seiern; sie bewahrten ihre Sprache und ihre Gesetze, ihr Eigenthum und ihre Sitten. Dennoch blieb auch nach der Landung der Perser die Mehrheit der Athener fest bei dem Entschluß, auf jede Gefahr zu widerstehen. Kein Versuch einer Unter= handlung wurde gemacht. In der That, nur jolche Entschlossenheit konnte retten, wenn überhaupt Rettung zu hoffen war. Es war nicht

die Verzweiflung, welche die Mehrheit zu dieser Haltung führte, denn es gab noch Auswege. Es war nicht der Befehl eines gedietenden Herrschers, welcher die Athener in den Kampf zwang, es war nicht eine Schaar Kriegsluftiger, welche kämpfte um zu kämpsen; es waren ansässige Bauern und Bürger, welche den Entschluß, für ihre Selbstsständigkeit und Selbstregierung zu stehen oder zu fallen, mit taltem Blute und nüchterner lleberlegung faßten und festhielten. Die Erinsnerung an den glücklichen Widerstand, welchen sie der Uebermacht der Peloponnesier, Boeoter und Chaskidier geleistet, wird dazu geholsen haben, ihre Mannhaftigkeit und ihr Vertrauen zu sich selbst, welche ihnen niemals nothwendiger gewesen waren als in diesem Augenblick, ausrecht zu halten.

Um fünften Tage nach seiner Aussendung, am elften nach bem Neumond, Abends, kam der Schnellläufer Pheidippides von Sparta zurück. Er hatte den Weg von Athen nach Sparta — es sind neunundzwanzig Meilen — hin und her in je zwei Tagen zurück-Seine Botschaft war nicht ermuthigend. Die Spartaner hatten zwar Hülfe verheißen, aber zugleich erklärt, daß ihre Truppen nicht sogleich kommen könnten. Sie feierten die Karneen und dürften des Festes wegen erst nach dem Vollmonde ausrücken. Sollte dieser Aufschub vielleicht der Ablehnung der Hülfe zum Vorwande dienen? Konnten die Opfer des Vollmondes, die Opfer an der Grenze nicht ungünftig ausfallen? Wollte man dort etwa den Ausgang abwarten? Pheidippides hatte diesen Bescheid am neunten Tage nach dem Neumond erhalten; vor dem sechzehnten Tage nach diesem wollten die Spartaner nicht ausziehen, in keinem Falle hatte man sie bemnach vor Ablauf von etwa acht Tagen zu erwarten 1).

Schon allzulange hatte man auf Sparta gewartet. Jeden Augensblick konnte das Perserheer vor den Mauern der Stadt erscheinen. Der lette Moment war da, auf der Stelle Entscheidung zu treffen, ob man sich auf die Vertheidigung der Mauern beschränken, ob man

<sup>1)</sup> Daß Pheidippides seinen Bescheid in Sparta am neunten nach dem Renmond erhielt, folgt aus Herod. 6, 106. In den Büchern über die Gesetze p. 692. 698 wird
aufgetischt, die Spartaner seien mit einem Kriege gegen die Messenier beschäftigt gewesen. Herodot erwähnt der Karneen nicht. Die Schrist über seine Malignität hält
ihm deshald vor, daß die Spartaner häusig genug vor dem Bollmonde ausgerückt
seien. Die Karneen dauerten vom 7. Tage des Karneios dis zum 15. Tage d. h.
dem Bollmond desselben; Herod. 7, 206. Thusd. 5, 54. 75. Bgl. Kaegi Kritische
Geschichte S. 450.

im Felde schlagen wolle. Schloß man sich in die Stadt ein, so drängte sich die gesammte Landbevölkerung in die Mauern zusammen, wo sich keine Unterkunft und bald auch kein Unterhalt für diese Men= schenmenge fand. Vertheidigte man die Mauern auch mit Erfolg: es gab nicht die geringste Aussicht auf Entsatz, es mußte bald Entmuthi= gung eintreten, und die Anhänger des Hippias hatten dann gewonnenes Spiel. Die Einschließung in die Mauern Athens war der gewisse Untergang. Es gab nur einen, freilich höchst gewagten, Entschluß, der die Möglichkeit der Rettung zeigte, es war der: auch ohne die Spartaner auszurücken, die Bejahrteren und die Bürger ohne Hopliten= rüftung zur Vertheidigung der Mauern zurückzulassen, Falls das feind= liche Heer sich theilte, und nach dem Ausmarsch mit allem was man an tüchtiger Mannschaft besaß, die Entscheidung in der Schlacht sobald als möglich zu suchen. Je schneller man zum Schlagen kam, um so gewisser wurden den Anhängern des Hippias und den Schwach= müthigen ihre Umtriebe und ihre Klagen abgeschnitten, um so besser jedes Schwanken, jede Besorgniß und jeder Schrecken, der durch die Bahl des Feindes über die Athener kommen konnte, vermieden.

Es war das Verdienst des Miltiades, diesen Kriegsplan unverzüg= lich nach des Pheidippides Rückfehr im Kollegium der Strategen gel= tend zu machen. Die beste Art des Widerstandes war ohne Zweifel längst und vielmals von den Strategen erörtert worden. Auch der Fall, daß die Hülfe der Spartaner versage, kann nicht außer Betracht geblieben sein; dann galt es zu entscheiden, ob man selbst ohne die Spartaner im freien Felde schlagen wolle. Jetzt war klar, daß die Spartaner zögerten, Athen konnte nicht mehr zögern. Jest stand zur Frage, ob man sich belagern ober auch ohne Sparta im Felde schlagen Miltiades drang auf sofortigen Beschluß des Auszugs. Ari= wolle. steides trat der Ansicht des Mistiades bei; sein Ansehen und seine an= erkannte Besonnenheit mußten derselben Nachachtung verschaffen 1). Aber auch der entgegengesetzten Meinung standen gute Gründe zur Seite. Wie konnte man im offenen Felde schlagen wollen, so Wenige gegen so Viele; und dazu schwächte dann noch der Auszug die ohnehin geringe Streitmacht Athens einem so zahlreichen Feinde gegenüber in empfindlicher und nachtheiliger Weise, indem er sie theilte; auch dann, wenn man im offenen Felde schlagen wolle, werde es richtiger sein, die Schlacht unter den Mauern Athens anzunehmen, wo man alle Streit-

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 5.

träfte beisammen und im schlimmsten Falle einen insbesondere gegen die persischen Reiter gesicherten Rückzug habe. Che der Feind vor Athen sei, würden doch auch die Spartaner herankommen. sollten die Geschicke Athens so hastig aufs Spiel gesetzt, warum die Entscheidung über Leben und Tod so übereilt gesucht werden? Vielmebr sei die höchste Besonnenheit und Vorsicht nöthig, denn noch habe keine griechische Schlachtlinie den Persern gestanden. Diese vorsichtigere Meinung gewann die Oberhand bei ben Strategen. Die Enticheidung stand bei dem Polemarchen, der ben Borsit im Rathe der Strategen führte und dessen Verbandlungen zu leiten hatte, dem der Oberbesehl zustand, dem Kallimaches 1). Miltiades nahm den Kallimachos, wie Perebet berichtet, bei Seite und fagte ibm: "Bei Dir liegt es, Athen in Anechtichaft zu bringen ober frei zu erbalten und Dir ein Denkmal für alle Zukunft zu stiften, wie es weder Harmodies noch Aristogeiton binterlassen baben 2). Go lange es Atbener giebt, schwebten sie niemals in größerer Gefabr. Wenn fie ben Mebern unterliegen, jo steht fest, was sie, dem Pirvias überliefert, zu leiden baben werden; wenn diese Stadt aber gerettet wird, tann sie die erste in Hellas werben. Wenn wir nicht ichlagen, ie wird, fürchte ich, Zwiefralt in die Gemütber der Atbener kommen und medische Reigungen werden erwachen. Schlagen wir aber, bever ein Zwiefralt eintritt, se werden wir, wenn Die Götter beiden Gleiches gewähren, im Stande fein, die Oberhand in: Rampfe zu gewinnen. Das siebt nun bei Dir und bangt von Dir ab. Trimit Du meiner Meinung bei, is wird uniere Baterstabt frei und die erfte in Pellas, wenn Du aber die Ansicht berer mählft, welche den Kampi widerrathen, is wurd die Gegentheil daven geinchen.\* Kallimades ensidied für die Meinung des Milniades; naddem der Beiemard der Ansicht des Militades beigereien war," igt Proble, mit der Mitter für Beiter in ichte Beiter

Der Kolemand und die Smatten damen das Kledi. den Aussigug auf ihre Hard answerdnem aber in diesen idweren Tagen war es von Adutresteil die Bestampung der Batte und mit diese den Willen des Batte in genommen. die start in der Bestigunk der Smattegen, die Batterbekommung zu deutscher . Unter dem Sanfard der Kandsberren der Tommen der il an meinem Laumander inest angehörte —

Service of the control of the control

bieser Stamm führte gerade die Prytanie —, wurde auf der Pnyx beschlossen: der Polemarch habe das Heer aus der Stadt zu führen 1).

<sup>1)</sup> Plut. Quaest. conv. 1, 10, 3. · Bei Perodot ist die Folge der Ereignisse die: die Athener erfahren die Landung der Perfer und ziehen zur Abwehr nach Marathon hinaus, danach geht die Erzählung auf des Miltiades frlihere Schickale über, bann wird eingeschaltet: zuerst als die Strategen noch in der Stadt waren, schickten sie nach Sparta. Der Erzählung der Sendung und ihres Resultats solgt ein Traum des Hippias, die Ankunft der Plataeer im Lager der Athener, die Motivirung dieser Hilfsleistung; der Streit der Strategen steht ummittelbar vor der Schlacht, wie es bem Eindruck der Darstellung am gitnstigsten ist. Die wichtigste Frage, liber die man sich in Athen schlüssig zu machen hatte, war boch die, ob man sich belagern lassen oder draußen schlagen wollte. Sobald man ausriickte, mußte man schlagen, wenn man nicht einfach davon laufen wollte; draußen konnte man nur darliber streiten, ob man selbst angreifen ober sich angreifen lassen wollte, Falls die Perser mit dem Angriff zögerten. Die Forderung der Hilse Sparta's setzt voraus, daß man in Athen, indem man sie stellte, im Felde zu schlagen entschlossen war; denn daß die spartanischen Helser sich mit den Athenern nicht in die Stadt einschließen lassen wilrben, so wenig als die attischen Kleruchen dies in Eretria gethan, darliber konnte in Athen nicht der mindeste Zweisel bestehen. Erst als die Antwort von Sparta da war, waren alle Boraussetzungen für befinitive Beschlußfassung erfüllt; die Frage war jett die: ob man auch ohne Hillse Sparta's im Felde schlagen ober die Belagerung erwarten wolle. Hierliber und hierliber allein kann der Streit der Strategen entbrannt sein, ein Streit, der selbstverständlich vor dem Auszuge entschieden sein mußte, weil er mit diesem entschieden war. In der Relation des Ephoros, die uns bei Repos erhalten ist, geschieht der Streit der Strategen, "ob man sich belagern lassen ober ausziehen soll," in der Stadt; es ist hier die Ankunft der Plataeer, die dem Miliades, der allein für den Auszug ist, das Uebergewicht giebt (Miltiades 4. 5); in des Trogus Bericht werden die Spartaner "durch religiöse Bedenken vier Tage zurückgehalten," Miltiades ist der Urheber des Beschlusses, die Spartaner nicht zu erwarten: er vertrante der Schnelligkeit mehr als den Berblindeten." Die Gründe des Miltiades bei Herodot gehen einfach gegen Zögerung. Zögern wir, so wird Zwiespalt entstehen, der die Athener zu den Medern hinliberzieht; schlagen wir, bevor die Spaltung da ist, so sind wir im Stande zu siegen. Erfolgte ber Auszug, wie Pluturch angiebt, auf ein Psephisma, so ist die Berathung der Strategen auch hiernach vor bemselben in der Stadt gepflogen worden. Die Frage wog schwer gemig, die Zustimmung der Bolksversammlung einzuholen, so daß sachliche Bedenken der Angabe Plutarchs nicht entgegenstehen; sie zu verwerfen, weil sie in einem Scherzgespräch steht, trifft darum nicht zu, weil Thatsachen Thatsachen bleiben, auch wenn ste im Scherz erwähnt werden. Auch gedenkt Demosthenes des Psephisma des Miltiades beziiglich des Auszugs; Fals. leg. p. 438 und die Scholien. den hergang im Rathe der Strategen sagt Herodot: "es siegte die schlechtere Reimmg; danach, als der Polemarch des Miltiades Meinung angenommen, trug es die Schlacht davon." Wenn vorher die Gegenmeinung die Mehrheit batte, die Stimmen also mindestens wie 6 zu 4 standen, wie konnte dann des Polemanden Stimme, nach Herodot war dieser der elfte Stimmgeber, den Ausschlag geden? Alle

Der Auszug erfolgte am breizehnten nach dem Neumond mit der gestammten wehrtüchtigen und gerüfteten Mannschaft. Nur die Besiahrten und die Bürger und Beisassen ohne Hoplitenrüftung blieben zur Vertheidigung der Stadt zurück, Falls etwa der Feind sich theile oder eine Abtheilung der seindlichen Flotte vor dem Phaleron erscheine. Es waren wohl über 9000 Hopliten, denen eben so viele leichtbewassnete Anechte folgten, ein Heer von gegen 20 000 Köpsen, das den Versern entgegenging.

Lon den Höhen des Parnes und Britesses im Halbtreise umschlessen, debnt sich die fruchtbare Ebene von Marathon fast wagerecht zwei dis drei Stunden längs des Meeres aus: die Breite bis zum Fuße der Berge beträgt da, wo diese in der Mitte des Halbtreises am weitesten zurücktreten, fast eine denriche Meile<sup>2</sup>). Etwa in dieser Mitte ist sie von einem Giesbach durchichnitten, der von den Höhen zum Meere

konnte ein erlooster Beamter, so nennt Hervedet im Borbeigehen den Polemarchen, in oder über einem Aullegium erwählter Strategen emscheiden? Lugebil hat mit bestem Rechte hervorgehoben, daß Hervedet den Militades genau so zum Kallimachos sprechen läßt, wie den Themskolles zum Emphiades Iahns Jahrb. Suppl. 5, 597 sp.). Der Polemarch war damals noch der Oberseldherr.

Die Annahme, der Auszug ist lediglich erfolgt, um die Pässe des Pentelikn zu halten, ist nicht sindhalug. Auch um diese zu halten, mußte man schlagen; das Argument der Gegner des Milnades: wir sind zu schwach, um zu schlagen, wisst auch hierzeigen. Man kam zur Besestung der Kisse zu sah, menn man erst auszog, als die Verser dereich gelander waren. Halls diese, die nur zwei Sunden entserm flanden, die Verse unde absichtlich eisen gelassen danen; die Jochtan der Griechen war zu siehender Verscholzigung ungerigner, die Lagerung der Albemer auf dem Ofiabhang des Gedings widerlichte der Vahrendeligung, andlich die Siellung auf dem Bentelikon konnte rechts und linds über Pallene und Kophisa umgangen werden. Besteht man darauf die Betathung der Stungsgen mit im Lager der Minachen stangesunden hat, so schweider der Streit darauf zusammen: de man, Falls die Berser mit dem Auger länger zogeren, dieser adwaren oder selbst angemen wolle.

1. Heredet zient weder die Jahl der Albeiter, med die der Blander. 9000 Albeiter und 1.00 Plander gieb. Kores Michaeles I; diefelbe Angabe hat die ind in die die field die Jahlen des Erdertes. Auch Plander Parall. I) hat die Albeiter Die Jahlen des Erdertes Vigules v. Tel laffen burch Arbeite, des 1.00 Planders die Jahlen des Herens dell werden. Die Bestellung is Albeiter annachten werd die Jahlen 2.00 Planders die Herens die die die die die Geberte die Herens die Her

fließt, und unter dem Vorgebirge Kynosura, welches die Ebene nach Norden hin schließt, durch einen Sumpf begrenzt. Die Perser hatten die Höhen und deren Bässe offenbar darum unbesetzt gelassen, weil sie die Athener in die Ebene zur Schlacht herabzulocken wünschten. So konnten diese das Lager auf der dem Meere zugekehrten Berglehne nehmen. Es wurde in dem Tempelbezirk des Herakles bei Marathon aufgeschlagen, den wir in dem Querthal von Aulona hinter Brana etwa da, wo heut die Kapelle des heiligen Georg steht, zu suchen haben werden 1). Die Stellung war wohl gewählt, ohne Zweifel von Miltiades selbst. Man war hier oben auf den Felsen vor den Reiter= angriffen der Perser sicher, man übersah ihr Lager und die endlose Reihe der Trieren am Strande. Wohl war die Stellung der Athener über Rephisia und Pallene zu umgehen, aber der Weg über Kephisia, links von der Stellung der Athener, war ein Bergpfad, ein Saum= pfad, den ein Heer mit Reitern und Gepäck gar nicht einschlagen kounte; bei der Umgehung rechts über Pallene mußten die Perser die rechte Flanke bieten. Der Angriff auf diese von den Bergen herab war dann wirksamer als die Verlegung der Straße, die Frontstellung bei Pallene, in welcher die Athener vordem den Peisistratos vergebens auf= zuhalten versucht hatten.

Die Athener lagerten auf einem Boden, der ihrem löwenmuthigen Heros gehörte, der die Schrecken des Todes siegreich überwunden hatte; hier sollte er, wie die Sage von Marathon behauptete, zuerst verehrt worden sein (und in der That war dieser Kult hier phoenikischer Gründung; 2, 49); unten in der Ebene von Marathon hatte ihr Landesheros, der Gründer ihres Staates, Theseus, den wilden marasthonischen Stier gebändigt; dort nach Norden hin lag Aphidnae, wo seine Burg gestanden, wo er sein Weib und seine Schätze geborgen hatte. Im Hücken des Lagers erhob sich der Berg des Pan, mit der Höhle des Gottes, in welcher dessen Ziegen — Felsstücke, welche Ziegen glichen — zu sehen waren 2). Wenn dieser Gott jetzt den Medern seinen Schrecken einjagte!

Die Stärke, die Fechtart, der gesammte Charakter der beiden Heere, welche einander gegenüber lagerten, konnten nicht verschiedener sein. Die Perser folgten dem Befehl des Herrschers, ihre Stärke beruhte auf ihrem natürlichen Kriegsmuth, auf dem Bewußtsein so vieler Siege, auf dem Stolz, das gebietende Volk Assiens zu sein. Wenn

<sup>1)</sup> **Lolling** a. a. D. S. 88. — 2) Pausan. 1, 32, 6. Lolling S. 72.

ihnen Macht und Ruhm am Herzen lag, auch den Streitern der un= terthänigen Völker, die das Gebot des Königs hierher getrieben, fehlte es nicht an Kriegsübung, das Beispiel der Perser und Meder hielt sie und die Beute lockte sie. Das Fusvolk war leicht bewaffnet; es war durch Schilde von Flechtwerk geschützt, ohne Helm und Panzer; neben Wurfspieß und Säbel, die wenig gebraucht wurden, war der Bogen die Hauptwehr. War die Bewaffnung leicht, die Aufstellung war gedrängt und schwer in Kolonnen, die eine ansehnliche Tiefe hatten. hinteren Glieder schossen im Bogen über die vorderen hinweg 1). Das Gefecht war ein Gefecht aus der Ferne; der Feind wurde, gleichviel ob man stand, ob vor ober zurück gegangen wurde, mit einem unablässig unterhaltenen Pfeilregen so lange überschüttet, bis man ihn binreichend erschüttert glaubte. Dann wurden die Reiter losgelassen, ihn über den Haufen zu werfen. Das Fußvolk kam selten zum Hand= gemenge. Bei den Griechen, bei den Athenern gab es längst ben Kriegsmuth des Jugendalters, die Lust am Kriege um des Kriegs und der Beute willen nicht mehr. Die Soldaten der Athener waren nicht Kriegsleute von Beruf, sondern Bürger, zum weitaus überwiegenden Theile Bauern, arbeitenbe, friedlich erwerbende Männer. Sie kannten weder die Disciplin noch das Ehrgefühl einer unter den Waffen ergrauten Armee. Sie fochten nicht aus Zwang, sie hatten ihre Selbstständigkeit, ihr Recht, ihre Habe und ihre Aecker, ihre Weiber und ihre Kinder zu vertheidigen. Es war nicht die Weise der Hellenen, das Leben leichtfertig und waghalsig aufs Spiel zu setzen. Tapferkeit war weder angeborener Heldenmuth, noch die Frucht eines in den Waffen verbrachten Lebens. Sie beruhte auf ihren Pflichten gegen das Baterland und ihre Mitbiirger, auf dem Bewußtsein, die Ordnung halten zu müssen, nicht aus der Reihe weichen, den Nebenmann nicht verlassen zu dürfen, wie man von ihm nicht verlassen Das hatten sie beim Empfange der Waffen gelobt. murde. warf sich nicht blindlings ins Gefecht, man liebte eine besonnene Vorbereitung für ben Ernft ber entscheibenben Stunde, man erwartete gunstige Opferzeichen und wollte eine fräftige Ansprache des Feldherrn vor dem Beginn des Treffens hören. Sehr großes Gewicht wurde auf die Schupmaffen gelegt. Es war der höchste Schimpf, den Schilb

<sup>1)</sup> Kenoph. Anabas. 1, 8, 3. Cyr. Inst. 3, 5, 39. Herodot giebt ben Korporalschaften bes perfischen Heeres 10 Mann; nimmt man an, daß zwei Korporalschaften hinter einander standen, so ergiebt sich eine Tiese von 20 Mann.

wegzuwerfen; mit dem schweren Schilde zu fliehen, war unmöglich. Die hellenische Fechtart kannte damals weder den Reiterangriff noch das Gesecht aus der Ferne. Es gab bei ihnen nur Angriff und Widerstand mit der blanken Waffe, sie waren "Kämpfer der Nähe." Ihr Fußvolk trug eherne oder lederne Helme, Lederpanzer mit Me= tallplatten, Erzschilde und Schienen am unteren Schenkel; Trutwaffe war die lange Stoßlanze 1). Das Zusammenwirken der Masse, die feste Ordnung, die übereinstimmende Bewegung, der geregelte Stoß der gesammten Linie entschied. Dan wußte, daß der Angriff einer Schlacht= reihe von schwachen Rotten wenig wirksam war, daß der Druck der. Hintermänner auf das vordere Glied einwirke, daß der Stoß einer tieferen Ordnung den größeren Erfolg versprach 2). Die Richtung wurde so gut als möglich gehalten, auch dann, wenn der Ruf des Herolds auf den Befehl des Feldherrn die Linie anhielt, wenn er sie dahin ober dorthin wendete. Aber es gab bei ihnen kein wechselndes Vorwärtsgehen und Zurückweichen; es gab nur den einfachen Vormarsch gegen den Feind, welcher den Mann gegen den Mann führte. Glücklich, wenn der erste Stoß entschied. Diese Fechtart hatte ihre große Probe gegen ein Heer von Bogenschützen, gegen die gefürchteten Geschwader persischer Reiter zu bestehen.

Perakleion vor demselben, hart am Fuße der Felsen und in den Flanken von vorspringenden Bergrücken gedeckt, in Schlachtordnung standen, kam ihnen eine Hülfe, die Niemand erwartet und Niemand gefordert hatte. Von dem Kamme des Parnes stieg ein Zug Hopliten nieder. Es war die gesammte Mannschaft der Plataeer. Während die Landung der Perser ganz Hellas in Angst und Schrecken gesetzt hatte 3), während es dem Untergange Eretria's, dem Schicksal Athens, die Hände

<sup>1)</sup> Bb. 6, 598. — 2) Die Ausstellung der Griechen wurde allmählich tieser und tieser. Im peloponnesischen Kriege ist die gewöhnliche Ausstellung acht Mann ties, so die Athener bei Delion (Thukhb. 4, 94); die Lakedaemonier haben bei Mantineia, abstehen von den Skritten, 448 Schilde in der Front bei acht Schilden Tiese (Thukhb. 5,68). Dagegen rangiren die 11000 griechischen Hopliten des jüngeren Kyros nur vier Schilde ties und erhalten somit eine Front von 2750 Schilden; Kenoph. Anab. 1, 2. Man rechnet auf den beschildeten Mann nicht zu viel, wenn man ihm mit Köchly und Risson 3½, Fuß giebt; 2750 Schilde ergeben danach eine Front von gegen 3600 Fuß Länge. Heut werden 2½, Fuß auf den Mann gerechnet. Epaminondas despärkte nachmals die Rotten des Flügels, mit dem er angriff, auf sünszig Schilde; Phüpps von Makedonien Phalanx stand 16 Mann ties. — 3) Platon. Menex. P. 240.

im Schoose zusah, fast Alle ihre Rettung durch Unterwerfung zu erstaufen gedachten, hatte die kleine Gemeinde der Plataeer, unbekümmert um die Folgen, die solche Kühnheit über ihre Stadt bringen könne, beschlossen, den Athenern in der Stunde der höchsten Gesahr den Dank für den schweren Krieg, den Athen für sie gegen die Boeoter geführt, für den energischen Schutz, den Athen ihnen gegen Theben geswährt hatte, abzutragen. Die Athener waren um einen tapfern Führer, den Arimnestos, der die Plataeer besehligte, um tausend Hopliten stärker, und das Unverhoffte dieser Hülse mußte deren erhesbende Wirkung steigern.).

Der Befehl des Heeres an zweiter Stelle unter dem Polemarchen wechselte, wie oben bemerkt ist (6, 596), täglich unter den Strategen nach der Reihenfolge, welche die Stämme für jedes Jahr erslooften. Die Strategen sollen zu Gunsten des Miltiades auf diesen Wechsel verzichtet haben. Die Gesahr war dringend genug, um jeden Anlaß zum Schwanken und zu Fehlgriffen im Oberkommando fern zu halten. Wiltiades war der Urheber des Entschlusses, auch ohne die Spartaner den Persern im Felde entgegen zu gehen, er kannte den Feind und seine Fechtart. Die seiner Meinung gewesen waren, mußten ihm willig die Ausführung seines Planes überlassen, die der entgegenzgesetzten waren, hatten ein Interesse, ihm die ganze Verantwortung durch Uebertragung der Ausssührung zuzuschieben. Jedenfalls war es zweckmäßig, daß in solcher Lage dem Polemarchen ein ständiger Stabschef zur Seite stand.

Der Schlachtreihe der Athener gegenüber hatten die Perser die ihrige gezeigt, aber nicht angegriffen. Sie wollten sich angreifen lassen,

<sup>1)</sup> Paus. 9, 4, 2. Ob. S. 126 N. 1. Da Pheidippides am 11. Tage nach Neumond Abends wieder in Athen war, konnte der Beschluß des Auszugs am 12., der Marsch mit der längst versammelten Mannschaft und die Lagerung am 13. erfolgen. Angenommen, daß die Nachricht vom Beschluß der Athener am 13. Tage nach Plataese kam, die Hopkiten noch an demselden Tage gesammelt wurden, brauchten sie doch zwei volle Märsche nach Marathon und konnten somit vor dem Abend des 15. Tages nicht im Lager der Athener sein. Die Schlacht ersolgte am 17. Tage nach dem Neumond d. h. nachdem die Plataeer einen Tag geruht hatten. Die Spartaner marschirten den Tag nach dem Bollmond d. h. am 16. aus (die Opfer des Bollmonds wurden am Tage nach dem Eintreten desselben, also am 15. nach dem Neumond gebracht) und legten die 25 Meilen dis zur attischen Grenze in drei Tagen zurlich. Sie kamen hier am 18. Abends an, um einen Tag zu spät, demnach war die Schlacht am 17. nach dem Neumond geschlagen. War der Kalender der Athener in Ordnung, so war es der 17. Metageitnion, der zwölste September des Jahres 490.

Sie wollten die Athener von der Höhe herab in der Ebene haben. Eben um dies zu erkunden, die Ausdehnung ihrer Front kennen zu lernen, hatten Kallimachos und Militiades die Athener vor das Lager hinausgeführt 1). Nachdem die Plataeer einen Kuhetag gehabt, beschlossen die beiden attischen Führer, nicht länger zu zögern, ihrer Seits anzugreisen. Am frühen Morgen des siebzehnten Tages nach dem Neumond (etwa am 12. September 490 v. Chr.) wurde das Heer zum Angriff geordnet.

Die Fechtart der Hellenen verlangte den Angriff, dem Pfeilregen der Perfer hatte man nur den Schild entgegen zu halten. Man mußte, sowohl diesem als dem Anfall der persischen Reiter zu entgehen, möglichst rasch zum Handgemenge kommen. War man handgemein, so konnten die Reiter nicht angreifen, wenn sie nicht auch ihre eigenen Leute nieder= reiten wollten. Die Perser hatten ihre Schlachtlinie gezeigt: Miltiades gab der seinen die gleiche Länge. Er besorgte, sobald seine Leute aus den Bergen, welche halbkreisförmig um Brana in die Ebene hinaus treten (heut Argaliki und Kotroni), hervorkämen, Ueberflügelung und Flankenangriffe, welche die Hopliten namentlich auf der rechten unbeschildeten Seite fürchteten. Freilich konnte der gesammten Linie auf folche Ausdehnung die übliche Tiefe nicht zu Theil werden. Mit rich= tigem taktischen Blick erachtete Miltiades, daß verstärkte Flügel im Rothfalle die Schwäche des Centrums aufwiegen könnten; der Ueber= zahl der Perser, ihren Reitern gegenüber sei es am dringendsten, die Flügel zu sichern. "Das Centrum," so sagt uns Herodot, "stand in wenigen Gliedern, die Flügel wurden durch die Menge stark gemacht." Rehmen wir an, daß auf jedem Flügel 3000 Hopliten, sechs Schilde tief, im Centrum etwa 4500 Hopliten, drei Schilde tief verwendet wurden, so standen 2500 Schilde in der Front, die damit eine Länge von einer Drittel Meile erhielt 2). Im zweiten Treffen gleicher Stärke folgten die leichtbewaffneten aber freilich ganz ungeübten Knechte, jeden Kalls in losester Ordnung. Weiter erfahren wir nur noch, daß die Stämme Antiochis und Leontis im Centrum der Athener standen; die Antiochis unter dem Strategen Aristeides; mit der Leontis fämpfte Themistotles, der diesem Stamme angehörte. Auf dem rechten Flügel, dem Ehrenposten der griechischen Schlachtordnung, auf dem vormals

<sup>1)</sup> Dies folgt ein Mal aus Herodot 6, 108, das andere Mal daraus, daß Milstades die Länge der Schlachtlinie der Perser kannte. — 2) Ob. S. 129 N. 1; 7800 Fuß sitt die Hopliten sammt den Intervallen sitr die Besehlshaber.

die Fürsten Attika's ihren Platz gehabt 1), befand sich der Polemarch, an seiner Seite Miltiades. Die Aeantis hatte diesen Flügel2); der Polemarch gehörte diesem Stamme an. Auf dem zweiten Ehrenplatze der griechischen Schlachtordnung, auf dem linken Flügel, standen die Platacer. Die Felsen, auf denen der heilige Bezirk des Herakles lag, fallen steil in die Strandebene hinab, Miltiades hat seine Schlachtordnung jeden Falls am Fuße derselben gebildet und nur jo weit zwischen den beiden Berglehnen vorgeschoben, als die Länge der Front forderte. Herodot berichtet: die Entfernung zwischen den beiden Schlachtlinien habe "nicht weniger als acht Stadien," d. h. 4800 Fuß betragen. Demnach wollten die Perfer nicht angreifen, demnach sollten die Hellenen von den Bergen entfernt, in die Ebene hineingelockt werden. Die Schlachtreihe der Perser stand, da der Abfall der Höhen bei Brana 21 000 Fuß von der Mindung jenes Gießbachs (S. 126), vom Seegestade abliegt 3), 16000 Fuß, d. h. zwei Drittel einer deutschen Meile landeinwärts vor ihrem Lager, dessen Front wohl nach Südwesten gerichtet war 1). In der Frontlänge ihrer Aufstellung, nach welcher Miltiades seine Schlachtlinie gedehnt — eine Drittel deutsche Dleile —, hatten über 3000 Perfer Plat. Waren ihre Rotten 20 Mann tief, so hatten die Athener 60 000 Mann sich gegenüber 5). Die Reiterei war, wie bei den Persern üblich, gesondert aufgestellt 6). Sie wird hinter den beiden Flügeln gehalten haben. Im Centrum standen bie Kerntruppen des Reichs, Perfer und Saken, die Kontingente der Meber und anderer Unterthanenvölker auf den Flügeln.

Man pflegte bei den Griechen den Angriff erst auf ziemlich kurze Entfernung, in ziemlich langsamem Schritt zu beginnen, um die Orde nung und Richtung zu erhalten, wozu die Hopliten während des Ans

<sup>1)</sup> Euripid. Suppl. 657. — 2) Plut. Quaest. conv. 1, 10. 3. Es ist Aeschylos, der diesen Platz der Acantis bezeugt. — 3) So die Karte des französischen Generalstades Sektion Marathon. — 4) Ich zweisle nicht, daß Brana an der Stelle des alten Marathon steht, nicht Marathonas. Die Richung des Angriss nach Nordschen solgt aus der Flucht des persischen Centrums gegen und in den Sumpf von Kato Suli. Hätte Miltiades von Marathonas aus angegrissen, d. h. die Ausstellung zwischen den Aussäusern der Staurokaki und Kotroni genommen, und standen die Berser ihm hier aus acht Stadien d. h. ein sünstel Reile gegenüber, so hätte die Schlachtlinie der Perser dier nur 14 000 Fuß d. b. eine starke halbe Weile landeinwärts gestanden. Ich gebe die Entsernung auch dier nach der angesührten Karte. — 5) Ob. S. 128 N. 1. — (i) So stehen die Reiter nach Herodot 9, 32 bei Plataeae. Nach der leichten Bewassnung des persischen Fußvolkes werden auf den Mann in der Schlachtreihe nur 21 g Fuß anzunehmen sein.

icens einander ermahnten. Aber hier stand man einem Heere on Schützen gegenüber. Es kam darauf an, so rasch als möglich ım Gefecht mit der blanken Waffe zu kommen. Im Gefecht von kann zu Mann mußte das Gewicht der griechischen Bewaffnung, der elm und der Erzschild der Tiara und dem Holzschild, die Stoßlanze m kurzen Säbel überlegen sein. Je rascher man am Feinde war, sto weniger konnten die Perser manövriren, um die Flügel zu um= ffen, je eher man im Handgemenge war, desto weniger Zeit blieb n Reitern zur Entwicklung, zum Aufmarsch in den Flanken, zur ttake, und Schnelligkeit des Angriffs mußte unzweifelhaft den Stoß r griechischen Schlachtreihe, auf den Alles ankam, verstärken. Ichen Erwägungen war dem Miltiades der fühne Gedanke entsprungen, ine Schlachtreihe im Laufe gegen die Perser zu führen. Man konnte es nur mit Soldaten versuchen, welche wie die attischen ihren gym= rftischen Cursus durchgemacht, welche von Jugend auf im Laufen übt waren. Auch in Hoplitenrüstung zu laufen war nichts Neues, hon dreißig Jahre zuvor war in Olympia der erste Hoplitenlauf ab-Halten worden (S. 16). Aber es war eine große Entfernung zu= Wenn es nur möglich war, die Ordnung und Richtung üdzulegen. iner so langen Linie bei solchem Laufe zu bewahren! Als das Opfer, velches der Polemarch den Göttern des Krieges, dem Enyalios und m Artemis Agrotera, brachte, günstig aussiel (er soll der Artemis für m Sieg so viele Ziegen gelobt haben, als Feinde fallen würden), wete Miltiades, durch den Roßhaarbusch sammt der Hahnenfeder auf m Helm und den Ueberwurf der Strategen kenntlich, die Hopliten m md gebot ihnen, die Perser im Laufe anzugreifen 1). Das Feld= Michrei wurde erhoben, der Paean ertönte. Dann gab die Trompete Die Schilbe wurden vorgenommen, die Linie trat an 2). de Reichen.

Wie vor Eretria hatten die Perfer in ihrem Lager am Strande, hme Weiteres als die Verwüstung der Umgegend dis nach Delion hin muternehmen 3), den Auszug der Athener erwartet. Sie hatten hier 10th triftigere Gründe zu solchem Verhalten als dort. Des Hippias

<sup>1)</sup> Bb. 6, 598. Schol. Aristoph. Equit. v. 660. Aelian. V. H. 2, 25. Bei lem that Miltiades das Geliibde, in den Scholien der Polemarch; Xenoph. Anab. 2, 12. Plut. malign. Herod. 26. Ueber den Anlauf der Athener Herodot, 111. Demosthen. in Neaeram p. 1377 R. Paufan. 1, 15, 3. Die Krieger and dend zeigte das Bild in der Halle den Miltiades, cf. Nepos Miltiad. 6. — 1) Bgl. Thurdyd. 6, 69. Xenoph. Anab. 1, 8, 17. 18. — 3) Herod. 6, 118. Imfan. 10, 28, 6.

Anhänger mußten sich endlich regen, andrerseits war die Belagerung von Athen doch entschieden schwieriger als die von Eretria, und die Zeit der Herbststürme war nicht mehr fern. Endlich am siebenten Tage nach der Landung gegen Abend hatten sich die Athener gezeigt; nun galt es nur noch, sie von den Vergen herabzubringen und, um auch in vortbeilhafter Lage zu schlagen, die Athener mitten in der Ebene zu fassen. Deshald zeigte man sich in Schlachtordnung, aber man griff die Athener auch dann nicht an, als sie am Fuße der Höhen, den Rücken an die Felsen gelehnt, sich ausstellten. Bald genug trat ein, was Datis erwartet, man sab am vierten Tage, nachdem die Athener auf den Bergen erschienen, sie nicht nur am Fuße der Höhen ausmarschiren, sie drangen keck in die Ebene, gegen die persische Schlachtlinie vor. Die Stunde der Entscheidung schien unter den günstigsten Umständen gekommen 1).

Die Perfer erstaunten, wie und Herodot sagt, als sie die Schlachtreibe der Athener so berancilen saben. Sie meinten, daß jene von Wahnstinn und einem sehr verderblichen Wahnstinn ergriffen seien, daß sie so Wenige gegen so Wiele es wagten, von der Höbe berabzukommen und aus so weiter Ferne, ungedeckt von Schützen und Reiterei, anzustausen. Sie machten sich bereit, die Gegner zu emrfangen, sie überschütteten die Athener mit einem Pfeilregen, sobald diese in Schufzweite kamen, und erwarteten, in ihren tiesen Massen ausgestellt, den Anlauf der tangen erzblinkenden Linie, welche mit lautem Schlachtruf, die Lanzen gefällt, näher kam, siebenden Fußes. Obwohl die Athener gesichtossen andrangen 21, wie Herodot sagt, bielten die Verser den Stoß

1 Pochst überflüssiger Weise hat man sich über bas lange Zögern ber Perser verwundert. Es hat doch nicht länger als 10 Tage, vom 6. bis zum 16. nach bem Reumond gedauert. Die Ausschiffung der Pierde mar ichwerlich am ersten Tage ber Landung beender, im Uebrigen genügen die im Text gegebenen Gründe. Pheibippides erhielt am 9. Tage nach Reumond in Sparia feinen Beicheit Derob. 6, 106). Er war in zwei Tagen borthin gelangt, also am 7. und 5. Beniger als einen Tag konnne die Beichlusfaffung ber Spartaner nicht in Anftruch nehmen. Ueberbies brauchte Pheidurides einen Ruberag: am 10. und 11. Tage ging er nach Athen zurück. Die Spananer rücken am Tage nach dem Reumondsopfer aus und erreichen in 3 Tagen, also am 16., 17. und 18., die ausiche Grenze, fommen aber einen Tag ur frår; Bergtet 6, 120. Platon, Menexen, p. 240; Legg. p. 699. Isocr. Panegyrie. 37. Danach ift am 17 geschlagen werden, baben die Perfer vom 6. bis 18. auf ben Angug, bann am 14., 15. und 16. auf ben Angriff ber Athener gemarier 2 Die Indance von 4000 feuft, welche die Schlachtlinen wennte, würden unfere Truppen mit rollem Gepad im Lauffdrin in 9 bis 10 Minigen gurücklegen: die Achener werden eber weinger als mehr Minuten gebraucht haben.

aus. Der Anlauf war gescheitert. Das Gefecht fam zum Stehen; es wurde heiß gerungen, "und es verging eine lange Zeit." So tapfer Arifteides und Themistokles fochten, das Centrum tam ins Gedränge und wurde endlich durchbrochen; die Perfer und Saken verfolgten ins Land hinein und machten die Knechte nieder, welche dem Angriffe im zweiten Treffen folgten, um die Verwundeten aus dem Gefecht zu tragen und zu ihrer Vertheidigung nicht viel mehr als Schleudersteine besaßen. Glücklich genug, daß sich die Flügel dadurch nicht irren ließen. Sie gewannen ihrer Seits Terrain, warfen den Feind in die Flucht und verfolgten. Waren diese Erfolge der Führung und dem Beispiel des Kallimachos und Miltiades auf dem rechten, des Arinmestos und der Strategen auf dem linken Flügel zu danken: das Verdienst, das sich diese Besehlshaber nunmehr erwarben, war noch bedeutsamer. Es gelang ihnen, die Verfolgung zu hemmen, die Hopliten wieder zu sammeln und sie rückwärts schwenkend gegen das siegreiche Centrum der Perfer zu führen. Den im Centrum weichenden vier oder fünf Stämmen werden bange Stunden vergangen sein, ehe die Hopliten der Flügel wiederum geordnet waren, ehe sie von Neuem einzugreifen vermochten. Der Angriff der beiden Flügelkolonnen brach die Kraft des Centrums, der Perser und Saken; auch sie warfen sich in die Flucht. Die Flüchtigen der persischen Flügel hatten sich nicht wieder gesetzt, sie waren zu den Schiffen geflohen, und das Ablassen der attischen Flügel von ihrer Verfolgung, die Fortdauer des Kampfes im Centrum gab ihnen Zeit, mit der Flottenmannschaft die Trieren vom Strande zu bringen und sich in diese zu werfen. Um so heftiger wurden die end= lich weichenden Truppen des Centrums verfolgt; hart gedrängt wurden fie zum Theil in den Sumpf am Vorgebirge Apnosura getrieben, zum Theil erreichten sie die Schiffe; die Athener hinter ihnen. Diese wollten bie Schiffe, die noch nicht flott waren, in Brand stecken und riefen nach Feuer. Im Getümmel dieses hitzigen Kampfes sielen der Polemarch selbst (von Spießen durchbohrt habe er doch im Tode aufrecht gestanden, sagt uns Plutarch 1), Stesilaos, der Strateg (S. 113), und viele namhafte Athener. Kynegeiros, Euphorions Sohn, wollte den Schnabel eines Schiffes, das ins Meer gezogen wurde, nicht loslassen, die Hand wurde ihm mit dem Beil abgehauen 2). Doch gelang es nur, sieben Schiffe zu nehmen. Aber der Schlag, den die Perser erlitten, war schwer ge=

<sup>1)</sup> Parallela 1. Suidas  $I\pi\pi l\alpha\varsigma$ . — 2) In welchem Maße diese Thaten übertrieben wurden, Justin 2, 9.

nug, es lagen über 6000, gegen 6400 Tobte ihres Heeres auf dem Schlachtfelde.

Wer von den Athenern hatte am Morgen auf solchen Ausgang hoffen dürfen, wer hatte sich solchen Erfolg träumen lassen! Dennoch war nicht alle Gefahr vorüber. Der Feind war geschlagen, aber nicht vernichtet. Man fah die Menge seiner Schiffe nordwestwärts, nach dem Eiland Aegileia steuern, wo sich die Depots der Perser befanden. Man unifte abwarten, ob sie die Entscheidung, wie sie gefallen war, endgültig annehmen, ob sie, sich völlig besiegt fühlend, den Rückzug antreten, ob sie Euboca besett halten würden, ob sie, sobald sie sich wieder geordnet, den Angriff bier ober da zu erneuern gedächten. Reinen Falls durfte das attische Beer die Ditkuste verlassen, so lange die feindliche Flotte bei Aegileia, so lange sie überhaupt im Sunde von Euboca war. Um nächsten Morgen sah man die Trieren der Perfer von Aegiteia ber am Schlachtfelde vorüber nach Süden steuern. Man durfte biernach annehmen, der Gegner babe alles Weitere aufgegeben und den Weg zur Heimath beidritten, mindestens den Rückzug auf die Arkladen beschlessen. Aber nicht lange danach kam die Nachricht ins attische Lager: auf der Höbe ren Sunion babe die Flotte den Curs geändert, sie steuere längs der Westfüste Attika's nordwärts. Offenbar mar es auf Athen abgeieben : ber Feind boffte bie Stadt vor dem Heere zu erreichen und zu überfallen. Das mar um so bedroblicher, als Hirrias Einverständnisse in der Stadt haben konnte. Augenblicklich brach bas Deer auf: Aristeides murde mit ben Hopliten feines Stammes, ber Untiedis, auf bem Edlachtfelbe zur Bemachung ber Beute, gum Schute ber Berminibeten gurudgelaffen. Es galt, bem Beinde auf dem Landwege zuvorzukommen. Go ichnell bie Füße tragen wollten, eilten Athener und Plataeer nach Athen. Gie famen nicht zu irat: noch am Abend lagerte bas Deer einvaris ber Stadtmauer auf dem Abbange des Lotabenes, am Ufer des Gliffes im Annofarges, bevor die Perferflone auf ber Debe von Phaleren mar. In bemfelben Abend erreichte die hillsemannschaft von Sparta, die am sechzehnten Tage nach dem Neumand ausmarichier mar, die Grenze Anifa's. Sie war bier nur noch vier Meiten von Athen. 3bre Babl mar nicht bedeutend, es waren nur 2000 Horliten — mebr batte Sparta nach möglichstem Bogern boch nicht auf bas Griel fegen wollen -, meder Nomg Alexandes noch desnahidas war an ihrer Eripe. Aber Die Mannichaft menigftens batte es nicht an fich feblen laffen; fie batte

die fünf und zwanzig Meilen von Sparta bis zu den Keratabergen in drei Märschen zurückgelegt 1).

Den Führern der Perser fiel es nicht leicht, an der Spitze solcher Rüftung so wider alle Erwartung geschlagen, sich besiegt zu bekennen. Wohl konnte man Euboea behaupten, sich in drohender Nähe Attika gegenüber halten. Aber wovon sollte die starke Zahl der Maunschaft den Winter hindurch zehren, wenn dessen Stürme die Seefahrt hemmten? Dem war doch vorzuziehen, noch einen Versuch zu wagen, mit Athen zu Ende zu kommen. Das Heer war geschlagen, vielleicht entmuthigt, aber doch immer noch zahlreich — der Verlust vor Ere= tria und zu Marathon überstieg schwerlich die Zahl von Zehntausend, denen freilich noch einige tausend Verwundete zuzuzählen waren —, und für die Flotte kam der Verlust von sieben Trieren nicht in Betracht. Hippias hatte Anhänger in der Stadt. Erschien die Flotte überraschend vor den Mauern, bevor das Heer zurück war, ankerte sie auf der Rhede von Phaleron, so faßten die Anhänger des Hippias doch wohl Muth, sich zu erheben. Ueberraschung und Schrecken in ber Stadt, Bewegungen der Parteigänger des Hippias konnten, gut

<sup>1)</sup> Daß die Athener noch am Tage der Schlacht wieder in Athen gewesen, sagt Herodot nicht, wohl aber Plutarch. Hatte die Schlacht friih am Morgen begonnen und war fie Mittags zu Ende, so hatten die Athener vielleicht wohl noch in ber Racht wieder in Athen sein können. Aber sie konnten die Oftfliste nicht verlassen, bis die Perfer aus dem Euripos waren. Die Insel Aegileia liegt drei Meilen vom Strande von Marathon. Hier mußten die Berwundeten, so viel ihrer den Bord der Schiffe erreicht hatten, d. h. boch einige Tausende, besonders untergebracht, die tumultuarisch gefüllten Schiffe geleert, die Mannschaften wieder geordnet werden, wozu Ein- und Ausschiffung gehörte, die Borrathe an Bord genommen werden. Auch die Gefangenen von Enboea wurden an Bord genommen, wie Herodot ausdrücklich sagt. Eitte man hiermit auch noch so sehr, arbeitete man die Nacht hindurch, so war vor bem nächsten Morgen mit biesen Operationen boch unmöglich fertig zu werben. Ging man bann sofort wieder in See, so war Athen doch 16 Meilen — 640 Stadien auf der klitzesten Linie entfernt. Stylax (69) rechnet die Tagefahrt auf 500 Stabien. Mochte anch ein Schiff mit glinstigem Wind, der hier jedoch immer nur der tinen Halfte ber Fahrt zu Theil werben konnte, an einem Tage 640 Stadien zurlicklegen, gewiß nicht hunderte von Schiffen. Keinen Falls erreichte die Flotte vor Mittag des Fahrtages die Höhe von Sunion; demnach konnte, auch wenn Signalposten **va Marathon bis Sunion aufgestellt waren, die Kunde, daß die Perserssotte die West**we aufwärts stenere, nicht vor dem Nachmittage dieses Tages im Lager der Athener kin, der Aufbruch nach Athen nicht frliher erfolgen. Wahrscheinlich hat die Persersowe die Fahrt nicht am ersten, sondern erst am zweiten Morgen nach der Schlacht angetreten, find die Athener erst am Abend des zweiten Tages nach der Schlacht auf dem Lykabettos eingetroffen.

benunt, dazu führen, die Stadt im ersten Anlauf zu nehmen. Herodot berichtet: "als die Perfer bereits in den Schiffen gewesen, sei ein Schild gezeigt worden:" ob die Perfer dies Zeichen gesehen, sagt er nicht ausdrücklich, vielleicht wußte dies auch Niemand sicher in Athen. Aber es kennte doch nur bedeuten, die Anbänger des Hippias seien bereit zu thun, was man von ihnen erwarte. Es wird solchen Antriebe für den Entidluß der perfüchen Führer nicht bedurft haben: daß Hirrias Anbänger in der Stadt batte, mar ihnen bekannt genug. Das Hauptabieben mar jedech bereits vereitelt als bie Trieren in ber Bucht von Phateren Anker marfen; man fab bas anische Deer bereit, die Landung zu bindern. Datis mochte die Hoffnung auf ein günstiges Greignis in der Stadt doch nicht fogleich fahren laffen. Die Flotte blieb einige Tage vor Athen vor Anfer. Ale in ber Stadt nichts erfolgte, mußte man einen bitteren Enrichtun fallen. Die Zeit ber Derbstifturme war mit der Tag und Nachtgleiche gekommen. Das gefammte Deer konnte auf Endrea nicht leben, einen Theit beffelben gur Bebaupung Enbeca's zurudungeren wagte man nicht man finchtere affenbar, ibn preis zu geden : die Rudiader winde angeweiten. Die Flore steuerte auf die Ruffladen nach Mittende, man brachte nur die Ekkangenen von Grevan dann die von dlages beim. Aber immerden war ein wichtiges die eine der beiteiten maren meren und dem die Priefeld bei Carrier ber beliereichen Palbirfel um einen guten Sonn nader gemete. Auf diese Primister für Herrick gember bedeur Santier i lange flader dam er auf dieben flag gebonen. nun vergebens gekannt. Auf den diege nur Sigeren zu den Seinen fei er auf nedende har eine die antibere befallen morroen erblimber fer en eines elenben Total Salate and Grand for Grand Die Grand with Francisco State Man.

timdür annaklik and and and mount indendig ign dan kandlik gamlüße andebesa and deltak and opensa sennig sahan ist och ess en ein andebe det annakligende angen send opensa an eind det den

den entire non Javan den die die nicht mit erweitungen und finnelie Tenden entire non Javan dem die die eine nicht erweitungen und finnelie Tendoch is die Tenen dem die öber die Suden is es zie zienenden. Some
ein, vone einem, sonnel vondenst und den die verliebe Finne, und nundeimist alle
eine Final nach Alben die Indian und die verliebe Finne, und nundeimist alle
die Jesen, die den Tenand nach den ährheite die Jamen gebenden ind nach
denneben verde und über die dienen haben geben die die die
tonneben verde und über die dienen haben geben die die die die
tonneben verde und über die dienen die dienen die dienen die dienen
tonneben die diene die dienen die dienen die Duden II. 3.

amen der Meder zu hören den Hellenen ein Schrecken gewesen; auch üren die Athener seines Wissens die ersten, die den Feind im Laufe igegriffen hätten 1)." Die Athener verdankten ihre Rettung dem uthigen Entschluß der Mehrzahl ihres Adels, ihrer Bauern und ürger, den Kampf auf jede Gefahr aufzunehmen, danach dem kühnen ath, der raschen That des Miltiades und seiner umsichtigen Leitung r Schlacht, der willigen Unterordnung und aufrichtigen Mitwirkung 8 Aristeides 2), der energischen und zugleich zähen Tapferkeit und Bennenheit, mit der ihre Hopliten gefochten. Die schwere Krisis war sch an Attika vorübergegangen, nur elf Tage hatten die Perser auf nem Boden gelagert. Der Sieg war nicht zu theuer erkauft. opliten Athens hatten nicht mehr als 192 Todte verloren, denen ich der Fechtart der Perser mindestens die fünffache Zahl Verwunter, weiter der Verlust der Plataeer an Todten und Verwundeten, blich der der Anechte hinzuzufügen ist, die den Persern und Saken legen waren 3).

<sup>1)</sup> Herob. 6, 112. — 2) Was die Athener dagegen dem Kanthippos, den Alfmaeoven, dem Miltiades gegenüber zutrauten, beweist die Behauptung der attischen Traion, die Herodot zu widerlegen sucht, die Alkmaeoniden hätten den Perfern das hildzeichen gegeben; oben S. 90 N. 1. — 3) Herodot hat seine Erkundigungen über : Schlacht in Athen in den Jahren von 446-443 eingezogen; er war auch bereits r dem Jahre 440 zu solchen Zwecken in Sparta. Daß die Ausarbeitung vor dem numer 430 eben über die Schlacht von Marathon hinausgekommen war, hat Kirchff (Entstehungszeit S. 12. 16. 44) nachgewiesen. Herobots Erzählung stimmt mit lem, was sich aus der Gesammtlage und dem Zweck der Expedition mit Evidenz siebt, vollkommen; sie ist gedrängt, verständig, ohne Ruhmredigkeit. Die Momente, er in der Schlachtbeschreibung hervorhebt, stimmen mit der Beschreibung des ldes in der Poitile. Ob Polygnot, Panaenos oder Mikon das Bild gemalt, ob sie ttereinander baran gearbeitet, ist gleichgültig — das Bild konnte nur nach Maßbe und in Uebereinstimmung mit der Tradition gemalt werden, wie sie 40-50 ihre nach ber Schlacht in Athen bestand. Trotz allebem hat die Hypertritik unserer ige bem ältesten und besigestitzten Bericht, bem Herodots, den schlechtest gestitzten tgezogen. Die Schrift von der Bosheit Herodots wirft dessen Bericht über Maton zu dem der "Spötter und Berkleinerer," denen diese Schlacht nichts sei "als ı turzer Zusammenstoß mit den gelandeten Barbaren" oder, wie man kihner als btig übersetzt hat, "mit den abziehenden Barbaren." Wir wissen überdies, daß peopomp, ein notorischer Gegner Athens, die verkleinernde Ansicht vertreten hat agm. 167 Müller); und es kann nicht im Geringsten Wunder nehmen, das n Uebertreibungen, wie sie in Athen im vierten Jahrhundert, als man nur noch m Glanze ber früheren Thaten zehrte, üblich wurden, ein scharfer Widerspruch entgengestellt wurde. Bei Suidas findet sich unter Xwols inneis solgende Botia: als Datis in Attika eingefallen war und wieder abzog, da sagt man, keien die Ap-

Wie oben erwähnt, soll der Polemarch der Ariegsgöttin, der Artes mis Agrotera, vor der Schlacht so viele Ziegen gelobt haben, als Feinde

nier auf die Baume gestiegen und hatten den Athenern Zeichen gegeben: de eler rowie of inneis. Miltiades habe beren Abzug verstanden, angegriffen und auf diese Weise gesiegt. Darum gebrauche man das Sprüchwort xweis inneis von denen, die die Schlachtordnung auflösen." Alles höchst wunderlich. Datis kommt und zieht ab. ohne geschlagen zu sein ober geschlagen zu haben. Der Borgang setzt voraus, daß die Heere einander gegenüber lagerten. War dies der Fall, sollten die Posten der Athener die schwierige und langwierige Einschiffung der Pferde nicht geseben, die Perser die Jonier nicht verhindert haben, dem Feinde Zeichen zu geben? Und konnte man im Lager ber Athener Zeichen sehen, so sah man die Einschiffung sider noch deutlicher und früher. Die Worte zweis inneis bedeuten boch nur die Absonderung, die Sonderstellung der Reiter. Tenophon brancht zwolzer für die Aufstellung gesonderrer Heerestheile (Anabas. 6, 5, 11), und Herodot sagt von der Schlachterdnung der Perfer bei Platacae: ouror of nagaray&érres nezoi foar, & de d ries zweis kreinure; 9, 32. Danach werden auch die in Rede flehenden Worte viel mehr gesonderte Aufstellung der Reiter, als deren Wegsendung bedeuten. Bur Unterflugung ber Rong bes Suidas wird Herodots Schildzeichen angeführt; Datis habe einen Handstreich auf Athen versucht, desbalb mit Einschiffung der Reiter begonnen. frür ben Handstreich auf Athen mare Die Reiterei eine hochst überflüssige Belastung geweien; aber nach Herobot wird bas Schildzeichen ern gegeben, als bie Perfer schon in den Schrifen find, tann also nicht als Motiv ber Einschiffung verwendet werden. Ein anderer Succurs für Suidas besteht barin: Danis babe sich zwar ungeschlagen eingeschifft, nur einigen Berluft bei der Emschiffung erlinen, der Anzug der Spartaner dabe Meineres abzebalten; Wecklein E. B. Mündener Al. 1876 E. 277. Das Mair ist dem Erbores dei Repos enummmen, der es in anderem Sinn verwertbet Ammit man an, daß Datis den Anzug der Sparianer kannte, so muß man auch annehmen, daß er ungefähr beren Stärke kannte. Hatte er überhaupt nicht ernftbaft gefdlagen, fo fonnte ibn bie Ausfidt. 2000 Main mehr gegen fich ju baben mot abhalten. Wie will man weiter erflären, das bie Verfer bei einem angektrien Abzugkzeiede um die Emidiffung zwei dentel oder mindeftens eine halbe Nede landenmärze flanden, wie oben gesegt üb? Der wenn man biek dem Herobot abitrenen mill, wie fam es daß is wete Aneckie der Aidener gefallen find, daß sie in einen zweien Grabbugel mit den Natioenn gebergen nurden; die Knechte kommen det nur im Abiden der amiden Schlacherdnung medergemacht werden. Endlich de Paurenmerdigung für Sendel: Perder einübn: weder eines Reierangeiffs, कारों क्षेत्र के के के के के कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि das mi den Miluis, die Jahr Andreid Jennig 1866 S. 222 F. erlänner bat. part reflick Aleie ven den Arfen genfen, danze der Kame bei den Schiffen geitter und Gem geenter wurm die Rein auf dem Schlachriebe. Wie konnte ".indust uz mak ut wa ma, mall akal wekanill he ninik ut kui n em "merinde ನಿರ್ವ ಮಾಡಿಕೆ ಬಗರಿ, ಕಾಡುಗಿದೆ ಜರ ಕೆಚರಿ ಸಾಗಿಯ ಸಂಗಾರಕ್ಕು ನಿರ್ದೇಶ ಜರ ಆದ green fenoders gedränger Tandalung dem den unmadamen Ammangrif überpengen in Sandylen de eniden ängere fanz de vertiden Hilber verbuden boten, der Roun ju dennehmt dere kieren durch der Flack der fichbei m Ungebennig

fallen würden. Da diese Zahl, so sagt uns Xenophon, nicht aufzutreiben war, hätten die Athener beschlossen, der Göttin zu Anfang des folgenden Monats, am sechsten Boëdromion, ihrem hergebrachten Feste, fünfshundert Ziegen zu opfern und das Gelübde dadurch zu lösen, daß dieses Opfer alljährlich zum Dank sür den Sieg dei Marathon wiederholt würde 1). Dem Pan, welcher den Persern seinen Schrecken eingejagt hatte, weihten die Athener eine Grotte im Burgselsen selbst, an der nordwestlichen Ecke desselben, dei den "neun Thoren," dem Heisligthum der Eumeniden gegenüber 2); auch diesem Gotte sollte nun jährslich ein Opfer gebracht und ein Fackellauf abgehalten werden. Wilstiades bezeigte außerdem dem Pan seinen besonderen Dank, indem er ihm (wohl bei jener Grotte) ein Standbild aufrichten ließ, dessen Inschrift, von Simonides versaßt, sagte: "Wich, den Bocksuß Pan, den Feind

gebracht und sortgerissen worden sein. Wie oft ist der flüchtige Moment des Reiterangriss auch in den Schlachten neuer Zeit verpaßt worden! Die Pferde sind den Athenern in die Hände gefallen. Herodot erwähnt der Beute überhaupt nicht, und wenn man sich darliber wundert, daß auch späterhin dieser Rosse nicht gedacht wird, so war Attika im Herbst 480 und im Sommer 479 in Gewalt der Perser; sie werden beide Male dassit gesorgt haben, gründlich mit Allem, was von marathonischer Beute zu sinden war, auch mit etwa noch am Leben besindlichen alten Rossen, ausguräumen.

Die Relation des Ephoros ist dei Nepos erhalten. Sie enthält einen Widersspruch. Er läßt die Athener die Schlacht beginnen, aber sich defensiv verhalten: "an vielen Orten waren Bäume gefällt, sowohl um durch die Höhe der Berge gedeckt zu sein als um durch die Verhaue die Reiter der Feinde, die Umringung durch die Uederzahl zu hindern;" die Lesart arbores rarae sür stratae widerspricht sowohl dem vorhergehenden: "nova ars" als dem solgenden "hoc consilio." Trogus simmt in der Distanz der Schlachtlinien mit Herodot. Plutarchs Darstellung stimmt in der Bedrängniß des Centrums ebenfalls mit Herodot; auch die Zusätze sieden nicht im Widerspruch mit Herodot, abgesehen davon, daß es Strömung und Wind sind, die bei ihm die Perser von Sunion nach dem Phaleron treiben.

Flir die ernsthaft durchgesochtene Schlacht spricht die Zahl der Todten der Perser, die die Athener zweisellos gezählt haben. In vier großen Schlachten jener Kämpse, durch die Dareios das Reich des Kyros herstellte, verloren nach der Inschrift von Bagistan die Armenier dei Atschim 2024, dei Antiara 2045 Mann; die Margianer 4023, die Parther und Hyrkanier bei Patigrabana 6560. War die Niederlage bei Rarathon nicht in durchgesochtener Schlacht erlitten, war sie nicht empsindlich, hatte sie den Persern nicht großen Respekt vor der militärischen Leistungsfähigkeit der Griechen beigebracht, so sind die langen Vorbereitungen, die großen Dimensionen, die Xerres seiner Rissung gegeben hat, absolut unerklärlich.

1) Xenoph. Anab. 3, 2, 12. Plut. mal. Herod. 26. Schol. Aristoph. Eq. v. 660. Böckh Index lect. univ. Berol. 1816; Mondeyclen der Hellenen S. 66 ff. — 2) Herod. 6, 105. Roß Die Pnyr und das Pelasgikon S. 20. 21.

der Meder, den Freund der Athener, hat Miltiades aufgestellt 1)." Jener Schnellläufer, der die Forderung der Hülfsleistung so rasch nach Sparta getragen hatte, erzählte, wie Herodot berichtet, daß ihm auf seinem Wege, auf dem Gebirge Parthenion (einer steilen Felswand zwischen Hysiae und Tegea 2) der Gott Pan erschienen sei; er habe ihn beim Namen gerufen und ihm geboten, die Athener zu fragen, warum sie ihm keine Ehre erwiesen, da er ihnen doch oft Gutes gethan und in Zukunft noch mehr thun wolle. Auch von anderen Wumdern wußte man zu erzählen. Theseus selbst sei während der Schlacht in voller Rüftung aus der Erde aufgestiegen, seine Stadt gegen die Barbaren zu schirmen; seinen Athenern voran sei er in die Reihen der Perfer gedrungen. Auch einen Landmann wollte man gesehen haben, der ohne Rüstung, die Pflugschar in der Hand, viele Feinde erschlagen habe und plötzlich nach der Schlacht verschwunden sei. Der belphische Gott soll späterhin den Athenern geboten haben, diesen Helden mit der Pflugschar (Echetlaeos) als Heros zu verehren 3). Es waren in der That die Bauern Attika's, welche die Perfer geschlagen hatten.

Nachmals sah man in der bunten Halle am Markte zu Athen neben der Amazonenschlacht des Theseus und der Einnahme Ilions das Gemälde der Schlacht von Marathon. "Noch zeigt," sagt Demosthenes, "das Bild der bunten Halle das Denkmal der Tapferkeit der Plataeer; so schnell sie konnten, sieht man auf dem Bilde die mit den boeotischen Helmen zu Hülfe kommen." Bei Pausanias heißt es: "Man sieht die Plataeer und die Athener zum Handgemenge mit den Barbaren eilen, und dann steht der Kampf auf beiden Seiten gleich, weiterhin fliehen die Barbaren aus der Schlacht und drängen einander in den Sumpf, am Ende des Gemäldes sieht man die Schiffe der Phoeniker und die Hellenen, welche die Barbaren, die sich in diese werfen, niedermachen. Hier ist auch der Heros Marathon gemalt und Theseus einem aus der Erde Aufsteigenden gleichend, Athena und Herakles, den die Marathonier, wie sie selbst sagen, zuerst als Gott ver-Unter den Kämpfenden aber tritt am meisten hervor Kallis machos, "ber erwählte Polemarch," und von den Strategen Miltiades." Weiter vernehmen wir, daß Miltiades auf dem Bilde den Arm ausstreckend, auf die Barbaren zeigend, die Krieger anredend und zum

<sup>1)</sup> Herod. 6, 105. Pausan. 1, 28, 4. Simouid. fragm. 136 Bergk<sup>2</sup>. — 2) Curtius Peloponnes 2, 367. — 3) Plut. Theseus 35. Pausan. 1, 15, 3. 1, 32, 5.

Angriff ermahnend zu sehen sei, und Plinius versichert, man sehe die Portraits des Miltiades, des Kallimachos, des Kynegeiros wie die des Datis und Artaphernes auf diesem Bilde 1).

Der Vorschrift Solons entgegen wurden die bei Marathon Gefallenen auf dem Schlachtfelde selbst bestattet; Thukydides sagt uns, es sei geschehen, weil ihre Tapferkeit besonders hervorleuchtend erachtet worden sei. In der Ebene von Marathon, dem Strande nahe, an ber Mindung jenes Gießbachs, der vom Berge des Pan (S. 127) ins Meer fließt, erhob sich ein stattlicher Grabhügel; auf Denksteinen wurden die Namen der Gefallenen nach den Stämmen verzeichnet. Sechs= hundert Jahre nach dem Tage von Marathon konnte Pausanias diese Namen noch lesen. Der Grabhügel selbst ist kegelförmig und mißt auch heute noch über dreißig Fuß Höhe und etwa zweihundert Schritt im Umfange 2). Die gefallenen Plataeer wurden ebenfalls hier bestattet, auch ihnen wurde ein Grabhügel aufgeschüttet. Mit ihnen in demselben Grabe ruhten die Anechte der Hopliten, welche beim Durchbrechen des Centrums den Streichen der Perser und Saken erlegen waren 3). Neben den Grabhügeln der Gefallenen wurde das Siegeszeichen von weißem Stein errichtet, dessen Inschrift Simonides verfaßte; sie lautete: "Vortämpfer der Hellenen haben zu Marathon die Athener der goldtragen= den Meder Macht in den Staub gestreckt 4)." Die Marathonier ehrten die Helden, welche auf ihrem Boden geblieben, durch Spenden und Beihegüsse; die Athener aber zogen alljährlich, am sechsten Boëdromion, in gewaffnetem Zuge nach Marathon, der Göttin hier jene Ziegen zu opfern und den Todten den Siegespreis zu bringen b). Auf die beste Elegie zum Lobe der Gefallenen sollen die Athener nach einer nicht sehr sichern Nachricht einen Preis gesetzt haben. Aeschylos und Simonides wären unter den Bewerbern gewesen, und Simonides, dessen Elegie mit den Worten begann: "Wenn, o Tochter des Zeus, der Beste geehrt werden foll; ich, das Bolk von Athen, habe allein es vollbracht," hätte den

<sup>1)</sup> Bansan. 1, 15, 3. Demosth. in Neaeram p. 1377. Plin. h. n. 35, 8. Schol. Aristid. 3 p. 566 D. Jahn Archaeolog. Aufsätze S. 16 ff. Aeschines behamptet (in Ctesiph. 186), Miltiades habe zwar nicht die Nennung seines Namens auf dem Bilde, aber doch den ersten Platz auf demselben, die Arieger auredend, erlangt; das Bild ist lange nach des Miltiades Tod gemalt worden. — 2) Lolling D. Arch. Jnst. 1, 79. — 3) Pausan. 1, 32, 3. Auf dem Gradmal der Staven dernht offendar die ganz richtige Behauptung des Pausanias, daß Staven in der Schlacht mitgesochten hätten. — 4) Aristoph. Vesp. 711. Lycurg. in Leocrat. 109. Pausan. 1, 32, 5. — 5) Mommsen Heortolog. S. 214.

Preis davon getragen. Sicher ist, daß man auch späterhin eine Manne wie Aeschylos, der bei Marathon neben seinem Bruder Anegeiros unter den Hopliten des Stammes Hippothoon gesochten hat feinen bessern Nachruf zu widmen wußte, als den: "daß der man thonische Hain von seiner prangenden Stärfe erzähle, und der lan haarige Meder seinen Arm kennen gelernt habe." Von seinen Tragoedien schwieg die Grabschrift 1).

Auf dem Schlachtfelde zeigte man noch lange danach am Bigebirge Kynosura die steinernen Krippen, aus denen angeblich die Pfer des Artaphernes gesressen; die Bauern der Umgegend erzählten de Pausanias, daß nächtlicher Weile das Wiehern der Rosse und Kamy getümmel der Männer gehört werde. Auch uns geben die Reste sen Grabhügel und zahlreiche Pfeilspißen im Sande Zeugniß von de Tage, welcher Athen und mit Athen Hellas und die Kultur der Helen gerettet hat.

Die Athener empfanden, was sie dem Miltiades zu danken hatte und ließen es nicht an Ehrenbezeigungen sehlen. Bei Marathierhielt er ein besonderes Denkmal, sein Standbild wurde im Pryt neion aufgestellt, aus der Beute der Schlacht sollte seine eherne Statt gegossen und nach Delphi geweiht werden?). Diese Beute war beträchtlich. Der Zehnte derselben wurde der Athena, dem Apollon wert Artemis zugetheilt. Aus dem Antheil des Apollon sollten eher Bildsäulen dieses Gottes und der zehn Stammheroen gesertigt, na Delphi geweiht, und sür diese und alle solgenden Weihgeschenke dAthener dort ein Schathaus errichtet werden. Aus dem Antheil dArtemis wurde der Tempel der "ruhmreichen Artemis" zu Athen ebaut 3). Auch die mächtige Erzstatue, welche der "Vorkämpser

<sup>1)</sup> Pausan. 1, 14, 5. Vita Aeschyl. Ob die Grabschrift von Aeschyl selbst herrührt ober in seinem Namen gedichtet ist, kommt sür deren Bedeutu nicht in Frage. — 2) Pausan. 10, 10, 1. 1, 18, 3. 1, 32, 4. Die Aestote Plutarchs (Cimon 8), daß Miltiades einen Kranz sür den Sieg verlar habe, welchen Sophanes (so muß gelesen werden) ihm mit den Worten streitig smacht habe, wenn er allein siegen werde, möge er auch allein eine Besohnung stern, ist nicht sehr glaubhast. Die Geschichte vom Kallias dei Plutarch (Aristiclist entschieden apotroph. Aristiedes bleibt mit der Phyle Antiochis auf dem Schlad seld: die Familie bes Kallias gehört zur Oeneis. Daß diese Familie schon län zu den reichsen Geschlechtern gehörte, deweist Herodot (6, 121. 122), und der Bename Ienzednierus gehörten, den ehreichten Antheil, den Kallias, der Sohn des Hipponikos Ammon, an den laurischen Gruben haue. — 3) Pausa 1, 14, 5. 10, 10, 1. Wenn der Reichthum dieser Bente (Plut. Aristicl.

Athena" nachmals auf der Burg errichtet wurde, gehört dem Gedächtniß der Schlacht von Marathon, dem Danke für die Hülfe, welche die Göttin ihrem Volke an jenem Tage gewährt. Es war nach bem Reugniß des Demosthenes persisches Gold, von den Hellenen elf Jahre nach der Schlacht den Athenern überwiesen, mit dem die Kosten bes großen Bildwerks bestritten wurden 1). Niemals haben die Uthener den Plataeern die hochherzige Hülse vergessen, welche sie ihnen in jenen Tagen geleistet. Nicht nur daß sie einen reichen Antheil an der Beute erhielten 2), sie sollten forthin als Angehörige des attischen Bolkes betrachtet werden, und an dem Hauptfeste Athens, dem Verbrüderungsfeft aller attischen Gemeinden, den Panathenaeen, sollte der Herold in bas Gebet für alle Athener auch die Plataeer einschließen 3).

Die Gefangenen von Euboea, die Eretrier, sind nach Herodots Bericht zum Könige nach Susa hinaufgebracht worden. An der großen Straße, die auf dem linken Ufer des Tigris nach Susa führte (4, 547), fünf Meilen von dieser Hauptstadt, zu Arderikka, habe Dareios ihnen den Wohnort anweisen lassen, und Herodot bemerkt, daß fie noch zu seiner Zeit, d. h. als Herodot dreißig oder vierzig Jahre nach der Schlacht in jenen Gegenden reiste, dort säßen und ihre Sprache bewahrt hätten 1). Den Berräthern Eretria's aber, dem Euphorbos und Philagros, machte der König Landgebiete zum Geschenk 5).

10

bezweiselt wird (Brimn Griech. Klinstler 1, 162), so muß dagegen bemerkt werden, daß dieselbe sowohl nach der Bahl der persischen Schiffe und Streiter als besonbers barum recht erheblich gewesen sein muß, weil Alles, was ausgeschifft war, am Lande blieb. Wie viel davon bei den Invasionen des Xerres und Mardonios verloren gegangen ist, wissen wir freilich nicht, und daß die goldenen Schilde am Gebält bes belphischen Tempels der Beute von Plataeae gehören, folgt wohl aus Aeschines; in Ctesiph. p. 116.

<sup>1)</sup> Nach Pausanias (1, 28, 2. 9, 4, 1) ist auch die Bildsäule der Promachos ans dem Zehnten der marathonischen Beute gefertigt, aber Demosthenes sagt (de falsa leg. p. 428 cf. p. 121), daß die Hellenen den Athenern das Gold übergeben, das Arthmios von Zeleia in den Peloponnes gebracht, und aus diesem sei das Aristeion des großen Erzbildes errichtet worden. Die Inschrift emer Basis, die diesem oder einem andern auf die Warathonschlacht bezüg= lichen Standbild angehört hat, von welcher ein fragmentirter Stein übrig ist, spricht von dem dem gesammten Hellas drohenden Tage der Anechtschaft und von denen, bie braußen vor den Thoren in der Schlacht stehend gewaltig die Perfer niederwarfen; Inscript. Attic. I Nr. 333. Wachsmuth Athen S. 542. — 2) Pausan. 9, 4, 1. — 3) Herod. 6, 111. — 4) Herod. 6, 119. Diodor 17, 110. Curtius 4, 12. — 5) Plut. de garrul. 15. Grote halt den Gongplos, dessen Nachtommen späterhin Myrina, Gryneia und Gambrion in Aeolis besaßen (Xenoph. Hell. 3, 1, 6. Anab. 7, 8, 8), für den Verräther Eretria's. Herodot nennt Tunder, Gefdicte bes Alterthums. VII. 8., 4. u. 5. Aufl.

## 8. Der Ausgang des Miltiades.

Beim Aristophanes erinnert sich der Chor der Greise von Acharnae: "wie sie in der Nampfesarbeit bei Marathon den beifen Schweiß, der die von der Männerstirne rann, getrochnet, wie sie dort den Feind verfolgt 1." Die größte That, welche ben bellenischen Waffen bis babin gelungen, war vollbracht: Die Edelleute, Die Bauern und Bürger Attifa's batten bie alten Soldaten des Apros und Dareics, die ibnen in großer Uebergabt gegenüber ftanden, auf offenem Felde geichlagen, em Rauten makigsten limfangs batte bem Gebieter Miens, bem weiten Reiche der Perfer Trop geboten und biefen Trop mit feinen Waffen aufrecht erhalten. Erlag Athen an jenem Tage, mit seinem Salle mare bas Gefdid von Hellas vorauslichtlid entidieben gemejen. Belovenvor zu behaupten. Die fefte Stellung, welche Verfien burch ben Befig Enderals und Ainfals in der Mine der Paldimiel gewonnen, wirde m Beibindung mit der Seinadt. uber weide Berfien geber, biefen tiet to see the see the see to be the see

Action to the

Flotten und persische Heere heranzogen? Attika so weit möglich vor neuen Landungen der Perfer zu bewahren, Athen in den Stand zu setzen, den Krieg gegen Persien bestehen zu können, das war die Aufgabe, die der attischen Staatsleitung nunmehr gestellt war. Es galt, ein im Grunde unlösbares Problem zu lösen, das Problem, aus einem hellenischen Kanton eine Macht zu machen, d. h. das Wesen und die innere Kraft des griechischen Staatslebens aufzuheben und zugleich zu erhalten. Unerläßlich war zunächst, Attika Streitmittel zu schaffen, die wenigstens einige Aussicht gaben, dem weiteren Kampfe mit dem Berserreiche halbwegs gewachsen zu sein. Niemand schien für die Lösung solcher Aufgabe besser geeignet zu sein als der Mann, der nach dem Tage von Marathon an der Spitze Athens stand. Vor vier Jahren, da er den Boden der Heimath betrat, hatten ihn die Alfmaeoniden verderben wollen. Nur mit Mühe war er, wie Herodot andeutet, ihrer Anklage entgangen. Jetzt wußte Athen, was es an biesem Manne besaß. Er hatte Staat und Stadt am Rande des Untergangs gerettet. Dieser Erfolg gab ihm das entscheidende Ansehen. Je härter ihn die Alkmaeoniden verfolgt, um so tiefer war der Schatten, in dem sie jetzt standen. Miltiades kannte Persien und seine Machtmittel; er wußte, daß der Macht nur durch Macht begegnet werden könne, er hatte bereits versucht, Athen Macht zu schaffen, in= dem er ihm sein Fürstenthum sammt seinen Erwerbungen, Lemnos und Imbros, unterstellt hatte.

"Nach der Niederlage der Perser bei Marathon," so berichtet Herodot, "kam Miltiades, vorher schon bei den Athenern angesehen, recht hoch empor. Er forderte siebzig Schiffe, Truppen und Geldmittel von den Athenern, gab aber das Land nicht an, gegen welches er ziehen wolle; er versicherte nur, daß sie reich werden sollten, wenn sie ihm folgten; denn er wolle sie gegen solches Land führen, aus dem sie mit Leichtigkeit unendliches Gold zurückbringen würden. chen Reden verlangte er die Schiffe, und die Athener, dadurch erregt, bewilligten sie. Nachdem Wiltiades die Streitmacht erhalten, schiffte er gegen Paros und nahm zum Vorwande, daß die Parier Krieg gegen Athen begonnen, da sie den Perfern zum Zuge gegen Marathon eine Triere gestellt; in Wahrheit aber hatte er einen Groll gegen die Parier wegen des Lysagoras, der von Paros stammte. Dieser hatte ihn bei Hydarnes, dem Perser, verleumdet. Er belagerte nun die in der Stadt eingeschlossenen Parier, schickte einen Herold hinein und for= derte hundert Talente, indem er drohte, daß, wenn sie diese nicht zahl-

ten, er nicht abziehen werde, bevor er die Stadt genommen. Die Parier aber dachten nicht daran, das Geld zu geben sondern trugen Sorge, wie sie Stadt vertheidigten, und verstärkten die Stellen der Mauern, welche angegriffen wurden, jedes Mal in der Nacht um das Doppelte. Bis hierher nun erzählen alle Hellenen das Gleiche. Weitere erzählen die Parier so: Da Miltiades nicht vorwärts kam, sei ein gefangenes Weib von Paros, des Namens Timo, Tempeldienerin der unterirdischen Götter, vor ihn getreten und habe ihm gesagt, wenn er Werth darauf lege, Paros zu nehmen, so möge er thun, was sie ihm vorschlage. Diesem Vorschlage folgend, sei Miltiades auf den Hügel vor der Stadt gegangen, sei über die Umfriedigung des Bezirks der Demeter Thesmophoros gesprungen, da er das Thor nicht zu öffnen vermocht, und in den Tempel getreten, um dort etwas wegzunehmen, was nicht bewegt werden durfte, oder sonst etwas zu thun. Aber an der Thür habe ihn ein Schauer überfallen, er sei denselben Weg zurückgegangen, und als er wieder über die Mauer sprang, habe er den Schenkel oder das Unie verlett. Erkrankt jei er nun abgezogen, ohne den Athenern Geld mitzubringen und Paros erobert zu haben, nachdem er jechs und zwanzig Tage vor der Stadt gelegen und die Insel verwüstet hatte. Den Pariern aber, welche die Timo tödten wollten, weil sie den Feinden den Weg zur Eroberung der Baterstadt gewiesen und einem Manne offenbart, was den Männern verborgen sein solle, verbot dies die Puthia: die Timo sei nicht Ursach dessen, mas geschehen; sondern da dem Miltiades ein unglückliches Ende bestimmt gewesen, sei ibm ein Führer zum Unbeil erschienen 1)."

Gegen diese Erzählung ist mehr als ein Bedenken zu erheben. Miltiades verlangt die gesammte Flotte, die Athener reich zu Gebote stand, und dazu Landtruppen, um die Athener reich zu machen. Es ist begreislich nicht bloß, es war durch die Lage dringend geboten, daß Miltiades darauf dachte, Athen Geldmittel zu schaffen, um es zu weiterer Ariegführung in den Stand zu setzen. Auch der bevorstehenden neuen Landung der Perfer in Attika war zunächst doch nur das durch vorzubeugen, daß man den Perfern auf den Inseln und an der Küste Asiens zu ihnn machte. Zu solchem Seckriege, auch wenn man ihn vorerst nur als kleinen Krieg durch Landungen und lieberfälle führen wellte und konnte, gehörte Geld, viel Geld. Richt mit einigen tausend sich seibst verpslegender Popliten im eigenen Lande ober ein

<sup>1)</sup> Serve. 6, 132—135.

paar Meilen von demselben war der Krieg zu führen, er mußte, wenn man überhaupt auftreten, die Inseln und die Küsten des Feindes auch nur beunruhigen wollte, mit mindestens fünfzehn bis zwanzig tausend Ru= derern und Hopliten geführt werden, die jeden Falls reichlich zu be= köstigen, die Ruberer wohl auch zu besolden waren. Alles dies übersah und kannte Miltiades besser als ein anderer Athener; vollkommen ver= ständlich dennach, daß er sofort, gleich im Frühjahr nach der Schlacht von Marathon darauf ausgeht, Geld zu schaffen. Er will, wie uns Herobot sagt, die Athener in ein Land führen, aus dem sie Gold in Ueberfluß heimbringen sollen — und er steuert auf Paros. Von Goldschätzen auf Paros ist sonst nichts bekannt. Aber er hat ja den Athenern nur vorgeredet, daß er sie reich machen, daß er ihnen Gold schaffen wolle, er will sich rächen, an den Pariern rächen. Weshalb? Weil ein Mann, des Tisias Sohn Lysagoras, sich zwar nicht auf Paros befindet, aber doch von Abstammung ein Parier ist. Und was hat dieser Ensagoras dem Miltiades zu Leide gethan? Er hat den Mil= tiades bei dem Perfer Hydarnes verleumdet. Wir wissen nicht, bei welchem Hydarnes Lysagoras diese Verleumdung angebracht hat, wir tennen mehrere Hydarnes, aber das steht fest, daß diese Verleumdung, wenn sie geschehen ist, mehr als zwanzig Jahre vor der Schlacht bei Marathon angebracht worden sein muß. Sie kann nur in die Zeit gehören, da Dareios vor seinem Zuge an und über die Donau den Bosporos und den Hellespont und mit diesem das Fürstenthum des Miltiades in seine Gewalt brachte, d. h. um 515 v. Chr. Danach hatte eben auf jenem Zuge des Dareios Miltiades dem Perferreiche den Arieg erklärt, und mehr als einer der übrigen Fürsten der Gries den, die mit ihm ihre Schiffe zur Flotte des Dareios geführt, hatte sich dieser Erklärung angeschlossen 1). Welche Verleumdung hätte nach solcher That dem Miltiades bei den Persern schaden können; und wie hätte Wiltiades überhaupt Anklagen bei den Persern übel empfin= den oder irgend jemandem nachtragen sollen, nachdem er jede denkbare Berleumdung seiner Gesinnung bei den Persern an der Donaubrücke iberboten, nachdem er alles Ueble, was ihm Persien angethan haben konnte, auch die Gefangennahme seines Sohnes, den Persern bei Ma= rathon so blutig und reichlich vergolten hatte? Rache an Paros für eine vor fünf und zwanzig Jahren angeblich erfolgte Anklage wegen Hellenismus bei den Persern, von einem Manne erhoben, der von

<sup>1)</sup> Herob. 7, 10. Bb. 6, 535 ff.

Paros stammte — Motive solcher Art für den Zug gegen Paros erstinden und dem Militades unterlegen, das konnte nur nach Strohhalmen greisender blinder Haß verditterter und zurückgedrängter Feinde, konnte nur der Haß der Alkmaeoniden. Es ist deren, es ist der Parier Reslation, welcher Herodot hier gesolgt ist, wenn er auch ohne Zweisel guten Glaubens sagt, daß die Hellenen bis zum Ende der Belagerung von Paros übereinstimmend erzählten. Für dieses Ende läßt Herodot die "übereinstimmende Relation" der Hellenen sallen, um die der betheisligten Parier zu geben. Der Grund dieser Bevorzugung liegt zu Tage: nach der Relation der Parier war es ein religiöser Frevel, den Militiades begeht, um Herr ihrer Stadt zu werden, und Herodots Gesühl und Anschauung fanden sich am besten beruhigt, wenn ein Frevel solscher Art das Unheil erklärte, das den Militiades getrossen hat. Welschen besonderen Grund die Parier hatten, ihr Verhalten zu becken, wird unten erhellen.

Der angeblich "übereinstimmenden Relation ber Hellenen" über den Zug gegen Paros stehen andere, freilich nur höchst fragmentarisch erhaltene Ueberlieferungen von den Thaten des Miltiades nach Marathon entgegen. Aus dem Berichte des Ephoros meldet ein kurzer Auszug: "Miltiades unternahm Landungen auf einigen Inseln und verwüftete Paros aber, die reichste und damals mächtigste Stadt der Rykladen, belagerte er lange Zeit, indem er sie von der Seeseite einschloß und Belagerungszeug gegen die Landseite heranbrachte. Die Mauern fielen bereits und man war über die Uebergabe einig, als plötzlich ein Wald bei Minkonos von selbst in Brand gerieth. Da glaubten die Parier, daß Datis ihnen ein Feuerzeichen gebe, brachen die Uebereinkunft und weigerten die Uebergabe der Stadt 1)." Denselben Bericht des Ephoros giebt Nepos in folgender Gestalt wieder: "Die Athener gaben dem Miltiades eine Flotte von siebzig Schiffen, die Inseln zu bekriegen, welche den Persern Hülfe geleistet hatten. In dieser Befehlshaberschaft brachte er die meisten Inseln zu ihrer Pflicht zurück, einige nahm er mit bewaffneter Hand. Als er die bedeutendste derselben, Paros, durch lleberredung nicht zum Anschluß zu bringen vermochte, ließ er die Truppen ans Land steigen, schloß die Stadt durch Belagerungswälle ein und schnitt ihr jede Zufuhr ab. das Flechtwerf und die Schutzdächer fertig waren, drang er zu den Mauern vor, und als er im Begriff stand, sich der Stadt zu bemäch=

<sup>1)</sup> Steph. Byz. Tágos.

tigen, da gerieth zur Nachtzeit, unbekannt durch welchen Zusall, sern auf dem Festlande ein Hain in Brand. Das Feuer sahen die Bestlagerten und die Belagerer, und diese wie jene waren der Meinung, daß die Schiffsmannschaft des Königs das Zeichen gegeben. So geschah es, daß die Parier von der Uebergabe zurückgehalten wurden, und daß Wiltiades in der Besorgniß, die Flotte des Königs nahe, nachdem er die Werke, die er errichtet, angezündet hatte, mit eben so vielen Schiffen als er ausgelausen war, und krank an den Wunden, die er bei der Belagerung empfangen, nach Athen zurücksehrte 1)."

Diese Angaben lassen erkennen, daß es sich um andere Dinge als um die Ausübung einer persönlichen Rache, daß es sich darum gehandelt hat, die Kykladen, die Datis im vorigen Feldzuge dem persischen Reiche einverleibt hatte, demselben wieder zu entreißen 2). Uthen batte den Grundsatz aufgestellt, daß Unterwerfung eines hellenischen Gemeinwesens unter persische Hoheit Verrath an Hellas sei 3). Sollte diesem nicht Nachbruck gegeben, sollten Unterthanen Persiens im Kriege nicht befriegt werden? Noch in Herodots Relation blickt in dem angeblichen Vorwande des Miltiades durch, daß die Inseln aufgefordert worden sind, Persien zu verlassen und auf die Seite Athens, auf die Seite der Hellenen zurückzutreten. Aber wie konnte Miltiades von den Insulanern verlangen, das persische Joch abzuwerfen? Setzten sie sich, freiwillig ober gezwungen, zu Athen übertretend, nicht der schärfsten Bestrafung Seitens der Perser aus? Miltiades glaubte schwerlich mit 70 Trieren die Inseln gegen Persien decken zu können, aber der Anschluß der Trieren der Kykladen stärkte die attische Flotte; und konnte man dann nicht, sobald die Kykladen sich angeschlossen, weiter gehen, die Schiffe von Lemnos und Imbros heranziehen und Verbindungen mit den Landsleuten auf dem Chersones, auf der Küste Asiens suchen? Auf diesem Wege mußte sich doch eine Flotte bilden lassen, die den Schiffen der Perser, wenn nicht zu offener Schlacht begegnen, doch ihnen die Herrschaft auf dem aegaeischen Weere kürzen und die Yan= dung in Attika erheblich erschweren konnte. Wollten die Inseln sich der hellenischen Sache nicht anschließen, die Gefahren des Kampfes gegen Persien nicht auf sich nehmen, diese vielmehr Athen allein zur Last legen, so mußte wenigstens die bequeme Station, die sich die Perser im Borjahre durch die Unterwerfung der Kykladen für die Bersor-

<sup>1)</sup> Nepos Miltiades 7. — 2) Herob. 6, 49. 96. 99. 7, 95. Aesch. Pers. 885. 886. — 3) Db. S. 109.

gung ihrer Flotte mit Wasser und Lebensmitteln, für die Landung auf Euboea und in Attika gewonnen hatten, wenn sie ihnen nicht entrissen werden kounte, so unfruchtbar und unwirthlich wie möglich germacht werden. Die Inseln mußten ihre Trieren herausgeben, die doch nur gegen Athen verwendet werden würden, ihre Vorräthe mußten ihnen genommen, ihre Pflanzungen verwüstet werden; und wenn sie dem selbst nicht fechten wollten gegen die Perser, sollten sie den Athenern wenigstens Beiträge zu den Kriegskosten zahlen. Nahm man ihnen ihr Geld nicht, so wurde es in den Schatz des großen Königs nach Susa abgeführt oder unmittelbar für die Verpflegung seiner Flotte verwendet.

Was Miltiades unternahm, war eine aus allen Gründen gerechtfertigte Offensive gegen Persien, welche, wenn sie auch eine neue Invasion in Attika nicht hindern konnte, dieselbe doch erschweren sollte, entweder durch Vorschiebung des attischen Machtbereichs gegen Persien oder durch Vermehrung der attischen Machtmittel. Der Gedanke dieser Offensive war sehr kühn — man mußte gefaßt sein, auf weit überlegene Streitfräfte des Feindes zu stoßen; dann handelte es sich darum, geschickt der Schlacht auszuweichen —; da Athen aber früherhin die Defensive auf sich zu nehmen verschmäht, obwohl sie Miltiades ihm noch besonders während des ionischen Aufstands in die Hand gedrückt hatte, gab es keine andere Art der Kriegführung gegen Persien als diese Offensive auf dem aegaeischen Meere. Freilich wurden die Klykladen dabei vor eine harte Alternative gestellt; aber sind solche Alternativen jemals Gebieten, die das Unglück haben, zwischen zwei friegführenden Staaten zu liegen, erspart worden? Da Persien den Kykladen Neutralität nicht gewährt hatte, welchen Anspruch hatten sie darauf, daß Athen ihre persische Unterthanenschaft respektirte?

Der Hergang wird somit folgender gewesen sein. In vollem Besitz des Vertrauens der Athener fordert Miltiades im Frühjahr des Jahres 489 v. Chr. — Aristeides wurde bei den neuen Wahlen erster Archon 1) — die Rüstung der gesammten Flotte, die Einschiffung von Landtruppen auf derselben; er habe ein Unternehmen im Sinne, das Athen großen Vortheil bringen werde. Die Gesahren, die mit demselben verbunden waren, hat er sich gewiß nicht verborgen, ob er

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 5. Comp. Aristid. c. Caton. 2. Marmor Parium ep. 50. Daß die Expedition nicht noch 490 stattgefunden, ist evident. Die Schlacht von Marathon war etwa Mitte September geschlagen; es erforderte Zeit, die Flotte zu rilsten, die Athener hätten sie niemals im Winter ausgesendet.

sie den Athenern angedeutet hat, wissen wir nicht. War die Flotte des Gegners an der Küfte Asiens noch nicht bereit als er auslief, sie konnte jeden Augenblick dort versammelt werden. Der Beginn ließ sich gliicklich an. Von den Kykladen traten einige (es waren die westlich gelegenen) zu Athen herüber — Herodot nennt weiterhin Reos, Anthnos, Siphnos, Seriphos und Melos') —, andere zahlten die auferlegte Rozztribution, die sich nicht fügten, wurden verwüstet. Nach dem Schlage, den die Perser im vorigen Jahre der Insel Naros beige= bracht, war Paros das bedeutendste und wohlhabendste Gemeinwesen der Apkladen (5, 492). Miltiades forderte Anschluß an Athen oder die Bahlung einer Kontribution von hundert Taleuten (157,000 Thalern). Die Insel konnte unschwer auch eine größere Summe aufbringen 2). Aber die Furcht vor den Persern wird in Paros überwogen haben. Miltiades läßt die Truppen ausschiffen und schließt die Stadt von der See= und Landseite ein. Daß Miltiades sich nicht begnügte, die Insel auszurauben, daß er Paros zu behaupten gedachte, folgt wohl daraus, daß er die Stadt nicht nur einschloß, daß er sie heftig berannte. brachte, der erste Grieche, Berennungswerkzeug gegen die Mauern der Stadt Paros in Anwendung. Er muß die Stadt heftig bedrängt haben; nicht bloß Ephoros spricht in den beiden uns erhaltenen Aus**pügen von den Belagerungsarbeiten**, auch Herodot giebt an, daß die Parier in jeder Nacht den Schaden ersetzt hätten, den Miltiades ihnen mr Tage gethan (S. 148), d. h. sie erbauten hinter den Breschen, die die Athener geöffnet, neue Abschnitte. Nach einer Berennung von mehr als drei Wochen waren tropdem die Mauern so weit zusammenseftürzt, daß die Parier sich nicht mehr im Stande fühlten, zu wider= stehen. Die Bedingungen der Uebergabe waren vereinbart. Da stieg im Often, auf Menkonos, ein großes Feuer auf. Die Perfer pflegten sich solcher bon Insel zu Insel als Signale zu bedienen 3). Es war das Zeichen für die Parier, daß die Flotte der Perser nicht nur versammelt sei nach des Ephoros Zeugniß war Datis wiederum an ihrer Spitze —, daß sie auslaufe, ihnen Hülfe zu bringen, die Stadt zu entsetzen. Nun weigerten sich die Parier, die Uebergabe zu vollziehen. wort der Griechen giebt diesem Bericht des Ephoros ausreichende Bestätigung: ἀναπαφιάζειν, d. h. etwa umparien, sagten sie von Solchen, die sich geschlossenen Verträgen entzogen 4).

<sup>1)</sup> Herod. 8, 46. — 2) Die Insel hat danach im attischen Bunde nach der Ratifel jährlich 16, ja 30 Talente gezahlt. — 3) Herod. 9, 3. — 4) Steph. B. l. c.

Miltiades nahm das Feuerzeichen wie die Parier. Er wäre niemals in diesen Frrthum gefallen, wenn er nicht gewußt, daß eine starke feindliche Flotte, der er mit seinen Schiffen nicht begegnen konnte, an der Küste Asiens in der Zusammenziehung begriffen oder bereits bei einander sei. Nachdem er seine Angriffswerke in Brand gesteckt, schiffte er die Truppen wieder ein. Er selbst war während der Belagerung, wie uns Ephoros bei Nepos sagt, mehrfach verwundet worden; die Berennung eifrig betreibend, wird er sich persönlich nicht gespart haben. Weitere Notizen melden, die eine, daß ein Geschoß ber Belagerten ihn am Schenkel getroffen, die andere, daß er von der Mauer (bemnach bei einem Sturmversuch) herabgestoßen worden sei 1). Die Barier wollten selbstverständlich sich weder für Persien geschlagen, noch eine Rapitula= tion abgeschlossen haben, noch durch vermeintliche Annäherung der Perserflotte der Uebergabe ihrer Stadt enthoben worden sein. Demnach erzählten sie dem Herodot von dem Zorn des Miltiades auf den Lpsagoras, von ihrer unerschütterlichen Abwehr, von dem Frevel im Heiligthum der Thesmophoros, wobei er sich den Schenkel verrenkt habe. Der Tempel der Demeter Thesmophorcs lag auf einem Higel vor ber Stadt; daß Miltiades die Belagerung von diesem aus leitete, wird dies Heiligthum in die Sage gebracht haben.

"Mit ebenso vielen Schiffen als er ausgelaufen war," so sagt uns Ephoros bei Nepos, "kehrte Miltiades nach Athen zurück." Wäre seine Absicht nicht weiter gegangen, als die jüngsten Unterthanen des Berserreichs unter den Augen der Flotte der Perser zu brandschatzen, so war dies auch für Paros durch die Verwüstung der Jusel — Herodot hat diese zu verzeichnen nicht unterlassen — im Wesentlichen ohne Schädigung der Kriegsmacht Athens erreicht. Aber je stolzer, je höher die Erwartungen von den Erfolgen des Miltiades gewesen, und Miltiades hat gewißlich selbst durch das Geheimniß, mit dem er seinen Bug umgab, die höchste Spannung hervorgerufen, um so unwilliger war die Stimmung Athens über die Enttäuschung. Das Größte hatte man von dem Sieger von Marathon erwartet, was konnte diesem unmöglich sein; — und was hatte er vollbracht? Ein fümmerlicher Ranbzug gegen die Knfladen war das Ergebniß des Aufgebots der gesammten attischen Flotte; und dazu hatte man von Paros nach sechs und zwanzigtägigen Arbeiten und Anstrengungen

<sup>1)</sup> Schol. Ael. Aristid. p. 218 Frommel. Schol. Aristid. inedit. bei. Valckenaer ad Herod. 6, 136.

wieder abziehen müssen! Daß die Flotte unbeschädigt zurückfehrte und was sonst gewonnen war, kam nicht in Betracht gegen bas, was man von dieser Riistung gehofft hatte. Begierig ergriffen die Gegner, Xanthippos und die Alkmaeoniden, den Umschlag der Stimmung. Hatten sie einst wirklich, als Miltiades den Boden Attika's wieder betrat, besorgt, daß er die Hand nach der Inrannis ausstrecken werde, nach dem Mißlingen vor Paros hatten sie dergleichen nicht niehr zu Dennoch wollten sie ihn beseitigen, um ihn nicht mehr auf ihren Wegen zu finden. Was vor fünf Jahren mißlungen war, konnte auf Grund des Umschlags der Stimmung, wenn man nur auf ge= schickte Weise bafür sorgte, die Erbitterung über getäuschte Hoffnungen zu steigern, trog Marathon jest erreicht werden. Jest oder nie mußte versucht werden, den Mann, der im Glanze des Tages von Marathon über Athen geboten hatte, so tief zu stürzen, daß er sich nie von diesem Falle zu erheben, die Staatsleitung der Alfmaeoniden niemals mehr zu stören vermöge; mit ihm brach dann das Haus der Philaiden zusammen. Wie schwarz ließ sich nicht Alles, was Miltiades gethan, coloriren! Hatte er sich nicht die Diktatur, die Tyrannis über Athen angemaßt, indem er sich Befugnif ertheilen ließ, den Feind zu bestimmen, gegen den Athen fechten solle, nach seinem Ermessen Krieg zu führen gegen wen er wolle! Und wie hatte sich dann das große Geheimniß enthüllt als ein Seeräuberzug im Stile des Histiaeos und Aristagoras. Dazu habe Miltiades die Athener getäuscht, indem er ihnen große Vortheile versprochen. Auf seine Verantwortung habe er den Zug unternommen, nun müsse er auch die Folgen tragen. Das Vertrauen, das ihm das attische Bolk geschenkt, habe er mißbraucht, den Ruhm, den Athen eben gewonnen, compromittirt, und den Respekt vor den Waffen Athens vor den Mauern von Paros begraben. Damit sich Niemand wieder beigehen lasse, in ähnlicher Weise das Vertrauen des attischen Boltes irre zu führen, sich eine gleiche Eigenmacht beilegen zu lassen, muffe mit Strenge verfahren, ein Beispiel gegeben werden. von Marathon könne doch kein Freibrief für jedes Vergehen sein.

Dem Miltiades standen die besten Gründe für seine Vertheidigung zur Seite. Niemand, konnte er sagen, hätte andere oder bessere Maßenahmen für die Führung des Krieges gegen Persien vorschlagen oder nehmen können. Hätte er auf das Geheimniß verzichtet, hätte er den Zug gegen die Kykladen in der Volksversammlung beschließen lassen, so wäre die persische Flotte mit der attischen zur Stelle gewesen. Eben dem zu entgehen, habe er den Zug auf seine Verantwortung

nehmen müssen. Jeden Falls würden die Perser, wenn sie etwa noch in diesem ober im nächsten Jahre bei den Knkladen, danach in Attika landen wollten, dort weder Vorräthe noch Trieren zu ihrer Verstärkung finden. Nicht vor der Parier Tapferkeit sei er gewichen, sondern um den Athenern ihre Flotte zu erhalten, und wenn er Kontributionen in Feindes Land erhoben, so fordere der Krieg Geld. Reichte des Miltiades Blick prophetisch in die Zukunft, so hätte er den Athenern zeigen können, daß er, als er die Rüstung gegen die Kykladen verlangte, weiter gesehen, als sie sämmtlich sahen, so hätte er ihnen die endlose Reihe der Geschwader zeigen können, die sie auf Brandschatzung aussenden würden, so hätte er sie belehren können, daß sie dereinst ihre Macht nicht zum Mindesten auf die Geldbeiträge eben dieser Ankladen gründen, daß einer ihrer größten Staatslenker ihnen nach sechzig Jahren den Eintritt in den Entscheidungskampf darauf bin anrathen werde, daß sie einen Kriegsschatz von 6000 Talenten besäßen, ihre Gegner keinen.

Xanthippos und seine Leute waren von solcher Leidenschaft ober vielmehr von solchem Eifer erfüllt, die Gunst des Moments nicht zu verlieren, daß sie sich nicht entschließen konnten, zu warten, schwere Wunde, die Miltiades vor Paros davon getragen, zur Heilung gebracht oder ein anderer Ausgang eintreten werde. im Dienste Athens hart Verwundeten erhob Kanthippos die Anklage, er scheute sich nicht, die Strafe des Todes gegen den Sieger von Marathon zu beantragen. Es war das Stärkste, was Familien= und Parteihaß eingeben und leiften konnten: weil Miltiades eine feste, gut vertheidigte Stadt, zu deren Succurs die Flotte des Königs bereit war, nicht hatte einnehmen können, sollte er den Tod leiden! Und hatte er nicht doch diese Stadt bereits zur Kapitulation gezwungen? Neun Jahre danach sollte der Plan des Miltiades gegen die Kykladen von allen Hellenen wieder aufgenommen werden, sollte die Flotte, die Streitkraft von ganz Hellas nach bem glorreichsten Siege, ohne eine Flotte bes Feindes in Sicht zu haben, vor der ungleich unbedeutenderen Stadt Andros scheitern — die gleichfalls nichts anderes begangen hatte, als sich den Persern zu unterwerfen —, ohne daß dafür einem der Führer der hellenischen Flotte der Proceß gemacht worden wäre.

So weit die Ueberlieferung zu sehen gestattet, war es nicht die Brandschatzung der Inseln, die die Anklage dem Militiades zum Vorzwurf machte. Nach Herodots Angabe lautete die Anklage "auf Bettrug des Volkes," d. h. nach dem Zusammenhang der Erzählung

Herodots: er habe nicht so viel Geld zurückgebracht als er dem Volke versprochen; nach des Ephoros Angabe ging die Anklage "auf Berrath: ",, er habe Paros nehmen können, er habe es nicht genommen, weil er Geld vom Könige empfangen!" In Betracht der Quelle, aus der Herodot für diesen Proces geschöpft hat, werden wir seiner Relation hier wohl zu folgen haben. Sie lautet: "Die Athener sprachen nach seiner Heimkehr übel von Miltiades, am meisten aber Kanthippos, der ihn vor dem Volke auf den Tod verklagte, weil er die Athener betrogen. Miltiades vertheidigte sich nicht, er war dazu außer Stande, da der Schenkel sich entzündet hatte. Er lag auf der Tragbahre, und seine Freunde redeten für ihn zu seiner Rechtfertigung und erinnerten eifrig an die Eroberung von Lemnos, an die Uebergabe dieser Insel an die Athener, an die Schlacht von Marathon. Das Volk sprach sich zu Mil= tiades' Gunsten für Befreiung von der Todesstrafe aus, büßte ihn aber seirres Bergehens wegen mit funfzig Talenten. Danach, da der Schenkel in Brand und Fäulniß gerieth, starb er. Die funfzig Talente aber erlegte sein Sohn Kimon." Bei Nepos heißt es: "Miltiades wurde wegen Paros angeklagt, die Ursache seiner Verurtheilung aber war eine Die Athener fürchteten das Ansehen jedes ihrer Bürger wegen der Tyrannis der Peisistratiden, die noch wenige Jahre vorher bestanden hatte. Miltiades, vielfach im Befehl und in Beamtungen versucht, schien nicht Privatmann bleiben zu können, zumal da ihn Ge= wohnheit zum Begehr nach der Herrschaft zu führen schien, denn auf dern Chersones, so viele Jahre er dort war, hatte er geboten und war Tyrann genannt worden, aber ein gerechter. So wollte ihn das Bolk lieber schuldlos strafen als länger in Furcht sein. Von der Edbesstrafe wurde er freigesprochen, aber mit einer Geldstrafe belegt, die auf funfzig Talente festgestellt wurde, weil so viel auf die Rüstung verwendet worden war. Da Miltiades diese nicht gleich zahlen konnte, wurde er ins Gefängniß geworfen und starb in diesem." Die Reflexion, daß die Besorgniß vor tyrannischen Gelüsten des Miltiades dessen Berurtheilung herbeigeführt hätte, hat Nepos sicherlich dem Ephoros entlehnt. Thatsächlich waren Besorgnisse dieser Art auch vor dem Zuge gegen die Kykladen unbegründet, nach dem Mißlingen vor Paros konnten sie vollends nur Vorwände frivolster Art sein.

Ueber den Gang des Processes des Miltiades erfahren wir bei Platon, die Athener hätten bereits den Tod gegen Miltiades erkannt; er sollte in das Barathron (6, 199) gestürzt werden und wäre hinein

gestürzt worden ohne den Prntanen.). Eine weitere Notiz meldet: "Als Wiltiades, der den Athenern die Inseln zu unterwersen de absichtigt hatte, wegen Paros vor Gericht stand, wollten sie ihn durd Hinabstürzen tödten, aber der Prntane trat dazwischen und dat ihn los")." Plutarch sagt: Zu funfzig Talenten verurtheilt und die Zuchlung eingeschlossen, starb Wiltiades im Gefängnis. Aus Liebe zu Elpinike, der Tochter des Wiltiades, erbot sich der reiche Kallias di Strassumme zu erlegen, wenn Elpinike seine Frau werde, und da die zugestimmt und Kimon, des Wiltiades Sohn, sei es geschehen. Die dor berichtet, Kimon habe sich zur Verhaftung gestellt, um die Leich des Vaters bestatten zu können, und die Schuld des Vaters über nommen; danach habe Kallias funfzig Talente sür ihn gezahlt").

Sowohl nach Herodots Angaben als jener Bemerkung Platon ist der Proces gegen Miltiades vor der Volksversammlung geführ worden. Je größer die Zahl der Richter, um so leichter waren s zu entzünden, um so geringer die Berantwortlichkeit, die jedem der selben zufiel. Nach dem attischen Procesverfahren wurde zuerst übs die Schuldfrage verhandelt, war diese gegen den Angeklagten entschieder dann wurde das Strafmaß diskutirt, endlich dasselbe durch A stimmung festgestellt. Es war das kläglichste Schauspiel, welch Xanthippos seiner Baterstadt bereitete: der Sieger von Marathon schw darniederliegend an seiner Wunde als Missethäter vor die Versammlu geschleppt, außer Stande das Wort zu nehmen, sich zu vertheidige den Tod des Verbrechers vor Augen, den er von den Händen der empfangen sollte, die er vor der Bernichtung ihrer Stadt, vor b elendesten Stlaverei, vor der Schändung ihrer Frauen und Töcht bewahrt. Wie hätte Miltiades in diesen Stunden eine andere Empfindm haben können als den Wunsch, mit dem Kallimachos bei ben Schiffen b Perfer gefallen zu sein! Dahingestellt muß bleiben, ob wir uns d Verlauf des Processes so scharf dramatisch zugespitzt vorstellen dürf wie die Angabe Platons andeutet. Nach derselben war nicht nur t Schuldfrage vom Bolke bejaht, sondern auch die Todesstrafe berei erkannt; wäre diese ohne das Dazwischentreten des Protanen vo

<sup>1)</sup> Platon. Gorg. p. 516. — 2) Schol. Aristid. bei Valckenaer ad Herc 6, 136. — 3) Diodor. Excerpt. de virt. Ebenso Justin 2, 9. Nach Tzetzes (Chilia 1, 22) hätte Kallias aus anderen Gründen sunszig Talente für Kimon zahlen mitst. Weil Miltiades dem Gemeinwesen ein Geringes schuldete, starb er als Grüm Gefängniß" heißt es Epp. Ps.-Aesch. 3. Daß dieser Kallias nicht zu daduchen gehört, nicht des Hipponitos Sohn ist, Böch Staatshaushalt 2, 1

sogen worden. Der Vorgang wäre dann so zu denken: die Absschuldig ergeben, die Disskinsumung über die Schuldfrage hat das Schuldig ergeben, die Disskissen über die Strafe erregt die Leidenschaften weiter in dem Maße, daß der Vorsitzende (der Epistates der funfzig Prytanen 1) voraussiseht, daß die Mehrheit auf Tod erkennen wird. Der Prytan versweigert, die Abstimmung vorzunehmen; dazu war er besugt. Die Vertagung sührt dann einige Besonnenheit zurück. Mit unaussissechlicher Schande hätte Kanthippos sich und Athen bedeckt, wenn er seinen Strafantrag durchgetrieben hätte. Die Mehrzahl der Bauern und Bürger dachte immer noch billiger als diese Parteisührer. Es waren die Vertheidiger des Miltiades, die gegen den Antrag auf Tod den Antrag auf eine Buße von 50 Talenten gestellt haben werden. Sie wagten wohl nicht, eine geringere Summe zu beantragen, um gegen den Antrag des Kanthippos mit dem Gegenantrage durchzudringen 2).

Die Buße war erheblich. Aber auch das Bermögen der Philaiden kann nicht unbedeutend gewesen sein; des Miltiades Sohn surden wir nachmals in reichlichem Besitz. Dennoch mochte es nicht möglich sein, die Summe (78 000 Thaler) auf der Stelle abzustragen. Nach attischem Recht konnte der zur Geldbuße an den Staat Berurtheilte in Haft genommen werden; er selbst und seine Erben waren vom Bürgerrecht ausgeschlossen, die Schuld bezahlt war 3). Die Ueberlieferung läßt uns im Ungewissen, ob die Berhaftung, wie Ephoros und alle späteren Berichte wollen, eingetreten ist oder nicht. Herodot erwähnt der Verhaftung nicht, giebt aber zu, daß die Buße erst nach des Militiades Tode von seinem Sohne entrichtet worden sei.

Die Alkmaeoniden hatten ihr Ziel erreicht. Miltiades war vers**trichtet. Gleich**viel ob er verurtheilt und des Bürgerrechts beraubt

<sup>1)</sup> Bb. 6, 595. — 2) Ich kann den Borschlägen nicht beitreten, dei Demosthenes C. Aristocr. p. 688 R in der Stelle: "καὶ Κίμωνα ὅτι τὴν πάτριον (Παρίων) μετ-εχένησε πολιτείαν ἐφ'ἐαυτοῦ παρὰ τρεῖς μὲν ἀφεῖσαν ψήφους τὸ μὴ θανάτως Γημιώσαι, πεντήκοντα δὲ τάλαντ' ἐξέπραξαν" sitr Κίμωνα Μιλτιάδην zu Corrigiren, insbesondere darum nicht, weil die beste Ueberlieserung Παρίων giedt und damit einen völlig verständlichen Sinn, wenn wir auch sonst von dieser Bersassungs-anderung wie von vielen anderen Dingen jener Tage nichts ersahren, überdies aber durz vor und kurz nach der angestührten Stelle von Miltiades und Marathon gesprochen wird. — 3) Demosthenes wird im harpalischen Proces zu 50 Talenten verwieht und in Haft genommen; Plut. Demosth. 26. Weitere Fälle bei Böckh Staathaushalt 1², 514.

im Schuldthurm ober in dieser Lage außerhalb besselben endete — die Schmach für Athen, dem Manne, der einst dem Dareios an der Donau den Krieg zu erklären gewagt, der den Athenern bedeutssamsten Besitz aufgedrängt hatte, ohne den sie des Hippias und der Perser Knechte geworden wären, der, wie Eupolis in den Poleis den Athenern sagte: "ihnen den Reichthum des marathonischen Krieges hinterlassen")," solches Ende bereitet zu haben, bleibt dieselbe. Sie wird auch dadurch nicht gemindert, daß das attische Bolk gegen den Themistotles, den Kimon und den Perikles weder gerechter noch billiger versahren ist. Athen hatte sein scharses Schwert mit eigener Hand zerbrochen. Es fragte sich, wie lange ihm die Perser Frist geben würden, seine Thorheit und seinen Undank zu bereuen.

## 9. Der Ausgang des Aleomenes.

Seitbem die Insurrektion der Jonier erlegen mar, hatte Könich Dareios die Erweiterung seiner Herrschaft im Westen, die Eroberung der griechischen Lande unausgesetzt im Auge behalten. Wenn der Zuge des Mardonios der Zug des Datis und Artaphernes nicht un = mittelbar folgte, so war diese Berzögerung nicht nur durch dexs Aufstand von Thasos, nicht nur durch den Bau der Pferdeschiffe (S. 106), sondern auch durch eine Empörung Aeguptens herbeigeführt worden, die der König damals durch sein persönliches Erscheinen ixx Memphis und eine kluge auf den Sinn der Negopter wohl berechnets Maknahme rasch gedämpft hatte 2). Die Zurückwerfung seines Heeres bei Marathon war nur noch ein Stachel mehr, den Krieg im Westers nicht ruben zu lassen, ba es nun eine Scharte auszuwetzen, ba es bie Herstellung der persischen Waffenehre galt. Hatten die Steppen aus oberen Jaxartes dem Apros, die Steppen am oberen Dnieftr bert Dareios Halt geboten, noch hatte kein Lolf den Waffen der Persex zu troten vermocht, keine Empörung vor diesen Stand gehaltert-Sowohl die Jonier als jest die Athener hatten Widerstandsfähigkeit, militärische Tüchtigkeit gezeigt, die gewiß weit über die Erwartung der Perser hinausgingen; hieraus folgte aber doch nur, daß maxt vorsichtig und mit größeren Kräften als bisber verwendet waren operiren mußte. Auf die Kunde der Niederlage des Datis und

<sup>1)</sup> Photius Lexic. p. 362, 12. — 2) Aristot. Rhet. 2, 20. Polyaen 7, 11, 7. Bb. 4, 539 mb 4, 521 N. 3.

Artaphernes hatte König Dareios verstärfte Küstungen an Schiffen und Reiterei, an Fufvolk und Transportsahrzeugen angeordnet 1). Die Kecheit des Miltiades, seiner Seits zum Angriff überzugeben, die Hersichaft Bersiens über die Knkladen anzutasten, konnte, wenn auch die bereits versammelte Flotte genügt hatte, die Athener von Paros wieder zu verscheuchen, den Dareios noch weitere Streitmittel für erforderlich erachten lassen. Die Bereithaltung und Aufhäufung von Vorräthen an Tebensmitteln zur Verpflegung der Flotten und Truppen wurde befohlen. Und nicht auf seine unerschöpfliche Streittraft allein war Persien für diesen Krieg angewiesen; sehlte es ihm ja doch auch in Hellas selbst an Helsern nicht. Abgesehen von allen den Kantonen der Halbinsel, von den Inseln, welche wie Alegina bereitwillig Erde und Wasser gegeben — nicht nur die Prätendenten von Athen, die Söhne des Hippias, weilten im Perserreiche, in dem Jahre, das dem Angriffe des Miltiades auf die Knkladen folgte (488 v. Chr.), erschien ein König des leitenden Staats von Hellas, ein König Sparta's, der Abkomme des Herakles, in Susa, um seine Zurückführung an den Eurotas, seine Wiedereinsetzung auf den Thron durch persische Waffen zu erbitten 2). Was konnte dem Dareios erwünschter sein, als neben bem entsetzten Herrscherhause Athens auch einen Prätendenten Sparta's in seinen Staaten zu haben? Er empfing den Flüchtling von Sparta mit hohen Ehren, schenkte ihm Teuthrania, Halisarna und Vergamon in Aeolis zu seinem Fürstensitz, wies ihm deren Zins zu seinem Unterhalt zu; seinen Nachkommen sollte dieses Gebiet zu erblichem Leben gehören "). Rein Grieche von der Halbinsel, am wenigsten ein griechischer Fürst aus deren Gauen sollte vergebens die Großmuth Persiens anrusen. Je stattlicher die lleberläufer situirt wurden, uni so sicherer durfte man auf Nachfolger zählen. Auch dies gehörte zur Rüstung gegen Hellas. Eben so sicher und fest in seinen Entschlüssen als ruhig und umsichtig in deren Ausführung, fand Dareios zwei Jahre nach dem Angriffe des Miltiades auf die Ankladen die Vorbereitungen gegen die Hellenen ausreichend. Der Feldzug sollte im Frühling des Jahres 486 v. Chr. beginnen. Ein unerwarteter

<sup>1)</sup> Herod. 7, 1. — 2) Rach Herodot (7, 3. 104. 239) war Demarat beim Ansbruch des Ausstandes der Aegypter am Hose des Dareios, also bereits 487 in Susa. Gegen so bestimmte Angaden Herodots, die auf Nachsommen des Demarat zurückgehen, kann des Ktesias Notiz: er sei dem Kerres erst begegnet, als dieser Abydos erreicht, nicht in Betracht kommen. — 3) Herod. 6, 70. Nenoph. Anab. 2, 1, 3. 7, 8, 17. Hellen. 3, 1, 6. Pausan. 3, 7, 7.

Zwischenfall trat ein. Trotz der Milde und Rücksicht, mit welcher Dareios von Beginn seiner Regierung an Aegypten behandelt, trot der Sorge, die er der Erhaltung der Tempel dort zugewendet, des großen Tempelbaus, den er selbst auf der Dase el Charigeh begonnen, trot der Grabstätten, die er den im Jahre 518 und im Jahre 491 v. Chr. verendeten Apis errichtet, trot der Vollendung des großen Kanals aus dem Nil in das rothe Weer; mit dem er Aegypten beschenkt, trot des Erlasses von Gesetzen, deren Heilsamkeit die Aegupter anerkannten, erhob sich eben in jenem Frühling ein gewaltiger Aufstand Ein Pharao des Namens Chabasch, "gebilligt von in Aegnpten. Ptah", dem Gotte von Memphis, trat an die Spite der nationalen Bewegung am Nil. Dareios gebachte, den Krieg am Nil und gegen Hellas zugleich zu führen; die Rüstung wurde entsprechend verstärkt. "Da er nun im Begriff stand, zum Kriege gegen Aegypten und Athen aufzubrechen, starb er," so sagt uns Herobot 1).

Ein vielbewegtes, an Wechselfällen und Erfahrungen überreiches Leben war geschlossen, der nicht allein im Kriege gewaltige, der auch im Frieden größte der Gebieter Persiens, der Herrscher des Orients überhamt war nicht mehr. Durch eine der kühnsten Thaten, welche die Geschichte kennt, hatte er ben Anoten, den eine der wunderbarften Berwickelungen geschürzt, durchhauen, den Zusammenbruch des Reiches des Kyros verhütet, dasselbe in schwersten Rämpfen, unverzagt auch in den gefähr= lichsten Krisen, wieder aufgerichtet. Nicht mit Kraft und Strenge allein hatte er regiert; auch durch seine Milde, durch die Witrbe und Hoheit seiner Haltung hatte er den unterworfenen Bölkern Ehrfurcht Er hatte das Reich im Innern geordnet, demselben abgewonnen. eine Verwaltungsordnung gegeben, die der Krone die Durchführung ihres Willens und die Autorität über ihre Beamten sicherte, ein Steuer= instem eingeführt, das der Regierung ausreichende Mittel zur Verfügung stellte, ohne die Unterthanen auszubenten und zu erdrücken-Ihre Sprachen, ihren Kultus, ihre Sitten und Gesetze, ihre Selbstregierung in kleineren Bezirken unter Aufsicht seiner Beamten hatte Dareios ihnen gelassen. Ihm hatte das Reich die Straßenzüge zu danken, die es von Oft nach West verbanden, ihm eine Hauptstads in wohlerwogener Lage, ihm die Erstreckung seiner Grenzen zun Himalaja und zum Olompos, zum Raukasos und zur großen Sprte-Die Grabstätte des Königs war längst, seinem Palast zu Persepolis

<sup>1)</sup> Herod. 7, 2. 4.

nahe, stattlichst bereitet, als er im vier und sechzigsten Lebensjahre, wie Herodot, im zwei und siebzigsten, wie Ktesias angiebt, endete (Frühsiahr 485 v. Chr. 1). Einen Herrscher seines Gleichen hatte Persien nicht wieder zu erwarten.

Ist die Frist, welche die sorgfältige Rüstung des Dareios den Hellenen gewährte, dem Eindruck der Schlacht von Marathon, dem Eindruck der Offensive des Miltiades gegen die Kykladen beizumessen, an der Verlängerung derselben durch den Aufstand der Aegypter, durch den Tob des Dareios hatte kein Verdienst der Hellenen Antheil. Statt jolche nicht zu hoffende, jede Erwartung überbietende Gunst der Umstände zu verwerthen, den Rüstungen jenseits des aegaeischen Meeres Rüstungen diesseits desselben entgegenzustellen, sich zu nachdrücklicher Ab= wehr zu vereinigen, unterblieb nicht nur fast jeder Schritt in dieser Richtung, vielmehr schien man es selbst in Sparta darauf abgesehen zu haben, die vorhandenen Kräfte noch weiter zu zersplittern und in fortgehenden Feindseligkeiten gegen einander aufzureiben. Diese schweren Fehler, die vorzugsweise den leitenden Staat des damaligen Hellas d. h. Sparta treffen, sind nicht abzuleugnen, wenn man ihm auch den Vorwurf, nicht in Verbindung mit Aegypten zu treten, ersparen mag. gewiß nicht deshalb, weil eben der Horizont der griechischen Staats= männer damals nicht so weit gereicht, Fragen solcher Art demnach ganz außerhalb ihrer Erwägungen gelegen hätten. Sparta war zur Beit des Pharao Amasis mit Aegnpten in Beziehung gewesen, die Handelsverbindungen mit dem Nillande waren sehr lebhaft; wie ge= spannt der Blick über die Halbinsel hinausschaute, sahen wir oben: als Hippotrates im Jahre 492 v. Chr. Sprakus bedrohte, waren Kerkpra und Korinth mit erfolgreicher Vermittelung zur Hand gewesen (6, 656). Es waren Fragen ganz anderer Natur, weit näher liegende, welche den Herrenstand Sparta's in diesen Jahren in Anspruch nahmen. Unmittelbar nachdem Athen sich selbst des Siegers von Marathon beraubt, schien auf dem Peloponnes die hier vorhandene Verbindung von Kantonen in Trümmer zu gehen. Die spartanische Symmachie, dieser Ansatz zur Vereinigung der nationalen Kräfte, drohte gerade in

<sup>1)</sup> Herob. 1, 209. Ctes. Pers. 19. Bb. 4, 468 N. 2. Die Regierungszeit des Kanon des Ptolemaeos wird bestätigt durch die babylonischen Egibitaseln, die Datirungen vom ersten dis einschließlich des 35. Regierungsjahres des Dareios geben; Transact dibl. Arch. 6, 69 sqq. Aegyptische Stelen geben das 34. Rehirungsjahr des Dareios (Monumente 4076. 4408), ein demotischer Kaussontrakt (in Turin) giebt den Phamenotd des Jahres 35 des Dareios.

dem Augenblicke zu zerbrechen, in dem die Hellenen solcher am dringendst bedurften. Sparta sah seine Bundesgenossenschaft plößlich am Ran rölliger Auflösung, wenn nicht bereits gesprengt.

König Kleomenes hatte seinen Mittonig, den Demaratos, ber il in Attika gehindert, wegen Argos verklagt, auf Aegina compromittin vom Thron gestoßen. Statt des Demaratos saß Leotnchidas von b jüngeren Linie des Hauses Eurppon neben Kleomenes auf dem ander Königsstuhl Sparta's. Wir sahen, wie günstig diese Wandlung Sparta für Athen gewesen war, wie es in Folge derselben von b Fehde mit den Aegineten befreit, wie Aegina durch dieselbe am offen llebertritt zu Persien verhindert wurde. Der abgesetzte König hatte si zunächst dem Urtheil, das auf Grund eines delphischen Spruches geg ihn verhängt war, in Ruhe gefügt. Bald danach jedoch wurde anderen Sinnes; seine Entsetzung "jollte den Spartanern der Anfa unendlichen Unheils sein ')." Indem er das delphische Orafel t fragen zu wollen vorschützte, begab er sich nach Elis. Ein entsetzt König Sparta's außerhalb des Landes war eine Gefahr, ob er in El blieb oder nach Delphi ging. In Delphi wäre er insbesondere be Mleomenes unbequem gewesen; er konnte dort erfahren, wie der Smu der Puthia, der seine Absetzung herbeigeführt hatte, zu Stan gekommen sei. Die Behörden Sparta's beschlossen, den Demarat in Elis ergreifen und zurückbringen zu lassen. Daß ihn Elis 1 dessen nahen Beziehungen zu Sparta nicht schützen werbe, sah Dem ratos wohl voraus; er entfloh auf die dem Gestade von Elis zunäd gelegene Insel, nach Bakunthos. Auch hierher folgten ihm die Häsch Sparta's. Die Bakunthier verweigerten die Auslieferung. Ob Der aratos hier dauernd geschützt sein werde, war damit jedoch nicht er schieden: keinen Falls fand er hier, glaubte er sonst in Hellas ei Stüte zu finden, die ihm zur Rache an seinen Gegnekn in Spart zu seiner Wiedereinsetzung auf den Thron helfen könne. Er gi nach Asien, zum Dareios nach Susa.

Was Aleomenes durch die Verhaftung des Demaratos zu hinde gesucht, trat democh ein. Es wurde bekannt, durch welche Mittel Kle menes jenen Spruch der Pythia erlangt hatte. Robon (S. 111) entwi oder wurde von der Gemeinde der Delpher verbannt, die Pythia Perial

<sup>1)</sup> Herod. 6, 67. Daß lediglich der Hohn des Leotychidas am Feste ber Gynnopaedien ihn aus Sparta getrieben, wie Herodot wohl auf Grund von Mittheilung der Nachkommen des Demarat erzählt, ist wenig wahrscheinlich.

ihrer Funktion entjett. Als diese Hunde nach Sparta gelangte, sah Rleomenes dasselbe Schickfal vor sich, das er dem Demaratos bereitet; er war entschlossen, sich weder vor Gericht zu stellen noch verurtheilen und absetzen zu lassen. Auch er entwich aus Sparta, zunächst nach Thessalien. Die Ephoren sollten sich aber nicht bemühen, ihn hier oder sonst durch die Algathoergen suchen zu lassen: er wollte ihnen zeigen, was er auch außerhalb Sparta's, ohne Sparta und gegen Sparta bedeute. Hielt das Ephorat seit den Zeiten des leon und Agesikles, des Anaxandridas und Ariston das Königthum eng genug eingeschnürt, um zu verhindern, daß ein entschlossener Inhaber des Thrones sich an die Spitze der Perioeken stelle — Sparta hatte noch mehr schwache Geiten als diese. Es hatte seitdem seine Bundesgenossenschaft gegründet, und nicht alle Glieder derselben waren mit ihrer Stellung im Bunde zufrieden. Kleomenes knüpfte mit den Kantonen Arkadiens an, erregte sie gegen Sparta. Sie beschlossen den Abfall von Sparta. Rleomenes empfing von den Borstehern der Kantone den Eid: "sie würden ihm folgen, wohin er führe." In alter Zeit hatten die Gaue Arfadiens wohl in schweren Lagen, für einen harten Krieg ein gemeinsames Oberhaupt an ihre Spite gestellt 1). Diese Oberhauptschaft follte erneuert, die Gaue Arkadiens unter des Mleomenes Leitung ver= einigt werden. Nordwärts von Rleitor und Pheneos, in den Aroania genannten Bergen, bei Nonafris fällt von einer hohen senfrechten Wand ein Wassersturz nach Norden hin jäh in ein ödes Felsthal hinab. Die Arkader hatten den Namen der alten Hinnelsquelle, die das Epos in die Unterwelt versetzt, den Namen Styr auf dieses Wasser übertragen. Wie die Götter beim Quell des Himmels, d. h. bei dem Leben gebenden Wasser, ihre Eide schwuren (5, 119), so war den Artadern der Eid bei dem Wasser der Stnr von Nonakris der heiligste Eid. Hierher berief Mleomenes die Vorsteher, die leitenden Beamten aller arkadischen Gaue. Durch den feierlichsten, unverbrüchlichsten Eid follte die Gemeinschaft der Arkader unter des Kleomenes Führung besiegelt worden.

Niemals befand sich Sparta in größerer Gefahr. Die Vereinigung der Arkader genügte für sich, das Gebäude der Sommachie Sparta's umzustürzen, den sehr achtbaren Streitkräften der Arkader in feindseliger Hand waren die Waffen des Herrenstandes von Sparta schwerlich gewachsen. Kam es zum Kriege, brachen die Arkader in Sparta ein,

<sup>1)</sup> Bufolt Lakedaemonier S. 139 ff.

so erhoben sich die Messenier nicht nur, auch die Achaeer, die Peris veken und die Heloten im Eurotasthal. Man kannte den Kleomenes in Sparta hinreichend; seine Thaten hatten längst offenfundig gemacht, daß er vor keinem Mittel zurücktrat. Es war ihm gelungen, Sparta an den Rand des Abgrundes zu drängen; er würde keinen Augenblick zaudern, es hinabzustoßen. Wie vorsichtig, wie umsichtig Cheilons Reformen den Gefahren vorzubeugen gedacht, die ein thatfräftiger Fürst Sparta's, trot aller Beschränkungen, der Regierung des Herrenstandes bereiten könne, welche Kette einander ergänzender Einrichtungen zu diesem Zwecke geschaffen war — was fruchteten alle Befugnisse bes Ephorats, alle sacrale Autorität, die ihm verliehen, alle Disciplin des Herrenstandes, auf die man so fest baute, dieser Gefahr gegenüber; der Gefahr, daß ein König Sparta's außerhalb Sparta's, dazu von seinem Mitkönig in Sparta unterstützt, Perioeken und Heloten zu ben Waffen rief, während er selbst an der Spitze der Arkader heranzog? Die lette Stunde für den Staat des Enkurgos, des Teleklos und Theopompos, für die Nachkommen der Dorer, die das Eurotasthal in jo schweren Rämpfen gewonnen, hatte geschlagen. Bu Tage lag: ließ man es zum Aeußersten, zur Waffenentscheidung kommen, so gab sich Sparta damit selbst den Todesstoß. So hart es dem Stolze der Spartaner ankommen mußte — nur Unterwerfung blieb übrig, wenn Bund und Staat gerettet werden sollten. Die Unterwerfung war doch nicht nothwendig das Ende. Kam man durch solche De= müthigung glücklich über die Krisis hinaus, so blieb das Weitere vor= War nur Aleomenes erst wieder in Sparta, so besaß max ja eine Behörde von fünf Männern, die wohlüberlegt, im tiefsten 💆 = heimniß, im günstigen Augenblick - burch seine Erfolge verleitet, werbe Aleomenes sich bald genug Blößen geben — zu handeln vermochte. und auf die Stiefbrüder des Kleomenes, die Söhne der ersten Frau des Anaxandridas (6, 549), deren ältester, Dorieus, zu Gunften des Aleomenes vom Throne ausgeschlossen worden, war doch auch wohl zu zählen.

Aleomenes wurde ersucht, nach Sparta zurückzukehren, die Resgierung wieder zu übernehmen. Aleomenes kam, er hatte Sparta beswungen, sich vollste Genugthuung verschafft. Wir können annehmest, daß er, stolz auf seinen Sieg, Arkadien als Stütze hinter sich, Die Spartaner empfinden ließ, wie unumschränkt er zu gebieten habe. Herodot erzählt: "Alsbald nach seiner Rücktehr ergriff den Kleomenes die Krankheit des Wahnsinns, da er schon früher etwas irrsinnig ges

wesen. Jedem Spartiaten, der ihm begegnete, schlug er mit dem Stade ins Gesicht. Da er nun solches that und nicht bei Verstand war, banden ihn die "Angehörigen" und steckten ihn in den Block. Da er nun mit einem Wächter allein gelassen war, forderte er von diesem ein Messer und bedrohte ihn, als er zögerte ihm zu willsahren, was er ihm anthun werde, wenn er aus dem Blocke sei, dis der Wächter (er war von den Heloten) die Drohungen fürchtend, ihm das Messer gab. Sobald Kleomenes das Eisen hatte, begann er, von den unteren Schenkeln anfangend, sich zu zersleischen; nach den unteren schenkeln von den oberen Schenkeln, dann von den Hüsten und den Weichen, die er endlich an den Bauch kam und diesen in Streisen zerschneidend endete. Auf solche Weise starb Kleomenes 1)."

Es ist die officielle Relation der Spartaner, die uns in diesem Berichte vom Ende des Kleomenes vorliegt. Ein paar abgerissene Rotizen bei Plutarch führen uns nicht weiter. Durch lange Krankheit gequält, habe Kleomenes sich zu Sühnungen und den Sehern gewendet, um die er sich früher nicht gekümmert, danach, als er von Sinnen gekommen, habe er ein Messer ergriffen und sich selbst von den Anöcheln anfangend zerschnitten, bis er an die tödtlichen Stellen gekommen; da sei er unter Lachen und Zähnefletschen gestorben 2). Bahnsinn und Selbstmord des Kleomenes waren Einigen, wie Herodot will, Folgen einer Trunksucht, die er sich im Verkehr mit einer angeblichen Gesandtschaft, die die Skythen nach Sparta geschickt (der Sage wird kaum mehr zu Grunde liegen, als der griechische dem un= mäßigen Trinken der Skythen entlehnte Ausdruck oxvFizeir), ange= eignet habe 3), den Meisten Strafen der Götter für die Verwüstung des heiligen Bezirks zu Eleusis, für die Verbrennung des Hains des Argos, für die Beeinflussung der Pythia 1).

Die plötzliche totale Geistesverwirrung, der Tod des Kleomenes durch seine eigene Hand kam den Spartanern so gelegen, daß der Berdacht eines Staatsgeheimnisses, deren die Geschichte Sparta's nicht wenige aufzuweisen hat, nicht ohne Weiteres abzulehnen ist. Des Kleomenes Art und Walten nach seiner Rücksehr erinnerte die bessiegten Spartaner täglich an die Schmach ihrer Unterwerfung, an die schwere Gesahr, die nunmehr das geringste Widerstreben, sei es der Sphoren, der Gerusie oder der Gemeinde des Herrenstandes gegen den

<sup>1)</sup> Herob. 6, 75. — 2) Apophthegm. Lacon. Cleomen. Anax. — 3) 80. 4, 517. 519. — 4) Paul. 3, 4, 5.

Willen des Aleomenes über ihren Staat bringen werde. Sein Tod 1 Befreiung von unbeschränkter Herrschaft, Erniedrigung und peiniger Sorge; mit Aleomenes siel nicht nur seine Verbindung mit den kadern, die Vereinigung der Arkader verlor mit ihm das Haupt und 1 gesprengt. Die Relation vom Tode des Aleomenes birgt dazu ei auffallenden Widerspruch. Aleomenes ist in den Block geschlossen tödtet sich trokdem selbst. Der wachthabende Helot hat ihm, sel verständlich pslichtwidrig, das Pesser gegeben. Wer hat es gesüder Wächter oder der in den Block gespannte König? Deutlich se wir, daß man in Sparta nicht gesäumt bat, den Tod des Kleome weiter zu verwerthen.

Des Alcomenes Königsstuhl bestieg dessen Stiefbruder Leoni (487 v. Cbr. 1). Aber des Alcomenes Rollege und Areatur Leotochi war übrig. Auch er sollte sosort beseitigt werden. So lange & menes lebte, batten die Epboren nicht gewagt, gegen ibn Leemchidas Rlage darüber zu erbeben, daß sie ibre Bollmacht Reg gegenüber überschritten, daß sie Die Beiseln, Die sie in Regina c geboben, um den Aegineten den Uebertritt zu Versien zu verle nicht nach Sparta geführt, fondern ben Feinden Megina's, ben Athen ubergeben. Erft jest fanden die Klagen der Regineten bierüber Sparta Geber. Man gedachte durch einen Bug zwei Zietpunfte erreichen: Die Befriedigung ber Aegineten und Die Beseitigung Leetrebidas. Leetrebidas wurde vor Gericht, d. b. doch wohl vor Geruffe, gestellt. Das Erkenntniß lautete: ba fich Leomobibas an Acquieten vergangen, fei er ben Aegineten unn Erfag für bie it entriffenen Gefieln zu übergeben. 28as fonnte Aegina mehr verlang Seinen eigenen Nonig bandigte Sranta ibm als Berbrecher, als fangenen aus! Leervebidas wurde den Gefandren der Aegineten ü antworter: er follte borr auf ber Bufel für immer gut aufgebi fein. Die Rochnung der Sparfaner int aber doch an einem Fel Den Aegmeren lag wenig an der Ebre, einen König Graria's eiseigengenen auf ihrer Sniet zu beberbergen bielmehr baran, Gerfein aus Arbeit umud zu baben. Die Gefandten Aegina's

De Zu, definion fich dadunch daß Danatat micht der dem Zahre Sparia verlässen durch in dere Stediera haben Sparia nicht verlässen nicht der Annath nicht in weiser Stediera handert, weiser dadunch daß die Gerfeln der Aegie nie imm der Schwart von Albert durch der Schwart von Annichen Gereichung der Demakut und Sparia und der Konnung der Demakut und Sparia und der Konnung der Demakut und Sparia und der Konnung der Demakut in der im Gerfen und die Abendung der Annichen Annichen aus der Sparia und der Sparia der Sparia und der Sparia der Sparia der Sparia und der Sparia der Sparia und der Sparia der Sparia der Sparia und der Sparia der Sparia der Sparia und der Sparia der Sparia und der Sparia der Sparia und der Sparia und der Sparia der Sparia und der Sparia und der Sparia und der Sparia der Sparia und der Spari

larigten von Leotychidas, daß er sich nach Athen begebe, dort von derren die Geiseln zurückzufordern, denen er sie ausgeliefert. Leotnchidas that sein Bestes, einen Zweck zu erreichen, von welchem augenscheinlich seine Freiheit abhing. In Athen versuchte er, wie Herodot berichtet, die Volksversammlung zu überzeugen, daß es die Pflicht der Athener sei , ihm die Geiseln wieder zurück zu geben, welche er in ihre Hände gelegt, da jeder redliche Mann anvertrautes Gut dem Eigenthümer zurlickerstatten müsse. Deduktionen dieser Art konnten die Athener (Xanthippos und Aristeides waren wieder an der Spige) nicht be-Die angesehensten Männer der Insel, die Führer der durch eine drei= medischen Partei waren in ihrem Gewahrsam; jährige Detention in Attika ohne Zweifel noch erbitterter Athen als früher. Sobald sie den Fuß auf den Boden Aegina's setzten, war der Uebertritt Aegina's zu Persien zum zweiten Male entschieden, in einem Augenblicke, in dem Asien von dem Lärme der Müstungen widerhallte, welche den Tag von Marathon zu rächen bestimmt waren. Leotychidas wurde abgewiesen. Aber die Aegineten erkannten an, daß er gethan habe, was in seiner Macht stehe. Weshalb sollte man durch Festhaltung des Leotychidas Sparta aus dem Unrecht entlassen, sich für befriedigt erklären? L'eotochidas hatte doch auch eine Partei in Sparta. Warum sollte man sich nutzlos durch seine Gefangenhaltung mit dieser verfeinden? So wurde Leothchidas von den Aegineten frei gegeben. Die Absicht der Spartaner war vereitelt. Sie entschlossen sich, den Fehlschlag hinzunehmen, nicht weiter gegen Levtychidas vorzugehen. Er hatte sich fügsam gezeigt, und man stirchtete wohl die Gehässigkeit weiterer Schritte, die Gefahr, einen Beiten König an die Pforte des Dareios zu treiben.

Die Edelleute von Aegina versuchten, die Befreiung ihrer Landsleute auf andere Weise zu bewirken. Auf dem Vorgebirge Sunion
brachten die Athener dem Poseidon alle vier Jahre ein Opfer, bei dem
ein Bettrudern statt fand 1). Die Aegineten wußten, daß zu diesem
Feste das heilige Schiff der Athener stets eine Anzahl angesehener Vänner als Theoren nach Sunion sührte. Sie lauerten diesem
Schisse auf, nahmen es und warfen die Gefangenen auf ihrer Insel
in Fessen. Wohl wünschten die Athener, die Landsleute auszulösen,
aber sie gaben diesem Wunsche mit vollem Rechte nicht nach. Auch
um diesen Preis waren die Geiseln von Aegina nicht zu theuer er-

2

5

<u>-</u>

=

<sup>1) 5</sup>cm. 6, 85. 87. Lysias acceptor. mun. defensio 5.

kauft. Sie erwiderten die Feindseligkeit, welche die Aegineten ausgeübt. So kam der Krieg zwischen Athen und Aegina, nachdem er über drei Jahre geruht hatte, wieder zum Ausbruch (487 v. Chr. 1).

War der Krieg vordem in Ueberfällen und Raubzügen ohne Entscheidung verlaufen, hatte er wiederum mit einem lleberfall begonnen; eine Aussicht, die sich jetzt den Athenern zeigte, schien rasche Entscheidung herbeiführen zu müssen. Die aufstrebenden Klassen auf Alegina trugen die Herrschaft der Geschlechter mit Unwillen. Ein Mitglied derselben, Nikobromos, mit der herrschenden Partei zerfallen — er war vorden verbannt gewesen — gedachte, sich an die Spitze der Unzufriedenen p stellen, die Adelsherrichaft zu stürzen. Dazu sollte Athen helfen. Heimlich ließ er den Athenern seinen Plan eröffnen: er werde sich mit dem Belfe der "Altstadt," d. h. der Burg, bemächtigen, gleichzeitig milise dann die attische Flotte vor dem Hafen erscheinen. Der Tag der Unternehmung wurde festgesettt. Rikodromos brach los und bracht Die Burg in seine Gewalt. Aber vergebens spähte er mit seinen Anbängern nach ber attiichen Flotte. Ohne diese am Gelingen ver zweiselnd, überließ er die von ibm Aufgerusenen ihrem Schichal und marf sich mit seinen nächsten Genossen in ein Fahrzeug, welches ihn glucklich an die nabe Rüfte Attika's binübertrug. Bon den Führem rerlassen, erlag der Ausstand ben Edelleuten, die sich nicht mit bem Blutbabe begnügten, welches fie in bem nun fiegreichen Gefecht unter bem Bette anrichteten. Siebenbundert ber Aufftandischen waren gefangen. Gie murben binausgeführt und einer nach bem anbern abgeichtachtet. Einem von diesen Unglücklichen gelang es, ben Tempel ber Demeter Thesmorberes zu erreichen. Schon batte er ben Ring der Thur erfaßt, als die Berfolger ibn ereilten. Bergebens juchten Diese ibn loszureißen: er bielt den Ming mit beiden Bänden frampf paft feit. Damit er das vocs der Mitgefangenen ibeile, wurden ihm Die Pande abgebauen, welche am Thurmnge figen blieben.

Die Flotte der Atibener, siedug Schiffe, batte sich um einen Tog verwahrt?. Die Reginsten gingen mit ihren Trieren den Athenent inigegen, sie wurden geschlagen und sonnten die Landung der Athenes

icht mehr hindern. Die Einschließung der Stadt (auf der West= ifte der Insel) stand bevor, und man war des Stadtvolkes um so eniger sicher, je grausamer und blutiger eben gegen dasselbe verfahren orben war. So erging ein bringendes Ansuchen nach Argos hin= ber: die Dorer möchten den Dorern gegen die Jonier, die Argiver m alten Genossen ihrer Opfergemeinschaft zu Hülfe kommen. 5treiter, welche Argos vordem, mit den Aegineten gegen Athen zu impfen, auf die Insel gesandt, hatten sich damals vortrefflich bewährt. setzt lagen die Dinge freilich anders; Alegina hatte den Krieg des Leomenes gegen Argos unterstützt und die Buße, die ihm Argos da= ir als Opfervorstand auferlegt, nicht abgetragen. Welche Erwägungen lrgos bennoch bestimmten, den Aegineten tausend Hopliten — an= eblich freiwillige Streiter auf eigene Hand — zu senden, ist oben S. 84) erörtert. Eurybatos, der Führer der Argiver, trat an die öpitze des Kampfes gegen die Athener. Seiner Kraft und Uebung ertrauend — er hatte zu Nemea im Pentathson den Siegespreis rrungen —, forderte er jeden Athener, jeden der Kämpfer von Mara= hon, der es mit ihm aufzunehmen wage, zum Zweikampf. Es soll hm gelungen sein, drei Athener hinter einander zu besiegen; im vierten zweikampf streckte ihn Sophanes von Dekeleia, der mit Auszeichnung bei Marathon gefochten hatte, nieder. In dem Treffen, das den Zweikämpfen folgte, blieben die Athener Sieger, die Mehrzahl der Streiter von Argos fand den Tod, die Aegineten wurden in die Stadt zurückgeworfen. Da wendete sich das Glück. Den Trieren der Aegineten gelang es, die attische Flotte zu überfallen, ihr vier Trieren mit der Mannschaft zu entreißen. Der Unfall war nicht schwer, aber er machte die Führer für den Rückzug der ausgeschifften Truppen besorgt; sie wurden an Bord genommen, die Flotte steuerte in die Heimath. Die Aussicht, den Krieg in Verbindung mit der Opposition auf Aegina durch einen großen Schlag zu enden, war verloren. Die Demokraten der Insel waren unterlegen, wenn nicht remichtet, die Landung der Athener ohne nachhaltigen Erfolg gewesen. Dem Nikodromos und seinen Genossen, wie allen Flüchtigen der überwundenen Partei, die sich danach gerettet oder weiter retteten, wiesen die Athener Sunion zum Wohnsitz an; sie mochten von hier aus am besten den Krieg der Ueberfälle und des Raubes gegen ihre Heimath und ihre Landsleute führen 1).

<sup>1)</sup> Herod. 6, 90. 92. 9, 75. Pausan. 1, 29, 4. Bei Blutarch (Cimon 8) ist Σωμάτης fikt Σωμάρης zu lesen.

## 10. Aristeides und Themistofles.

In demselben Jahre, in welchem das Heer des Marbonics bis zum Olompos vordrang und seine Flotte am Athos scheiterte, war wundthen mit Ausstührung der Maßnahmen begonnen worden, welche des Neokles Sohn behufs wirksamer Kriegführung gegen die Aegineten wie in der leberzeugung, daß Persien Hellas auf dem Seewege anzerisen, daß der Ausgang des bevorstehenden Kampfes mit diesem von der Behauptung des aegacischen Weeres abhängen werde, zur Annahme gebracht hatte. Der drohende Auzug des Datis und Artaphernes, ihre Landung auf Endoca und Attika hatte die Boraussicht des Themistokles evident bestätigt, zugleich aber den Fortgang der begonnenn Arbeiten unterbrochen. Indem Miltiades nach dem Siege von Marathon attischer Seits sofort zum Seekriege überging, hatte er den Gedanken des Themistokles zu dem seinigen gemacht. Der Grund seines Zurückweichens vor Paros lag in der Schwäche der attischen Seemacht der maritimen Streitkraft des Gegners gegenüber.

Rett war der Krieg gegen Alegina in Folge des Unterliegens des Kleomenes und seines Mitkönigs im Zwiste mit dem Herrenftande Sparta's wieder ausgebrochen. Der Bersuch, diesen Krieg durch einen großen Schlag, durch eine Landung auf Alegina zu entscheiden, war mißlungen; die attische Flotte hatte Verlust erlitten, man war in Athen wiederum auf die Berftärkung der Streitkraft zur See Aegina gegen: über hingewiesen. Anderer Scits gab die Frist, welche die sorgfältige Rüstung, die König Dareios unter dem Eindruck der Niederlage bei Marathon und des attischen Angriffs auf die Ankladen für erforderlich erachtete, Raum, jene Magnahmen und Vorbereitungen, denen die Zeit zur Reife gefehlt hatte, wieder aufzunehmen und zu vervollständigen Wenn die Hafenbauten am Peiraeeus, die Themistokles damals als Vorbedingung und Grundlage für die Beschaffung einer attischen Kriegsflotte in großem Makstabe entworfen, nunmehr wieder aufgenommen werden konnten, so war es gegenwärtig seine Meinung, neben denselben zugleich mit der Verstärkung der Flotte, sowohl Alegina als Persien gegenüber, vorzugehen. Zett oder nie glaubte er damit durchdringen zu können, zu müssen. Mochte wer wollte, den Gedanken, mit den attischen Trieren und welche sonst von den Hellenen sich etwa biefen anschlössen, den Persern zu begegnen, für Chimaere erachten, die auf der Hand liegende Nothwendigkeit, der Aegineten möglichst rasch Herr zu währte, um so größer war die Gefahr, daß diese Insel wiederum zu Persien übertrat, der Persersotte ihre Häfen öffnete; die zehn Aegisneten in der Gewalt Athens waren dagegen doch teine absolute Geswähr. Die nächstliegenden Interessen, und nicht zum mindesten auch das Interesse des attischen Handels, forderten gebieterisch die Besendigung dieses neuen Krieges. Mit Hülfe dessetzeich die Besendigung dieses neuen Krieges. Mit Hülfe dessetzeich Athenissenen Schritt vor Schritt zu erlangen, was Militiades auf einen Schlag zu erreichen versucht hatte: die Machtmittel Athens zu mehren, mindestens diesen Kanton von Hellas in den Stand zu setzen, erneuten Landungen der Perser auf seinem Boden vorzubeugen, Attifa in eine Lage zu bringen, die Aussicht gab, den Kannpf gegen Persien zu bestehen.

Die Möglichkeit, Attika zu einer Seemacht zu machen, war unleugbar. Kamen die Bauten an den Buchten von Peiraeeus, Zea und Munychia zum Abschluß, so war Athen im Besite ber besten Uriegs= und Handelshäfen. Die weit ins Meer hinausgestreckte, halbinselartige Lage Attika's, die hierdurch herbeigeführte Ausdehnung seiner Küsten machte einen ausehnlichen Theil seiner Bevölkerung zu Fischern und seegewohnten Leuten, und die attische Handelsschifffahrt hatte seit den Beiten der Peisistratiden erheblichen Umfang gewonnen. Dazu besaß man neben den Fischern und den Matrosen der Handelsschiffe, die für die Ariegsflotte verwendet werden konnten, für die Bemannung der= felben in den weiteren Angehörigen der vierten Steuerflasse, den Rauf= leuten, Rhedern, Handwerkern, den Bauern und Gärtnern, die ohne Gespann wirthschafteten, den Tagelöhnern — die dienstfähige Gesammtzahl bieser Klasse fam mindestens der gegenwärtig dienstpflichtigen Bevölkerung gleich —, sehr ausreichende Kräfte, die jest sür die Kriegsrüstung des Staats völlig brach lagen; nur die Angehörigen der drei oberen Klassen leisteten Hoplitendienst. Warum sollte man und wie kounte man, im Rriege mit Alegina, einen neuen Angriff Persiens vor Augen, auf diese Berstärkung, auf diese Verdoppelung der Staatse und Ariegsmacht verzichten? Es wird im Jahre des Wiederausbruchs des Krieges mit Aegina (487 v. Chr.), unmittelbar nach jenem Berlust der attischen Trieren gegen die Flotte der Alegineten, gewesen sein, daß Themistokles mit dem Vorschlage auftrat, sowohl Behufs des aeginetischen Krieges als in Erwartung eines neuen Angriffs der Perfer 1,, die Zahl der attischen Kriegsschiffe von Jahr zu Jahr bis zu 200 Trieren zu ver-

<sup>1)</sup> Thutyd. 1, 14.

mehren. Der Antrag war von erschreckender Kühnheit. Weber Jonien hatte Milet oder Samos diese Zahl von Trieren besess (Chios hatte die höchste Zahl, 100, zur Schlacht von Lade gestell noch gab es solche Flotte in Sicilien (Sprakus war noch nicht in C lons Hand): Aegina, Korinth, Kerkyra, die bedeutendsten Seeftaat begnügten sich mit sechzig bis achtzig Trieren. Einem so neuen, pho tastischen Plane, der Athen aus der gewohnten auf völlig neue Bahr werfen mußte, konnten Gegner nicht fehlen, und diesen nicht die bef Gründe. Wozu diese ungeheure Schiffszahl? Genügten denn mi zwanzig, dreißig Schiffe mehr, den Aegineten das llebergewicht auf 1 See abzugewinnen? Ging man nicht sehr weit, nicht schon zu w wenn man so weit ging? Den Persern auf der See zu begegnen, win man doch niemals im Stande sein. Wollte man wirklich auf t Plan eingehen, woher sollten die Mittel kommen, eine Flotte von 2 Trieren herzustellen, zu erhalten, auszurüften? Abgesehen von alle be so lag doch am Tage, daß eine Reihe von Jahren erforderlich w um zu bieser ungeheuern Schiffszahl zu gelangen. Stand ber 2 griff Persiens nahe bevor, so hatte man nicht Zeit, diese Zahl erreichen, und wenn man sie wirklich vollendete, wo war die Wan schaft, sie zu besetzen, und wenn man die Menschen auftrieb, wie kom eine zusammengeraffte Menge den alten Seeleuten von der sprische der kilikischen Küste, von Appros widerstehen? Aber selbst wenn möglich war, die Bahl der Schiffe, der Mannschaft aufzubringen, ei genügende Uebung herbeizuführen, was wollte man mit zweihund Linienschiffen gegen sechshundert und mehr ausrichten? Es war thörid Athen in völlig ungewisse Bahnen, auf das Meer zu werfen, nacht es eben gezeigt hatte, daß es den Perfern zu Lande zu widersteh vermöge. Die Siege über Chalkis und Boeotien, der Tag von M rathon hatten bewiesen, daß die Sicherheit des Staates auf der Lan macht, auf den Hopliten beruhe. Die Mittel des Staats auf ! Seemacht wenden, das hieß biese rettende Landmacht schwächen, d hieß den sicheren Besitz aufgeben, um Trugbildern nachzujagen. glücklichsten Falle theilte man seine Kräfte und brachte sich selbst Schwanken und Unsicherheit, schädigte man die gute Landmacht, die Atk besaß, und brachte feine tüchtige Seemacht zu Stande. Nahm man ernsthaft mit der neuen Flotte, so waren die Folgen gewiß n Die attische Armee bestand aus den großen und mi leren Grundbesikern: für diese war offenbar der Kampf auf dem fes Boben, in der schweren Rüstung die einzig angemessene Fechtart, 1

sie hatten sich in dieser bewährt. Sollten zweihundert Schiffe ihre vollständige Equipage an Seesoldaten haben, so waren dazu achttausend Hopliten, fast die gesammte Zahl, über welche Attika gebot, erforderlich. Was nütte Waffenübung, Körperübung, Muth und Entschlossen= beit der Hopliten von Marathonda, wo die Entscheidung von den Ruberern abhing? Konnte man es verantworten, den Kern der besitzenden Stände, den Kern der Bauern und des Adels, die Grundbesitzer Attika's aufs Meer hinauszustoßen, um sie dem guten oder schlechten Billen, dem Geschick oder Ungeschick der Steuerleute und Ruderer aus dem vierten Stande zu überlassen? Oder wenn es nicht auf Seeschlachten, sondern auf Landungen abgesehen war, wie zu Ephesos, Paros mb Aegina — was war das für ein Fechten an fremden Kusten, ent= weder ohne Rückzug oder immer mit den Schiffen zur Rettung hinter sich. "Auch die Löwen würden sich gewöhnen vor Hirschen zu flieben, wenn sie immer Schiffe im Rücken hätten 1)." Man verdarb die beste Infanterie, die es gab, diese standfesten Hopliten, indem man sie auf das schwankende Meer brachte, indem man sie an den Rückzug auf die Schiffe gewöhnte. Man stürzte den Staat in den Abgrund, indem man seine sichere Schupwehr untergrub, statt ihn zu heben und zu retten.

Nicht nur militärische Gründe hatten die Gegner des Themistokles Plan entgegenzustellen. Sobald Attika sich eine Flotte solchen Umfangs 906, bedurfte es der gesammten dienstfähigen Mannschaft der untersten Klasse p deren Bemannung. Attika war dann aus einer Landmacht eine See= macht geworden, die Landarmee war zur Nebensache herabgesetzt. Dieser Umwandlung standen alle Traditionen, die ganze Vergangenheit wie die gegenwärtige Verfassung Attika's entgegen. Die ältesten Mathen, de heiligsten Kulte des Landes gingen auf den Ackerbau, die Baum= 31cht, den Weinbau zurück. Die Athena hatte den Poseidon besiegt, indem sie den "blauschimmernden Delbaum" emporsprossen ließ und den Aeckern Gewitterregen und Thau gab. Dionpsos hatte drüben M Faria den Weinbau gewiesen, auf dem rarischen Felde hatte Demeter die erste Gerste wachsen lassen und den Triptolemos den Ackerbau gelehrt. Immer glänzender, immer tiefer in das Leben und die Sitte eingreis send, war neben dem Kultus der Athena der Kultus der Demeter mb des Dionpsos mit seinen Mensterien, mit den dramatischen Chor-Kängen seit den Zeiten Solons emporgewachsen. Jahrhunderte hin-

THE RESERVE OF THE PRINCE OF T

1

Ţ

3

日海用品

<sup>1)</sup> So in den Blichern Platons von den Gesetzen p. 706. Cf. Arist. Pol. 7, 5.

durch hatten die adeligen Geschlechter, auf ihren Rittergütern eine mel oder weniger abhängige ländliche Bevölkerung um sich, den Sta Die Emancipation der Bauern durch Solons Verfassm hatte den Ackerbau gehoben; er stand in Blüthe. Die Beschäftigm mit dem Landbau galt seit Alters wie gegenwärtig und noch w hinaus für die einzig würdige Beschäftigung 1). Und nun war erft vi Kurzem die Zahl der Bauernstellen um viertausend vermehrt worde Das Ziel war seit Solons Tagen gewesen, das Bauernthum zu heb und dem derben und fräftigen Stande der Hofbesitzer das entscheiden Gewicht im Staate zu verschaffen. Die Erfahrung hatte den Wer dieser Reformen bewiesen. Wie sicher ruhten seitdem Staat und Gef auf den Schultern der Bauern, wie siegreich hatte ihr starker Ar den Boden des Laterlandes auch gegen die größte feindliche Uebe macht vertheidigt! Nun sollte diesem bewährten, diesem besten Th der Bürgerschaft, den Klassen, denen der Yoden des Staats gehört das ehrenvolle Bewußtsein entrissen werden, daß die Vertheidigm die Sicherheit des Staats ihm übergeben und anvertraut sei. sollten die Gärtner, Handwerker, Tagelöhner aus dem engen m beschränften Rreis ihrer Gewohnheiten und Pflichten herausgerisse werden, um ein unstätes Seemannsleben zu führen, und die Berthei digung des Staats, statt einer geübten und ausgewählten Bahl a probter Männer, der ganzen Masse des Bolks in die Hand gegebt werden! Dazu fam, daß die Herstellung und Unterhaltung einer so chen Flotte die Bahl der städtischen Bevölkerung, der Handwerker w Schiffsbauer erheblich steigern, daß der sich damit bietende Verdien Schutpflichtige in wachsender Wenge nach Athen ziehen mußte! Roch übler war, daß die neuen Lasten, welche dem vierten Stan mit dem Flottendienst zufallen mußten, dem Grundsatze gemäß, dem b attische Staatsordnung seit Solon folgte, nach den Pflichten für b Staat die Rechte im Staate zu bemessen, früher oder später dm Rechte auszugleichen, aufzuwiegen sein würden, welche die von Al sthenes noch übrig gelassene, so wohlthätige Prärogative der drei ob ren Klassen, den Ueberrest des Einflusses, welchen der Abel behauptel bedrohten. Sobald diese Vorrechte beseitigt waren, lag der Schwe punkt der Verfassung nicht mehr bei den Edelleuten und den Bauer

<sup>1)</sup> Thuthb. 2, 14. 16. 65. — 2) Ισηγορίαν... Εποιήσαμεν καὶ τοῖς μετο κοις πρὸς τοὺς ἀστοὺς διότι δεὶται ἡ πόλις μετοίκων διά τε τὸ πληθι τῶν τεχνῶν καὶ διὰ τὸ ναιτικόν; de Rep. Athen. 1, 12.

sondern bei der an Jahl überwiegenden vierten Steuerklasse, d. h. bei den Geldbesitzern, den Kapitalisten und Fabrikanten, und den Besitzlosen, denen Kleisthenes ohnehin in der Volksversammlung und in der Heliaea schon zu vielen Einfluß zugetheilt hatte. Wenn die Masse der Besitzlosen, der vierten Klasse die Trieren des Staats ruderte, wenn es die Steuersmärner, die Rudermeister, die Vormänner und die Schifsbauer waren, die dem Staat seine Macht gaben, so mußte nothwendig die Wenge das Uebergewicht über die Hopliten, über die Begüterten, die Tüchstigen und Edlen erlangen 1).

Der Streit des Poseidon und der Athena um Attifa, von dem die attische Sage — wir kennen beren Quelle 2) — erzählte, erneuerte nich. Mit der Frage der Flotte, der maritimen Organisation der attischen Streitmacht hatte Themistokles zugleich eine schwerwiegende politische Frage aufgeworfen. Eine vollständige Parteiverschiedung trat ein. Kanthippos und Aristeides, nach des Miltiades Sturz wieder am Ruder, vertraten die Erbschaft des Kleisthenes; sie hatten die Volksrechte in der Ausdehnung, die Kleisthenes diesen gegeben, den Geschlechtern gegenüber Jett wagte dieser Themistokles, von dessen Vorfahren man behamptet. nichts wußte, so alt auch seine Familie war, nicht nur die Kriegsverfassung anntaften, seine Reform derselben stellte weitgreifende Veränderungen der Verfassung des Kleisthenes in bedenkliche Aussicht. War es denn sicher, daß des Themistokles weitschichtiger Plan nicht sowohl eine große Hotte als die Gewinnung der vierten Klasse zum Ziel hatte? Konnte des Ganze nicht ein Manöver des Ehrgeizigen sein, sich an die Spitze des vierten Standes und dadurch an die Spitze des Staats zu bringen? Durfte man ihn diese erreichen, durfte man die Leitung des Staats in die Hände eines unruhigen Planmachers, eines ehrsüchtigen Stre= bers übergehen lassen?

보

K

Ė

1. 12

± ;;€

3

A war Th

3

E 3

M

Ì

1**T** 

M

1

Kanthippos und Aristeides sahen sich auf die Seite der Konsersvation gedrängt, auf die Unterstützung der Aristofraten angewiesen. Sie wird ihnen nicht gesehlt haben. Alle, die das Schicksal des Staats wicht von gewagten Experimenten sehr ungewissen Ausgangs abhängig semacht wissen, die den Staat nicht in unbekannte Bahnen hineingestieben sehen wollten, mußten sich ihnen anschließen, wie alle die Kreise, die sich durch die Neuerungen des Themistokles bedroht sahen oder slaubten, die Pentakosiomedimnen, die Ritter und die Zeugiten. Abs seiehen von der erhöhten Bedeutung des vierten Standes, die die Bers

<sup>1)</sup> De Rep. Athen. 1, 2. 3. — 2) \$5. 5, 80.

Tunder, Gefchichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aufl.

größerung der Seemacht in Aussicht stellte; die Kriegsleute der drei ober Alassen werden nicht sehr bereit gewesen sein, die Ehre der Btheidigung des Staats mit den Theten zu theilen. Der alte und sestigte Grundbesitz empfand keine Vorliebe für die Seefahrt; die Jeptiten wollten sich den Schild und die Lanze nicht aus der Hetwinden lassen, sie wollten nicht von den Ruderern abhängig sein, war gegen ihr Ehrgefühl, zu einer Kriegsweise überzugehen, welche Landungen, Ueberfällen und Rückzügen bestand, wo sede Feigheit i Flucht den Vorwand sinden würde, daß man nicht schimpslich, sond weise und ehrenvoll zu den Schissen zurückzesehrt sei.

Aristeides stand an der Spike ber Opposition gegen die Re rungen des Themistokles 1). Kantbippos, der wohl mehr Kriegsme als Reduer und Sachwalter mar, scheint ibm ben ersten Plat, Führung dem Themistofles gegenüber überlassen zu baben. Was uns lleberlieferung von dem barten und langdauernden Antagonismus ! Themistokles und Aristeides berichtet, werden wir vorzugsweise auf t Kampf um die neue Organisation der attischen Kriegsmacht in die Jahren zu beziehen baben, wenn ber Gegenfan auch älteren Datm und bereits jenen Tagen entirrungen ist, da Kantbippos und Aristell die Politik der Entbaltung mäbrend des Kampfes der Jonier vertra und aufrecht bielten (S. 86. 93). Themistofles erreichte trop schaf und barmäckigen, auf die weblerwerbene Autorität des Aristeides, fe anerkannten Verdienste, den Ruf seiner Billigkeit und Unbestechlich ieines Patriotismus gefüßten Widerstandes, daß die attische Flotte t Sabr in Sabr verfiärft murbe. In ber Gripe berfelben, unter ! Etrategen, fant er Gelegenbeit, nicht nur felbit Erfahrung im Seefti zu erwerben, iondern auch sich als tüchtiger Admiral zu bewähr Er wart die Aegineten nieder, je beißt es bei Neros lakonisch nach! Erberos Bericht. Dieber meldet aus derielben Quelle, bag I mistelles durch seine Flomenführung und Einsicht großes lob und ! ieben bei ben Seeleuten erwerben babe. Er beiaft friegemännisch inategischen Blid, ben unmittelbaren impuls bes Entidluffes. Babe, die er selbit als die beite des skeldberrn bezeichnet baben soll: Abnichten bes feindes im Beraus zu erkennen 3). Geben reichte i Ruf uber Anita binaus. Sorintb und Serfpra ermäblten ibn einem wichtigen Streite zum Schiedrichter.

<sup>1</sup> Plut, Aristid. 2. — 2 Plut. Aristid 24. Ember 11, 12. Bell Corcyracum and Corcyracos fregit by Narct Themistocl. 2: al für Aegine peritamber.

Wir erinnern uns, daß Appselos und Periandros von Korinth auf der Küste von Afarnanien und Epeiros Ambratia, Leukas, Anaktorion und weiter nördlich Apollonia gegründet. Als Periandros über Korinth und Kerkpra gebot, hatten sich auch Kerkpraeer zu Leukas und Apollonia niedergelassen, Korinther in der Pflanzung der Kerkpraeer zu Epidamnos. Nachdem mit dem Sturze des Fürstenthums der Rypseliden Rertyra wieder selbständig geworden war, brachte Handelsconcurrenz an jenen Küsten Korinth und Kerkyra in Zwist; Kerkyra trachtete naturgemäß danach, die Pflanzungen Korinths an den ihm so nahe gelegenen Gestaden in seine Hand zu bringen. Doch hatten Korinth und Kerkyra eben noch in gemeinsamem Handelsinteresse und dadurch hier in gutem Ein= verständniß ihre Intercession für Sprakus eintreten lassen (492 v. Chr.1). Bald danach kam es jedoch über den Besitz von Leukas zum Zwiespalt unter ihnen. Die Kerkyraeer nahmen Leukas, das die Einfahrt in den ambratischen Busen beherrschte, als ihre Stadt in Anspruch. The= mistotles, dessen Mutter aus Afarnanien stammte (S. 91), wurde von beiden Theilen als Schiedsrichter augenommen. Seine Entscheidung war den Kerkpraeern günftiger als den Korinthern. Er erkannte dahin: Leukas sei gemeinsamer Besitz Korinths und Kerkpra's; die Korinther hätten den Kerkpraeern zwanzig Talente zu zahlen. Korinth, das seit der Austreibung des Hippias den Athenern gute Dienste erwiesen, hatte sich wohl eines andern Spruches verschen. In seinen Handelsinteressen im Westen empfindlich getroffen, trat in Korinth an die Stelle der bis= herigen Reigung für Uthen eine heftige Abneigung, insbesondere gegen Themistofles. Um so dankbarer waren ihm die Rerkpraeer. Sie er= tannten an, daß sich Themistokles um Kerkyra verdient gemacht habe. Es mag sein, daß ein Ehrendefret ihm als "Wohlthäter" Kerkyra's Sicherheit der Person und des Eigenthums, Freiheit von Schoß und Steuer in Kerknra zusprach, es ist ferner möglich, daß dem Themistokles die Prozenie d. h. die Vertretung der Kerkgraeer und der Interessen Kerkyra's in Athen übertragen worden ist 2).

Mit jedem Schritt, den die Seemacht Attika's vorwärts that,

<sup>1)</sup> Bb. 6, 655. 656. — 2) Thutyd. 1, 136. Plut. Themistocl. 24. Die Notiz der Scholien zu Chutydides a. a. D. kann gegen Plutarch schon ihres Inhalts wegen, der hier zu Unrecht verwendet ist, nicht in Betracht kommen. Daß der Spruch des Themistotles vor der Schlacht von Salamis stattgefunden, folgt nicht blos aus der hefzigen Gegnerschaft des Adeimantos gegen Themistotles; auch daraus, daß bei Nepos Corcyraei sur Aeginetae verschrieben ist, erhellt, daß der Schiedsspruch mit dem aeginaeischen Krieg zugleich erzählt war, jeden Falls bei Ephoros.

traten neue Anforderungen an den Staat. Die Vermehrung der Schiffe gabl verlangte Förderung der Hafenbauten, Erweiterung der Schiffs bäuser, Errichtung neuer Werften und Arsenale, Magnahmen zu billige Vertbeilung der bierdurch hervorgerufenen nicht unerheblichen Kosten Lasten und Leistungen. Die Opposition wird jeden weiteren Schri auf dieser Babn ebenso bartnäckig bekämpft haben wie den ersten. Abe der Erfolg gegen die Aegineten sprach für Themistokles. fab sich Maknahmen gegenüber, die nothwendige Folgen der begonnene Schöpfung maren, auf einen faktiösen Widerstand angewiesen. Hat man das Eintreten auf die Babn des Themistokles nicht bindern könner kennte man das Geschehene nicht ungeschehen machen, so mußte for gesetzter Widerspruch nothwendig zu Palbbeiten und Schiesheiten führer die dem Staate nur Schaben und Gefabr bringen konnten. Aristeibe iell seinen Kampf gegen Themistekles schließlich selbst für ben Staverderblich erachtet baben 1. Das Gefes bes Aleistbenes batte folche Auswichien bes Parieitampfes vergeieben und Minel bagegen vorge idrieben. Unter dem Archentat des Leeftrates (484 83 v. Chr. stellte nach Berichrift jenes Geiepos? Der Rath in ber sechsten Pro tanie 62. b. im Januar 483 r. Cbr. in ber Belkeversammlung bi Frage: 2b Grund vorhanden fei. Dirrafismos einereten zu laffen. Die Majerität bejahre bie Frage. Bielleicht waren Themistekles und Aristei des feldst enrichtoffen, an diese Enricheidung zu appelliren, vielleicht empfanden die Burger außerbald der eigeneichen Parieien, daß dem Rampfe Embalt geschehen muffe. Der Tag ber Abstimmung mit ben Sanden minde befammt. Ein Theil des Marties mar mit Schraufen ampeter welche für bie Vorwenden ieden Stammes einen Eingang einer leiste bei beite Graft zur Aufrahme der Sommiderben franden dereit das Sauerium dezam unter beiting der Artanien in Gegenwart de Naide – Die Andariger des Aerfields trapein den Namen des Ibe andre de la come Canada de de La des Completes de des Arificies. Die der wie gine er Parmitampte Erdisten aber die Sommen aus da umme Sielinkare gader die Errabilturge. Es wird arjählt, dik waden das Lagran in der Sammen ein gewigen Mart. des Schreider gestellt bei der der der der der der der der bei bereiten berangemeien in, in in Statement für begennen und der gederen dade, den Namen der Artikades in tandam – Artikades frank – Da der Artikides ibm andre et la de decider. Non de maiorem una como la familia den Mam

<sup>1. 376 -</sup> Amer S.S. . . . 1. Decree that Active 5 77 - 5, 822. 6, 606

nicht, aber es ärgert mich, daß ich ihn überall den Gerechten nennen höre. Die Anhänger des Aristeides waren wohl in den letzten Zeiten des erbitterten Ringens etwas zu laut in dem Preise der Gerechtigkeit ihres Führers gewesen; bekannte Schwächen des Themistokles ließen sich dadurch verständlich markiren. Nachdem die Scherben ausgeschüttet, die Namen durchgezählt waren, verkündeten die Archonten das Resultat: mehr als 6000 Scherben nannten den Namen des Aristeides. Er war unterlegen, seine Haltung war mit dem Wohle Athens unverträgslich erachtet worden, binnen zehn Tagen hatte er auf die Zeit von zehn Jahren Attika zu meiden. Gleiches Loos traf danach den Kanthippos 1).

So groß die Verdienste des Aristeides, so ehrenwerth die Motive seiner Opposition, die Abstimmung hatte für die Seite entschieden, auf welcher die Voraussicht für die Hebung und Sicherung des Staates stand. Das Votum gegen Aristeides war ein großes Glück für Athen und für Hellas. Des Aristeides und Kanthippos Entsernung gab dem Themistotles Raum und setzte ihn in die Lage, die neue Bewassnung Athens, welche eine zähe Opposition Jahr für Jahr, bei jedem neuen Schritte gehemmt und verzögert, rasch und mit einem Schlage durchzussühren.

Wir kennen die Silberquelle, welche den attischen Finanzen aus den laurischen Bergen im Süden des Landes floß; welche Hülfe sie dem Solon bei der Münzresorm und dadurch mittelbar bei der Schuldserleichterung leistete, sahen wir oben. Auch dem Themistokles sollte sie sich hülfreich bewähren. Aus dem Jahreszins, den die zu Erbspacht ausgegebenen Kure trugen, aus den Sinstandsgeldern für neu zu eröffnende Gruben?) hatte sich eine größere Summe, ein Betrag von etwa hundert Talenten im Schaze des Staates gesammelt. Es war die Absicht, diesen durch Vertheilung unter die Bürger auszuschütten. Themisstokles widersprach solcher Verschleuderung der Staatsmittel. "Er wagte" nach dem Ausdrucke Plutarchs "der Vertheilung zu widersprechen." Er

<sup>1)</sup> Den Ostratismos des Aristeides bestimmt Plutarch (Aristid. 7. 8): drei Jahre (rolro erel) vor dem Zuge des Kerres durch Thessalien. Hieronymos sept denselben, hiermit übereinstimmend, Olymp. 74, 1 = 484/83, Nepos aber in das Jahr 485 v. Thr.: sexto fere anno quam erat expulsus populiscito, in patriam restitutus est, postquam Xerxes in Graeciam descendit; Aristid. 1. Nach den Excerpten des Pontifers sind Kanthippos und Aristeides ostratismt worden; Athen. Resp. 7. Dieselbe Angade hat das auf Aristoteles zurückgehende Papprusfragment: dorpaulody Závdinnos d'Aqu...; Blaß Hermes 15, 376. Die Ostratismug des Kanthippos muß wohl im Jahre nach der des Aristeides ersolgt sein. — 2) Vd. 6, 183.

verlangte, daß der bisponible Betrag für die Zwecke des Krieges w der Rüstung verwendet werde, und brachte den Beschluß durch: d hundert vermögendsten Männern des Staats wird je ein Tale aus diesem Bestande des Schatzes, mit der Verpflichtung, dagegen ei Triere für den Staat zu bauen, gezahlt; wird das Schiff tüch befunden, so gehört der Vorschuß dem Erbauer, wird es untüchtig ! funden, so ist derselbe dem Staate ein Talent schuldig, d. h. er hat d empfangene Baugeld dem Staate zu erstatten (Herbst 483 v. Chr.). T Antrag des Themistokles zeigt deutlich, daß er nicht der Mann w dem die Volksgunst in erster Linie stand. Gerade dem Interesse t Besitzlosen, denen an der Vertheilung gelegen war, trat er im Intere des Staats sehr bestimmt entgegen. Die Modalitäten des Beschluffe den er durchtrieb, sind die wohlerwogensten und zweckmäßigsten. Hauptzweck ist, die in Aussicht genommene Stärke der Flotte ba möglichst zu erreichen. Dem Staate fehlt es noch an Mitteln u Anstalten, um auf Gin Mal hundert Trieren in Bau zu nehm Demnach werden die Vermögendsten zu selbstthätiger Mitwirkung herc gezogen: die genügende Leistung durch die angedrobte Strafe gesiche Die bundert Bermögenosten bestanden — denn nicht nur Grundbe wurde in diesem Falle geschätzt — sowohl aus den begütertsten Bent tosiomedimmen als aus den Kapitalisten der Stadt, denen bier m zum ersten Male ebenfalls eine erbebliche Leistung für den Staat a erlegt wird. Für ein Talent war etwa eben der Rumpf einer Trie berzustellen: sollte ein besonders tüchtiges Schiff erzielt werden, so hat ber Erbauer von dem Seinigen bazu beizutragen 1).

<sup>1:</sup> Bodh Staatsbaushalt 12, 56. 2, 209. Der Ertrag der Silbergm konnte "jährlich" weber 200 noch 100 Talente ergeben. Rach Herobots Angel da er 30 000 Bürger für Athen rechnet, batte bie bisponible Summe 50 Tale betragen  $(10 \times 30000) = 300000$  Trachmen = 50 Talenten. Anch so hoch n der Jahrekertrag nicht. Tenophon nimmt an, daß Athen die Einnahme aus b Gruden auf 60, vielleicht auf 100 Talente jährlich fleigern könne, aber nur, ind es selbst bane und zu biesem Zweck 6000 Skaren (10000, wenn es 100 Tale baben wolles ankanie. Bon biefen 60 ober 100 zu erwartenben Talenten mußte dann aber boch wieder bie Berginfung der Stavenankanisfumme abgesetzt werd Es fann fic demnach nur um eine Summe angefammelter Jahreserträge of um einen burch Einftandsgelder gerade erhöbten Betrag bandeln. Der Arieg ges Anguna festere Gelb; jährtiche Largitionen, wie Nepos will und es vielleicht s nach Bluand ideinen konnte find ausgeschloffen. Eben bem Widerfinn, einen b ventlen Benag des Schapes in seider Angezen zu verzenden, win Themisel emzegen. Wir werben bemnach ber bei Potroen il, 30, 5 am amsgeführteften datienen Arlanga des Erhores daß 1(4) Talenn rerbanden waren, der Pluto

Die hundert Trieren, welche den zuvor erreichten Bestand der Flotte verdoppelten, sollen wetteisernd tüchtig gebaut worden sein. Die successive

(Them. 4) daburch zustimmt, daß er angiebt: aus dem Einkommen der Bergwerke seien hundert Trieren erbaut worden, zu folgen haben. Für Herodots Summe von 50 Talenten waren nicht 200, nicht 100, sondern höchstens 50 Trieren herzustellen. Das Papprusfragment (Blaß Hermes 15 S. 376. 377; Bergk Rheinisches Musseum Bb. 36 S. 106 ff.) spricht ebenfalls wenigstens in den erhaltenen Buchstaben deuxilich von Bergwerken, Maroneia, Aufwendung, Silber und Trieren. Maroneia (NMAPA) ist selbstverständlich Maroneia und dessen Silbergrube in Attika (Demosth. in Pantaen. p. 967 R); Harpotration (s. v.) sagt uns, daß Ephoros von dem thrakschen Maroneia im vierten Buch, d. h. bei der Geographie von Europa und Aften, gesprochen. Herodots Bericht ift außerst summarisch. Wenn er angiebt, Themistolles habe vorgeschlagen, aus jenen Gelbern 200 Schiffe zu bauen, so ist schon bemerkt, daß aus seinen 50 Talenten höchstens 50 Trieren zu erbauen möglich Ueberdies aber hatten die Athener nicht nöthig, 200 Trieren zu bauen, denn sie besaßen, als Miltiades gegen Paros steuerte, bereits 70 Trieren (Herod. 6, 132). Es handelte sich demnach nur noch um 130 Schiffe; in der That, wie ich gleich zeigen werbe, nur noch um hundert, um die Zahl von 200 zu erfüllen. Die Bahl 200 bei Herodot kann nur bedeuten, daß die Flotte überhaupt auf 200 Trieren gebracht werden solle. Sie ist auf diese Zahl gebracht worden, denn wir finden Athen im Jahre 480 im Besitz von 200 Trieren und einiger unmittelbar vor dem Angug des Terres gebauten Reserveschiffe (Herod. 7, 144). Nach dem Perserkrieg beantragt Themistokles, daß jährlich 20 neue Trieren gebaut werden sollen; Diod. 11, 43. Mit einem ähnlichen Antrage wird Themistokles die Verstärkung der Flotte iberhaupt begonnen haben. Mit kleinen Schritten flihrte er Athen ans Meer, sagt Plutard: es war auch thatsächlich undurchführbar, die Berstärkung mit Hunderten zu Die Berwandlung Athens in eine Seemacht mit einem Schlage, wie die zusammengeschwundene Tradition will, war an sich unmöglich. Brachte Themisolles seinen Flottengründungsplan mit Allem, was dazu gehört, in sechs Jahren (487—481) zur Durchflihrung, so war damit nach den derzeitigen Mitteln Athens des Aenferste geleistet. Stellte Themistokles nach dem Verluste jener vier Trieren bei Aegina den Antrag: die Flotte jährlich um 20 bis zur Zahl von 200 Trieren zu mehren, so waren, wenn in den Jahren 486, 485 und 484 je 20 gebaut wurden, . 66 + 60 = 126 Schiffe vorhanden; rechnet man davon Kriegsverlust und Aus: rangirungen in denselben Jahren ab, so hatte Athen 483 reichlich hundert Trieren. Die Schiffe, die aus dem Bergwerksertrage gebaut wurden, sind nach Herodots Angabe (7, 144) nicht zu dem Zwede gebraucht worden, zu dem sie erbaut waren, d. h. wicht zum Kriege gegen Aegina; sie sind demnach erst kurz vor dem Zuge des Xerres fertig geworden. Dazu stimmt die Angabe Plutarchs, daß Aristeides drei Jahre vor dem Juge des Terres ostrakisirt wurde, wie das Papprusfragment, indem es nach Angabe der Oftrakifirung des Xanthippos, die doch gleich nach der des Aristeides lehen ift, und vor jenen Worten: Bergwerke, Maroneia, Silber, Auswand der Trieren, den Ramen N(1x)οδήμο(v) hat, offenbar demnach N1xοδήμου αυχυν 706. Ritobemos war 483/482 Eponymos; Dionys. Hal. Antiq. 8, 83. Der Besching, den Bestand der Flotte unter Auswendung der Bergwerksgelder um 100 Triever zu erhöhen, ist bemnach in diesem Jahre von Themistofles durchgetrieben worden.

Verstärkung der Schiffszahl hatte naturgemäß mit ihrem Eintret auch verstärkte Fürsorge für die Hafenbauten, die Docks und Schiff häuser erfordert. Eine neue Behörde, die Aufseher der Schiffshäuse war mit der Obhut der Schiffe und der Arsenale des Staates betra worden. Sie bestand wohl aus zehn Männern, von denen jeder Stam einen wählte 1). Sobald die Verdoppelung der Flotte in Aussic trat, mußten auch die Anstalten für die Marine um das Doppel erweitert, insbesondere aber auf die Sicherheit eines so kostbar Besitzthums wie 200 Trieren mit sämmtlichen dazu nöthigen Au rüftungsmitteln Bedacht genommen werden. Ilm so ängstlicher hatt Polemarch und Strategen für diese zu sorgen, je näher die In Aegina der attischen Küste, den Häfen Athens gelegen war. T dringendste Vorkehrung bestand in der Sperrung der Hafeneinfahrte Die Bauten an der großen Bucht beim Demos Peiraceus war im Jahre 493 v. Chr. begonnen worden. Sie sollten zugleich b Handels- und den Kriegsschiffen Schutz gewähren. Hier war b bedeutendste Arbeit erforderlich. Die Ginfahrt in die Bucht w etwa 950 Fuß weit geöffnet. Diese Breite wurde durch zwei von Nords und Südufer ber ins Meer geführte Dämme, die den Feinde wie den Wellen des Meeres den Eingang verlegten, bis auf 150 Fr verengt: diese Lücke zwischen den beiden Dämmen konnte durch Rett und Taue vollständig geschlossen werden. Die unmittelbar rech hinter der Einfahrt gelegene südliche Einbuchtung mar für die Krieg schiffe, die austoßende, nach Nordwesten blickende lange Uferstrecke fi das Anlegen der Handelsschiffe bestimmt. Das Becken der kleinere östlich gelegenen Bucht von Zea erforderte geringere Vorkehrungen. I ist durch einen natürlichen Kanal, der vom Meere bis zum Beck über 700 Fuß gange hat, vom Gestade getrennt. Die Breite bes A nals beträgt nur dreihundert Fuß. Dagegen konnte die weit geöffne Bucht von Munichia nur durch lange Dämme in ein geschlossen Hafenbecken verwandelt werden. Db der Verschluß auch dieses Hafer schon damals in Angriff genommen wurde, wissen wir nicht. D lleberreste der Pasenbauten zeigen bier, daß die Einfahrt durch ein jeckshundert Fuß langen Damm von Süden und einen zweit Damm, der diesem gegenüber von Rorden ber vorsprang (er war üb 500 Fuß lang), bis auf 120 Fuß verengt worden ist; beide Damn endigten in starken Thürmen, deren nördlicher, rund auf vieredig

<sup>11</sup> Boch Urlunden bes Seeweiens &. 55 ff. Köhler Di. D. A. J. 4, 84 ff

dasse, noch in der Höhe von zwölf bis dreizehn Fuß aufrecht steht. die Bucht von Zea war nachmals, wahrscheinlich aber auch gleich on vornherein, der Hauptkriegshafen; im vierten Jahrhundert v. Chr. ag die größere Zahl der Kriegsschiffe in dieser Bucht; die kleinere zur Hälfte im Beiraeeus, zur andern Hälfte zu Munychia 1).

Es genügte nicht, dem Feinde die Einfahrt in die Häfen zur Zerstdruxug der Schiffe und Arfenale zu sperren; er konnte neben den Buchten landen, Feuer in die Werfte, in die Arsenale werfen. zu begegnen mußte der gesammte Umfang der Halbinsel, deren Ufer die drei Hafenbuchten bilden, ummauert werden. Der nördliche Hafendamm des Peiraeeus ging von einer felsigen Landspitze, der Eetioneia aus. Diese sollte an ihrer dem offenen Meere zugekehrten Bestseite mit einer fünfzehn Fuß breiten Mauer, deren Stärke dicht gestellte und weit vorspringende Flankirungsthürme vermehrten, gedeckt werden. Der Getioneia gegenüber begann die Ummauerung der Halbinsel selbst am Ende des südlichen Hafendammes des Peiraeeus und folgte von hier der Linie der Küfte, hart am Meere, wo der Fels unmittelbar ans bemselben aufsteigt, auf flachem Ufer etwas zurückgezogen, um sie den Wellen nicht auszusetzen. Nach den Ueberresten hatte auch diese Ummauerung die ansehnliche Stärke von zehn bis zwölf Fuß. Quadern wurden, wie die der Mauern der Getioneia aus deren Stein= boden, aus den Felsen der Halbinsel selbst gebrochen. Doch wurden hier wie dort nur die Stirnseiten der Mauern aus Quadern auf-Die Mitte zwischen dem Quaderwerk wurde mit Erde und losen Steinen gefüllt. Aus der Mauer vorspringende Thürme, 150 bis 180 Fuß von einander entfernt, flankirten dieselbe. Sie standen einander näher, wo der Angriff besonders zu fürchten, entfernter von einander, wo solcher weniger zu beforgen war. Von dem Beginn der Mauer am südlichen Hafendamme bis zur Einbiegung des Ufers in die kleine Bucht Phreattys sind die Reste von vier und funfzig Flankirungsthürmen zu erkennen. Von dem nördlichen Hafendamm der Bucht Munychia lief die Umfassungsmauer noch etwa funfzehnhundert Fuß nordwärts längs des Ufers, um die Höhe Munychia (S. 95) in die Vertheidigungslinie zu bringen. Schützten die Hafendämme und Strandmauern die Einfahrten der Häfen, hinderten sie den Feind in deren unmittelbarer Nähe zu landen; auch Landungen in größerer Entsernung waren möglich, auch von weiter her konnte der Angreifer

<sup>1)</sup> Boch Urfunden des Seewesens Nr. 11 S. 414.

versuchen, die Häfen im Rücken zu fassen und, wenn nicht die Schis doch die Arsenale zu vernichten. Demnach war die gesammte Hal insel einschließlich des Peiraeeus auch landeinwärts zu sichern, auch der Landseite zu befestigen. Dies sollte durch eine Mauer bewi werben, welche sich am Fuße ber Höhe Munnchia der Strandmat ansetzte, diese Höhe landeinwärts umgab, dann weiter nach Nort ausbiegend die Ortschaft Beiraceus einschloß und von hier in gerat Linie westwärts ziehend, den nördlichen versumpften Theil der Peiraeen bucht abschneibend, die Felsen der Getioneia erreichte und endlich ne Süden umbiegend sich mit der Strandmauer dieser Landzunge verband Die Entfernung von der Strandmauer am Fuße der Höhe Munych bis zur Strandmauer der Eetioneia beträgt etwa eine halbe Meil die Gesammtlänge der Umfassungsmauern war nach Thukydides 6 Stadien 2). Das Unternehmen schien die Kräfte Athens zu überfteige War man auch, als die Verdoppelung der Flotte beschlossen wurd schon seit zehn Jahren mit diesen Bauten beschäftigt — wir sind auß Stande zu beurtheilen, wie weit dieselben gedieben waren, als sie b schwerste Unterbrechung erfuhren, welche Schäbigung die bereits wi brachten Arbeiten dann durch die Juvasionen des Feindes erlitten habe Wir erfahren lediglich, daß Themistokles nach diesen Juvasionen d Uthener dazu gebracht hat: "das llebrige am Peiraeeus zu bauen, daß damals die Mauern in der Breite erheblich verstärkt word sein sollen, daß zugleich eine sehr bedeutende Höhe für dieselben bea sichtigt wurde, daß es darauf abgesehen war, sie noch solider zu w struiren, als die Reste erkennen lassen 3). Wahrscheinlich ist, daß d ursprüngliche Bau nur die Herstellung der äußeren Stirnseite d Quadermauern am Strande und der Kandseite bis zu mäßiger Ho zum Ziele hatte.

Mit Erreichung der Zahl von 200 Trieren war der Flotte gründungsplan des Themistokles und mit ihm zugleich die Aenderung d Kriegsdienstordnung, des attischen Wehrgesetzes vollzogen. Die Dien pflicht konnte nicht auf die drei oberen Steuerklassen beschränkt bleibe

<sup>1)</sup> Text zu Karten von Attila von Curtius und Kiepert, Heft 1 Befestigung der Hafenstädte von Alten S. 10 ff. — 2) Thulyd. 2, 13. — 3) Thulyd. 1, 9 "von der Höhe (der Manern) wurde kaum die Hälfte erreicht;" auch sollte "wel Mörtel noch Erde" verwendet werden. Die Reste zeigen das Innere sast überall v Schutt ausgestüllt. Man könnte meinen, daß die schlechtere Bauweise der Reste der Hellung nach der Zerstörung Lysanders zur Last falle, aber die in den Felsboden nisteilung nach der Zerstörung Lysanders zur Last falle, aber die in den Felsboden nisteil die beiden Stirnmauern eingeschnittenen Lehren von gegen 21/2 Fuß Breite (Alla. a. O. S. 11) lassen über die Ursprünglichkeit dieser Bauart keinen Zweisel.

Sollte Attika 200 Trieren bemannen, so war, wenn jedem Schiffe auch nur breißig Epibaten (Seesoldaten) zugewiesen wurden, damit allein die disponible Mannschaft nahezu erschöpft. Woher sollten die 180 Ruderer, Matrosen und Deckofficiere kommen, die für jede Triere erforderlich waren (5, 405), wenn nicht allgemeine Wehrpflicht eingeführt, die gesammte vierte Steuerklasse zum Dienst der Ruderer, zum Dienst auf der Flotte herangezogen wurde? Indem dies geschah, indem fortan die Wehrpflicht für alle Bürger gelten sollte, wurde eine Berstärkung der attischen Wehrkraft erreicht, die Attika's Macht mit einem Schlage über die aller der Kantone hinaushob, deren Adels= regiment außer Stande war, den Regierten die Waffen ober das Ruber anzuvertrauen, von dessen Handhabung der Erfolg der Seeschlacht ab= Wurde mit der Einführung allgemeiner Wehrpflicht, mit dem Dienft der vierten Steuerklasse auf der Flotte ein großer Umfang bisher unbenutter Kräfte für den Staat verwendbar; diese Verwendung forderte zugleich finanzielle Unterstützung Seitens des Staates und machte diesem die Kosten des Kriegswesens, die er bis dahin kaum emvfunden hatte, in sehr nachdrücklicher Weise fühlbar. Mit der Aufbringung der finanziellen Mittel für die Hafenbauten und die Hafen= befestigung, für die Herstellung und Erhaltung der Schiffe, für die Beschaffung und Instandhaltung der vielfachen Erfordernisse zu deren Ausrüstung war es nicht einmal gethan. Wohl konnten die grund= besitzenden Hopliten sich und den Knecht, den sie mitnahmen — die ber ersten Steuerklasse begnügten sich schwerlich mit einem —, auf ihre Rosten verpflegen, die große Bahl der nunmehr zum Dienste ver= pflichteten vierten Steuerklasse war dazu nicht im Stande; ja selbst der Theil der Schiffsmannschaft, der dies vermochte, war doch nicht in ber Lage, sich an Bord zu versorgen. Der Staat mußte demgemäß zu allem Anderen die Verpflegung der Flottenmannschaft übernehmen, bie Lebensmittel liefern oder das zu deren Beschaffung nöthige Geld den Trierarchen verabfolgen. Unter zwei Obolen war trot jener niedrigen Preise der Lebensmittel (6, 609) die tägliche Beköstigung eines Mannes, von dem starke Austrengungen verlangt wurden, nicht zu beschaffen, und wenn der Kornpreis niedrig war, so stand der Geldwerth dazu im Berhältniß; er war sehr hoch. Angenommen, daß 180 Schiffe mit einer Bemannung von 36 000 Mann ausliefen, so erforderte deren Verpflegung täglich zwei Talente, für einen Monat sechzig Talente

<sup>1)</sup> Thukydides giebt für die sicilische Expedition drei Obolen für den Mann; 6, 31. Demosthenes (in Philipp. I p. 47. 48 R) rechnet monatlich 20 Minen auf das Schiff;

(gegen 95 000 Thaler). Dazu kam, daß, wenn selbst von den Bef losen der vierten Klasse, die von ihrer Hände Arbeit lebten, une geltlicher Dienst sür den Staat lediglich gegen Verköstigung geford wurde, doch denjenigen dieser Lage, die Weib und Kind zurückließ wenn auch nur in der Form des Soldes, Mittel zu Theil werd mußten, von denen ihre Familien während der Dienstzeit des Ernirers auf der Flotte sich zu erhalten vermochten.

Bei der ersten Gründung der attischen Marine vor nunm zwei Jahrhunderten war es den acht und vierzig Landesbezirken, 1 Naukrarien, auferlegt worden, je ein Schiff — mögen dies zunät Pentekonteren, danach erst Trieren gewesen sein — zu bauen, zu halten, auszurüften und zu bemannen. Diese Einrichtung war, t wir oben annehmen mußten, von Solon dahin verändert worden, b ber Staat die Schiffe baute und unterhielt, den Pentakosiomedimnen al nach einer gewissen Reihenfolge die Leiftung der Trierarchie d. h. Ausrüftung des Schiffs und als Entgelt dieser Leistung der Bef desselben zufiel. Die Reform des Kleisthenes hatte hierin nichts wei geändert, als daß jeder der zehn Stämme fortan fünf Trieren zu ! mannen hatte 1). Hatte die Bahl der der ersten Steuerklasse o gehörigen Familien ausgereicht, diesen ohne zu große Unbilligkeit d immerhin recht beträchtlichen Aufwand der Ausrüftung in der Reihe folge aufzulegen; es handelte sich jetzt um die Ausrüstung der vit fachen Stärke der früheren Flotte; jeder Stamm hatte fünf Tru archen zu stellen gehabt, jetzt sollte er zwanzig stellen. Dazu trat m eine andere Erwägung. War es gerathen, verstärkte Lasten für ei Institution, der sie principiell mehr oder weniger widerstrebt widerstreben mußten, den großen Grundbesitzern und diesen allein at zulegen? Man mußte den Kreis der Pflichtigen erweitern oder d gesammte System der Trierarchie, d. h. der freiwilligen Leistungen die Flotte gegen Recht und Ehre der Schiffsführung, fallen lassen. T erste Weg wurde eingeschlagen. War es doch gerade darauf abgeseh die bisher unbenutzten Kräfte zum Dienst des Staats heranzuzieh und gab es für die Trierarchie geeignetere Leute als Rheder, als Ka leute, die selbst ihr Schiff führten? Sie waren der Seefahrt besond kundig, sie hatten Steuerleute und Matrosen in ihrem Dienst v Schiffsgeräth in ihrem Besitze. Lag es doch in der Konsequenz

d. h. ein σιτηψέσιον von 2 Obolen täglich, und den μισθός von 2 Obolen tägl Böch Staatshaushalt 12, 382 ff. Die Bemannung der Paralos erhielt täglich! Obolen; Harpocration s. v.

<sup>1) 8</sup>b. 5, 473 ff. 8b. 6, 182. 590.

Heranziehung der vierten Klasse zum Kriegsdienst, daß auch das bisher zu Leistungen für den Staat nicht herangezogene Vermögen dieser Klasse, das Geldvermögen der Kaufleute und Fabrikanten, das bewegliche Vermögen überhaupt für das Gemeinwesen nutbar gemacht wurde. Und welche Antriebe wurden dem Kaufmann, dem Fabrikanten, dem Geldmann gegeben, wenn er, bisher von allen Beamtungen ausgeschlossen, nun neben den Mitgliedern der alten Abelsfamilien als Lapitän eines Kriegsschiffs sich zeigen, sich hervorthun konnte; wenn er, zu gleichem Ehrendienst mit den ältesten Familien zugelassen, mit neuem Selbstgefühl und dem Bewußtsein, die neue Ehrenstellung durch seine Thaten behaupten zu müssen, erfüllt wurde! Das Gesammt= vermögen, unbewegliches wie bewegliches, wurde zur Basis der Ver= pflichtung zur Trierarchie gemacht; die gesammte Zahl der Höchstvermögen= den sollte zu dieser Leistung herangezogen werden. Alle, deren Vermögen eine gewisse Höhe — wie es scheint drei oder fünf Talente überstieg, sollten pflichtig sein, die Trierarchie in der Reihenfolge zu leisten. Vorab sollte der freiwillige Dienst gelten. Fand sich unter den zum Census der Trierarchie eingeschätzten Familien des Stammes nicht die erforderliche Zahl freiwilliger Trierarchen, so hatte der Strateg des Stammes die nach der Zahl der auslaufenden Schiffe an dem Bedarf des Jahres fehlenden Trierarchen nach der festgestellten regel= mäßig umlaufenden Reihenfolge zu ergänzen und jedem derselben die ihm bestimmte Triere zu überweisen 1).

Es war eine recht ansehnliche Last, die den Trierarchen zusiel. Die Kosten konnten auf 10 bis 12 Minen steigen. Wohl unterhielt der Staat die Trieren, wohl waren die wesentlichen Theile der Ausstüftung in seinen Arsenalen: die beiden Masten, welche die Triere führte sie wurden in den Duchten aufgerichtet, zum Gesecht niedergelassen), nehst den Wanten und Stagen, die beiden Raen für jeden Mast, die großen viereckigen Segel für die Raen, die Falltaue, Brassen und Schoten, die Gordinge, die Riemen und die Reserveriemen, die Steuer, die Anker, die starken Ankertaue und die noch stärkeren Hintertaue Inn Festlegen der Schiffe an den Bollwerken und am Strande. Das

<sup>1)</sup> Boch Staatshaushalt 12, 359. 598. 701 ff. Urkunden des Seewesens S. 73. Daß die Einrichtung des Tensus für die Trierarchie mit der Gründung der Marine des Themistotles zusammen sallen muß, unterliegt nach der Natur der Dinge und jenem Borgange der Erbauung der hundert Trieren durch die Reichsten keinem Breisel. Zu Demosihenes' Zeit betrug das Steuerkapital der Trierarchen 10 Talente; de corona p. 260 R.

neben aber war eine Menge von kleineren Ausrüftungsgegenstän erforderlich, die der Staat nur mühsam und mit großen Kosten hi vollzählig halten und ergänzen können: das leichtere Tauwerk, Proviantgefäße, die Lederschläuche für den Wasservorrath, die Kr geräthschaften u. a. m. Außerdem gab es jedes Mal kleine A besserungen und Erneuerungen, um das Schiff, das in den Docks legen, wieder ganz seetüchtig und segelfertig zu machen, für deren s schaffung in dringenden Fällen die Werftarbeiter des Staats nicht a reichen konnten. Zudem war der Staat außer Stande dafür zu sorg daß unter der Mannschaft, die der Triere zugewiesen wurde, sich je Mal auch erfahrene Steuerleute, zuverlässige Rudermeister, gute B männer befanden. Alles dies wurde nach dem bei den Hellenen lichen Brauche freiwilliger Leistung für den Staat, nach dem Brau die größere Pflicht durch entsprechendes Vorrecht aufzuwiegen, Trierarchen gegen Recht und Ehre der Schiffsführung zugeschot Er hatte das Schiff seetüchtig zu machen, was ihm an Geräthicha nicht übergeben wurde, zu beschaffen, das Mangelhafte in Stand setzen, das Fehlende zu ergänzen, entweder so, daß er selbst dies besor ober indem er seinem Vorgänger in der Führung des Schiffs abkau was dieser angeschafft hatte. Der Anstrich mußte jedes Mal erner werden; man hielt darauf, daß die Schiffe sich stattlich ausnahn Am Bug jeder Triere war ihr Name: Amphitrite, Tritogen Galateia, Seirene, Delphinia, Dreithnia, die Schleuder, die Schwal die Taube, die Wohlsiegerin, die Siegwerthe, die Vielsiegerin u. s. wie der Name des Baumeisters des Schiffs zu lesen. Weiter h der Trierarch gute Deckofficiere zu beschaffen, wenn solche sich ni unter der ihm überwiesenen Mannschaft fanden. Die Rheder u Kauffahrer unter den Trierarchen konnten sich hier, wie bei der Al rüstung mit dem Geräth ihrer Handelsschiffe, so mit den Steuerlen und Bootsmännern derselben helfen. Andere Trierarchen mußten v suchen, wenn ihr Name und Ruf ihnen nicht Freiwillige zuführ durch Handgeld gute Deckofficiere zu erlangen. Es war ein Ehr punkt für die Trierarden, durch gute Nachhülfe bei der Ausrüft ein stattliches Schiff, und durch Zulagen zur Verpflegung, durch g Vormänner und gute Einübung eine besonders tüchtige Mannsch herzustellen; die Trierarchen wetteiferten, ihr Schiff zum bestsegeln und schnellstrudernden zu machen, so daß es der Ehre theilha werbe, von den Strategen zum Admiralschiff erkoren zu wert Weiterhin erfahren wir, daß der Staat dem Trierarchen, dessen Sc

derst segelsertig am Hasendamm lag, einen ansehnlichen Ehrenpreis bewilligte. Nach beendigtem Feldzuge lieserte der Trierarch Schiff und Geräthe, die er vom Staate empfangen, den Aussehern der Schiffsshäuser (S. 184) zurück. Ueber die Verluste an Staatseigenthum hatte er Rechenschaft zu geben; ob dieselben durch den Feind, Uebersgewalt des Meeres oder durch Fahrlässigkeit herbeigesührt wären, war vor den Aussehern in gerichtlichem Versahren sestzustellen.

Themistokles hatte den Fehden, welche die Kantone der Griechen gegeneinander stellten, eine wohlthätige Seite abgewonnen. Herodot selbst sagt und: "der damals zwischen Athen und den Aegineten ent= brannte Krieg hat Hellas gerettet 1)." Indem Themistokles Uthen mit Hülfe dieses Krieges auf die See führte, hat er die Kräfte Attika's in einer Weise entbunden und so fest in den Dienst des Staates gestellt, daß kein anderer Kanton auch nur annähernd eine gleiche Streitkraft zu entwickeln vermochte. Er hat damit jene schwierigste aller Aufgaben der Hellenen gelöst, so weit das überhaupt möglich war, einen hellenischen Kanton zu einer Macht zu erheben. Das wesentlichste Mittel dazu war die Einführung der den hellenischen Gemeinwesen bis dahin ganz fremden allgemeinen Dienstpflicht. Die Politik, die er zwölf Jahre hindurch in hartem Ringen gegen Gegner von altem und wohlbe= gründetem Ansehen unbeirrt verfolgt hat, zeigt, daß er und er allein die Aufgabe verstand, die den hellenischen Gemeinwesen mit dem Vor= dringen Persiens gestellt war, daß er alle Hellenen an vorschauendem Blick und richtigem Griff übertraf, während die standhafte Ausdauzer, die er in der Durchführung der Reform der Wehrverfassung Attika's bewährte, die Festigkeit seiner Ueberzeugung und die Nachhaltigkeit seiner Kraft erhärtet. In geduldig ausharrendem Kampfe hatte er gewonnen, was Miltiades so eifrig ins Auge gefaßt, Attika Macht und Streitmittel zu geben. Die Grundlagen eines großen Neubaus waren gelegt. Kein kleines Werk war es, Athen am Abend nach Marathon auf die See zu werfen. Und damit war die alte Laudarmee keines Weges vernichtet, wohl aber war neben derselben die Kraft der gesammten Bürgerschaft für die Vertheidigung des Staats verfügbar gemacht. Dem vierten Stande war die Bahn geöffnet, mit derr Ruhme der Hopliten von Marathon zu wetteifern. Ohne die Unterstützung einsichtiger Bürger, die Unterstützung der Kaufleute, der Seefahrer, der Rheder, der Menge des vierten Standes wäre Themi=

<sup>1) 7, 144.</sup> 

stokles schwerlich durchgedrungen, und doch stand diesem Stande zun nicht mehr in Aussicht als den Begüterten desselben die Ehre die Lasten der Trierarchie, den Unbegüterten die Störung im Ern die Last des Dienstes und die Gefahren des Krieges. Aber auch rechnete Themistokles nicht falsch, wenn er annahm, daß in schn Gefahren die am hartnäckigsten ausharren würden, die am weni zu verlieren hätten.

Themistokles hat sein Werk zehn Jahre früher begonnen, ehe Gewinn von Spratus ben Fürsten von Gela, den Gelon, in ben S setzte, eine Flotte gleichen Umfanges zu schaffen. Nicht wie t konnte Themistokles sein Werk auf die Zerstörung von griecht Städten, auf die Verpflanzung und ben Verkauf ganzer Bib schaften in die Stlaverei, auf die Einfünfte von Bogteien stellen, durch seinen Besehl konnte er es vollführen — nur durch die freiw Unterstützung der Mehrheit seiner Mitbürger konnte er zum Ziel men, nur unter freier Zustimmung seiner Mitbürger konnte er f die Lasten auflegen, die die neue Wehrverfassung von ihnen forderte. waren nicht gering an persönlicher Pflicht, sie waren insbesonbere Hellenen neu und empfindlich durch die Beschaffung der großen C mittel, welche die Kriegsflotte, die Bafen, die Arfenale, die Befestigu verlangten. Daß Themistokles trot alledem auf seinem schwie Wege das Ziel erreichte, daß er Hellas eine Flotte gab, die den lust der Flotte der Jonier Asiens ausgleichen konnte, daß er 2 nicht nur zum Seeftaate sondern zu einer Macht umschuf, stellt neben Solon, neben Peisiftratos und Kleisthenes zu den Grün des attischen Staates, zu ben Werkmeistern seiner Bedeutung. noch Größeres als so Großes zu leisten war ihm vorbehalten.

## 11. Rüftung und Anmarsch des Xerres.

Der Thronwechsel ging in Persien ohne Zwiespalt von Sto obschon Anlaß zu solchem vorhanden war. Dareios hinterließ Söhne von verschiedenen Frauen. Bevor er den Thron bestieg, ihm die Tochter des Gobrnas drei Söhne geboren: den Artabaze den Arsamenes und den Ariabignes: nach der Thronbesteigung gab die Tochter des Knros, Atossa, vier Söhne: den Xerres, den Achaem den Masistes und den Hustaspes. Von einer zweiten Tochter Kyros, der Artystone, hatte er ebenfalls Söhne; auch die Tochter Bardja (Smerdis) hatte ihm einen Sohn geboren 1). Die Söhne der exsten Frau des Dareios, der Tochter des Gobryas, konnten das Borrecht der Erstgeburt geltend machen, die der Atossa das Recht der Königssöhne in Anspruch nehmen. Dareios hatte den ältesten Sohn der Atossa, den Xerres (Kschajarsa) zu seinem Nachfolger bestimmt. Dieser vereinigte das Blut und das Recht der älteren Linie des Hauses des Achaemenes mit dem Blute und dem Nechte der jüngeren Linie dieses Hauses, die mit dem Dareios den Thron bestiegen hatte. Xerres war, wie Herodot bemerkt, der schönste und stattlichste Mann unter den Persern; als ernannter Thronsolger trug er die aufrechtssehende Tiara, die Kidaris. Die älteren Söhne sügten sich der Entsicheidung, die der Bater getroffen. Ohne Widerstand konnte Xerres den Thron besteigen (Frühjahr 485 v. Chr.); mit seinen Brüdern blieb er in gutem Einvernehmen 2).

Eben als die Rüftungen gegen Hellas und Aegypten beendet wurden, war Dareios gestorben 3). Die erste Aufgabe war dem jungen Herrscher großen Reichs — er hatte höchstens das fünf und dreißigste Lebensjahr erreicht — damit sehr bestimmt vorgezeichnet. Die große, mprünglich gegen die Hellenen vorbereitete Rüstung konnte sofort gegert Aegypten gewendet werden. Von dem Pharao, den die Aegypter an ihre Spitze gestellt, dem Chabasch, sagt uns eine aegyptische Inschrift, daß er in die Gegend von Buto gekommen, das Seeland und die Mündungen des Nil zu besichtigen, um die Flotte der Asiaten fern zu halten, daß er den Göttern von Buto Land und Eigenthum verliehen 4), und ein Apissarkophag trägt das Datum des Monat Athyr zweiten Jahres "der Regierung des Königs von Ober- und des Unteraegypten, Chabasch, des ewig Lebenden, geliebt von Apis-Osiris und Horos 5)." Dieser Sarkophag wird dem Apis bestimmt gewesen sein, der sieben oder sechs Jahre zuvor unter des Dareios Regierung auf Zesunden worden war (4, 5396). Die Inschriften zeigen, daß Kerces zu dem Angriff auf Aegypten auch die Flotte benutzt, daß der

<sup>1)</sup> Bb. 4, 591. — 2) Bei Plutarch (fratern. amor. 18) und Justin (2, 10) subet der Streit nach des Dareios Tod statt, Artabanos (bei Justin Artaphernes) entscheidet ihn. Es entspricht das der Rolle, die die Gesänge der Perser dem weisen Artabanos, der den Stythenzug und den Zug gegen Hellas widerräth, zutheilten. Herdouts Relation wird vorzuziehen sein. Die Brilder des Dareios dei Herodot sind Artanes, Artabanos und Artaphernes. — 3) Ob. S. 162. Herod. 7, 4: "im Jahre, das dem Ausstande der Aegypter solgte." — 4) Brugsch Geschichte Aegyptens S. 759. — 5) Brugsch Z. Aegypt. Sprache 1875. S. 13. — 6) Bgl. ob. S. 160. 162.

Aufstand sich wenigstens etwa zwei Jahre zu behaupten vermocht hat. Bestimmter läft die Angabe Herodots, die Empörung der Aegypter sei im zweiten Jahre nach des Dareies Tode niedergeworsen worden, erkennen, daß dieselbe etwa drei Jahre gewährt hat, daß sie im Jahre 483 v. Thr. zu Ende kam. Die Statthalterschaft des wieder bezwungenen Nillandes übergab Xerres dem nächstältesten seiner rechten Brüder, dem Achaemenes: das Joch wurde den Aegyptern schwert ausgelegt als zuvor, bemerkt Herodot.

Es war ein glücklicher Anfang für die neue Regierung: eine wichtige Provinz war zum Gehorfam zurückgebracht, der Umfang des Reichs behauptet. Doch nicht nur Erhalter, auch Wehrer bes Reiche sollte der Nachfolger des Koros, des Kambnies und des Darcios sein. Wie bätte er binter den Thaten seiner Vorgänzer zurücktleiben follen und wollen? Ein auf die Waffen und die Gr oberung gegründetes Reich, ein Reich, dem wie diesem Erfolg auf Erfolg zugefallen mar, bält nicht inne, bevor es auf Widerstand trifft, den es nicht zu bewältigen vermag. Dazu bandelte es sich für Xerres darum, die Erbichaft des Dareies einzulösen, ein Unternehmen, des Diefer längst im Ange gehabt, das er in seinen letten Zahren unausgeiest verbereitet aber nicht mehr auszuführen vermocht, zu Ende zu bringen, eine erlittene Niederlage zu vergelten. Es bedurfte des Drängens ber Prätendenten von Athen und Sparta, ber Aufforberung der Ornasien Thessaliens, des Therax und seiner Brüder nicht, um den jungen Gebieter der Perier jur Biederaufnahme des Angriffsfrieges gegen Hellas zu bestimmen. Peredet erzählt uns, wie nach dem Threnwechiel Demarates, der entiepte König von Sparta, dem Dareice das Gürftenthum von Bergamen zu erblichem Besit verlieben batte, wie die Peisistratiden, die zu Sigeien und Lampiales faßen, ber alteite Sehn des Hirrias Peiliftrates, nummehr ichen ein Mann pont iechnig Jahren, an ihrer Eripe, nach Eufa geeilt feien, bem neuer Perrider ihre Wünsche verfanlich verzumagen. Beisistrates hatte bei Onomatrice im Seite, welcher tas Oratelbuch tes Minjaecs für des Perfeituges Groftvaler gufammengebracht und geschmieber — Dirrice bane ibn aus Aiben gemielen; nachdem biefer bann felbst ans Athen batte weichen muffen, war Berichmung eingetreten. Onoma tried felle als Orafeitundiger dem großen Romige Prorbezeiungen des Bakte (i. 486 und Muiaces vermagen, die angeblich dahimiteten, daß ein persischer Mann eine Brücke über den Hellespont lagen und ein seindliches Heer den Tempel von Delphi nieders nuen werde. Die Gesandten des Thorax von Larisa, dessen iradsinn und Edelmuth" Pindar verherrlicht (6, 256), hatten den strag, dem Kerres die eifrige Unterstützung des Fürsten von Thessalien Eroberung von Hellas in Aussicht zu stellen. Die Aleuaden ren die Nachbarn Makedoniens; König Alexandros von Makedonien r bereits seit mehr als zehn Jahren wieder Lasall des Königs von rsien, Thorax gedachte seine Stellung an der Spize Thessaliens er persischer Herrschaft nicht blos zu behaupten sondern auch gegen i Widerstand des Adels zu besestigen, die volle Macht seiner Lorren über Thessalien wieder zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Herod. 7, 6. 239. 9, 42. 43. Aesch. Pers. 739. — 9) Herodots aussührliche wivirung des Zuges gegen Hellas ist aus perfischer Poesie und griechischen Anwungen zusammengesetzt. Wir find dem gleichen Ursprunge seiner Relationen in den ichichten von der Jugend und Erhebung des Kpros, vom Code des Kpros, von den ichiden des Kambyses, der Ermordung des Gaumata, der Throngelangung des Da-08, in einigen Bugen ber Erzählung vom Stothenzuge aus persischer ober medischer wfie, aus Stücken bes perso-medischen Epos, hier und da durch griechische Borftellungen, rch Herodots Weltanschauung modificirt, begegnet. Hier beutet die starke Berwendung : Träume — nicht weniger als vier Träume wirken — von vorn berein auf eine entalische und poetische Quelle; der Traum des Xerres vom Delbaum, der Asien und ropa überschattet, ist das Gegenstlick zu den Träumen des Asthages von dem Weinstock, Afien beschattet, der Mandane von dem Wasser, das Asien bedeckt, des Kyros, der den reios mit Flügeln im Traume erblickt, deren einer Europa, der andere Asien beschattet. 1 Traum des Xerres vom Delbaum flihrt Herodot selbst mit den Worten ein: "wie Berser erzählen;" 7, 12. Artabanos hat im persischen Epos die Rolle des weisen Uhers: er widerrath dem Dareios den Krieg gegen die Stychen, er widerrath den Begen Hellas, bis ihn das Traumgesicht, aber doch nicht ganz vollständig, be-7, 47. In seinen Reben finden sich iranische Anschauungen: die Bezeichnung Driechen als Jonier, der Abscheu vor der Berleumdung, der Aether des him-Detes; wenn er aber baneben die Lehre vom Neide der Gottheit (7, 10) und unbeständigkeit des menschlichen Glück vorträgt (7, 46), so find das selbst= Dlich Vorstellungen Berodots. Andere Züge in Artabanos' Reben find dem Erige entnommen: daß die Griechen im Rücken des Xerres die Brücken im Helles-Drechen könnten (7,10), daß die Größe des Heeres Roth an Lebensmitteln herbei-(7, 49), daß die Jonier abfallen könnten; 7, 51. Absolut uniranisch ist ferner, Labanos dem Mardonios voraussagt, sein Leichnam werde in Hellas von hunden Bogeln gefressen werben, was ben Griechen bochft schrecklich, ben Persern Gnade Ditter war. Ob das Epos der Perfer dem Mardonios die Rolle zutheilte, zum zu treiben, ist schwerlich zu enischeiben. Herobot hat dies offenbar zur Moti-3 des Untergangs des Mardonios als Strafe für dies Beginnen hervorgehoben. ift bei Herodot im Grunde schuldlos: er hat den Kriegszug aufgegeben, aber

Die erste große Unternehmung des neuen Herrschers, des Enteli des Apros, durfte nicht mißlingen. Hatte schon der Aufstand de Jonier die Widerstandstraft der Griechen bewiesen (Dareios hatt sechs Jahre gebraucht ihn niederzuwerfen), der Zug des Mardonios hatte nicht alle Erfolge gebracht, die man von demselben erwartet, de Bug bes Datis und Artaphernes mar gescheitert. Indem man zun dritten Mal gegen Hellas auszuziehen sich anschickte, mußte Bedach genommen werden, den Streitfräften, die der König jelbst befehlige: wollte, den vollständigsten Erfolg zu sichern. Zeden Wechselfall aus zuschließen, nußte jede Möglichkeit ins Auge gefaßt, mußten die Von bereitungen sorgfältigst getroffen, ein Deer aufgebracht werden, desse Wucht den Griechen wenn nicht jeden Gedanken des Widerstande nahm, doch genügte, die Gegenwehr, die die Hellenen jelbst unte Aufbietung ihrer Gesammtfraft leisten könnten, zu erdrücken. Schwierigkeiten lagen vornehmlich in der Entfernung des zu erobern den Gebiets von den Kernlanden des Reichs, in der großen Läng der Operationstinien, in dem Umstande, den Angriff in weitem Ab stande vom Ziel basiren, die Verpslegung bes Heeres weithin sichern zu müssen. Diese Uebelstände, die um so schwerer wogen, je stärker das Heer sein sollte, galt es zu überwinden. Mit der Niederwerfung der Alegopter begann die neue Rüstung gegen Hellas, noch im Herbste bes Jahres 483 oder im Frühighr 482 v. Chr. Weil ber Seeweg rascher nach Hellas hinüberführte als der Landweg, mar dieser für die Armee des Datis gewählt worden. Aber dessen Mißerfolg hatte bewiesen, daß die Zahl eines landheeres, welches zur Gee bortbin gebracht werden konnte, nicht ausreiche, die Hellenen zu überwältigen.

vie Tränme nöibigen ihn bann wieder bazu; er fällt nach Herodots Auffassung durch ben Reid ber Gotheit, die nicht dusdet, daß Ein Mann Assen umd Europa beherrsch is, 16. 18. 8, 1080. Im Grunde ist Aerres auch dei Herodot mit seinem Kriegszum Recht: denn die Hellemen haben das Unrecht begangen, die Tempel von Sards zu verdrennen, und Athen dat ihn angegrissen; sene zwanzig Schisse Athens sind del Herodot, der Ansang des Undeils." Es ist die Konsequenz der Gesammtconstructischerodot. Assen dat die Jo entsüder, die Griechen entsüderen die Europa und die Reder Lassen. Dies lehte Unrecht wird durch Unterwerfung der Jonier unter Lodien und Bersch zuszegezichen. Dann stehen die Jonier auf und Athen diss ihnen. Dagegen ist Assenedungt, durch den Jug des Datis, des Mardonies, des Kerres Serzelnung zu über Bei Aeschrlos ist es die Uederbedung des Ferres, die Störung der Ordnung der Natur die Uederbrückung des Meeres, die Durchgrabung des Ardes, die Strass über der heranigesührt, der aus dem Lande schissen und aus dem Meere wandeln wollte.

So tam man auf den Weg zurück, den Mardonios eingeschlagen hatte, doch sollte der Seeweg neben diesem benutzt werden. Flotte von großer Stärke, die das Meer unbedingt zu beherrschen, Schiffe der Hellenen zu überwältigen, die Versorgung Landheeres zu vermitteln und zu becken, erforderlichen Falls Abtheilungen desselben an Bord zu nehmen vermöchte, sollte in Berbirdung mit dem Landheere operiren. Der Zug des Mardonios war boch wesentlich deshalb nicht zum Ziele gelangt, weil der Sommer vorüber gewesen war, als er Makedonien erreichte, weil ihn der Herbst, die Zeit ereilt hatte, in welcher die Flotte das Meer nicht mehr Dem mußte vor Allem vorgebeugt werden. halten konnte. Sormmer reichte nicht aus, die Kerntruppen Persiens, die Kontingente des innern Asiens von Kilikien nach Hellas zu führen. Dem gemäß sollte die Armee bereits das Jahr zuvor in Marsch gesetzt werden; wenn sie in der Nähe der Weerengen überwinterte, konnte ihr Uebergang nach Europa dann gleich im Beginn des Frühjahrs stattfinden. Je stärker Armee war, um so mehr Zeit erforderte das Uebersetzen der Pferde, der Kameele und Saumthiere; Mardonios' Vormarsch war dadurch verzögert worden. Hatte Dareios eine Brücke über den Bos= poros legen lassen, um seinen Marsch an die Donaumündung zu bewerkstelligen, warum sollte man davor zurücktreten, den nicht viel breiteren und weniger reißend strömenden Hellespont zu überbrücken? dies ein gewaltiges Unternehmen sein, auch die Mittel und Kräfte des Reichs waren gewaltig, und die Brücke des Dareios hatte gezeigt, daß im Perserreiche Meister gefunden werden konnten, deren Kunst und Seschick solchen Werken gewachsen waren. In ähnlicher Weise, durch gleiche Vorkehrungen mochten die Verzögerungen beseitigt werden, welche die Ueberschreitung des breiten Strymon, der übrigen thrakischen Kusse herbeiführte; auch über diese mußten im Voraus Brücken ge= legt werden. Wie fertige Brücken sollte das Heer hier auch gebahnte Bege vorfinden. Die Umschiffung des Athos hatte der Flotte des Mardonios eine sehr empfindliche Einbuße gebracht. War es unmöglich, solcher Gefahr vorzubeugen? Die weit vorspringende Halbinsel des Athos hing nur durch einen schmalen Hals mit dem Festlande zu= sammen. Durchstach man diesen, führte man einen Kanal von Akanthos binliber nach Sane, so war der Flotte die Fahrt um den Athos ganz Apart und ihr Weg bedeutend verkürzt, indem er sie in grader Linie der Mündung des Strymon in den Busen von Torone brachte. Patte Dareios den großen Kanal vom Nil nach dem arabischen Busen

geführt, warum sollte man vor einer Durchstechung von zwölf Stadien Länge zurücktreten, welche bann auch weiterhin den bort stationirten Flotten wie dem Handel zu Gute fäme. Endlich war unerläßlich, baß das Landheer auf seiner langen Marschlinie vom Hellespont bis zum Olympos ausreichende Magazine vorfand. Der Anbau der thrakischen \_ und makedonischen Rüste konnte nicht ausreichen, das Heer und dazu = die starke Flottenmannschaft zu verpflegen. Die Versorgung des Heeres wie der letzteren durch eine Transportflotte durfte erst eintreten, nach dem der feindliche Boden betreten war, wenn der Beginn der Ope- = rationen nicht bedenklich verzögert werden sollte. Der Hellespont, die 🖃 thrakische Küste, Makedonien gehorchten dem Xerres. Demnach konnterhier alle Vorbereitungen rechtzeitig getroffen werden. Die Magazin mußten gefüllt, die thrakischen Ströme überbrückt, der Kanal am Athogegraben sein, bevor das Heer am Hellespont lagerte, und die Brücke über den Hellespont in allen Theilen so weit fertig gestellt sein, da\_ f sie nur aufgefahren zu werden brauchten, wenn das Heer im Frühial seinen Marsch antrat.

Sobald ber Feldzugsplan feststand, ergingen die Weisungen 👞 u den erforderlichen Vorbereitungen, zu den Rüftungen. Zu Elaeus - n der Südspitze des Chersones war ein Geschwader der Flotte in Station — Trieren der Phoeniker und anderer Küstenvölker des Reichs —; dieses erhielt Befehl, Schiffe nach Akanthos zu senden. Ihre Manuschaften sollten hier sammt den benachbarten thrakischen Stämmen und den Bewohnern der nächsten griechischen Städte zum Bau des Kana Is verwendet werden. Die Arbeiter von der Flotte wurden von Zeit zu Zeit von Claeus her abgelöst, durch andere Mannschaft der dortigen Schiffe Die Leitung des Baues war dem Bubares, dem Schwage des Königs Alexandros von Makedonien (6, 544), der mit den Behältnissen dieser Gebiete vertraut war, und einem Achaemeniden, des Artachaces, übertragen. Obwohl die Landenge, welche zu durchstech war, nur eine Breite von dreitausend Schritten hatte, und das Terrak ein sandiger und thoniger Rücken von geringer Erhebung, keine beso deren Schwierigkeiten bot 1), so erforderte die Arbeit doch Zeit, da b Ranal eine Breite für zwei rudernde Trieren im Fahrwasser hab iollte und Eine und Ausfahrt durch ins Meer hinausgeführte Däms geschützt werden mußten. Der Kanal wurde in Strecken abgethei und jeder Abtheilung der Flotte eine Sektion zur Ausführung üt

<sup>1)</sup> Leake Travels in Greece 3, 145.

geben. Die Phoeniker kamen am schnellsten zu Stande, weil sie gleich beim Beginn der Arbeit die richtige Weite nahmen, um eine haltbare Böschung in dem sandigen Boden zu gewinnen, das Doppelte der Breite des Fahrwassers. Wir erfahren, daß der Ranal thatsächlich die Breite von hundert Fuß erhalten hat. Nach Vollendung desselben begannen die Mannschaften, die ihn ausgehoben, die Brücken über den Strymon zu schlagen 1). Für die Brücken über den Hellespont hatte man das Muster jener Schiffbrücke vor Augen, welche Mandrokles von Samos vor dreißig Jahren über den Bosporos gelegt hatte. Die Phoeniter und Aegypter, als die im See- und Bauwesen erfahrensten Bölker des Reichs, sollten das Werk ausführen. Nachdem die Ent= würfe festgestellt, und zu mehrerer Sicherheit und Beschleunigung des Uebergangs eines großen Heeres mit starkem Troß zwei Brücken beliebt waren, erging der Befehl an die Statthalter der Phoeniker und Aegupter, eine große Anzahl mächtiger Taue von ganz besonderer Stärke an= fertigen zu lassen. Die Phoeniker bereiteten ihr Tauwerk aus Hanf, die Aegypter aus Byblos. Herodot bemerkt, daß jede Elle der phoenikischen Taue über ein Talent d. h. zwei und siebzig Pfund gewogen Nach dieser Schwere der Elle hätten die Taue, nach Hanf= gewicht berechnet, über dreißig Zoll Umfang gehabt. Die zu den Brücken erforderlichen Blockschiffe (700 an der Zahl), die Masse des Balkenwerks, die nöthigen Anker, Winden und Pfähle nach Abydos und Sestos zu liefern, murde den näher gelegenen Seeftädten auferlegt. Ungeheure Vorräthe wurden in Sardes, wo das Heer vor dem Uebergang zusammenstoßen und überwintern sollte, aufgehäuft. Bur Ueberführung der erforderlichen Vorräthe an die dazu ersehenen Punkte der thrakischen und makedonischen Rüste hatten die Phoeniker, die Alegypter, die Hellenen Anatoliens eine starke Anzahl von Kauffahrtei= schiffen zu stellen. Das erste Magazin wurde hier an der Propontis zu Tyrodiza im Gebiete von Perinth angelegt, das zweite weiter nach Westen an der "weißen Rüste," nahe an der Einfahrt in den Hellespont, das dritte zu Doriskos, das vierte zu Elon, an der Mündung des Strymon, die übrigen an der Rüste Mafedoniens längs des

<sup>1)</sup> Herod. 7, 23. 24. Strabon p. 331. Auch Thukydides (4, 109) erwähnt des Kanals; sumpsersüllte Spuren desselben sind noch heute erkennbar. Die Zweisel an der Existenz dieser Durchstechung sind seit der Aufsindung der Dareiten im Bette derselben (Bd. 4, 554) nicht mehr erlaubt. — 2) Da es sich um Gewicht handelt, ist aeginaeisches Talent anzunehmen. Tzetzes erhöht die Schwere sogar auf drei Talente.

thermaeischen Busens. Diese Hauptmagazine enthielten nicht bloß Mehl= und Getreidevorräthe, sondern auch Futtervorräthe für die Reiterei, die Lastthiere, das Schlachtwieh, welches dem Heere nachge= trieden werden sollte. Endlich wurde den Griechenstädten der thratischen Küste befohlen, auf ihre Kosten soviel Getreide und Schlachtwieh anzuschaffen, daß jede die Verpstegung des durchmarschirender Heeres für einen Tag leisten könne. Die Aussührung dieser Anord ungen hatten die persischen Kommandanten der Festungen und Gar nisonen (S. 103) in diesen Gedieten zu überwachen. Da num über bies eine große mit Lebensmitteln beladene Transportslotte die Armedbegleiten sollte, durste man mit Sicherheit darauf rechnen, daß die Armed Armee nicht Noth leiden werde.

Landheer und Flotte sollten die stärksten sein, die Persien bisher ins Feld, auf die See gesendet. Die Reiterei sollten vorzugsweise die Reitervölker des Hochlands von Fran stellen, die übrigen Satrapieers meist nur Fußvolk zum Heere senden. Den Kontingenten aus dern Osten wurde Kritalla in Kappadokien als Sammelplatz angewiesen, den Kontingenten Kleinasiens diesseit des Halvs je nach der Lage der Gesbiete Sardes oder Abydos. Die Stellung der Kriegss und Lastschiffe wurde auf alle seefahrenden Provinzen vertheilt. Da diese sehr stark sür die Flotte herangezogen waren, wurde ihnen die Stellung von Landstruppen erlassen. Der Flotte wurden die Hösen von Phokaea und Kyme als Sammelpunkte bestimmt 1).

Nach zweijähriger Arbeit, im Herbste des Jahres 481 v. Chr., waren die Vorbereitungen vollendet. Der Kanal am Athos war gegraben, die Wege an der Küste Thrakiens waren gebaut und gebahnt, das Brückenmaterial an den Strömen vorhanden oder schon verwendet, die Magazine gefüllt, die Erfordernisse für die großen Brücken an Tauen, Ankern und Blochschiffen bei einander; im nächsten Frühjahr sollten die Phoeniker die eine, die Alegopter die andere Brücke im Hellespont auffahren. Schon im Laufe des Frühjahrs und Sommers dieses Jahres waren die Kontingente des fernen Ostens und Südens in Marsch gesetzt worden, um Sardes gegen den Winter erreichen zu können. Von hier aus sollten dann mit dem Beginn des nächsten Frühslings die Operationen mit dem Uebergang über den Hellespont begonnert werden. Als die Truppen des Ostens im Spätsommer bei Kritalla

<sup>1)</sup> So Diodor nach Ephoros, der dies wissen konnte. Auch bei Herodot iberwintert die Flotte nach dem Feldzuge bei Kyme; 8, 180.

vereinigt waren, erschien König Xerres selbst in ihrer Mitte, setzte sich an ihre Spize und führte sie auf der großen Reichsstraße, die sein Bater hergestellt, über Komana und Pteria an den Halys, dann nach der 11eberschreitung des Flusses über Ankpra und Pessinus nach Kelaenae. Dier wohnte Pythios, des Attys Sohn, ein Abkomme des letzten Köreigshauses der Epder, der Mermnaden, vielleicht ein Enkel, d. h. Tochter-Fohn, des Kroesos. Er war der reichste Mann Persiens, der reichste Nicht weniger als 2000 Silbertalente und nahezu vier Millionen Dareiken (d. h. etwa 28 Millionen Thaler 1) soll nach He= rodots Angabe sein Vermögen an baarem Gelde allein, abgesehen von Aedern und Stlaven, betragen haben. Dem Könige Dareios hatte Pythios ein berühmtes Kunstwerk, die goldene Platane mit dem Weinstod, die Theodoros von Samos einst für König Alyattes von Lydien, den Bater des Kroesos, gearbeitet 2), verehrt; jetzt bewirthete er nicht mur den König Xerres mit seinem Gefolge, sondern verpflegte das ge= sammte Heer an dem Marschtage, an dem es Relaenae erreichte. Von Relaenae gelangte Xerres über Kolossae, Kydrara und Kallatebos nach Hier wurde das Hoflager für den Winter genommen.

Mit dem Andruch des Frühjahrs (480 v. Chr.) trasen die Konstingente der Phryger und Lyder bei Sardes ein, der Brückenschlag im Helespont wurde begonnen (wohl gleich nachdem die Tags und Nachtsgleiche und deren Stürme vorüber waren), Boten des Königs gingen nach Helas ab 3), von allen Kantonen des Festlandes Erde und Wasser du son denen, die dem Dareios bereits die Zeichen der Unterwerfung gegeben; nur Sparta und Athen sollten sie nicht berühren. Das Heer war im Begriff aufzubrechen, als eine bedenkliche Berzögerung zu drohen schien; ein heftiger Sturm zerriß die eben geschlagenen Brücken. Aber Dank der Umsicht, mit welcher die Vorbereitungen gesleitet worden waren, verfügte man über so ausreichendes Material an Ankern, Tauen, Balken und Schiffen, daß die Brücken bald wieder hergestellt und mittels bedeutender Verstärtung des Tauwerks besser bessestigt werden konnten. Gegen die Mitte des April erfolgte der Abstaarsch des Heeres von Sardes 1). Durch Myssen zog dasselbe zum

<sup>1)</sup> Die Silbertalente sind als attische angenommen. — 2) Bd. 4, 554. — 3) Rach Diodor gehen die Boten ab, als Xerres sich anschieft, von Sardes nach Abydos Arstechen; bei Herodot treffen die zurücklehrenden Boten den Xerres in Pierien. — Die Schlacht von Salamis wurde im letzten Drittel des September, nach Böckhs Arstellung am 20. September geschlagen. Nachdem Xerres dann noch einige Tage Attika verweilt hat, ist er nach 45 Tagen (Herod. 8, 115), also Mitte November

Kaitos, von dessen Usern nach Atarneus, wo Histiacos vor fünfzehrt Jahren den Wassen der Perser erlegen war, und längs der Küste weiter über Adramyttion nach Antandros. Hier wurde die Küste ver= tassen; der Marsch ging auer durch das Land, die Ida zur Linken, auf Abndos. Als das Heer am Stamandros campirte, brachten die Magier auf der Burghöbe von Ision, der letzen des heimischen Usiens, ein großes Opser von tausend Rindern. Bei Abndos lagerten bereits die hierher entbotenen Truppen, die Flotte segelte von Photaea und Kyrne heran. Das Heer erhielt einen Rasttag. Der König ließ die Trieren ein Manöver aussühren; in dem Gesecht, welches dargestellt wurde, siegten die Schiffe von Sidon.

Die Brücken, an deren Fuß die Stadt Abndos eine Plattform von weißen Steinen für den König hatte erbauen müssen, standen zwischen Abndos und Sestos, so daß sie vom Strande bei Abndos jenseit einen Uservorsprung, die Akte, südostwärts von Sestos erreichten. Herodot giebt die Breite der Meerenge etwas zu gering auf sieden Stadien an; sie beträgt an der schmalsten Stelle bei den Dardanellenschlössern 5000 Fuß d. h. gegen neun Stadien, und da, wo die Brücken des Kerps lagen, 6—7000 Fuß. Die größten Schwierigkeiten, die zu überswinden gewesen waren, bestanden bei der Tiefe des Wassers und der Stärke der Strömung in der Verankerung der Brückenschiffe. Herodot beschreibt uns die Construction der Brücken in solgender Weise. Die Brücke, die nach dem aegaeischen Meere zu lag, ruhte auf 340 Schiffen, theils Pentekonteren, theils Trieren: die nach der Propontis din lag, war länger: sie bestand aus 360 Schiffen derselben Arten,

wieder in Asien. Nepos giebt, doch wohl nach Ephoros, die Abwesenheit des Lerres von Sardes auf sieben Monate an (Themist. 5), eine Angabe, die mit den einzelnen Daten bei Herodot (namentlich 8, 51) ziemlich gut stimmt. Der Ansbruch von Sardes nunß demnach nun Mitte April stangefunden haben. Daß die Tradition der Grieches die Sonnensinsterniß, die am 16. Februar 478 stattsand, auf das Friidjahr 486 iibertragen hat (Herod. 7, 37), kann nicht verwundern. Gbenso können wir die Geiselung des Hellespont, die Bersentung der Kenten, Brandmarkung u. s. w. dieser Tradition ilberkassen. Die Hinrichtung der Baumeister, deren Brücke dem Sturm micht sied, märe eber im Geschmack orientalischer Herrscherweise, gehört aber doch auch wohl der Tolorirung der Griechen.

<sup>1)</sup> Wir kennen die Opier von 100 Pierden, 1000 Rindern, 10000 School Alenwied, die im Avefia der Ardviçura und der Droacpa gebracht werden (Bd. 4, 131; und die unerläßliche Schale des Haoma. Diese enthält die Weihegusse, von denen Herodot spricht; daß das Opier der Athena von Ision und den Heroen geogelten, ift Herodots Aussaufasiung.

welche hier schräg gegen die Ufer, gerade gegen die hart am europäischen UFer fluthende Strömung verankert wurden. Nur geringe Intervalle trennten die Schiffe. Sie waren nicht nur am Bug so fest als mög= (ich gegen die Strömung, welche aus der Propontis nach dem Mittel= meer hinabgeht, verankert; der Spiegel war ebenfalls durch Unker festgelegt. Ueber diese beiden langen Schiffsreihen waren bei dem ersten Brückenschlag jene mächtigen Taue von mehr als dreißig Zoll Umfang (S. 199) von einem Ufer zum andern, über die Brücke der Phoeniker beren Hanftaue, über die der Aegypter deren Byblostaue, gespannt, durch starke Winden angezogen und an den Ufern befestigt worden. Bei der Wiederherstellung nach dem Sturm waren dann zu jeder von beiden Brücken Hanf= und Byblostaue verwendet worden, so daß je zwei Hanf= und vier Byblostaue zusammen zur Wirkung kamen. Auf dieses Tauwert war eine Lage von Baumstämmen gelegt, welche wieder mit langen Tauen überspannt wurden. Auf diesen ruhte der Balkenbelag ber Brücken, der mit Erde beschüttet und an beiden Seiten mit Brustwehren versehen war. Jede Brücke hatte unterhalb des Tauwerks für die den Hellespont passirenden Schiffe drei Durchlässe.

Nachdem Kerres von der Plattform an den Brücken sein Auge an den Schiffen geweidet, die den Hellespont bedeckten, und an den Heeresmassen, die die Sbene von Abydos und ringsum die Küste erställten ) — sein Wink, sein Wille hatte alle diese Männer und Schiffe, diese Wanderung der Völker hierher geführt —, begann der Uebersang. Zuvor hatten die Magier Weihrauch auf den Brücken verbrannt und Myrkenzweige gestreut. Als es Licht wurde, als sich "der glänsende Mithra erhob," wie das Avesta sagt, erhob sich der König und betete zum Gotte des Sieges, daß ihn kein Unsall auf dem Zuge treffe, den er antrete, daß er ihn glorreich vollende ). Auf der längeren Brück, die nach der Propontis hin sag, sollten Fusvolk und Reiter, auf der Brücke nach dem aegaeischen Meere hin der gesammte Troß

<sup>1)</sup> Herod. 7, 45. — 2) Ob Kerres, wie Herodot erzählt, danach eine goldene Opferschale, einen goldenen Becher und ein persisches Schwert ins Meer geworsen, wissen wir dahin gestellt sein lassen. Den Persern war das Meer von keinem göttischen Besen bewohnt. Die Geschichte von der Halbirung des Sohnes des Pythios komsalls ansechibar; sie liegt indeß nicht außerhalb orientalischer Herrscherweise. dendot erzählt, daß Dareios einem Perser gegenüber in gleichem Falle eine noch hintere Strase verhängt hat. Durch die Sonnensinsterniß, welche nicht stattgehabt, ik die Erzählung von des Pythios Sohn nicht zu beseitigen; der Wunsch, von stünselben einen im Hause zu behalten, ist auch ohne Sonnensinsterniß begreislich genug.

des Heeres übergeben. Auf beiden Brücken stand an den Brüstungen eine doppelte Reibe von Projosen, welche darauf balten jollten, daß Niemand zurückleibe, der Zug nicht stocke. Am zweiten Tage ging ber Rönig selbst mit ber Leibgarde, 2000 Fußgängern und 2000 Reitem, dem beitigen Wagen des Mitbra und den beitigen Roffen, den Prinzen des Pauics, den Achaemeniden, den "Tijchgenoisen," den "Berwandten" (4, 535) und seinem ganzen Gefolge — Demaratos und Peisistratos befanden sich unter diesem — über die Brücke. Die gesammte Reiterei folgte. Nach Herodots Angabe mährte der Uebergang sieben Toge und sieben Nächte obne Unterbrechung. Dann ging der Marsch am Gestade des Cherienes hinauf nach Kardia und wendete sich darauf längs der Rüste nach der Mündung des Hebros, zu den großen Magazinen, die zu Deristes aufgebäuft werden waren. Hier, wo die Berge Thrafiens weiter ins Land gurudtreten, mar Raum für Die Lagerung bes ganzen Deeres, mabrend die Bucht von Aenes ben Kriegsschiffen Schut gemährte, die Transportstette ibre Fahrzeuge westwärts diese Bucht zwiiden Sale und Zone ans Land gieben konnte. Heer mb Flotte follten bier in größere Verbände getbeilt, die Marich und bie Schlachterdnung festgestellt werden.

Die gesammte Landmacht wurde in drei große Armeen zerlegt. Den Beiebt über die Armee des rechten Flügels erdielten Smerdomenes und Megadonzos, des Zoporos Sodn, das Centrum, dei welchen sich der König mit seinem Gesolge desand, südorten Tritantaechmes und Gergis, den linken Flügel Masiscs, der zweite rechte Bruder des Kerzes, und Mardonios. Auch dei Bergedung des Besehls über die Corrs dieser drei Armeen wurden die Brinzen des Jauses, welche suft alle den Zug degleiteten, vorzugsweise dedacht. Den Beschl über die Diersienen der Bahrer und Saken gab Kerres dem jüngsten seiner rechten Brüder. dem Hosstassos: Ariames und Godroas, die Söhne des Dareios und der Arwisene, erdielten das Kommando der Araber und Sover, Ariemardos, ein Sodn des Dareios und der Karmos (der Tochter des Bardja), den Beschl über die Tidarener und Mosscher. Die Feddrung der Reiterei wurde den Sodnen des Datis, welcher das Hoer der Marathon beschigt datte. Harmamutdres und Tidaeos, ambertrautder Marathon beschigt datte.

Auch die steine wurde in Geschwader erganisten. Die Streitsschielten und Zwertässigkeit derielden zu erdöben — sie war von den umerkänigen Völkern gestellt, sast zu einem Drinel von Griechen — sollten die tücknissen Corret der Landarmer, die Perser, Meder und Salen. Seeseldaten abgeben und zwar dreifig Mann für sede Triere-

Demnach hatte die Armee für 1200 Trieren nicht weniger als 36000 Nann abzugeben. Den Oberbefehl über diese gewaltige Flotte überjab Xerres dem ältesten seiner rechten Brüder, dem Achaemenes. Die Bhoeniker, sammt den Städten der Philister hatten 300 Schiffe getellt; die Schiffe von Sidon, Tyros und Arados wurden von Teramnestos, König von Sibon, von Mapen, Hirams Sohn 1), König wn Tyros, und von Merbaal, Agbaals Sohn, König von Arados, Aus Aegypten, seiner Statthalterschaft, hatte Achaemenes weihundert Trieren herbeigeführt, die Städte von Kypros hatten hundert mb fünfzig gestellt; an ihrer Spitze war Rönig Gorgos von Salamis, er hier nach Niederwerfung des Aufstandes wieder eingesetzt worden Die hundert Schiffe der Kilikier befehligte der Landesfürst, der Die Städte der Jonier hatten mit ihren Inseln Samos md Chios hundert Schiffe ruften muffen, ebenso viele die Städte des Bosporos, der Propontis und des Hellespont; die karischen Städte stellten siebzig, die aeolischen Städte mit Lesbos sechzig, die dorischen dreißig; die Lykier hatten fünfzig, die Pamphylier dreißig gerüftet; Lemnos, Imbros und Samothrake hatten siebzehn Schiffe gestellt 2). Diese Schiffe wurden nun in vier Geschwader, jedes zu etwa dreihunder Trieren geordnet. Neben dem Oberbefehl über die gesammte Flotte führte Achaemenes den Befehl über die aegyptischen und die diesen zugetheilten Schiffe; die ionisch-karische Division stand unter dem Befehl des Ariabignes (des dritten Sohnes des Dareios von der Tochter des Gobryas), die phoenikische Division befehligte Prexaspes und die vierte, welche aus den übrigen Kontingenten gebildet war, Me= 966308, der Sohn des Wegabates, der die Expedition gegen Naros Mihrt hatte. Die Transportflotte soll nicht weniger als 3000 Fahrænge gezählt haben, meist Dreißigruderer; unter dieser Zahl befanden 14 550 zum Pferdetransport eingerichtete Fahrzeuge, um erforderlichen Falls Reiterabtheilungen überzusetzen; sonst wurden auch diese zur **Nachführung von Futter** und Proviant gebraucht 3).

Nachdem Eintheilung und Organisation vollzogen waren, musterte kerzes Heer und Flotte. Es war eine Streitmacht, wie sie die Welt

<sup>1)</sup> Bei Herodot steht  $\Sigma l_{\varphi \omega \mu o \varsigma}$ , es muß  $E'_{\varphi \omega \mu o \varsigma}$  gelesen werden; Hiram ben Tyros hatte sich dem Ayros unterworsen, es handelt sich hier um dessen Sohn; Vs. 4, 367. — 2) Nach Herodots Angabe (7, 95) stellten die Nesioten siedzehn Schisse; da er die Schisse der Apkladen als nachträgliche Verstärtung aufsührt, und Schisse von Lemnos beim Artemission sochten, ehe die Verstärtung ankommt, müssen die 17 den genannten Inseln gehören. — 3) Herod. 7, 97.

noch nicht beisammen gesehen, wie sie keines der alten Reiche d Drients, weder Negupten noch Babulon noch Assur, auszubringen w mocht. Der Umfang nicht allein, vielmehr die Ordnung, welche D reios dem Reiche gegeben, hatte seinem Sohne erlaubt, so gewalti Massen aufzubieten, ins Feld zu bringen, deren Versorgung zu bewei stelligen. Kaum weniger als 800 000 Krieger waren in der Ebe des Hebros vereinigt, 1207 Trieren lagen an deren Gestade, d. die doppelte Jahl der stärksten Flotte, die Dareios ausgesendet 1). A

1) Die Unterredung, die Herodor nach der Musterung den Xerres mit di Demarat abhalten läßt, hat ihre Grundlage offenbar in Mittheilungen der Ra kommen bes Demarat, ift aber historisch nicht zu halten. Wie konnte Demarat, ! Wiedereinsetzung in Sparta will, der nach Herodols Angabe selbst den Spartan melden läßt: jetzt kommt die Rache, den Xerres abmahnend den hartnäctigsten Bid stand der Spartaner in Aussicht stellen? Herodot hat die Berühmung der Nachkomn des Demarat: ihr Borfahr habe gut vorausgesagt, zu einer schönen Contrastitu hellenischen und orientalischen Wesens verwerthet. Wie Herodots Berzeichniß ber & trapieen und ihrer Tribute eine amtliche persische Berzeichnung zu Grunde liegt, ihm auch die Ordre de Bataille des Heeres und der Flotte des Xerres vorgeleg Ohne solche konnte er nicht sämmtliche höhere Besehlshaber nennen; er bemerkt sel daß er auch die unteren nennen könne; er fand rathlich, nur einige Namen bersel zu geben. Dagegen ist seine Berechnung ber Stärke bes Heeres absolut unhaltbar. ! Zahl der Trieren ist nicht streitig; nur die Kopfzahl der Bemannung von 1! Trieren rechnet Herodot envas zu boch, er nimmt die Besatzung einheimischer C solbaten zu 20 Mann an, setzt bann bie 30 Streiter, bie zu Aenos an Borb nommen worden, hinzu, so daß die Flottenmannschaft bei ihm über 277 000 Mann trägt; wir werden gewiß bei 250 000 Mann stehen bleiben konnen. Höchst fragwill ist die Bahl ber Transportschiffe, 3000 Fahrzeuge; will man selbst diese gelten laf so giebt Herodot jedem Fahrzeuge — es werden doch nur gewöhnliche Schiffe zu Rubern gewesen sein — 80 Mann, d. h. die Bollzahl einer zum Kriege ausgeruft Pentefontere, und fommt so auf 240 000 Seeleute der Transportflotte. Auch w man das Transportschiff zu 40 Mann, ja dazu die Pferdeschiffe zu 60 Ruderern nimmt, tomm: man für den Dienst der Transportstotte doch nur auf nicht voll 150-Seeleuce. Für die Landarmee giebt Herodot bestimmt nur die Reiter mit 800 Mann an; Infanterie und Gesammtzahl bestimmt er wieder durch Rechnung. Res Anhalt für beffen Stärkebestimmung liegt nur in ber Dielbung, bag Terres nach ! lamis mit bem größeren Theil bes Heeres zurückgegangen fei, eine Angabe, Die i Thulpbides febr bestimmt giebt; 1, 73. Der fleinere, zurückbleibende Theil bes be unter Martonios, aus Baftrern, Medern, Berfern und Gaten gebildet, ift nach S bots wiederholter Berficherung - und man konnte bies nach ber ein ganges Jah Bellas bauernben Lagerung beffelben miffen -- 300 000 Mann ftart. Demnach ! Die größere abziehende Balfte 400 000 Mann betragen haben. Das Beer bes! reios zum Zuge an die Donau foll 700 000 ftart, bas bes Xerres stärker gen sein. Läßt man Herodots Angabe gelten, daß der Zug über die Brücken 7 A und 7 Rächte gedauert, so braucht ein beutsches Armeecorps von 25 000 Mann fanterie und 5000 Pferden (Reiter und Artillerie: ohne Trains gur Baffirung

seinem Streitwagen, von Schreibern umgeben, suhr Xerres die endlosen Fronten des Fußvolks, dann die der Reiter ab. Er sah aus den Sastrapieen des sernen Ostens die Inder, in weiße Baumwolle gekleidet, mit ihren großen Bogen und Rohrpseilen, die Nethiopen des Ostens, d. h. die schwarzen Stämme vom Indus (3, 8, 15), Stirnhäute von Pferden mit aufrechtstehenden Ohren und Mähnen auf dem Kopse, Schilde von Kranichhäuten am Arm. Er sah die Gandarer vom Indus, die Baktrer, mit Bogen indischer Art und kurzen Wursspießen bewehrt. Der Kern des Heeres gehörte dem Hochlande von Fran.

Briide von 10 Jug Brückenwegbreite unter fehr gunstigen Verhältnissen mindestens fieben Stiniben; am 18. September 1870 passirte das 5. Armeecorps ohne Kolonnen und Trains, dazu eine Brigade, 2 Batterien und 2 Estadrons des 16. Armeecorps die Seine auf einer 450 Fuß langen, 10 Fuß breiten Pontonbriide in einem Tage. Man tann bei der Länge der Bentekonteren und Trieren den passirbaren Brückenweg der Briden des Xerres auf gegen 30 Juß annehmen. Danach konnte bei sehr gut geregeltem Marsch und ruhigem Seegang an jedem Tage hier die dreifache Zahl, b. h. gegen 100 000 Mann passiren, dazu in der Racht enra 40 000 Mann, wenn die Perser die Nächte benutzt haben, was in der Regel nicht geschah; Bd. 4, 570. In fünf Tagen und fünf Nächten mochten bemnach 700 000 Fußgänger übergeben. Zwei Tage brauchten das Gefolge des Königs und die 80 000 Reiter, die die Pferde führen mußten, unbedingt zum Uebergang. Die Zählung bei Doriskos mittels Einpferchung von je 10 000 Mann, die Herodot Erzählungen der Griechen der Städte der thrakischen Rüste verdanken wird, kann so unmöglich geschehen sein. Um sie zu motiviren, läßt Herodot das Heer von Kritalla bis Sardes und Doristos ungeordnet marschiren und erst hier zu Doristos nach der Zählung Korporalschaften, Kompaguieen, Bataillone, Divisionen bilben. Dies ift unmöglich; die Satrapen hatten für die Ordnung der Kontingente ihrer Provinzen zu sorgen, und Herodot hat selbst den Kerres für die bestgerüsteten Truppen den Satrapen Belohnungen versprechen lassen (7, 8. 20). Man kannte banach zu Doriskos die Zahl der Streitbaren, die zu verpflegen waren, sehr wohl. Nur die Zahl der Dienerschaften und der Troßknechte war schwer zu ermitteln. Behufs dieser Ermittelung mag man zu jenem Pferch gegriffen haben, die ungefähre Gesammtzahl der Nichtstreiter zu erlangen. Der Pferch wird sich bei loser Zusammendrängung nicht 170 Mal, vielleicht 17 Mal gefüllt haben. Berodot nimmt nun auf 170 Flillungen 1700000 Mann für die Infanterie, zählt 80 000 Reiter bazu, giebt jedem Streiter einen Knecht, fligt dann seine hoben Zahlen fibr Kriegs- und Transportstotte hinzu und gelangt so zu dem Monstrum von 5283210 Mann. Wir können bei 200 000 Mann für Reiter und Fußvolk stehen bleiben und mögen den Troß höchstens auf 150-200000 Röpfe veranschlagen; für die Equipage der Rriegsstotte bei 250 000 Mann. Rtesias giebt 800 000 Mann und 1000 Trieren; Diodor nach Ephoros ebenfalls 800 000 Mann. Wenn Herodot dann aus Thrakien und Makedonien 300 000, Ephoros 200 000 dazu kommen läßt, so dürfen wir diese Zahlen sicherlich durch zehn dividiren. Die Amphiktionen sprechen auf dem Denkmal, das sie den Kämpfern von Thermopplae errichten ließen, doch nicht von funf, mur von drei Millionen.

Aus den Steppen des Drus waren die Saken mit ihren hohen spit Mützen, ihren Bogen, Dolchen und Streitärten gekommen; die Met und Perfer in Hosen und Aermelröcken, mit großen aber leicht Schilden und kurzen Säbeln an der rechten Hüfte, mit Wurffpi und Bogen, die Tiaren auf dem Haupte. Persien, Medien w Baktrien hatten mit den Satrapieen der Saken und Inder alle über 300 000 Mann gestellt 1). Dann folgten vom Often und Re den des Hochlands die Sogdianer, die Chorasmier, die Parther, 1 Hyrkanier, die Arier, die Drangianer in bunten Mänteln und hoh Stiefeln, die Arachoten in ihren Ziegenpelzen. Vom Südufer ? kaspischen Meeres waren die Kaspier, d. h. die Kadusier, Marder u Tapuren, gekommen, vom Westufer desselben die Saspeirer und Al rodier, hölzerne Helme auf dem Haupte, mit Säbeln und Speeren b wehrt und durch Schilde von Rindshaut geschütt. Vom schwarze Meere waren die Kolcher, die Makroner, die Mospnoeken, die Chalpbe die Tibarener und die Moscher. Vom Euphrat und Tigris die Ar menier, die Assprer und Babylonier, durch linnene Panzer, ehem Helme und eherne Schilde geschützt, mit Lanzen und Streitkolben be wehrt, endlich die Elamiten, in deren Gebiet die Hauptstadt stand, i persischer Kleidung und Küftung. Sogar die Inseln des persische Meeres hatten ihr Kontingent gestellt. Dem fernen Südwesten ge hörten die Libner au, welche in Leder gekleidet waren, mit Wurffpiese deren Spitzen nur im Feuer gehärtet waren; dem heißen Süben, ber Nilthale über Aegypten, die Aethiopen, Panther= und Löwenfelle w die Schultern, Antilopenhörner auf ihren Wurfspießen. Kleinasien hatt die Kappadoken, die Paphlagonen, die Phryger gesendet, in Halbsti feln, mit geflochtenen Helmen, kleinen Schilden, kurzen Stoßlanzen m Wurfspießen bewehrt, die Bithnnier in Pelzen und Stiefeln von Hisch leder, Fuchsbälge auf den Köpfen, die Myser mit ihren im Fen gehärteten Wurfspießen, endlich die Lyder fast in hellenischer Rüstum Das war das Fusvolk. Herodot zählt nicht weniger als sechzig Volk und Stämme, die Streiter zu diesem gestellt. Die Reiterei gehörte b Bölkern Frans, des Indus, des kaspischen Meeres und des Tigris, p meist den Persern und Medern selbst. Neben den Geschwadern d indischen und baktrischen, der leichten und schweren persischen und m dischen Reiter, die durch Panzer, zum Theil durch vollständige Rüstung

<sup>1)</sup> Diese Zahl ergiebt die Stärke des Heeres des Mardonios, das nach Her tot nur aus diesen Bölkern besteht, sammt der erwähnten Abgabe von Truppen die Bölker an die Flotte.

geschützt waren, zeigten sich die Sagartier aus der Steppe des inneren Jran, nur mit kurzen Schwertern und dem Lasso bewehrt, die Reiter der Bölker vom Südufer des kaspischen Meeres, endlich Geschwader Auch Streitwagen fehlten dem Heere nicht; sie waren der Clamiten. von den äußersten Grenzen des Reichs, von Libpen und vom Indus, theils mit Pferden theils mit wilden Geln bespannt, gekommen. Weiter jah der König hier die Araber auf Rossen und Kameelen, mit ihren nach beiden Seiten zu spannenden Bogen, in weite Mäntel gehüllt. Die Kameelreiter standen gesondert weit hinter den Reisigen. der Besichtigung des Landheeres bestieg Xerres eine Triere von Sidon, iber deren Hinterdeck ein goldner Baldachin ausgebreitet war, die Flotte in Augenschein zu nehmen. Sie lag zweihundert Schritt vom Ufer, den Bug nach dem Lande, zum Gefecht fertig, die Seesoldaten m bem Borderbeck, der Kapitan an der Spitze. Die Schiffe von Sibon erschienen als die besten der Flotte.

Ein friegskundiger Beobachter konnte der Umsicht und Vorsicht, mit der die Vorbereitungen zum Feldzuge getroffen waren, Anerkennung lamn versagen; doch hätte er wohl bemerken können, daß die Bielheit und Ungleichartigkeit der Bestandtheile des Heeres, die sich weder unter einander noch die Sprache der oberen Befehlshaber verstanden, die intensive Stärke desselben, das, abgesehen von den Persern und etwa den Medern, überdies keinen selbständigen Antrieb zu diesem Kriege in sich empfand, doch erheblich beeinträchtige, daß dessen Masse in die Lage kommen könne, sich selbst zu erdrücken, daß die enorme Größe der Flotte deren Bewegungen außerordentlich erschweren müsse, daß ihre Mannschaft, abgesehen von den Phoenikern, noch weniger eigene Impulse in den bevorstehenden Kampf mitbringe als die des Land= beeres, und daß das Mittel, wodurch man diesem Uebelstande abzu= kessen gesucht, die starke Besetzung der Schiffe durch der See völlig un= mohnte Streiter, eine Ueberfüllung derfelben zur Folge habe, die deren Etreitfähigkeit kaum erhöhen, beren Beweglichkeit aber gefährden werde. Rie schwierig die Verpflegung von 800 000 Streitern, denen doch wohl em Troß von gegen 200 000 Nichtstreitern folgte, der Rosse und der Kastthiere, einer Flottenmannschaft von 250 000 Mann sein mochte her und Flotte zusammen brauchten ohne den Troß nach dem niedrigsten Satze berechnet, täglich einige 30 000 Scheffel allein an Brottorn') —, es schien ausreichende Vorsorge für diese getroffen zu sein.

<sup>1)</sup> herobot rechnet nach seiner Zahl 110000 Scheffel.

Tunder, Gefcichte bes Alterthums. VII. 8., 4. u. 5. Aufl.

Auch die Sicherung der Verbindungen des Heeres war nicht außer Acht gelassen. Die Brücken über den Hellespont sollten stehen bleiben; der Stadt Abydos war die Pflicht der Instandhaltung übertragen, sie wurde dagegen von der Stellung ihrer Schiffe zur Flotte entbunden. Die militärische Obhut der Brücken war dem Perser Artanktes anbesohlen, dem zugleich der Chersones unterstellt wurde; er nahm seinen Sitz in dem wohlbesestigten Sestos, das nun auch im eigentlichen Sinne der Brückentopf Asiens in Europa geworden war. Nicht viel weniger wichtig für die Verbindung mit Asien erschien Dorissos an den Uebersgängen des Hebros mit dem Hasen von Aenos. Der Perser Masstames, ein besonders zuverlässiger Mann, wurde zum Kommandanters von Dorissos ernannt.

Nach dem Uebergange über den Hellespont hatte der Maria von den Brücken nach Doriskos und die Lagerung bei dieser Stads wohl über vier Wochen in Anspruch genommen. Heer und Flotte werden erst Anfangs Juni sich von Doriskos wieder in Marsch gesetzt haben. Der linke Flügel des Heeres unter Masistes und Mar= donios zog längs der Küste; weiter im Cande zog der König mis dem Centrum, der rechte Flügel unter Smerdomenes und Mega= byzos ging am Gebirge vorwärts. Mitten im Zuge des Centrums fuhr der König. Hinter dem ersten Bataillon der Leibgarde, dessex Abzeichen goldene Granaten an den Lanzen waren, und dem ersters Regimente der Leibgarde zu Pferde wurden die heiligen Rosse des Weithra geführt. Es waren zehn nach besonderen Merkmalen ausge= suchte Schimmelhengste aus den Stutereien von Nisaea (4, 208). Diefert folgte der heilige Wagen des Mithra, ein weißes Gestell, dessex goldenes Joch acht Schimmel zogen. Den Wagen des siegreichert Gottes, welcher dem Könige voranging, durfte kein Sterblicher besteis gen. Der Lenker der Rosse schritt neben demselben einher. Dann folgte der Streitwagen des Rönigs, ebenfalls mit nisaeischen Rossen bespamet, von Patiramphes, des Stammfürsten Stanes Sohn, gelenkt, der Konig selbst in seinem bedeckten Reisewagen und das Gefolge des Königs-Das zweite Gardebataillon, welches goldene Aepfel an den Lanzens schäften hatte, und das zweite Reiterregiment der Leibgarde, hinter diesen die Division der Ameretat und eine Division persischer Reiteret, schlossen den Zug des Königs. Der Marsch ging über Mesambris-Stryme (im Besitz der Thasier) am ismarischen See vorüber nach Maroneia und über Abdera an den Nestos. Es war das Gebiet Der thrakischen Stämme der Paeten, Bistonen und Sapaeer. Renfeit B Nestos zog das Heer theils nordwärts, theils südwärts der walsen Höhen des Pangaeon, durch das Gebiet der Odomanten, donen und Paeonen zum Strymon, über welchen in der Gegend des dem Eion mehrere Brücken gelegt worden waren (S. 200), und erschte durch das Gebiet der Bisalten, über Argilos und Stageiros, truthos 1).

Die Städte der Griechen auf der Küste hatten nicht nur ihre Diffe zur Flotte zu stellen; sie hatten sich einrichten müssen, jede Verpflegung des Heeres für einen Tag zu leisten. Die Spei-B des Königs mit seinem großen Hofstaat und Gefolge für einen D, die Prachtzelte, Tafelgeschirr und Geräthe, die dafür angeschafft Den mußten, kosteten allein, selbst wenn die Stadt keinen besonderen frand machen wollte, die Gunft des Königs zu gewinnen, zwanzig bis iBig Talente (4, 559). Jetzt waren außer dem Könige die ganze haar der Heeresobersten mit ihren Gefolgen, ihren Harems, die sie t ins Feld nahmen, und ihren Dienerschaften, die unteren Befehls= ber, die Massen der Streiter und des Trosses zu speisen. Thasos, n die Leiftung der Verpflegung für seine Städte auf dem Festlande tel, soll 400 Talente (630 000 Thlr.) dazu aufgewendet, die übri= Städte ähnliche Summen gebraucht haben. Der Stadt Afanthos seigte Xerres besondere Gnade; sie hatte den Bau des Kanals eifrig terstützt und zeigte guten Willen zum Kriege gegen ihre Landsleute.

Ron Akanthos aus ging die Flotte hinter dem Athos durch den mal, um sodann die Landspitzen Sithonia und Pallene zu umschiffen in der nördlichen Biegung des thermaeischen Busens, bei Therme, hwieder mit dem Heere in Verbindung zu setzen, welches von Akanssaus quer durch das wilde Gebirgsland am See Bolbe vorüber uch das Gebiet der Bisalten und Arestonaeer nach Wastedonien urschirte. Auf diesem Zuge hatten die Kameele des Trosses von den dien, welche dort in den Vergschluchten hausten, zu leiden. Der hünptling der Bisalten entwich mit den Seinen nordwärts in das khodopegebirge, um sich nicht wie die übrigen Häuptlinge der thratischen Stämme dem Zuge des Königs anschließen zu müssen. Auf den Boden Makedoniens, in das Gebiet des Königs Alexandros (S. 99) klangt, gab der König dem Heere jenseit Therme eine Rast. Auch die Flotten zogen ihre Schiffe aufs Land; das Lager reichte längs der Kiste dies zur Mündung des Haliakmon. Man stand an der Grenze

<sup>1)</sup> Unten S. 229 N. 1. Herod. 8, 51. 7, 108—121. — 2) Herod. 8, 116

von Hellas. Der König erwartete hier die Rückfehr seiner Boten, die er von Sardes aus nach Hellas gesendet, Unterwerfung zu fordem. Erst nach ihrem Eintreffen ließ sich der Kriegsplan endgültig sessstellen; überdies war der Marsch über den Olympos vorzubereiten, man muste erwarten, in den Pässen des Olympos auf den ersten Widerstand des Gegners zu stoßen. Inzwischen sicherten die Magazine, welche längs der makedonischen Küste angelegt waren, die Verpslegung.

## 12. Die Rüftung der Hellenen.

Die Vorbereitungen des Xerres zum Kriege waren kein Geheinmiss für die Hellenen, auch wenn Demaratos nicht, wie Herodot angiebt, gleich nachdem der König Bersiens den Krieg beschlossen, von Susaus Botschaft nach Sparta gesendet hat: die Vergeltung für seine Entsetzung sei nahe 1). Der Kanalbau am Athos, die Anstalten sür die lleberbrückung der thrakischen Ströme, die Bildung der großere Magazine an der thrakischen und makedonischen Küste konnten dere Hellenen der Halbinsel nicht verborgen bleiben. Von der anatolischen Küste her muß ihnen im Sommer des Jahres 481 v. Chr. Kunde gestommen sein, daß die Truppen des inneren Asiens im Marsch seien, daß das Heer des Königs den Winter hindurch bei Sardes lagens werde, daß die Trieren der Städte zum nächsten Frühjahr entboten seien,

Die Furcht war groß in den Kantonen der Haldinsel. Weitans die Mehrzahl hoffte, Leben und Eigenthum durch rechtzeitige Beugung unter das Joch retten zu können 2). Die Athener wußten, daß der Tag von Marathon vergolten werden solle. Aber sie waren allein-Hatten sie auch nur auf Sparta zu zählen? Vor neun Jahren hatte sich Sparta bereitwillig gezeigt zu helsen, sich aber nicht beeilt die Hülfe zu leisten. Seitdem waren Athen die ihm damals übergebeners Geiseln Aegina's wieder abgesordert worden, der Krieg mit Aegina war wieder zum Ausbruch gekommen, Sparta hatte nichts gethare, Aegina, ein Glied seines Bundes, von demselben zurückzuhalten; ja Shatte den Anschein, als wolle sich Sparta mit dem neuen Herrschers Bersiens stellen, indem es diesem Genugthuung für die Ermordung der Boten seines Laters bot. Nach Herodots Erzählung hätten ungürzsstige Opserzeichen den Spartanern bewiesen, daß sie sich durch jerze That an dem heiligen Recht der Herolde versehlt. Lange habe der

<sup>1) 7, 138. 239. — 2)</sup> Herod. 7, 56. 138. 157. 203. Thudyd. 3, 56. Plantscherg. p. 699.

Staat vergebens aufgefordert: wer sich als freiwilliges Opfer für die beiden getödteten Perser dem Perserkönige zu stellen bereit sei; endlich hätten Sperthias und Bulis den Entschluß gefaßt, sich für ihr Vaterland dem Xerres auszuliefern, den Tod der Herolde zu sühnen. Sie seien nach Asien gegangen, Xerres aber habe sie ungefährdet entlassen (etwa im Jahre 482 v. Chr. 1).

Es war ein Glück für Hellas, daß Sparta außer Stande war, auch wenn Xerres Genugthuung für jene That genommen hätte, sich Solidarität mit Athen zu entziehen. Der Prätendent auf den Hron Sparta's war wie der Prätendent auf den Thron Athens am Hofe des Xerres. Noch werthvoller war, daß nach des Aristeides des Xanthippos Oftrakisirung (S. 181) Themistokles mit entideidender Autorität an der Spitze Athens stand. Darin lag die stärkfte Gewähr, daß es in Athen wenigstens weder an Muth noch an Entschluß noch an Thatkraft fehlen werde. Noch im letzten Moment (erft nach dem Herbste des Jahres 483 v. Chr.) war es Themistokles gelungen, die attische Flotte auf zweihundert Trieren zu bringen. Athen allein war gegen Persien gerüstet, in Sparta war nichts geschehen 2). Das Dringendste war jetzt, den Krieg mit Aegina zu Ende zu bringen, sich mit Sparta in Einverständniß zu setzen, die Pflicht des Widerstarrdes gegen die Perser geltend zu machen, die Fahne der nationalen Abwehr zu erheben. Der Schritt, den Athen vor Marathon gethan, mußte wiederholt werden. Wie damals, mußte Athen jetzt die Initiative nehmen, wie damals den ersten Schritt Sparta entgegen thun; ohre Sparta war der Krieg gegen Aegina nicht zu enden. wollte man auf Helfer sicherer rechnen können als damals, so mußte man weiter gehen, man mußte versuchen, und zwar durch den eigenen Anschluß an Sparta, den vereinzelten Kräften der Kantone einen Mittelpunkt zu geben. Damit wurde dann zugleich erprobt, wie weit Sparta vorwärts zu bringen sei. Gegen den Herbst des Jahres 481 v. Chr. ging eine Botschaft Athens nach Sparta: Athen sei bereit, Bevollmächtigte auf den Isthmos zu schicken, um mit den Abgeord= neten der Spartaner, ihrer Bundesgenossen und aller anderen Ge=

<sup>1)</sup> Oben S. 108. Die Sendung liegt "lange Zeit" d. h. mehrere Jahre nach der Tödung der Boten und der Schlacht von Marathon. Danach wird die Ausscherung des Sperthias und Bulis etwa 482 zu setzen sein. Herodots Bericht von derssehen giedt die Tradition Sparta's; er verwerthet dieselbe auch darin zu Gunsten Sparta's, daß er in dem Gespräch zwischen Hydarnes und den beiden Spartanern spartanisches und persisches Wesen contrastirt. — 2) Ob. S. 183 N. Thutyd. 1, 69.

meinden, welche die Perser abzuwehren gedächten, in Berathung Damit war der Gedanke des nationalen Widerstandes aus treten 1). gesprochen, damit war der Bereitschaft Ausdruck gegeben, die den Spantanern doch erwünscht sein mußte, die spartanische Symmachie zu eine panhellenischen Symmachie zu erweitern. Die Kantone des Belopour waren bis auf Argos und die Achaeer ziemlich vollständig unter Sparta vereinigt; da es auf den Zutritt der nördlichen Kantone ankam, war Korinth, der Jsthmos der geeignete Ort für den Zusammentritt der Abgeordneten. Die Spartaner gaben ihre Zustimmung. Die Auffor= derung erfolgte. Aber wer fand sich auf dem Isthmos außer den Ab= geordneten Sparta's und seiner Bundesgenossen ein? Von den nörd= lichen Kantonen neben Athen und Plataeae nur Thespiae. war bereits vor dreißig Jahren aus dem boeotischen Bunde zu Athers übergetreten; Thespiae, obwohl vordem die vornehmste Stütze Thebens (6, 251), folgte jest diesem Beispiel.

So wenig zahlreich der Kongreß war, die Fahne des Widerstan = Athen war durch Themistokles vertretendes war doch aufgepflanzt. Sein erster Vorschlag ging dahin, daß die Fehden der Hellenen unter einander beigelegt werden müßten, um alle Kräfte gegen den Feind wenden zu können, der ganz Hellas bedrohe. Der Abgeordnete Te= gea's, des bedeutendsten der arkadischen Kantone, Chileos, ein Mamder auch in Sparta angesehen und von Einfluß war, unterstützte nichs bloß den Vorschlag des Themistokles, sondern half ihm auch bei der praktischen Durchführung desselben. Nicht nur, daß einige Zwistig= keiten und kleinere Fehden beigelegt wurden; der Krieg zwischen Ather und Aegina wurde beendigt, Athen und Aegina gaben sich gegenseities Gefangene und Geiseln zurück. Der Kongreß beschloß ferner, der Winter zu verwenden, alle Kantone zu gemeinsamem Kampfe aufzu = "um ganz Hellas zu vereinigen und einmüthig zu handelm da alle Hellenen von derselben Gefahr bedroht seien 2)." Gesandt = schaften der Berbündeten, aus Spartanern und Athenern bestehend sollten jedes griechische Gemeinwesen zur Theilnahme an der Versamm =

<sup>1)</sup> Herod. 7, 172. 139. 145. Daß die Aufforderung zum Kongreß auf der Isthmos von Athen ausging, folgt aus der Lage der Dinge, wie aus der Erzählung und den Worten Herodots: of Longarior hoar of Enerelouves to Eddyrezów aus Thukydides (a. a. D.) und dem Umstande, daß Gesandte Athens und Spatta die sibrigen Griechen zur Theilnahme am Widerstande auffordern; hatte Sparta die sibrigen, so hätte es allein aufgefordert. — 2) Herod. 7, 145; vgl. 7, 157. 9, Plut. Themistocl. 6.

Lung auf dem Jsthmos und am Kriege mahnen. Die Städte auf Kreta, Kerkyra, die Fürsten Siciliens, Theron und Gelon, sollten ebens falls zum Beitritt aufgefordert werden. Als dann die Nachricht auf den Isthmos kam, Xerres sei mit dem Peere in Sardes eingetroffen, wurde beschlossen, Späher dorthin zu senden, bestimmte Kunde zu erlangen, um diese den übertriebenen und entmuthigenden Gerüchten von der unzähligen Wenge seines Heeres entgegenstellen zu können.

Es schien in der That, als ob Hellas sich aufraffen, als ob die heraufziehende Gefahr, die schwerste, die Hellas bedrohen konnte, Zwiespalt und Fehden beseitigen, die Kantone in weiterem Umfange als je zuvor einigen sollte. Durch den Anstoß, den Athen gegeben, durch das Entgegenkommen Sparta's war es doch gelungen, die Sache der Hel= lenen in eine ganz andere Lage zu bringen, als zu der Zeit, da Mardorrios in Makedonien lagerte, Datis und Artaphernes im Sunde von Exboea ankerten. In dem einträchtigen Handeln Athens und Sparta's lag ein großes Beispiel. Die Beilegung der Fehden unter den Lartonen war eine Selbstverleugnung, wie sie noch nicht vorgekommen, md der neue Bundesrath gewährte doch die Möglichkeit einer wirk= sarren Abwehr. Dies Alles verbunden mit der ausdrücklichen Aufforberring an alle Kantone konnte die Schwachen ermuthigen, die Un-MLiissigen und Schwankenden fortreißen. Hierüber mußte der Erfolg gemeinsamen Gesandtschaften Athens und Sparta's entscheiden. Das weitaus Wichtigste war, die Mitwirkung der Tyrannen Siciliens pewinnen; dort allein war es bei den Hellenen zu größeren Macht= bildungen gekommen. Gelon von Sprakus verfügte über große Geldmittel, gebot über 200 Trieren, über eine Streitmacht von mehr als 40 000 Hopliten (6, 660); Theron über gleichfalls ansehnliche Kräfte. Ließen sie sich bewegen, auch nur mit der Hälfte ihrer Krieger und Schiffe an der Vertheidigung von Hellas Theil zu nehmen, so war das große Misverhältniß ber Streitfräfte doch halbwegs ausgeglichen.

Die an die Städte der Achaeer auf dem Peloponnes wie an Arsys gerichteten Aufforderungen zum Beitritt zur Bundesgenossenschaft hatten keinen Erfolg. Die Achaeer waren geneigt, sich den Persern zu unterwersen. In Argos überwog die Feindschaft gegen Sparta, die Erbitterung über den Verlust der alten Vormacht, die schmerzliche Ersinnerung an den grausamen Schlag, den Kleomenes den Argivern vor vierzehn Jahren beigebracht, der Tiryns und Mykene vor den Thoren von Argos unabhängig gemacht hatte. Argos sorderte von Sparta die Zusicherung, daß es sortan dreißig Jahre ihm gegenüber Frieden

halten werde, daß, wenn Argos dem Bunde beitrete, ihm als der Gründung des Temenos der Oberbefehl zustehe; thatsächlich wolle es sich dann mit der Hälfte des Oberbefehls für seinen König begnügen. Es war die Absicht der Argiver, den Gang der Dinge abzuwarten; wurde Sparta durch die Perser gedemüthigt, so konnte Argos bei geschicker Politik doch wieder der erste Staat auf dem Peloponnes werden 1). Nicht besseren Erfolg hatten die Gesandtschaften bei den Kantonen bes mittleren und nördlichen Hellas. Theben bedeutete Boeotien. Theben gebot eine Oligarchie, die von Haß gegen die aufstrebende Demokratie Athens erfüllt war und von Begier, die Niederlagen, welche Athen den Boeotern beigebracht, die Losreißung Plataeae's und nuxx auch Thespiae's vom boeotischen Bunde, d. h. von der Borortschafs Thebens, zu vergelten. Timagenides, des Herpys Sohn, und Attaginos, Phrynous Sohn, denen die Mehrheit der Geschlechter Thebens folgte, hofften durch den Uebertritt zu Persien nicht nur die Hobeis über Plataeae und Thespiae und Rache an Athen zu erlangen, son = dern auch ihr eigenes Ansehen in Theben zu befestigen. Ihre Politäs wurde durch alle die unterstützt, welche jeden Widerstand gegen die Perfer für Thorheit und nur zum eigenen Verderben führend erach= Bu diesen gehörte nach des Polybios Zeugnift auch der Dichtes Pindaros. Als Beweis führt Polybios, wir wissen freilich nicht, ob mit vollem Recht, die folgenden Verse Pindars an: "Das Gemeirt= wesen in Ruhe setzend, suche jeder Bürger des hehren Friedens glärt= zendes Licht; er verbanne aus dem Herzen den feindseligen Zwiespalt. den Bringer der Armuth, den Feind des Jugendwuchses 2)." Partei des thebanischen Adels, welche entgegenstehende Ueberzers= gungen hegte, welche hellenisch gesinnt war, war zu schwach, um die Schritte der Mehrheit und deren Leiter zu lähmen 3). Die Photier haften und fürchteten die Theffaler; ihre Gemeinden waren nicht ge-

<sup>1)</sup> Herod. 7, 148—152. 8, 73. Plat. legg. p. 692. Die medischen Reigung ber Argiver sind erklärlich und unbestreitbar. Sie sind den Erfolgen der Berser nicht entgegen. Sie versprechen dem Mardonios, den Ausmarsch der Spartaner zu hierdern, sie geben ihm auch Nachricht davon, aber sie erheben die Wassen doch nicht gegen Sparta, sie brechen nicht in Sparta ein, als 479 die Spartaner in Boedisch sind; sie wollen nichts wagen, sondern die Entscheidung abwarten. Das herden milder über die Argiver urtheilt, siegt wohl in den, als Herden Beziehungen. — 2) Polyd. 4, 3 I. schrieb, zwischen Athen und Argos obwaltenden Beziehungen. — 2) Polyd. 4, 3 I. Aristid. 18. Die Behauptung in der Rede der Thebaner wider die Plataeer dem Richtersuhl der Lakedaemonier dei Thuspides (3, 62) gegen den Vorwurf

neigt, sich zu entscheiden, bevor feftstand, welche Partei die Thessaler ergreisen würden. Der Fürst der Thessaler, Thorax, war offenkundig persisch gesinnt — er hatte den Xerres zum Zuge nach Hellas eingeladen und seine Unterstützung versprochen (S. 195) —, die Ritterschaft Thessaliens neigte zu den Hellenen; aber es war nicht zu übersehen, ob der Widerstand der Ritterschaft ausreichen, ob Thorax mit seinen Briidern, mit den Vettern zu Pharsalos und Krannon es nicht über Ritterschaft davon tragen werde. Wurde dieser Rache und Vergeltzung an den Phokiern für die schweren Niederlagen, die ihnen die Photier auf dem Parnaß und im Passe von Hyampolis beigebracht 16, 254), in Aussicht gestellt, so ließ sich auch wohl die Ritterschaft auf die Seite des Perserkönigs ziehen. Die Städte Kreta's gaben den Gefandten Sparta's und Athens keine Zusage; sie wollten zuvor in Delphi anfragen. Schwerer wog die Ablehnung, welche die Gefandten aus Sicilien heimbrachten. Gelon von Sprakus hatte das Hilfsgesuch mit der Erklärung erwidert, daß Karthago umfassende Rüftungen mache, daß Akragas und Sprakus den Angriff der Karhager zu erwarten hätten. Ein halbes Versprechen zu helfen, das die Gesaudten von den Kerkpraeern, bei denen sie auf der Rücksehr von Sicilien angefragt hatten, mitbrachten, war nicht geeignet, über die Abkhnung Gelons zu trösten 1).

Medismos: Theben sei damals weder Oligarchie noch Demokratie gewesen, es habe were der Dynastie einiger Männer gestanden, ist zur Entschuldigung des Medismos anskruirt.

<sup>1)</sup> Herodot berichtet ausstührlich über die Berhandlung des Spagros und des Alheners mit Gelon (7, 157 ff.). Gelon erhebt den Vorwurf, die Spartaner hätten ihm nicht gegen das Heer Karthago's geholfen, da er mit Karthago in Krieg gewesen. Er verlangt den Oberbesehl liber die Land und Seemacht, wenigstens liber littere. Die Erzählung soll erhärten, daß Sparta und Athen trotz der starken Macht Scions, die er andot, verschmähten, unter dem Befehle eines Tyrannen zu fechten. Die Wendung von dem dadurch dem Jahre entrissenen Fruhling ift der Leichenrede Perilles auf die vor Samos Gefallenen (440/439) entlehnt; Rirchhoff Entstehungs-# S. 19. Bei Polybios giebt Timaeos an, ber zu Korinth versammelte Rath der bellenen habe ben Gesandten des Gelon, die dessen 20000 Mann und 200 Schiffe enbieten, gur Antwort gegeben : er moge nur mit seinen Streitfraften tommen, ber was der Dinge werde dem besten Manne die Führung geben; 12, 26 d. Eingewit auf die Ueberlieferung der Griechen liber diese Dinge hat, außer dem bereits erwinten Gesichtspunkt, der Borwurf der Hellenen gegen die Sikelioten, daß sie ihnen wicht zu Hilfe gekommen seien, den die Sikelioten (Timaeos und Diodor) am besten deburch widerlegten, daß fie Berfer und Karthager zum Angriff verbiindet sein ließen; bick Berston liegt bei Ephoros, weiter ausgeführt bei Diodor, nach Timacos, vor.

Hatten die Staaten, die im Herbste des Jahres 481 v. Chr. dem Jsthmos zusammengetreten waren, damals der Hoffnung Raum ge fönnen, ganz Hellas gegen die Berfer in die Waffen zu bringen, waren sie im Frühling des Jahres 480 v. Chr. darüber vollkommen e täuscht. Die Berichte, die die heimgekehrten Gesandtschaften über i Diferfolge abstatteten, mußten äußerst niederschlagend wirken. Die b Hoffnung, die sich auf die starke Hülfe der Sikelioten gestütt, t dahin, und die selbstfüchtige Verblendung der Einen, die Muthlosigkeit Anderen hatten sich unüberwindlich erwiesen. Gesunkenen Math 3 Widerstande zu heben war die Botschaft, welche die Kundschafter! Sarbes zurückbrachten, am wenigsten geeignet. Sie verdankten an lich ihre Rettung dem großen Könige selbst. Als Verdächtige w sie ergriffen, das Geständniß ihnen abgepreßt worden, daß sie Spi seien; das Todesurtheil sei gefällt gewesen, da habe der König da gehört und nicht nur ihre Freilassung befohlen; von seinen Leibwi tern habe er sie durch das ganze Lager des Fußvolkes und der Re führen lassen. Sie bestätigten, was die Muthigen bisher für il triebene Gerüchte erklärt hatten. Die Handlungsweise des Kin zeigte, daß er es seinen Absichten für förderlich hielt, den Hellenen Größe seiner Macht im vollen Umfange zu zeigen. Weitere Beri sollen das unbedingte Vertrauen des Königs auf den Ausgang Krieges noch deutlicher erwiesen haben. Griechische Schiffe mit & ladungen aus dem Pontos, nach Alegina und dem Peloponnes bestim wären im Hellespont angehalten worden. Xerres habe ihre F gebung, "da sie Getreide für sein Heer nach Hellas" führten, geordnet.

Lon der Mehrzahl ihrer Landsleute verlassen, Angesichts eine überlegenen und siegesgewissen Feindes, war der Entschluß der auf! Isthmos vertretenen Staaten, trop Allem auszuharren und zu kämp um so achtbarer. Sie zogen das Band ihrer Vereinigung se septen Beiträge für die gemeinsame Kriegführung sest und verwande

Thatsache ist, daß, nachdem Theron Himera gewonnen und Terillos nach Karthag stoben war, Theron und Gelon den Angriss der Karthager zu erwarten ha Herod. 6, 165, unten Kap. 20. Die Karthager wußten sehr gut, welche Riss ihren Mutterstädten gegen Hellas betrieben wurde, welche Bortheile ihnen ein glzeitiger Angriss auf die weiter und weiter emporschwellende Macht der Grieche Sicilien, des Gelon und Theron, bot. Karthago's Riisung konnte im Winter 481 kein Geheimniß stir Syrakus sein. Herodots Geschichte von der Sendung des Kad nach Delphi ist wenig glaubwürdig.

ihr Bündniß in eine Eidgenossenschaft, indem sie einander Wort und Gelöbniß gaben, im bevorstehenden Kriege tren bei einander zu stehen<sup>1</sup>). Als die Kunde kam, daß die Perser von Sardes aufgebrochen seien <sup>2</sup>), litt die Beschlußfassung über den Kriegsplan kaum noch Ausschub.

Die Beschaffenheit des hellenischen Landes gewährte, seinen Bewohnerrr starke natürliche Schutzwehren gegen feindliche Uebermacht. Der Olympos hemmte den Eingang nach Thessalien, der Gebirgswald des Deta vertheidigte die mittleren Landschaften. Beide Bergzüge waren nur auf schmalen Engwegen zu passiren, in denen auch die gewaltigste Bahl küren Vortheil gab. Waren diese Pässe forcirt, so konnte man sich immer noch auf den Peloponnes zurückziehen, so war der Isthmos schmal genug, um hier auch dem stärksten Heere den Uebergang zu wehren. Die Spartaner waren sammt den Beloponnesiern von vorn herein gemeint, sich auf die Festhaltung des Jsthmos zu beschränken, dessen Vertheidigung durch eine von Meer zu Meer gezogene Mauer erleichtert werden sollte. Aber dies hieß doch nichts anderes, als zwei Drittheile des griechischen Bodens ohne Schwertschlag den Persern überlassen und, was schwerer wog, die Eidgenossen von Plataeae, Thespiae und Athen der Vernichtung preisgeben. Anderer Seits durfte man hoffen, daß ein entschlossenes Vorrücken mit den Waffen in der Hand bis an den Olympos, die Besetzung des Passes von Tempe die Zögernden und Unschlüssigen mit fortreiken, den Abfall der Schwankenden und medisch Gesinnten verhindern werde. Themistokles verlangte nicht nur, daß der Paß von Tempe besetzt, sondern auch, dak die Kriegsschiffe der Berbündeten schlennig gesammelt und der persischen Flotte entgegen geführt werden sollten. Die Besetzung der Passe fruchte nichts, wenn man den Persern das Meer lasse, wenn diese dadurch Freiheit hätten, im Rücken der Vertheidiger dieser Pässe Truppen zu landen. Aber Gedauken solcher Art erschienen viel zu tühn 8). Den schwankenden Berathungen über den Kriegsplan gab die merwartete Erscheinung einer Gesandtschaft der thessalischen Ritter= icaft auf dem Isthmos den Ausschlag. Gegen die Absicht und gegen den Willen des Thorax hatte die Gesammtheit des thessalischen Adels beschlossen, dem Bündnif der Hellenen beizutreten, unter der Bedingung, daß die Hellenen sie unterstützen und den Paf von Tempe, welder ja das gesammte Hellas decke, mit ihnen besetzen wollten. Einen

<sup>1)</sup> Herob. 7, 145. 148. Plut. Aristid. 24. — 2) Herob. 7, 172. — 3 Pist. Themist. 7.

mächtigen und streitbaren Stamm, der sich wider seinen Fürsten t Bunde gegen Persien anschloß, den einzigen zudem, welcher eine 8 terei besaß, die man den gefürchteten Reisigen Persiens etwa entge stellen konnte, durfte man in keinem Falle im Stich lassen, wie sicher die Haltung Boeotiens auch war. Den Athenern, Thespi und Plataeern mußte daran liegen, daß gleich die erste Vertheidigm linie, der Olympos, gehalten werde. So beschloß der Rath der E genossen auf dem Isthmos, daß ein Heer der verbündeten Stac gesammelt werden und nach Thessalien vorgehen solle. Zehntauf Hopliten, Spartaner und deren Bundesgenossen und Athener, stie auf dem Isthmos zusammen und wurden hier, offenbar um den Ma durch Boeotien zu vermeiden, eingeschifft. Diese Flotte steuerte di ben Sund von Euboea nach dem Busen von Pagasae; die Landtrup stiegen hier bei Halos um dieselbe Zeit ans Land, als das Heer Xerres die Brücken des Hellespont überschritten hatte 1). Die Schi die das Heer gebracht, blieben in der Bucht von Pagasae. fehl führte einer der Polemarchen Sparta's, Guaenetos; die attik Hopliten befehligte Themistokles.

Es gab nur Einen Weg, der von Makedonien her den Zugang r Thessalien eröffnete. Er zog sich unter dem Westabfall des Olym am Meere zur Mündung des Peneios hin und folgte dann der A spalte, durch welche ber Peneios dem Meere zuströmt. Diese Spe das Thal von Tempe, giebt von Norden her auf die Länge ei starken Meile neben dem Flusse an den schmaleren Stellen nicht i dreizehn bis zwanzig Fuß Raum, bis sich der Paß nach Südwest erweitert. Diesen langen Engweg konnten 10000 hellenische Hopli die zudem auf die Streitkraft der thessalischen Ritterschaft zu zäl hatten, gegen jede Uebermacht halten. Die Thessaler vermod 5000 bis 6000 Hopliten und wenigstens ebenso viele Reiter zu stel die freilich für die Vertheidigung des Passes keine Verwendung fin Jeden Falls genügten diese Kräfte sowohl den founten. selbst, als einen Saumpfad über den Rücken des Gebirges, der t Gonnos herabführte, zu sperren. Eine Gefährdung der Stellung Tempe lag freilich darin, daß Thorax und seine Anhänger, daß Boeoter sich im Mücken derselben erheben konnten2), noch mehr da

<sup>1)</sup> Herod. 7, 174. — 2) Nach Plutarch ober wer sonst das Buch über die Boi Herodots geschrieben hat (c. 31), hätten die Thebaner 500 Mann unter des Wimias Führung nach Tempe gesendet.

schie Flotte der Perser im Busen von Pagasae starke Heereskörper ans mb setzen konnte. Dieser Gesahr war nur dadurch zu begegnen, daß exteren der Hellenen den Trieren der Perser entgegen gestellt wursn, aber Niemand außer dem Themistokles hielt für möglich, daß man r gewaltigen Flotte des Xerres auf offenem Weere entgegentreten nne.

Was die Eidgenossen durch den Vormarsch bis zum Olympos zu rhüten gehofft hatten 1), trat dennoch ein: der Abfall der nördlichen ebiete zu den Persern. Trot der Aufstellung bei Tempe gaben mmtliche von den Thessalern abhängige Stämme: die Perrhaeber f dem Südabhange des Olympos, die Magneten auf dem Pelion, ! Doloper im Pindos, die Aenianen am oberen, die Malier am un= en Laufe des Spercheios (5, 150), den Herolden des Xerres Erde d Wasser. Es war nicht nur Furcht vor den Persern, es war : Hoffnung, durch Anerkennung der Hoheit des großen Königs der errschaft der Thessaler ledig zu werden. Die thessalische Ritterschaft rb durch diesen Abfall wankend geworden sein. Gegen den Fürsten id dessen Anhang, gegen den Abfall der Unterthanen zugleich Stand halten, schien gefährlich, vielleicht unmöglich. Dazu kam Botschaft 8 Königs der Makedonen, des Alexandros, an die Beschlshaber der Menen: das Heer der Perser habe sein Land erreicht, sie möchten h nicht von demselben zertreten lassen 2). Der offene Abfall jener tämme, die Gefahr, daß die Aleuaden nicht nur ihren Anhang, sondern ch biese Stämme zu den Waffen riefen, sobald die Perfer den Baf aniffen, daß dann auch die Boeoter sich erheben würden, beftimmte die efehlshaber der Hellenen zum Rückzuge. Die in der Bucht von rgafae liegenden Schiffe wurden bestiegen. Die thessalische Ritter= aft konnte danach nicht an weiteren Widerstand denken; nach dem ückzuge der Hellenen gaben auch die Achaeer von Phthia, die Lokrer n Opus, die Boeoter, ohne Thespiae und Plataeae, den Herolden 3 Rönigs Erde und Wasser 3).

<sup>1)</sup> Diodor 11, 2. — 2) Herod. 7, 173. — 3) Diodor 11, 2. 3. Die Ansen des Ephoros dei Diodor treffen im Ergebniß vollständig mit Herodots Angaben ammen. Bei Herodot sendet die thessalische Ritterschaft um Hilse nach dem Isths, als in Thessalien die Kunde ist, das Heer des Kerres wolle nach Europa liberem (Herod. 7, 172). Ueber dem Beschluß der Berblindeten, der Sammlung des wes, der Fahrt nach Halos und dem Marsch nach Tempe sind jeden Falls einige ichen vergangen. Während das Heer bei Tempe steht, treffen nach Diodor die wolde des Kerres im nördlichen Griechenland ein, die nach Herodot Sardes verlassen

Es war ein harter Schlag für Die Hellenen, welche zu kämpfen entschlossen waren. Die Mißerfolge der Gesandtschaften des vergangenen Winters hatten sie überzeugt, daß die Mehrzahl der Hellener nicht zu fechten gemeint sei, aber es war ein großer Schritt weiter, in Angesicht der Vertheidiger des Vaterlandes zum Landesseinde überzu gehen und trot der eben aufgestellten Schutzwehr den Uebertritt g Persien offen zu proklamiren. Dazu kam, daß das Orakel von Del phi das Möglichste that, die Hellenen vom Kampfe gegen Persien ab zumahnen, die gedrückte Stimmung noch tiefer herabzudrücken. Scho siebzig Jahre zuvor, als die Hellenen Anatoliens gegen des Kyro Heer im Rampfe standen, hatte der Gott von Delphi den Knidier geboten, abzulassen vom Widerstande. Als sich dann die Jonier gege die persische Herrschaft erhoben und Aristagoras die Karer auffordert sich anzuschließen, hatte Delphi die Karer abgemahnt und danach be Milesiern den elendesten Untergang verkündet (S. 43. 59). Argos konnt sein Verhalten mit jenem Gebote des delphischen Gottes: sitzen und sein Haupt zu schützen (S. 84)," decken. Den Stäbte auf Kreta, welche schwankten, ob sie sich den Hellenen anschließen sollte ober nicht, und gemeinsam in Delphi anfragten, antwortete die Pothi Aristonike, die Nachfolgerin der entsetzten Perialla: "O ihr Thores erinnert euch, wie viel Thränen euch der zürnende Minos gesendet, t ihr den Hellenen ob des geraubten Weibes den Menelaos zu rächs geholfen, sie aber euch nicht halfen, seinen (des Minos) Tod in Kam tos zu rächen." Die Städte von Kreta enthielten sich bemgemäß b Theilnahme. Höchst erschreckend lautete der Spruch, den Athen Delphi erhielt. Die beiden Abgesandten Athens hatten die vorgeschri benen Gebräuche im Tempelbezirk vollbracht und safen nun, des Spruch harrend, in der Kammer vor dem Schlunde (5, 539), als die Poth sprach: "Unglückliche, was sitt ihr hier? Berlast eure Häuser und b treisförmigen Stadt ragende Felsen und flieht ans Ende ber Ert Weder das Haupt bleibt unverletzt, noch der Leib, noch Hand und Fu noch die Mitte, es geht zu Grunde. Nieder reißt es das Feuer un

haben, als Xerres von hier nach Abydos ausbricht. Der Riiczug von Tempe wi angetreten, als Alexanders Boten dem hellenischen Heere melden: sie möchten sicht von dem anriickenden Heere und den Schiffen der Perser zertreten lassen (7, 17% Kerres wird danach, als Alexander seine Boten absendete, etwa die Grenze Maddoniens erreicht haben. Endlich heißt es weiter bei Herodot, daß die zurlickehrend Herolde den König in Pierien gelagert sinden, und nun zählt Herodot die Stämts gemeinsam auf, welche Erde und Wasser gegeben haben.

der scharfe Ares, den sprischen Wagen lenkend. Biele und schöne Umthürmungen vernichtet er und nicht die deinen allein. Biele Tempel der Unsterblichen wird er dem bewältigenden Feuer übergeben; ihre Mauern triefen von Schweiß, stehen bebend vor Furcht, und von den höchsten Giebeln rinnt schwarzes Blut herab, das Zeichen unabwendbaren Unheils. Eilt aus dem Heiligthum und taucht eure Seelen in Rummer!" Selbst tief bekümmert durch solche Verkündigung, war den Abgeordneten fehr flar, welchen Eindruck sie in Athen machen müsse. Im Einverständniß mit einem angesehenen Manne von Delphi, dem Timon, welcher nicht ohne Einfluß auf die Aristonike gewesen sein muß, beschlossen sie, den Gott noch einmal zu befragen. Als Schupflehende, die mit Wolle umwundenen Delzweige in der Hand, traten sie wiederum in den Tempel und sprachen vor dem Standbilde des Gottes: "O König, achte die schutzslehenden Zweige, mit welchen wir dir nahen, und gieb uns einen bessern Spruch über unser Laterland, sonst gehen wir nicht aus dem Heiligthum, sondern bleiben, bis wir sterben." Der Gott ließ sich erbitten. "Pallas vermag es nicht," so lautete der neue Spruch der Pythia, "weder durch häufige Rede bittend noch durch klugen Rath, den olympischen Zeus zu versöhnen. Ich verkünde dir noch einmal das Wort, so fest wie Demant. Wenn auch Alles genommen ist, was des Kekrops Berg und die Schluchten des heiligen Rithaeron einschließen, der weitschauende Zeus gewährt der Tritogeneia, daß ihre hölzerne Mauer allein unverwüstlich bleibt und dich und die Kinder errettet. Aber erwarte du nicht die Reisigen und die Bahl des Fußvolkes, welche vom Festlande kommt, sondern weiche und wende den Rücken; einst wirst du dennoch entgegenstehen." Der Spruch, den die Spartaner in Delphi erhielten, wird kaum verheißungsvoller gelautet haben 1).

<sup>1)</sup> Diese Oratel können erst nach dem Rückzuge von Tempe liegen. Wären sie zwor bereits vorhanden gewesen, so wäre der Beschluß, den Olympos durch ein Heer zu vertheidigen, gar nicht gesaßt worden, mindestens hätten dann die Athener so wenig Streiter nach Thessalien gesendet als nach den Thermopylen. Herodot giebt die Sprikche nicht in chronologischer Ordnung, sondern sührt die Oratel gelegentlich zum Beweise an, daß die Athener sich auch durch diese nicht hätten schrecken lassen. Die beiden letzten Verse des zweiten Spruchs: "Göttliche Salamis, du tödtest die Kinder der Weiber, wenn Demeter ausgestreut wird oder gesammelt;" sind später hinzugestigt zur Ehre des delphischen Gottes (Wecklein Sitzungsberichte der Wilinch. Alab. 1876 S. 269), womit dann auch die Auslegung fällt, die Themistotles diesen beiden Zeilen gegeben haben soll. Ganz apostroph, nach dem Ausgang ersunden ist das angeblich den Spartanern ertheilte Oratel: "Ihr aber, des räumigen Sparta Be-

Beide Sprüche, die den Athenern zu Theil wurden, ware darauf berechnet, vom Widerstande zurückzuschrecken; der zweite mod ficirte den im ersten verkündeten unentrinnbaren Untergang nur bahi daß Athena doch noch der Athener eingebenk sei, schärfte aber dam wie der erfte, Flucht und Auswanderung ein. Mit unvergleichliche Geschick wußte Themistokles die Schreckmittel Delphi's zu benutze um Athen zum muthigften Widerstande zu entflammen. Gerade bie Sprüche haben ihm, merkwürdig genug, dazu verholfen, den Kriege plan zur Annahme zu bringen, den er seit funfzehn Jahren im An hatte, zu dem er den Grund gelegt, als er den Hafenbau durchset zu dessen Ausführung er die Mittel schuf, als er errang, daß die attisch Flotte auf 200 Trieren gebracht wurde. Nachdem die Abgesandte jene Sprüche heimgebracht, stritt man in Athen, was unter der bo zernen Mauer der Tritogeneia zu verstehen sei, welcher der Spru unverwüstliche Dauer verhieß. Einige glaubten, daß damit der S der Göttin selbst, die Akropolis, gemeint sei, deren Zugang in alt Zeit ein Pfahlwerk gesperrt habe. Die Orakeldeuter bezogen die Worte auf die Flotte, welche die auswandernden Athener in da Land der Rettung tragen werde. Sie gaben ihr Gutachten vor b Lolfsversammlung dahin ab, daß die Sprüche des Gottes den Ath nern verböten, sich gegen das Heer ber Perfer zur Wehr zu setzt daß es die Weisung des Gottes sei, auszuwandern und sich in eine fernen Lande niederzulassen. Dagegen führte Themistofles (er w eben mit den Hopliten von Tempe zurückgekebrt) vor dem Volke au daß mit der bölzernen Mauer der Tritogeneia nur die Trieren Att fa's gemeint sein könnten. Diesen verkünde der Spruch unzerstörba Dauer, und in dieser unzerstörbaren Dauer sei ja offenbar ber Sie dieser Trieren über die Schiffe der Perfer verbeißen. Die Auslegm des Themistokles erschien böchst einleuchtend. Gie wurde angenomme binderte glücklich die Entmutbigung und richtete den Blick auf b Flotte als alleinige Poffnung und Schupwebr, als einziges Mitt und Wertzeug der Rettung. Reigungen für den Kampf auf dem Fel lande, Absichten, die Schlacht von Marathon zu wiederholen, alle B denken gegen den Seefrieg maren burch die Worte des Gottes felt

wohner, eine zroße berühmte Stadt wird enweder von den persiiden Männern ze fibrt, oder wenn dies nicht geschiedt, wird Lakedaemon den Tod eines Königs al des Heralles Stamme beweinen. Richt wurd der Löwen Kraft oder der Stiere die Herallebenden ausbalten, denn er dat die Gewalt des Zens; ich sage, er wird migedemmt werden, die er das Eme von diesen verschungen hat."

der Felde geschlagen. Die Versammlung faßte den entscheidenden Beschluß: dem Gott gehorchend dem Anzuge der Perser mit der gessammten Mannschaft auf der Flotte in Gemeinschaft mit den Hellenen, die mit den Athenern kämpfen wollten, zu begegnen 1).

Die gesammte attische Flotte sollte auslaufen. Aber sah Themi= sto**LLes** die Dinge nicht zu sanguinisch, konnte die Flotte in der That, jelbft wenn Sparta und dessen Bundesgenossen hundert oder hundert und fünfzig Schiffe zu derselben stoßen ließen, die See gegen mehr als 1200 Linienschiffe halten? Einer großen Mehrzahl gegenüber kann die Minderzahl auch im offenen Meere, welches der Bewegung Raum gestattet, Vortheile finden, Falls sie im Manöver überlegen ist. Diesen Bortheil besaßen die Hellenen nicht; die Schiffe der Phoeniker, Ky= prier, Kilikier und Jonier waren besser und seetüchtiger als die ihrigen, deren Kapitäne, Steuerleute und Mannschaften geübter als die Seeleute der Halbinsel. Indeß wie die Engwege der Gebirge den Grieder die Möglichkeit boten, der Uebermacht auf dem Festlande entgegenzutreten, so hatte auch die See an ihren Küsten einige Engen, in denen die Ueberzahl der feindlichen Schiffe nicht zu voller Wirkung kommen Es wäre doch immer sehr bedenklich gewesen, die Schiffe auf Höhe von Tempe, d. h. in weit offenes Fahrwasser hinauszu= führen, um die Vertheidigung des Olympos zu unterstützen. weiter südwärts an der thessalischen Küste, da wo die Bergzunge des Belion im Vorgebirge Sepias endet, lagen die Inseln Stiathos, Peparethos, Halonnesos und einige andere Eilande dicht bei einander, nur durch schmale Durchfahrten getrennt; dann tritt die Nordfüste Euboea's ziemlich nahe an jenes Vorgebirge, nahe an Stiathos heran und gewährt nur eine schmale Einfahrt in die Bucht von Pagasae; noch enger ist der Sund, welcher westwärts weiter zum malischen Busen führt. An der Nordküste Euboea's kampfbereit, konnte die Flotte alle diese Einsahrten und damit die Küsten des mittleren Hellas mit Ersolg vertheidigen. Versuchten die Perser eine Umschiffung Euboea's, so war man in der Lage, ihnen auch hier am südlichen Ausgang der Wieerenge von Euboea mit schmaler Front entgegenzutreten. Wenn die hellenischen Schiffe den Persern auch nur die Einfahrt in den malischen Buien perrten, so war die Vertheidigung des zweiten Gebirgswalles von Hellas, des Deta, durch die Landtruppen vollkommen gesichert. Es war die einzig haltbare Stellung, zu deren Vertheidigung tre und

to 71 bi to

<sup>1)</sup> herod. 7, 144.

Dunder, Geschichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Anfi

macht und die Seemacht, beide gegen Ueberzahl geschützt, gleichmäßig zusammenwirken konnten, in ganz Hellas.

Demgemäß wurde attischer Seits, nicht lange nach der Rücklehr des Heeres der Verbündeten aus Thessalien, auf Betrieb des The mistokles der Vorschlag auf dem Isthmos gemacht: die Athener seien bereit, mit zweihundert Linienschiffen und ihrer gesammten Mannschaft an der Rordfüste Euboea's der persischen Flotte zu begegnen, die Spartaner und ihre Bundesgenossen möchten bagegen bie Bertheibigung des Deta übernehmen und ihre Schiffe zur attischen Flotte stoßen lassen 1). Nach dem mißlungenen Versuche im Passe von Tempe waren die Spartaner sammt den Peloponnesiern noch weniger geneigt als zuvor, über ihre eigene Vertheidigung, über die Linie des Isthmos binauszugeben, aber immerbin lag ber Deta ihnen näher als ber Olym= pos, und die Flotte decte durch ihre vorgeschobene Stellung die Land = truppen am Deta. Man gab das nationale Heiligthum, den Tempevon Delphi, preis, zu bessen Schupe die Dorer durch ihren Anthes! am Bunde der Amphiftionen ebenso verpflichtet waren wie die Jonienwenn man den Paf des Deta offen ließ; man war den Thespierr den Platacern, den Athenern wenigstens den Bersuch schuldig, ihr kame zu schützen, und man mußte sich sagen, daß wenn man nichts thus sich die Mitwirkung der attischen Flotte zu erhalten, die Vertheidigurse des Jithmos ein Trugbild sei, sobald die Perfer im Busen von Argelanderen. Freilich schlug man am Deta Die Boeoter im Rücken, welch dem großen Könige bereits ibre Unterwerfung erklärt batten. Aber de Bormarich nach dem Deta, die Anwesenheit einer so gablreichen Flot im Zunde von Euboea, an der Rufte Boeotiens, konnte die Lote und Beevier jur nationalen Sache zurückführen 2); wenigstens men man ficher, daß fie nichtst gegen die Vertheidiger des Deta unterne men durften, obne erdrückt zu werden; und daß die schwankenden Pho tier fich der Sache der Bellenen anschließen würden, sobald man is Gebiet durch die Bertheidigung des Deta bedte, mar jo gut als co wiß. Die Versammlung auf dem Jithmos beichloß nach ben Box idlagen Athens.

<sup>1</sup> Hered. 7, 175—177. 208. 205. Plut. Them. 7. Herobet sagt freisich nöcht ausdrücklich. das "die siegende Meinung" von Athen ausging, das Berhalten De Svananen in der Ausführung des Arugsplans läßt über die Anweichaft seines Imeriel Ber Kunanch zeht er von Athen aus und, wie überhampt nicht zweiselhaft von Themviolies, nachdem er die Schrift als Mauer der Trinogeneia zur Anerkent numg zehracht das Auch ihn nenne Kunarch ausbrücklich, Herobot aus besammten Spründen nucht. — 2 Herobot 7, 208.

Wie sich Athen nach den Orakeln durch den Entschluß, mit ge= sammter Mannschaft auf der Flotte den Persern zu begegnen, aufge= richtet, so schienen sich auch die Eidgenossen mit diesem Beschluß nach den harten Schlägen, die ihnen der offene Abfall der thessalischen Stämme, der Malier und der Boeoter, das Aufgeben der Stellung am Olymp zugefügt, wieder zu tapferer Fassung aufzuraffen. Der neue Kriegsplan, der mit größeren Kräften und in günstigerer Stellung durchgeführt werden sollte als der erste, gewährte Aussicht auf einigen Erfolg. Im Hinblick auf die Gemeinden, welche den Perolden des Königs ihre Unterwerfung erklärt, in der Absicht, wenn möglich die Boeoter anderen Sinnes zu machen und weiteren Abfällen vorzubeugen, beschlossen die auf dem Isthmos vertretenen Staaten ferner, in den Eidschwur, welchen sich die Verbündeten gegenseitig im Namen ihrer Staaten leisteten, die Bestimmung aufzunehmen, "daß biejenigen Gemeinden, welche sich, ohne gezwungen zu sein, den Persern ergäben, dem delphischen Gotte geweiht und diesem mit Leib und Gut verfallen sein sollten, wenn der Sieg den Hellenen zu Theil werde 1)." Endlich war die Frage des Oberbefehls zu regeln. Die Spartaner standen bereits durch ihre Bundesgenossensschaft an der Spitze der Mehrzahl der verbündeten Staaten. Sie nahmen die Führerschaft auch der neuen Verbindung gegen die Perser in Anspruch. Dieser Anspruch war für den Befehl zu Lande sicherlich gerechtfertigt. Dagegen konnten die Athener, welche mehr Kriegsschiffe besaßen als die übrigen Berbündeten zusammengenommen, welche jetzt den Krieg zur See mit ihrer gesammten Kraft zu führen und dessen Hauptlast zu tragen übernahmen, mit demselben Recht den Oberbefehl über die Etemacht verlangen. Eine solche Theilung der Anführung wäre den Berhältnissen angemessen und eine billige Ausgleichung der beiderseitigen Amprüche gewesen. In der That war die Sache bei dem ersten Zusammentreten der Abgeordneten im vorigen Herbst auf dem Jsthmos so angesehen worden, und Athen hatte den Befehl zur See für sich er wartet 2). Aber jetzt verlangten die Spartaner, obwohl im Seekriege völlig unversucht und unerfahren und höchstens im Stande, einige von Periveten geruderte Trieren auszurüften, auch den Befehl über die verbundete Flotte. Die seemächtigen Glieder des spartanischen Bundes,

<sup>1)</sup> Herod. 7, 132. Dieser Eidschwur kann erst nach jenem Unterwersungsakt (ob. S. 221) der Boester und der nördlichen Stämme, vor dem Eintressen des perskichen Hicken Heres in Thessalien, formulirt und geleistet worden sein. 2) Herod. 7, 181. 8, 2. 3. Thukd. 1, 18.

Korinth und das den Athenern unfreundlich gesinnte Aegina war nicht gemeint, und auch die übrigen Bundesgenossen Sparta's nic geneigt, einem attischen Admiral zu gehorchen. Unter diesen Umstä den bewog Themistokles die Athener nachzugeben und das gesamm Kommando den Spartanern zu überlassen. Freilich verlor mit dies durchgängigen Unterordnung unter den Befehl Sparta's die Berbi dung zwischen Athen und Sparta den Charakter eines Bündnisses zwisch gleichgestellten Staaten, den sie bisher noch getragen, freilich wur dadurch der Kongreß auf dem Isthmos aus einer panhellenischen Spr machie zu einer erweiterten spartanischen Bundesgenossenschaft, in weld die Athener, Plataeer und Thespier eingetreten waren, freilich hatte die größten Bedenken, sich einem Oberbefehl zu unterordnen, der nic bloß unversucht war, sondern auf welchen auch unzweifelhaft die Ath mindestens nicht günstigen Aegineten den größten Einfluß ausüb Aber sobald man attischer Seits auf dem Befehl zur S beharrte, stellte man den so mühsam zusammengebrachten Berbar wieder völlig in Frage und gab den Perfern alle Vortheile in b Hand. "Die Athener wichen," sagt Herodot, "weil ihnen die Rettu von Hellas die Hauptsache war, und weil sie erkannten, daß Hella untergehen werde, wenn sie wegen des Oberbefehls Zwiespalt e Sie dachten recht. Innere Zwietracht ist gegen einen ein trächtigen Krieg um so viel schlimmer, als der Krieg selbst schlecht ift als der Friede 1)." Es war die größte That der Athener seit der Tage von Marathon. Nach Plutarchs bestimmter Angabe — un die Lage der Dinge spricht für sie — ist dieser Schritt der Selbf verleugnung auf den Rath des Themistokles geschehen 2). Athen hat damit ein Recht darauf erworben, daß nun die Spartaner ihrer Seil sammt den Bundesgenossen alle Anstrengungen machten, um mit ihn gesammten Macht den Deta und das eubveische Meer, die für Land und Seemacht haltbarfte Stellung, zu vertheidigen und damit b Städte zu beden, welche eben in ihre Symmachie eingetreten ware sich der Führung Sparta's untergeordnet hatten.

Sparta und dessen Bundesgenossen entsprachen diesen wohlbered tigten Erwartungen nur in mäßigem Umfange. Auf die Kunde, da das Perserheer und die Flotte Pierien erreicht hätten, brachen die he senischen Schiffe auf, die Stellung bei Euboea einzunehmen 3). J Athen war mit großem Eiser gerüstet worden. Obwohl die Athem

<sup>1)</sup> Herod. 8, 3. — 2) Plut. Themist. 7. — 3) Herod. 7, 177.

wch niemals eine Flotte solchen Umfangs in See gehabt, konnten Anfang Juli 127 Schiffe auslaufen 1). Die übrigen Linienschiffe, einige fünfzig, deren Ausrilftung noch nicht beendet war, sollten alsbald folgen. Nicht minder als diese starte Schiffszahl siel der Wann ins Gewicht, der an ihrer Spize stand. Themistokles war zum selbständigen Strategen der Flotte gewählt worden; im Rathe der Strategen der verbündeten Staaten, der Admirale der Flotte, sührte er demgemäß die Stimme Athens 2).

L

Ľ

<sup>1)</sup> Zwischen dem Ausbruch des Xerres zum Marsch über den Olympos und Schlacht bei Salamis liegen nach Herobots Erzählung 27 oder 28 Tage, zwischen denne Rampf in den Thermopplen und der Schlacht bei Salamis liegt nach Herodots Are gaben nur eine kurze Zeit; nach den speciellen Daten nur elf oder zwölf Tage. De bei Salamis etwa am 20. September geschlagen wurde, kann somit ber Tob bes Levenidas nicht wohl früher als in der zweiten Hälfte des August stattgefunden haben. ALS es sich um den Auszug an die Thermopplen handelt, sagt Herodot: "das olympifche Fest traf in dieselbe Zeit (7, 206);" nach dem Ausgange des Kampfes in den Etermopplen, nach bem Aufbruche des Xerres von hier erzählt er eine Anekote zur Berlichung des Griechenthums, nach welcher libergelaufene Arkader dem Könige facten: die Hellenen feierten jetzt die Olympien. Weiter aber heißt es dann bei Hero= 18, 71. 72): "Sogleich als die Peloponnesier den Fall des Leonidas erfuhren, eilten fle Foleunigst mit gesammter Macht nach dem Isthmos; die Olympien und Karneem waren schon vorliber." Die Karneen wurden in Sparta einen vollen Monat den Olympien geseiert; sie währten bis zu dem Bollmond, der dem Bollmonde iologie, an dem die Olympien endeten. Leonidas kann hiernach frühestens Mitte August gefallen sein; Terres muß den Uebergang über den Olympos Anfang August begonnen haben. In Pierien hatte das perfische Heer hukeas ouxvas gelegen, um die Bollexdung der Wegebereitung über den Olympos abzuwarten. Nach Herodot brechen bie hellenen auf, als sie erfahren, daß die Barbaren in Pierien sind. Da er aber prolich (7, 206) angiebt, daß die Olympien erst geseiert werden sollten, so folgt, da ber Beginn ber Olympien im Jahre 480 auf den 7. Juli ("das Fest traf in die Beit des Ausmarsches") siel, daß der Auszug des Leonidas und der Flotte schon zu Anfang Juli erfolgt ist und das Heer des Xerres wenigstens den Axios schon zu Ansang dieses Monats erreichte und dann bis Ende Juli in Makedonien verweilte. Damit stimmt Herodots Angabe (8, 51): Xerres sei vier Monate nach dem Uebergange über den Hellespont (demnach Mai, Juni, Juli, August) nach Attika gelangt; der Marsch von Doristos bis zum Axios hat mindestens vier Wochen, Aufang Juni bis Anfang Juli, in Anspruch genommen. — 2) Daß Themistolles στρατηγός αὐτοχράτωρ war — gleichviel ob er so hieß oder nicht —, folgt aus der Gesammterzählung Herodots. Was Plutarch von der Mitbewerbung des Epithes (Them. 6 und Apophthegm. Themistoclis 3), des "schmählichen Geldmachers und feigen Demagogen," erzählt, den Themistokles durch Geld beseitigt, gebut zu den elenden Klatschgeschichten liber Themistokles. So albern waren die Athener bed nicht, sich in solcher Krisis versucht zu flihlen, solchen Schwätzern Streitmacht und Staat, b. h. sich selbst, anzuvertrauen.

Er hatte daheim die Verwendung und Bemannung der gesammten Flot zur Annahme, am Bunde die Vertheidigung der Stellung am Deta w vor Euboea in Vorschlag gebracht. Von seiner seemännischen Erfa rung und Kühnheit, die er im Kriege gegen Aegina bewährt, war 1 tüchtigste Leitung zu erwarten. Freilich stand er nicht an der ei scheidenden Stelle; er war, wie alle übrigen Strategen der Berbil beten, dem Strategen Sparta's untergeordnet, aber die Macht seit Person, die Hülfsmittel seiner Begabung, sein Scharfblick, seine Be aussicht und Entschlußkraft mußten ihm doch wohl erheblichen Einst auf den Oberbefehl schaffen. Hinter der Rüftung Athens stand die t anderen Eidgenossen weit zurück. Bon den Bundesgliedern Sparta von den Peloponnesiern einschlieklich Aegina's, trafen nur 113 Trier an der Nordfüste Euboea's ein. Lon diesen hatte Sparta sel zehn, Korinth vierzig, Megara zwanzig, Aegina achtzehn (obwohl achtzig besaß), Siknon zwölf, Epidauros acht, Troezen fünf Schi gestellt. Auch diese höchst mäßige Rüstung der Peloponnesier bestäti was wir anderweit wissen, daß ihnen wenig daran lag, den Perse nordwärts des Peloponnes entgegen zu treten. Noch ungleich bede licher stand es mit der Landmacht. Es war die Absicht Sparta sich möglichst auf die Vertheidigung des Pelopounes, auf die Festh tung des Jsthmos zu beschränken. Die Spartaner fürchteten die P ser und klammerten sich an den Gedanken, den Isthmos durch e Befestigung zu sperren und hier erst den Kampf aufzunehmen. 20 sie sahen wohl, daß sie der Schiffe Athens nicht entbehren konnt daß nur in Verbindung mit diesen eine Landung im Rücken des Is mos zu hindern stand. Ließen sie Attika einfach fallen, so war besorgen, daß, wenn Athen kämpfend oder sich unterwerfend Perf erliege, Sparta's Bundesgenossen auf dem Peloponnes nicht festhal würden. Aus solchen Erwägungen war der Kriegsplan Athens, Linie des Deta zu vertheidigen, auf dem Isthmos angenommen word hatte man ungefäumt die Schiffe der Bundesgenossen jammt ben z eigenen Schiffen zur attischen Flotte stoßen lassen. Die Landma Sparta's sollte aber unbedingt für die Bertheidigung des Isthm des Peloponnes gespart werden. Um Attifa, bessen Rämpfer säm lich auf der Flotte waren, Thespiae und Plataeae nicht offen d Anmarsch des Perserheeres preis zu geben, beschloß man, einige hi dert spartanische Hopliten an den Deta zu senden. "Sie schickten b zunächst aus," so heift es bei Herodot, "damit die übrigen Bund genossen, dies gewahrend, auszögen und nicht auch diese medisch gesu

würden, wenn sie Sparta zögern sähen. Danach aber wollten sie, derem die Karneen waren ihnen im Wege, nachdem sie das Fest ge= seiert, eine Besatzung in Sparta zurücklassen und in aller Schnellig= mit ganzer Macht zu Hülfe ziehen. Dasselbe gedachten auch übrigen Bundesgenossen zu thun, denn das olympische Fest traf diesen Dingen zusammen, und da sie nicht glaubten, daß der Karnpf in den Thermopplen schnell entschieden sein werde, sandten sie Borläufer." Hieraus ergiebt sich, daß zwar die bevorstehende Feier der Olympien und der Karneen die Aussendung der Geschwader der Be Loponnesier nicht gehindert hat, diese Feste aber dem Abmarsch der Laxidmacht als religiöse Hinderungen entgegengestellt werden sollten. Die Spartaner gedachten, wie sie vor zehn Jahren den Athenern erklärt hatten, nicht vor dem Vollmonde ausrücken zu können, so nun auch jetzt die Karneen wiederum vorzuschützen, obwohl diese erst in vier oder fürrf Wochen zu begehen waren. Da man jedoch in Sparta gewahrte, daß den Bundesgenossen im Peloponnes ähnliche Vorwände, den Ausmarsch zu verzögern, zu Gebote ständen: die Feier der Olympien, anderer Feste, daß eine unsichere Haltung des Bundeshauptes die eigenen Bundesglieder unter die Perser herbei= Uniterwerfung der führen und jede Beziehung zu Athen aufheben könnte, faßte man eben jenen Beschluß, trot der Olympien einige Mannschaft hinauszu-Man deckte deren Geringfügigkeit, indem man diese nur als Borläufer der gesammten Macht bezeichnete, die nach den Festen folgen werbe 1). Je geringer die Truppenzahl war, welche Sparta aussendete, um so nothwendiger war es, wenigstens durch deren Auswahl, durch die Stellung und das Gewicht des Befehlshabers ein Pfand aufrichtigen Billens zu geben. Brachte man wieder, wie beim Zuge nach Tempe, einen Polemarchen an die Spitze, so glaubte bei geringer Truppenmacht Niemand, daß es auf ein ernstliches Unternehmen abgesehen sei. So geschah es, daß dem Könige Leonidas die ausrückende Mannschaft Sparta's zu führen übertragen wurde. Die Mannschaft selbst bestand ans breihundert ausgewählten Leuten. Wer durfte zweifeln, daß dem **L**önige und der erlesenen Truppe die gesammte Macht Sparta's folgen werde?

So hervorragend und ausgesucht Führer und Mannschaft waren, die geringe Zahl der letzteren gestattete auch den Bundesgenossen Spar ta's, sich zu erheblicher Anstrengung nicht verpflichtet zu halten. Ver-

Ė,

Ţ

ţ

₹

<sup>1)</sup> Ritsich Herodots Quellen S. 251 ff.

hältnismäßig am meisten thaten die Arkader. Tegea und Mantineia sen beten jedes 500 Hopliten, Orchomenos 120, die übrigen Kantone Arka diens zusammen 1000 Hopliten. Korinth gab 400, Phlius 200 Mann endlich sendete Mystene, seine Argos entgegengesetzte Haltung zu be thätigen, 80 Hopliten. Während der Peloponnes, wenn er seine Kräst zusammennahm, 40 000 Hopliten aufstellen konnte, sendete er 3000') während am Olympos zehntausend Mann gestanden hatten, die ar die Unterstützung von fünf die sechs Tausend thessalischer Hopliten z rechnen hatten, sollte sür den Deta weniger als der vierte Theil diese Streitmacht genügen, dessen größere Hälfte den Arkadern angehörte.

In solcher Ausführung sank die beschlossene Vertheidigung be Deta zu einer halben Maßregel herab, deren Erfolg höchst zweiselha erscheinen mußte. Schärfer Blickenbe im Norden des Isthmos mochte kaum Bertrauen zu einer Rüstung fassen, deren Knappheit zu zeige schien, daß die Staaten, die sie aussendeten, selbft keinen Glauben a die lösung der ihren Truppen gestellten Aufgabe hätten, daß sie mög lichst wenig leute aufs Spiel setzen wollten. Soweit Geschick und En schluß des Führers den Mängeln der Rüstung abhelsen konnten, wurde jie aufgewogen. Nachdem Leonidas zu derfelben Zeit, da die Triere ausliefen, den Isthmos überschritten hatte, sendete er Boten an die G meinden des mittleren Hellas, Truppen zu stellen; seine Leute seien m der Vortrab, die Hauptmacht sei von einem Tage zum andern zu erwarter die Athener, die Aegineten, die übrigen zur Flotte Geordneten bewachte das Weer; es sei nichts zu befürchten, es sei ja kein Gott, der gege Hellas heranziehe, sondern ein Mensch 2). Als Boeotien erreicht wa stießen 700 Hopliten von Thespiae zu seinem Heere. Von Thebe kamen vierhundert Hopliten; der Beschluß der Verbündeten, die, welch ungezwungen zu den Perfern überträten, zu zehnten, die Ankündigung des leonidas, daß das große Heer der Peloponnesier ihm auf den Fuße folge, hatten die in Theben herrschende Partei doch in dem Mas erschreckt, daß sie dem Auszuge Freiwilliger von der hellenischen Bart

Inschrift des Simonides auf dem Denkmal der Amphiltionen sagt: 4000 Peloponneste Diodor d. h. Ephoros stellt neben die 300 Spartiaten 1000 Lakedaemonier (Periodes Auch dei Atesias (Pers. 25) sind 300 Spartiaten und 1000 Perioden angegeben. Ikrates (Panegyr. 90. Archid. 99) spricht von tausend Lakedaemoniern im Ganzen; daß diernach die Zahl der Perioden nur 700 gewesen wäre. — 2) Daß diese Auforderungen nicht vom Ischmos ausgingen, solgt aus Herodot 7, 200. Anch ist al 7, 177 ersichtlich, daß der Kongreß auf dem Ischmos um diese Zeit ausgelöst was

ihrer Stadt nicht entgegenzutreten räthlich erachtete. Nach Angabe des Ephoros gehörten die Hopliten, "gegen vierhundert," die von Theben zum Leonidas stießen, den antipersisch Gesinnten der Stadt an 1). Die Plataeer hatten es vorgezogen, die Geschicke der Athener zu theilen, und ihre Mannschaft auf die attische Flotte geschickt 2). Auf des Leonidas Botschaft ließen die Lokrer von Opus, obwohl sie dem Aerres dereits Erde und Wasser gegeben, ihre gesammte Mannschaft (nach Ephoros waren es tausend Hopliten) zu den Vertheidigern des Ceta stosen, während sie zugleich die Flotte durch sieben Funszigruderer versstärken 3); auch tausend Photier sanden sich ein, so daß Leonidas das Lager hinter dem Passe am Südsuße des Oeta dei Alpenos, dem ersten lokrischen Ort diesseit des Passes, mit 6200 Hopliten beziehen konnte. Von hier aus trat er mit der Flotte in Verbindung. Der Pass der Thermopylen, nach dem Sunde von Eudoea hin offen, war ohne die hellenische Flotte nicht eine Stunde zu vertheidigen.

Auf der Nordostspitze Euboea's lag ein Hain und Tempel der Artemis Proseoa (der nach Morgen blickenden). Unter diesem Vorgebirge, nach Westen hin, hatte die Flotte ihre Schiffe an den Strand gezogen. Den Oberbefehl führte Eurybiades, der Sohn des Eurykleidas von Sparta; den Befehl der korinthischen Schiffe hatte Abeimantos, des Otytos Sohn. Die strategische Leitung hing von dem Kriegsrath der Befehlshaber ab, die der Oberbefehlshaber versammelte. Im Sunde von Euboea war die Flotte durch zwanzig Schiffe, welche die Athener ber Stadt Chalkis überwiesen und die Chalkidier bemannt hatten, durch sieben Trieren des wieder erstandenen Eretria, durch zwei Trieren von Styra und eben so viele von der Insel Keos verstärkt worden; so daß sie nunmehr 271 Linienschiffe und 9 Funfzigruderer, sieben der Lokrer und zwei von Keos, insgesammt 280 Schiffe zählte. Drei Trieren, eine von Athen, eine von Aegina, eine von Troezen, sollten nordwärts von Stiathos freuzend die persische Flotte am Gestade Makedoniens beobachten. Auf Stiathos, auf den Bergspitzen Euboea's wurden Beobachtungsposten und Fanale errichtet, um die Bewegungen und die Annäherung der feindlichen Flotte zu signalisiren 4). Ein leichtes

<sup>1)</sup> Diod. 11, 4. Unt. Kap. 14. Herodot sagt: "Leonidas hatte sich beeilt, diese zu rusen, um zu wissen, ob die Thebaner Mannschaft stellen oder ossen gegen Hellas sein wilrden." — 2) Nach der Rede gegen die Neaera sind die Plataeer theils auf der Flotte, theils im Passe; in Neaer. p. 1377 R. — 3) Diodor 11, 4. Pausamias schätzt die Lokrer viel zu hoch auf 6000 Mann; 10, 21, 4. Tausend Hopliten und 7 Funszigruderer, die 560 Mann sorderten, war doch wohl ziemlich Alles, was diese Lokrer leisten konnten. — 4) Herod. 7, 182.

attisches Fahrzeug von dreißig Rubern, welches ein angesehener Mann Athens, Abronichos, befehligte, wurde dem Leonidas zugesendet; Abronichos sollte mit demselben am Strande bei Alpenos ankern, um, was hier vorsiel, sogleich den Admiralen zu melden i); ein zweites leichtes Fahrzeug, welches Polnas von Antiknra besehligte, hielt sich bei der Flotte bereit, die Botschaften der Admirale dem Leonidas zu überzbringen. So erwarteten die Hellenen schweren Herzens die seindlichen Streitkräfte, jene Flotte, von welcher der Ruf sagte, daß ihre Segel das Weer bedeckten?). Es war auch in der günstigsten Aufstellung teine geringe Aufgabe, mit 280 Schiffen dem Angriff einer mindestens vierfachen lleberzahl zu begegnen.

## 13. Der Kampf beim Artemision.

Die Streitmacht Asiens lagerte an den Pforten von Hellas. Vom Indus und vom Drus, vom Hilmend und vom Herirud, aus den Thälern von Schiras und von den Höhen des Elburs waren die Arier gekommen und mit ihnen die unterthänigen Semiten vom Guphrat und Tigris, von Sprien und aus dem wüsten Arabien, um die Arier des Westens ihrem Reiche einzuverleiben, die abweichenden Bahnen, welche die arischen Stammesbrüder hier betreten, zu wenden, sie zu dem Typus ibres Lebens zurückzuführen, den im Often geltenden Ordnungen bes Staatswesens zu unterwerfen. Heer und Flotte des Xerres waren an den Mündungen des Urios und Haliakmon noch stärker als zu Doristos. Jenes war durch die Krieger der thrakischen Stämme, durch die Streiter König Alexanders, die Makedonen, vermehrt worden, die Griechenstähte der thrakischen Rüste hatten 120 Trieren stellen müssen. Die Flotte zählte nunmehr 1327 Linienschiffe, unter diesen 427 hellenische 3). Diese allein waren mehr, als die Halbinsel mit vereinten Kräften aufzubringen vermochte, und dazu schickte sich eine Armee von 800 000 Streitern an, den Olompos zu übersteigen. "Die gant Stärke Affiens zog aus," jagt Nejchvlos, "Die Blütbe ber Dlänner ber rerisschen Erde wie ein Bienenschwarm zu Guß und zu Roß. tana's Mauern, die alte Umbegung der Rissier (Suja), das goldreiche Babrion verließen fie im Gedränge. Andere fendete ber vielnährende Neiles, und das Sumpfland (das Pelta) der Muderer ungählbare Menge.

<sup>!</sup> Herod. 8, 21. Thuldt. 1, 91. — 21 Dieder 11. 5. — 31 Diodor giekt. 320) griechische Schiffe, in den Einzelposten 310.

Des heiligen Tmolos Bewohner, die üppigen Lyder, die lanzenschmierenden Chalyber, die Marder und speerwerfenden Myser eilen, das zoch der Knechtschaft Hellas aufzuerlegen. Sie trauen den versuchten Jührern, den Kundigen des Bogens, den Rossereitern, schreckbar zu ihauen und furchtbar in der Schlacht im vielwagenden Muth ihrer Seele, selbst Könige, unterworfen dem großen Könige. perricher der vielbevölkerten Asia, des goldgeborenen Geschlechts gott= gleiche Leuchte treibt die gewaltige Heerschaar zu Lande, zur See in ferne Erde. Keiner wagt es, dem gewaltigen Strome der Männer zu stehen, die unbezwingliche Woge zu dämmen. Unwiderstehlich ist das heer der Perser und kühnen Herzens das Volk. Auf der taugehaltenen Floßbrücke drang das städtezerstörende Heer über den Sund der Tochter des Athamas, und die vielbaltige Straße legte das Joch auf den Nacken des Pontos. Bielarmig und vielschiffig, dunkel aus den Augen schauend, mit dem Blicke des mordenden Drachen bringt der König vom sp= rischen Streitwagen herab den lanzenberühmten Hellenen den bogen= tödtenden Krieg 1)."

Nur eine Straße führte von Makedonien nach Thessalien. Sie ging durch jenen Paß von Tempe. Zunächst am Meere unter dem Olympos hmlaufend, zieht sich dann der Engweg von der Mündung des Peneios neben diesem über eine Meile in der Bergspalte hin. Obwohl Xerres, nachdem das Lager an der Mündung des Haliakmon bezogen war, Ambe erhielt, daß die Hellenen den Paß geräumt — König Alexandros von Makedonien wird nicht unterlassen haben, beim Könige geltend zu machen, daß dies sein Verdienst sei 2) —, obwohl des Xerres Herolde ihm hier die Zeichen der Unterwerfung von den Kokrern von Opus, von den Dorern am Pindos und den Boeotern brachten, von allen Stämmen, welche den Thessalern unterthan waren: den Perrhaebern, den Ma= gneten, den Dolopern, den Aenianen, den Maliern — daß Xerres auch W biesen gesendet, war wohl auf den Rath der Aleuaden geschehen --, obwohl er der Unterstützung des Fürsten der Thessaler, des Thorax, khr sicher war, hielt er es bennoch nicht gerathen, sich mit den Massen feines Heeres in den Engweg zu verwickeln. Das Verhalten der thes= falischen Ritterschaft war wohl noch nicht klar, und selbst von mög= lichem Widerstande abgesehen, mußten Wochen, viel mehr als die dop= pelte Zeit, die das Heer zur Ueberschreitung des Hellespont gebraucht, darüber hingehen, bis Heer und Troß sich durch diesen Paß hindurch

<sup>1)</sup> Persae 11—92. — 2) Ob. S. 221.

gewunden hätten. König Alexandros von Makedonien gab an, d es möglich sei, das Gebirge weiter landeinwärts zwischen dem Berg Askuris und Lapathus zu überschreiten. Man stieg hier durch d Gebiet der Perrhaeber, die sich ja unterworfen, in die Ebenen Th saliens hinad. Der König beschloß, diesen Weg einzuschlagen 1). Theil des Heeres wurde vorausgesendet, durch die Wälder und Süm Vieriens breite Wege zu bahnen, den Nordabhang des Olympos p sirbar zu machen, den Saumpfad über Lapathus in eine gangb Straße zu verwandeln. Einige Wochen vergingen, ehe der Mar über den Olympos angetreten werden konnte (Ende Julius). Xen durste sich des weiteren Erfolges sehr sicher halten; über die Häl der auf den Tagsatungen der Amphistionen vertretenen Gemeinwe der Hellenen hatte seinen Boten die Zeichen der Unterwerfung gegek Konnte die andere Hälfte den Kräften stehen, die er jetzt über den Olymp sührte, den Schissen, die das Meer an die Ostküste der Halbinsel tru

Als das Landheer aufbrach, wies Xerres den Oberbesehlshal der Flotte, seinen Bruder Achaemenes, an, dem Landheere einen Be sprung von zehn Märschen zu lassen, erst am elften Tage nach sein Aufbruch mit der Flotte in See zu gehen, dann längs der Küste Th saliens südwärts zu steuern und in der Bucht von Pagasae die B bindung mit dem Landheere wieder aufzunehmen. Die Transportflo sollte unmittelbar folgen, um ihre Vorräthe zunächst in dieser Bn für den Bedarf des Landheeres auszuschiffen. Von dem Gestade t Busens von Therme konnte die Flotte bei günstigem Winde in 3 Tagen in der Bucht von Pagasae sein, während man berechnete, d das Landheer vom Fuße des Olympos bis nach Halos an der Bu von Pagasae mindestens zwölf Märsche brauchen würde. Die il gestellte Frist benutte Achaemenes, das Fahrwasser südwärts bis m Stiathos hin untersuchen zu lassen. Zu diesem Zwecke sandte er ze sidonische Schiffe aus 2); sie stießen auf die Wachtschiffe, die drei Trier von Athen, Aegina und Troezen, welche die Flotte der Griechen nor wärts von Stiathos freuzen ließ. Trotz der tapfersten Gegenwe wurden die beiden Galeeren von Aegina und Troezen genommen. D Leon von Troezen, welcher sich am wackersten von der Mannschaft! halten, sollen die Phoeniker am Buge des genommenen Schiffes ih

<sup>1)</sup> Herod. 7, 128. 131. Livius 44, 2--6. Daß der viel weiter westlich liege Paß von Bolustana ebenfalls benutzt worden sein kann, ist nicht ausgeschlossen; kann vom oberen Haliakmon aus erreicht werden; aber das von Herodot angegeb Ziel Gonnos weist doch auf den Psad von Lapathus. — 2) Herod. 7, 179—1

Ittern als Erftlingsopfer geschlachtet haben. Das attische Schiff entkam; · Rapitän, Phormos, ließ auf die Mündung des Peneios steuern, 3 Fahrzeug hier auf den Strand laufen und kam mit der Mannschaft Lande durch Thessalien zurück. Nach diesem Gefecht, dem ersten in jem Kriege, vollendeten die Sidonier ihren Anftrag, errichteten auf t Klippen zwischen Stiathos und dem Festlande — den sogenannten neisen — Baken und Wahrzeichen für die Flotte und kehrten in die icht von Therme zurück 1). An dem bestimmten Tage gab Achae= mes seiner Flotte das Zeichen, die Anker zu lichten. Ein günftiger ind führte seine Trieren, denen die Transportflotte in gemessener atfernung folgte, von der Rhede von Therme in einem Tage an die kfte der Magneten, an den Fuß des hohen Pelion. Als die Feuerichen ihrer Posten auf Stiathos den Hellenen Kunde von dem Ungeln des Feindes gaben, entsank ihnen der Muth; unbekümmert um 2 Hopliten am Deta eilten sie unaufhaltsam südwärts den Sund Weit hinter dem Paß von Thermopplae, erft bei Chalkis webe Halt gemacht. Hier allein, an der schmalsten Stelle des Sundes - die Breite beträgt an dieser Stelle nicht viel über 200 Schritt —, lanbten sie im Stande zu sein, dieser Uebermacht zu begegnen.

Um die Klippen von Stiathos nicht im Dunkeln zu passiren, ließ chaemenes gegen Abend seine Flotte an der Küste der Magneten, tgenüber der Uferstrecke von Kasthanaea bis zum Vorgebirge Sepias in, vor Anker gehen. Das Ufer bot für die Masse der Schiffe zu mig Raum: nur ein Theil derselben konnte am Lande anlegen, die we Menge mußte vor Anker bleiben und lag in acht langen Linien intereinander in die See hinaus. Vier Meilen weiter nordwärts auf A Höhe von Meliboea ankerten die Fahrzeuge der Transportflotte. A Morgen war windstill und der Himmel heiter, aber plötzlich brach n starker Nordoststurm los; die Seeleute der Küste nannten solche tikrme nach ihrer Richtung Hellespontier. Die Flotte lag völlig un= schützt an einem buchten= und hafenlosen, felsigen Ufer, auf welches a Orkan mit der größten Heftigkeit zublies. Nur der Theil der Flotte, Acher am Strande lag, und der Theil, welcher demfelben am nächsten Merte, vermochte die Schiffe aufs Land zu ziehen, alle übrigen Schiffe, eren Anker nicht hielten, deren Ruderer nicht gegenzuhalten vermochten, vurden rettungslos auf die Klippen geschleubert. Die Art, wie die Flotte wr Anker gelegt war — auf einen Sturm, in dieser Jahreszeit ein

<sup>1)</sup> Secol. 7, 183.

höchst seltenes Ereigniß, hatte man nicht gerechnet —, vermehrte das Unheil, da die am weitesten hinausliegenden Schiffe auf die näher am Strande geankerten geworfen wurden und sie so einander gegenseitig zer-Vergebens versuchten die Magier des Achaemenes den Sturm durch Zaubersprüche und Opfer zu beschwören. Er blies drei Achaemenes war Tage und drei Nächte mit unverminderter Heftigkeit. in großer Besorgniß, in dieser Lage auch noch vom Lande her ange: griffen zu werden, das persische Landheer konnte noch nicht heran sein; er ließ aus den Schiffstrümmern, Brettern und Balken ein Bollweif um die geretteten und ans land gezogenen Schiffe errichten. **Es** war ein harter Schlag, der die persische Armada betroffen hatte. Als ba Sturm am vierten Morgen sich legte, war die ganze Küfte von Meliboea bis zum Vorgebirge Sepias hin, eine Strecke von mindestens sechs deutschen Meilen, mit Wracken und Trümmern bebeckt. Ueber vierhundert Schiffe, zum größern Theil von der Transportflotte, zum kleineren von der Kriegsflotte, der die stärkere Ruderkraft zu Gute tam, waren verloren 1). Achaemenes befahl, die Südspitze der magnetischen Halbinsel zu umsegeln und gab seinen Schiffen Aphetae am Gingange bes pagajaeischen Bufens zum Sammelplat. die schützende Bucht und das der Flotte zunächst gesteckte Ziel erreicht.

Im Sunde von Enboea, hinter den hohen Bergen dieser Insel geborgen, empfanden die Schiffe der Hellenen nichts von jenem Nordsossisturm. Ihre Wachtposten auf der nördlichen Spize Euboea's der richteten von den Verwüstungen, welche der Orfan unter den persisten Schiffen anrichte. Da erwachten Muth und Hoffnung bei den Mamsschaften der Flotte: die Götter der Winde und des Meeres tämpsten für sie; sie vernichteten die Flotte des Feindes. Die Hellenen spenschen dem "Retter Poseidon" und dem Boreas und steuerten von Chastis wieder nordwärts, die verlassene Stellung an der Nordkiste Euboea's beim Artemission wieder einzunehmen. Sie kamen gerade zur Zeit, als die letzten Schiffe der Flotte des Königs auf Aphetae zusteuerten. Diese konnten abgeschnitten werden und wurden auch auf der Stelle angegriffen. Es waren sünfzehn Trieren unter dem Berset

<sup>1)</sup> Herodot sagt freilich (7, 190) über vierhundert Schiffe, von der Transpertsstate sei die Zahl nicht bekannt, aber da Achaemenes (7, 236) dahin resumirt, des die Flotte überhaupt einschließlich der Kämpse beim Artemisson 400 Schiffe eingebist, können hier noch nicht 200 der Kriegsslotte zugetheilt werden. Die Gesechtsverluste beim Artemisson stellen sich auf mindestens 130—150 Schiffe. Danach können durch die beiden Stürme nicht mehr als 250—270 Trieren versoren gegangen sein.

Sandotes, dem Statthalter des Königs zu Kyme. Er blieb im Gestecht, seine Schiffe wurden genommen. Auf denselben wurden Penthylos, der Führer der zwölf Trieren, die Paphos auf Kypros dem Könige gestellt, von denen nur die des Penthylos den Orfan überstanden hatte, und Aridolis, der Fürst der karischen Stadt Alabanda am Marspas, gefangen. Beide wurden von den Admiralen über Heer und Flotte, über die Absichten des Feindes genau befragt und dann wohlbewacht nach dem Isthmos gesendet.).

Es war ein erster Erfolg, wohl geeignet, den Hellenen den Math noch weiter zu erhöhen. Aber das Gegentheil trat ein, als sich die seindliche Flotte zu ihrem Erstaunen in kurzer Entfernung gegenüber geordnet und seetüchtig zeigte, als sich zeigte, daß dieselbe über elf= hundert Segel zähle. Sie hatten sich die Verwüstungen des Sturms größer gedacht, sie hatten gemeint, daß nur noch beschädigte Schiffe und entmuthigte Mannschaften übrig seien. Das Gegentheil der Erwartung ließ Mduth und Selbstvertrauen wiederum sinken, nicht nur bei den Mannschaften, sondern auch bei den Befehlshabern. Eurn= biades und mit ihm Abeimantos, der Stratege Korinths, waren für den Rückzug nach dem Peloponnes in die Bucht von Troezen, wo man die weiter ausgerüsteten Schiffe der Bundesgenossen vorfinden werde. Themistokles hatte die erste Flucht nach Chalkis nicht hemmen können; 🐸 gelang ihm, die zweite zu hindern. Er wird den Strategen, insbesondere dem Eurybiades, gezeigt haben, daß er seinen König, die Spartiaten, die Peloponnesier am Deta opfere, unverantwortlichst opfere, wenn er der Perserslotte das Meer zwischen Aphetae und der Mündung des Spercheios ohne zu schlagen Preis gebe, daß mit dem Verlust der Thermopylen Thespiae, Plataeae und Athen selbst verloren seien; er wird heworgehoben haben, daß doch auch Chalkis, Eretria und Styra, die Shiffe oder Mannschaft zur Flotte gestellt, nicht ohne Weiteres der Rache der Perser überantwortet, daß die Besitzungen Athens auf Euboea, im lelantischen Felde der Verwüstung nicht leichthin preisgegeben werden dirften; daß, wenn schließlich trot Allem zurückgegangen werden solle, die Flotte doch mindestens so lange halten müsse, bis die Chalkidier, die Eretrier, die Styreer, die attischen Kleruchen Weib und Kind und was von ihrem Eigenthum zu retten sei, in Sicherheit ge-Die Strategen hatten eben den Beschluß gefaßt, beim Ar-

<sup>1)</sup> Herodot 7, 195. — 2) Herodot weiß, daß Themistokles das Bleiben der Flotze durch klingende Grlinde bei Eurybiades und Adeimantos erreicht und dabei

temision auszuhalten, als ein Hellene von der persischen Flotte berüberkam — es war ein Mann von Stione — und den Strategen meldete: Achaemenes habe einer Abtheilung seiner Flotte Befehl gegeben, unbemerkt von den Hellenen auszulaufen, zwischen dem Borgebirge Sepias und Stiathos nordwärts zu steuern, dann im offenen Meere den Kurs südwärts zu nehmen, die Südspitze Euboea's zu umsegeln und den Hellenen im Sunde von Euboea den Rückzug abzuschneiden. Es war also darauf abgesehen, die hellenische Flotte nicht nur zu schlagen, sondern einzuschließen und zu vernichten. Im Rathe der Strategen waren die Peloponnesier der Meinung, den umsegelnden Schiffen südwärts entgegenzugehen, um den Rückzug frei zu halten\_ Damit wären Leonidas und seine Truppen den Persern wiederum preisgegeben worden. Themistokles war der Meinung, daß man vielmehr die Schwächung der feindlichen Flotte durch die Entsendung jenes Geschwaders benutzen musse, sie anzugreifen. Er sah durchaus richtion daß die schmale Mündung der weiten Bucht von Pagasae den Berser zu

guten Profit gemacht hat. Die Euboeer haben 30 Talente zu diesem Zwecke auswebracht, Themistolles verwendet 8 und behält 22 in der Tasche. Euboeer, die jene 47 000 Thaler aufgebracht haben? Herodot nennt sie nicht, ausch Plutarch nicht, obwohl er den Unterhändler nennt, durch den die Euboeer wit Themistolles verhandelt hätten, den Pelagon. Die Chalkidier waren auf den Schiffen Athens, das vor zehn Jahren vernichtete Eretria und das kleine Styra disponirten Wollten sie aber bestechen, so schwerlich über 47 000 Thaler zu Bestechungen. war doch das Geld dem Oberbefehlshaber einzuhändigen nicht aber dem The mistolles, von dem ohnehin bekannt genug war, daß es bei ihm keiner Bestechung beditrfe, um ihn zu halten. Und woher wußten benn die Gewährsmänner Hembots so genau, wie viel Eurybiades und Adeimantos erhalten, wie viel Themistotles in die Tasche gesteck? Hatten vielleicht Empbiades und Abeimantos ihnen erzählt, daß fe sich und um welchen Preis von Themistokles hatten bestechen lassen? Die Gründe zum Bleiben, wenn sich die Mannschaften irgend halten ließen, waren auch filt nick excessiv muthige Männer, auch für solche, welche den Krieg erst am Isthmos silves wollten, nachdem Spartaner und Peloponnesier im Passe von Thermopplae stander, so schwerwiegend, die Berantwortung, ohne Gefecht zu weichen und jene zu verrachen, fo schwer, daß diese Bestechungsgeschichte zu dem Uebrigen zu legen ift. Dem Phanies erzählt Blutarch noch eine weitere Bestechungsgeschichte bes Themistolles nach: buch gutes Abendessen und ein Talent bewegt er den Kapitan der heiligen Triere, der auf ben Rückzug brangt, zu bleiben. Dem Strategen Athens stanben boch wohl ander Mittel zu Gebote, seine Kapitane in Zucht zu halten, als diese. Butreffend bat Bant (Themistokles S. 134) hervorgehoben, daß diese Geschichte nach dem Matter der E zählung bei Thukydides construirt ist, welche darlegt, wie Themistotles auf der Fluck nach Asien den Rapitan des Rauffahrers, auf dem er sich befand, bestimmt hat, ibs bei Naros burch die attische Flotte zu bringen.

mmöglich mache, bei der Nähe, in der die griechische Flotte Aphetae jegenüber lag — die Entfernung betrug nur zwei Meilen 1) —, wenn iese rasch heranruderte, ihre Trieren sämmtlich in Schlachtordnung zu ringen. Begann man dazu den Angriff erst mit der sinkenden Sonne, so dar man immer im Stande, sich dem Tressen, wenn es eine gefährliche Bendung nahm, unter dem Schuze der Dunkelheit zu entziehen. Vielseicht zeigten auch die Hellenen der Perserslotte nicht besonderen Eiser zegen die Landsleute. Nach langer Berathung drang die Ansicht des Themistotles durch. Die Kapitäne wurden angewiesen, sich dicht dei einander zu halten, dann auf das erste Signal des Admiralschiss die Schlachtlinie so zu bilden, daß das Centrum voran, die Flügel im Halbereise zurückständen, als ob man den Angriff des Feindes erwarten wolle; auf das zweite Signal aber überall kräftig vorwärts rudern pu lassen?).

Achaemenes war mit der Musterung seiner Schiffe in der Bucht inter Aphetae beschäftigt. Die hellenische Flotte wollte er seiner Seits icht angreisen, bevor die umgehende Abtheilung das verabredete seichen gäbe, um dann den Feind mit einem Schlage zu vernichten. Die persischen Admirale erstaunten über die Kühnheit der Hellenen, Is sie deren Schiffe gegen Aphetae herankommen sahen; sie hatten

<sup>1)</sup> Herod. 8, 8. — 2) Die Darstellung Herodots (8, 11) ist hier völlig unver-Mublich. Auf die Botschaft des Styllias wird Rath gehalten und viel gesprochen. Es fest die Meinung vorerst zu bleiben, die Mannschaft im Lager zu lassen, dann aber nach Mitternacht zu weichen und den umsegelnden Schiffen entgegenzugehen. "Danach aber, Miemand gegen sie heransuhr, nahmen sie den späten Nachmittag wahr und schifften feldt gegen die Barbaren, zu erproben, wie jene tampften und das Durchbrechen machten." **We kinnen die Hellenen erwarten, augegriffen zu werden? Da Styllias ihnen ge=** lest hat, die Umgehung sei im Bollzuge, hatten sie vielmehr zu erwarten, daß der Regriff nicht eher erfolgen werde, als dies geschehen war. Wie stimmt die Erwartung Ingriffs des Feindes mit dem Beschluß, nicht an Bord zu gehen, vielmehr die Rannschaft bis Mitternacht im Lager zu lassen? Wie konnten die Hellenen im Vorbestimmen, um Mitternacht nach Süden abzufahren, wenn sie erwarteten, daß 🌬 werher den Angriff der übermächtigen Flotte zu bestehen haben würden? Diese Angaben heben einander auf. Und weiter: diese ängstlichen Hellenen hätten den ersten Angriff gegen die gefürchtete Seemacht des Xerres ohne Ueberlegung und Vorbereitung impovisit? Hiernach behauptet die völlig sachgemäße Relation des Ephoros bei Diodor den Blatz; und der Herodots, die auch hier das entscheidende Eingreifen des Thunistotles unterdricht, kann nicht mehr zugestanden werden, als daß die Meinung Begner besselben im Kriegsrathe bahin ging, den umsegelnden Schiffen entgegen 14 geben, was der Gesammthaltung und den Tendenzen Sparta's und Korinths entipract.

nicht gedacht, daß die Griechen es wagen könnten, ihnen die Schlacht zu bieten. Auch nach Entsendung der umgehenden Abtheilung war man noch mehr als dreimal so stark wie die Hellenen; man hatte dazu die besseren Schiffe und die geübtere Mannschaft voraus. nier auf der persischen Flotte fürchteten, daß kein hellenisches Schiff davon kommen werde, als Achaemenes das Zeichen zur Schlacht gab, so sagt uns Herodot. Aber die attischen Schiffe unter Themistokles griffen schon an, bevor die persische Linie gebildet war. Aeschraeos' Sohn von Athen, nahm mit seiner Triere das erste feindliche Schiff; bald unterlagen auch andere. Das Gefecht wurde heftig. Allmählich und in dem Maße, als die persischen Schiffe herankamen. wendete sich dasselbe nach dem guten Erfolge des Anfangs ungünstige für die Hellenen. Die Nacht trennte die Flotten. Sie brachte bef tigen Regen und einen Gewittersturm aus Süben, gegen den Euboca die hellenischen Schiffe deckte. Die Hellenen durften mit sich zufriede sein, das Wagniß war gelungen, ein nicht unbedeutender Erfolg war errungen, sie hatten den Persern dreißig Schiffe genommen. Auf einenzz von diesen war Philaon, der Bruder des Königs Gorgos von Salamis auf Anpros (S. 46. 47), gefangen worden. Aber von den griechischen Schiffen der Perserstotte war nur eins, ein Schiff von Lemnos, zu den Athenern übergegangen.

Um folgenden Morgen erhielten die Hellenen eine bedeutende Verftärtung. Die inzwischen gerüsteten drei und fünfzig attischen Schiffe trasen ein, danach kam die Kunde, daß in dem Sturm der letzen Nacht die Abtheilung der persischen Flotte, welche den Hellenen in den Rücken gesendet war, vernichtet sei. Sie hatte die Südsüste Euboea's noch nicht erreicht, als ihre Schiffe durch den aus Süden wehenden Orlan auf die Felsen der Ostfüste "die Höhlungen" geschleudert wurden und hier angeblich sämmtlich untergingen '). Das war gute Botschaft. Es wurde beschlossen, gegen Abend wiederum anzugreisen. Die Hellenen waren um 50 Schiffe stärfer und von neuem Muthe erfüllt, während der Sturm der vergangenen Nacht die Leichen und Trümmer des gestrigen Tressen zwischen die persischen Schiffe, die vor Aphetae vor Anker geblieben waren, getrieben hatte. Das Gesecht ließ sich wiederum günstig an, ein Theil der kilikischen Schiffe wurde genommen 2), und wiederum gewährte die Dunkelheit den Hellenen einen ungestörten Kückzug.

Achaemenes hatte auf das verabredete Signal seiner entsendeten

<sup>1)</sup> Herodot 8, 13. Strabon p. 445. Livius 31, 47. — 2) Herodot 8, 14-Bgl. 8, 68.

Schiffe vergebens gewartet. Empört über die Keckheit der Hellenen und die Berlufte, welche sie ihm beigebracht, war er entschlossen, sich nicht zum dritten Mal überraschen zu lassen. Er befahl seiner Seits den Angriff für den folgenden Tag 1); 900 Trieren ordneten sich gegen 300. Es war gegen Mittag, als die Hellenen beim Artemision die seind= liche Flotte heranrudern sahen; sie bildete einen großen Halbkreis, der Die ganze Linie der Hellenen umfassen sollte; doch war die Zahl der Perserschiffe für das Gewässer zwischen Aphetae und dem Artemis= tempel zu groß. Die Hellenen erwarteten den Angriff. Etwa 60000 hellenische Seeleute standen gegen 180000 des Xerres. Obwohl die Schiffe des Achaemenes zum Theil einander hinderlich waren, ihre Ruber verwirrten und gegen einander stießen, war ihr Angriff auf die Hellenen nachbrücklichster Art. Wie tapfer die Hellenen fochten, nach einem langen und hartnäckigen Kampfe, "in welchem viele grie= hische Schiffe und Männer zu Grunde gingen und noch mehrere der Barbaren," endete die Schlacht ohne Entscheidung. Beide Flotten kehrten auf ihre Ankerplätze zurück. Auf der Seite der Perser hatten die Aegypter am besten gefochten; sie hatten fünf hellenische Schiffe mit der Mannschaft genommen; auf der Seite der Griechen die Athener, und von diesen Kleinias, des Alkibiades Sohn (6, 555), der mit eigener Triere diente und deren Bemannung auf seine Kosten verpflegte. Hälste der attischen Schiffe war beschädigt.

Es war ein Sieg der Hellenen, eine solche Uebermacht in geord= weter Schlacht bestanden zu haben. Nicht ohne guten Grund läßt Aristophanes den Chor der Lakonen singen: "Göttern gleich rannten die Athener beim Artemision gegen die Schiffe des Feindes an und be= siegten die Meber 2)." Damals empfanden die Hellenen nur, daß sie ihr Aeußerstes gethan und damit doch eben nur die Perser abgewehrt hatten. Die Admirale glaubten bei der Einbuße und den Schäden, welche die Flotte erlitten, einen zweiten Angriff der Perser nicht erwarten zu dürsen. Themistokles bemühte sich, den Rückzug aufzuhalten. Jeden Falls mußte Leonidas vom Rückzuge der Flotte rechtzeitig unterrichtet werben, um seine Maßregeln treffen zu können. Man mußte weiter mit dem Rückzuge zögern, um Frist zu gewinnen, die Euboeer zu flüchten, die zahlreichen Heerden Euboea's wegzutreiben oder für die hellenische Flotte zu schlachten, damit dem Feinde nicht so erwünschte Mundvorräthe in die Hände fielen. Nach Antritt desselben sollten die Lagerfeuer unter=

<sup>1)</sup> Herob. 8, 15. Diob. 9, 12. 13. — 2) Lysistr. 1250 sqq.

halten werden, um den Feind in dem Glauben zu lassen, daß di hellenische Flotte ihre Stellung behaupte. Themistokles übernahm di Sorge dafür, daß die Flotte den Rückzug ohne Verlust bewirke. Di Mannschaften waren mit dem Forttreiben der Heerden beschäftigt, al Abends Abronichos mit seinem Dreißigruderer von Alpenos mit de Trauerkunde eintraf: Leonidas sei überwältigt und erschlagen, der Pa in den Händen der Barbaren. Da wurde jeder Aufschub aufgegebe und der Rückzug auf der Stelle angetreten 1). Die korinthischen Schiff segelten voran, die attischen hatten die Nachhut; man mußte erwarter daß der Feind folgen und angreifen werde. Themistokles blieb mi den schnellsten Schiffen zurück, um an den Quellen beim Artemistemp und an den übrigen Plätzen zum Wassereinnehmen an der euboeischen Kus in die Felsen Inschriften eingraben zu lassen, welche die Jonier zu llebertritt aufforderten. Sie lauteten: "Jonische Männer, ihr the nicht Recht, daß ihr gegen eure Bäter zu Felde zieht und Hellas i Anechtschaft bringt. Kommt zu uns herüber, oder wenn ihr das nick könnt, so bleibt unthätig gegen uns und liegt den Karern an, bas selbe zu thun. Ist es aber unmöglich, das Eine oder das Andere z thun und seid ihr so fest gebunden, daß ihr nicht davon könnt, s tämpft nicht mit gutem Willen, wenn wir gegen einander stehen, son dern erinnert euch, daß ihr unsere Abkommen seid, und daß die Ursach der Feindschaft mit den Barbaren uns von euch herkommt." Wem es auch nicht gelang, durch diese Aufforderung die Jonier zum Berlassen der persischen Flotte zu bewegen, die Jonier konnten daduch doch den Persern verdächtig werden.

<sup>1)</sup> Nach Herodots Angaben segelt die perfische Flotte zehn Tage nach dem Mmarsch des Landheeres von Therme ab. Sie gelangt am 11. nach Sepias Alte. Den 12. 13. 14. Tag wiithet ber große Stirm. Am 15. segelt Achaemenes nach Aphene. Die Griechen steuern am 14. nach dem Artemision zurück und nehmen am 15. die Schiffe des Sandotes. Am 16. sehen sie die Perserstotte in Ordnung und fassen den Beschluß des Riiczuges. Themistokles verhindert den Riiczug am 17. Tage. Am 18. melbet Styllias ben Hellenen die Absendung ber Umgehung; an demselben Tage Abends erfolgt der erfte Angriff, am 19. die Nachricht, daß in der Nacht wo 18. auf den 19. die umgehenden Schiffe mitergegangen find (fie mußten hiernach in der Nacht vom 15. oder 16. abgesendet sein), und danach sofort der zweite Ar griff, am 20. die allgemeine Schlacht, am 21. der Beschluß des Riichzuges. Dies ist die fürzeste Rechnung, welche aufgestellt werden kann. Indeß find mindestens mi Tage einzuschalten, welche einerseits Achaemenes bedurfte, seine Flotte wieder # sammeln und in Ordnung zu bringen, welche andererseits über den Verhandlungen des Themiswiles mit den Admiralen hingingen, so daß die drei Schlachttage etwa auf ben 21. 22. und 23., der Rickzug der Griechen auf ben 24. Tag nach bem Aufbruch des Xerres aus Pierien gefallen sein werben.

## 14. Die Thermophlen.

Das Gebiet der Malier, das Thal des Spercheios, ist gegen Südoft durch einen Gebirgswall, den "hohen vetaeischen Bergwald," wie Sophokles sagt, geschlossen, welcher sich von den Ketten des Bindos, vom hohen Typhrestos ostwärts abzweigt und parallel mit dem Flusse in dieser Richtung zieht, bis er steil in das Meer, in ben Sund von Euboea herabfällt. Ueber den mit Weinranken, Del= und Lorbeerbäumen bedeckten Hügeln am Fuße des Oeta erheben sich stattliche Eichenwälder, in deren Dunkel klare Quellen rieseln; über den Wäldern zeigt sich eine nur hier und dort von Schluchten unterbrochene Klippenreihe. Die höchste Spitze des Deta, die Pyra, steigt in schroffen Wänden unmittelbar aus dem Thale gegen siebentausend Fuß hoch empor. Näher gegen das Meer sind die Felswände etwas geneigter; hier lag am nördlichen Abhange auf einer mäßigen aber steil abgerissenen Höhe die Stadt Trachis; über derselben nach dem Sunde zu erhebt sich das Felshaupt des Kallidromos, des letzten Berges des Die Quellen, die auf dem Deta springen, fließen Deta am Meere. Drei Bächen, dem Dyras, Melas und Asopos (in den sich kurz vor der Mindung der Phoenix ergießt), zusammen, die dann ziemlich nahe bei einander ins Meer fallen. Am weitesten südlich, dem Abhange des Kalli= dromos am nächsten, fließt der Asopos, ein reißendes Gebirgswasser. Auf dem rechten Ufer dieses Baches, bei dem Flecken Anthele, lag das alte Heiligthum der Demeter, um das sich vordem die Griechenstämme des Nordostens zusammengefunden, in dem die Amphiktionen in jedem Perbst die althergebrachten Opfer vollzogen. Südwärts von Anthele tritt der Kallidromos mit seinen Kalksteinwänden so nahe an das Meeresufer, daß es unmöglich scheint, an den Bergen vorüberzukommen. Est dem näher Herangelangten zeigt sich, daß zwischen ihnen und dem Meere Raum für eine Wagenspur vorhanden ist. Dies ist das aste Thor in das mittlere Griechenland. Hinter diesem treten die Kelswände vom Sunde weiter zurück und lassen für eine kleine, sanft mach dem Gebirge hin ansteigende Fläche Raum. Etwa eine halbe Stunde hinter dem ersten Thore springen aus dem Fuße der Felsen die beiden Hauptquellen des heißen und schwefelhaltigen Wassers, welches den Boden der Ebene mit einer weißen Kruste überzieht. Die heißen Onellen gehörten dem Herakles; an diesen "felsumgebenen heißen

Bädern," stand ein Altar dieses Heros.). Hinter den Quellen rückt die Wand des Kallidromos wieder hart an das Ufer und bildet so, nachdem man an einem kleinen Hügel vorüber ist, das zweite Thor, nicht breiter als das erste. Dann hat man den Stock des Deta passirt; hinter dem zweiten Thor erweitert sich die Ebene und man erblickt rechts nach Westen hin den ersten Flecken der Lokrer, Alpenos.).

Südostwärts der heißen Quellen, vor dem kleinen Hügel stand jene Mauer, welche die Phofier errichtet hatten, um das zweite Thor ganz zu sperren, den Thessalern den Einbruch in ihr Gebiet zu wehren (6, 255); die Gewässer der Quellen waren als Graben vor die Mauer Die ganz verfallene Mauer und deren Pforte ließ Leonides, sobald er das Lager bei Alpenos bezogen hatte, herftellen. Sie sollte die Hauptvertheidigung bilden, wenn das erste Thor nach dem Lande der Malier hin nicht mehr behauptet werden könne. Aber der gesammte Paß konnte vermittelst eines Fußpfades über die Höhe des Gebirges, der unter dem Gipfel des Kallidromos hinlief, von Westen her m= In der Nähe von Trachis zieht sich, zwischen den gangen werden. Felsen steil aufsteigend, eine Schlucht zur Höhe des Kallidromos hinanf; eine zweite Schlucht, noch schwieriger, führt, unter dem Gipfel des Kalli= dromos, vom Kamme des Gebirgs bei dem Felsen Melampngos vor= über auf dem diesseitigen Abhange nach Alpenos hinab. Die Photier erboten sich, die Vertheidigung dieses Pfades zu übernehmen. eigene Rettung hing von der Behauptung des Deta ab, und dem kernidas schienen tausend Hopliten, auf dem Kamme des Gebirges postirt, für die Sperrung eines Fußweges dieser Art ausreichend 3).

Von zehntausend Hopliten war vor zehn Jahren bei Marathorz eine gewaltige llebermacht der Perser im offenen Felde geschlagen worden, demnach mußte es möglich sein, einen Paß wie den von Thermopplase und einen Gebirgspfad mit sechstausend Hopliten längere Zeit zu halten-Freilich sobald die persische Flotte in den Sund von Euboea eindrangssobald man von den Verdecken der seindlichen Schiffe in der rechtere Flanke beschossen wurde 1), sobald Truppen an der Küste der Koker, am Fuße des Knemis gelandet wurden, mußte die Vertheidigung des Passes aufgegeben werden. Aber wenn die hellenische Flotte Stand

<sup>1)</sup> Herod. 7, 176. Sophoel. Trachin. v. 633. — 2) Herod. 7, 200. Die Begend ist jetzt wesentlich verändert. Die Ablagerungen des Spercheios und jest Bergwasser haben die Kliste breiter gemacht, so daß der Spercheios jetzt in einer sichen Wendung ims Weer sließt und die oben genannten Bäche in sich aufnimmt. — 3) Bgl. Pausan. 10, 20 ff. Livius 36, 18. — 4) Pausan. 10, 21, 3.

pielt, wenn es gelang, den Paß einige Zeit hindurch zu behaupten, so warte es doch nicht sehlen, daß man sich im Beloponnes endlich erhob, vaß Sparta mit seiner und der Bundesgenossen gesammten Heeresmacht zur Unterstützung kam, wozu die Eidgenossen zudem Athen gegenüber verpslichtet waren. Wit einigermaßen ausreichenden Kräften, mit zwanzig bis dreißigtausend Hopliten aus dem Peloponnes war die Stellung am Deta unüberwindlich. Aber freilich die Olympien waren vorüber — Ustulos von Kroton hatte wieder im Wettlause gesiegt und Theagenes von der Insel Thasos, welche den Persern bereits seit dreizehn Jahren gehorchte, im Faustkampse — und immer noch kam feine Runde von heranrückenden Verstärfungen.

Thne Widerstand auf den von ihm selbst gebahnten Wegen hatte das Heer des Xerres die schneebedeckten Kännne des Olympos überstiegen, war es durch dessen waldige Abhänge in die Ebene Thessaliens Thorax von Parisa ließ es an beflissener Unterwürfigkeit gelangt. nicht fehlen; die Ritterschaft Thessaliens hatte nach dem Rückzuge der Berbündeten von Tempe wohl nach einiger Zeit des Besinnens gefunden, daß nichts übrig bleibe als Unterwerfung. Nach vierzehn Märschen war Halos am pagasaeischen Busen erreicht. Drei weitere Märsche führten dann das Heer in das Land der Malier, welche längft die Zeichen der Unterwerfung gesendet (S. 221), in das Thal des Spercheios, das den Massen des Heeres ausreichenden Raum zur Kagerung bot, während der Fluß das nöthige Wasser für Menschen und Thiere gewährte.

Als das persische Heer den Riicken des Othrys in endlosem Zuge hinabstieg, als dessen Schaaren die Ebene des Spercheios bedecken is, wiederholten sich die Stimmungen vom Artemision im Lager bei Alspenos. Der Mehrzahl der Beschlähaber und des Heeres ensiant der Wath, die Führer und Mannschaften aus dem Peloponnes wollten an den Jsthmos zurück: dort sei der Platz im Berein mit der zesammten Streitkraft des Peloponnes den Kanupf gegen solche Uedermacht aufzusnehmen. Die Lokrer und Phosier, die durch die Besetzung des Seuz eine dum Anschluß gebracht worden, widersprachen auf das Stärkte. Durch wärts Drängenden sest: er werde Botschaft nach Sparta und und die Kegenossen Sparta's senden 2). Inzwischen beruhre seine Zuserschuschen auf den Sparta's senden 2). Inzwischen beruhre seine Zuserschuschen wehmlich auf den Spartiaten. Es waren auserwählte verz, webmlich auf den Spartiaten.

<sup>1)</sup> Herod. 7, 201. Diodor 11, 5. — 2) Herod. 7, Wi.

Dertlichkeit wohl geeignet, ihren Dauth zu stärken. Vor ihnen der Spercheios, dessen gelben Fluthen Peleus die Locken des Ach gelobt hatte, wenn der Jüngling unversehrt heimkomme. aber unsterblicher Ruhm war ihm zu Theil geworden. auf welchem die Spartaner standen, war durch die Thaten ihres f des Ahnherrn ihrer Könige, des Stammvaters der Hylleer, des Her geheiligt. Man lagerte an den Quellen, an dem Altare des 1 muthigen Helden. Ueber Alpenos sah man die Steine ber Kertoper Kobolde, die den Herakles geneckt und die er neckisch bestraft Auf der andern Seite des Passes lag Trachis, das Herakles gegri nachdem er die räuberischen Dryoper bezwungen, das er dem F der Malier, dem Kepr, übergeben hatte. Von Trachis aus war kles aufgebrochen, den Ahnen der Spartaner, den Dorern am Oly gegen die Lapithen zu helfen. Von Trachis hatte er ben Zug den Eurytos unternommen; hier hatte er die Deianeira zurückgel hier war sein Sohn Hyllos, ber Ahn der Könige Sparta's, unte Kenr Schutz aufgewachsen. Dort nach Osten hin, an der Norl spitze Euboea's, unter den steilen Höhen am Vorgebirge Kenaeon, er seinem Bater Zeus das Dankopfer für seinen letzten Sieg t bracht, und hier im Westen, auf der höchsten Spitze, der Pyra, der Heros sich selbst auf dem Scheiterhaufen verbrannt, der Opras vergebens zu löschen versucht hatte 1). Es war ruhmreid zu fallen, wo Herakles sein Ende gefunden, in der Bertheidigung Altars, seiner Quellen, seiner Thore. Herodot erzählt uns, ein I von Trachis sei einige Tage vor der Ankunft der Perser ins Lage Alpenos gekommen und habe hier gemeldet: das Heer des Königs er gesehen, sei so zahlreich, daß seine Pfeile die Sonne verdt müßten; da habe einer der Spartaner, Dienekes, geantwortet: er ! gute Botschaft, man murbe bann im Schatten fechten; eine Vorstel welche den Hopliten in der Sonne des August lockend erscheinen t Die feste Haltung der Spartaner, Photier und Lokrer richtete am Muth der Uebrigen wieder auf.

Bereits in Thessalien hatte König Kerres ersahren, daß der besetzt sei. Er verkannte die Schwierigkeiten nicht, welche ihm hartnäckige Vertheidigung des Engpasses in den Weg legen löbielt der Feind den Deta auch nur einige Tage, so erlitt der der Unbesiegbarkeit seines Heeres Schaden. Sobald die Flotte

<sup>1)</sup> Herod. 7, 198. Diobor 4, 57. Pausan. 4, 34, 9.

ar, mußte der Paß ohne Kampf oder nach einem sehr leichten Kampfe feine Hand fallen. Jener Sturm, danach die Hellenen hinderten eAnkunft der Flotte. Vier Tage lang wartete Aerres auf deren Erseinen; da sie sich immer noch nicht zeigte, mußte er fürchten, durch ngeres Zögern den Muth des Feindes wesentlich zu steigern. Er fahl den Angriff sür den folgenden Morgen; Tags zuvor hatten die Alenen seine Flotte bei Aphetae zum ersten Male angegriffen 1).

Nach den Berichten der Griechen wären es Divisionen der Meder wesen, die den ersten Angriff auf den Paß machten; die Meder itten starken Verluft bei Marathon erlitten, was nicht zu bezweifeln ht, und sollten diesen nun den Hellenen vergelten "). Die Hopliten, elche das vordere erste Thor vertheidigten, waren nicht gewohnt, Sefecht stehenden Fußes zu führen, und außer Stande, die Schüsse x Meder zu erwidern. Indeß gewährten ihnen ihre Schilde, ihre listung und die Berge zur Seite eine leidliche Deckung. Sobald die Reber zum Angriff mit der blanken Waffe übergingen, waren die vellenen im Vortheil. Die Front war für beide Theile gleich, die anzen waren den Wurfspießen, den Säbeln und den leichten Schilden berlegen, und die Hellenen bei weitem besser geschützt 3). Die Meder Aitten großen Verlust und kamen nicht vorwärts, aber ließen auch icht nach. Der König, welcher dem Kampfe von einem erhöhten sitze in der Nähe von Trachis zugesehen haben soll, ließ die Meder urch die Elamiten ablösen. Auch Leonidas konnte seine ermüdeten sopliten durch frische Abtheilungen ersetzen. Die Elamiten kamen so enig vorwärts wie die Meder. Dem Könige lag daran, den Paß

sen in dieselben Tage sielen. Aber als die Wesechte beim Artemision und den Thermosken in dieselben Tage sielen. Aber als die Nachricht vom Tode des Leonidas nach mattemision kommt, ist die große Schlacht des dritten Tages bereits geschlagen und hemistolles damit beschäftigt, den Rückzug auszuhalten. Das dreitägige Tressen beim temission muß deshald einen Tag früher begonnen haben, als das dreitägige Tressen i Thermopplae. Aus der oben S. 244 N. 1 angestellten Verechnung solgt, daß die ressen kartemisson auf den 21., 22. und 23. Tag nach dem Abmarsche des Lerres Wierien sallen; Lerres griff also die Thermopplen am 22. Tage nach seinem Absarsch an. Bier Tage hatte er im Lager am Spercheios auf die Flotte gewartet. M 15. Tage nach dem Abmarsch aus Pierien war Achaemenes in die Bucht von agasae eingelausen; da ihn Lerres dort nicht fand, muß Lerres bereits am 14. in alos gewesen sein. Früher konnte er auch wohl dort nicht eintressen; auch sind idrer Seits mehr als drei Märsche von Halos dis zum Spercheios nicht anzu-hmen. — 2) Ephoros dei Diodor 9, 6. Justin 2, 11. — 3) Herod. 7, 210. 211. viod. 11, 7.

noch vor Abend geöffnet zu sehen; diese Hellenen sollten ihn doch nicht länger als einen Tag aufgehalten haben. Er ließ die Garbedivision des Hydarnes, welche das Banner der Ameretat führte, die zehntausend Unsterblichen, wie die Griechen sagen, zum Angriff vorgehen. Sie waren die besten Truppen des Heeres und den Hellenen gefährlicher als bie übrigen, da sie außer den Bogen mit Lanzen, freilich kürzeren als die hellenischen, bewaffnet waren. Leonidas stellte ihnen seine Reserv, seine zuverlässigsten Streiter, die Spartaner, entgegen. Hydarnes hatte gesehen, daß die großen Massen in dem engen Raume sich selbst him derten und niedertraten; er ließ in einzelnen Bataillonen angreifen. Aber auch die Spartaner zeigten, wie Herodot bemerkt, daß sie ben Was konnte es frommen, sich unausgesetzt den Krieg verstanden. Pfeilhagel auszusetzen; das Gefecht erhielt eine der hellenischen Kriegs art entsprechendere Wendung, wenn man selbst zum Angriff schritt. Nur durfte man nicht weit vorgehen, um nicht vor dem ersten Thm In schmaler Front und tiefer Kolonne abgeschnitten zu werben. drangen die Spartaner über den Paf hinaus. Der Stoß dieser ge schlossenen und gut gedeckten Dlasse (die rechte unbeschildete Seite schützte das Meer) warf die Perser eine Strecke zurück. Dann machten die Spartaner Kehrt und zeigten den Rücken, so ungewohnt dies Mander den griechischen Hopliten war. Begnügten sich die Perser, den Rid= zug zu beschießen, so waren die Spartaner im Nachtheil. nidas hatte seine Gegner richtig beurtheilt. Sie drängten hitzig mit wildem Geschrei nach, um in den Paß zu kommen; die Spartans machten unvermuthet wieder Front und stießen die zusammengeballter Haufen des Feindes nieder oder warfen sie ins Meer. Vom Asopos durch das erste Thor bis zur Mauer auf= und abwogend, kostete das Gefecht der Garde viele Leute, während die Spartaner verhältnismäßig wenig litten. Endlich, gegen Abend, versuchte Hydarnes mit der gesammten Division in tiefer Kolonne durchzudringen. Auch dieser Angriff wurde abgewiesen. Die Griechen erzählen: dreimal sei Kenes, als er seine Garde weichen sah, von seinem Sitze aufgesprungen. "Uns führte Leonidas," singt der Chor der Lakonen bei Aristophanes, "wie Eber, welche die Hauer weten; viel Schweiß bedeckte die Wangen, viel Schweiß rann an den Schenkeln nieder, denn nicht weniger Männer waren den Persern als die Menge des Sandes 1)."

Xerres hatte viele Leute geopfert, der Kampf war mit der größter

<sup>1)</sup> Lysistrata 1254 sqq.

Anftrengung unterhalten worden, und er war um keinen Schritt weiter gekommen als am Morgen. Es blieb nichts übrig, als das Gefecht in derselben Weise fortzusetzen, bis die Flotte kam oder der Muth des Feindes gebrochen ober seine Streitkräfte erschöpft waren. War dieser hartnäckige Widerstand unerwünscht, auf den Verlust seiner Truppen hatte Xerres wenig Rücksicht zu nehmen. Sein Gegner befand sich in einer schlimmeren Lage. Auch die Hellenen hatten, dem ununterbrochenen Pfeilregen ausgesetzt und im Handgemenge, Verluste an Todten und Berwundeten erlitten, die empfindlichster Art waren 1). Setzten die Berser den Angriff in dieser Weise fort, so war Leonidas am vierten oder fünften Tage mit seinen Streitkräften zu Ende. Bielleicht, daß man die Verluste minderte, wenn man das vordere Thor aufgab und sich auf die Vertheidigung der Mauer, des zweiten Thores beschränkte. Aber das hieß dann wieder den Muth der Feinde erhöhen. waren bereits vor mindestens fünf Tagen die Boten des Leonidas nach dem Beloponnes abgegangen, zahlreiche peloponnesische Truppen waren auf dem Isthmos versammelt und mit der Verschanzung desselben beschäftigt \*), jeden Augenblick konnte die ersehnte Hülfe erscheinen. wenn auch nur wenige Tausende frischer Streiter kamen, sie genügten, den Widerstand um mehrere Tage zu verlängern. Go behauptete Leo-

<sup>1)</sup> Herodot giebt dem Xerres bei Thermopplae im Ganzen 20 000 Tobte, den Griechen 4000. Diese Verlustzahlen stehen in nicht ganz unangemessenem Verhälmiß peinander, zumal wenn auf der Seite der Hellenen die am letzten Tage gefallenen Peloten und Anechte, die an diesem jeden Falls mitfochten, so weit sie nicht entliefen (hand). 7, 229), eingerechnet find. Es ist jedoch außer Zweisel, daß die Zahl 20,000 kriglich vermuthet ist, da sie gewiß nicht aus den Listen der Perser stammt und die hellenen keinen Falls in der Lage waren, die Todten der Perfer zu zählen. Auch ballglich der 4000 Hellenen ist unsicher, ob nicht Herodot die Zahl 4000 lediglich bem Denkmal filt bie Peloponnesier entnommen hat, bessen Inschrift gar nicht von Sesallenen spricht, sondern nur sagt: "hier kämpften einst gegen dreihundert Myriaden viertausend Peloponnesier." Run waren nach Herodots Zahlen nur 3100 Hopliten bem Peloponnes gegenwärtig, wenn man diese nicht burch lakedaemonische Petiveken (S. 232 N. 1) auf 4000 ergänzt. Berstärkt war Leonidas durch 1000 Phokier, die bei Ansatz der Berluste ausscheiden, 1100 Boeoter und 1000 Lotrer (so stark giebt 📂 Cphoros bei Diodor 11, 4. 5); es fochten am Deta mithin 6200 Hopliten. Dio= lagt nach Ephoros, von den Spartanern und Thespiern (ursprlinglich zusammen 1000) wären nur noch 500 Mann am britten Tage übrig gewesen. Dies ergäbe anen Berlust der halben Mannschaft in den beiden ersten Tagen. Nehmen wir auch an, daß die Spartiaten und Thespier sich an den beiden ersten Tagen besonders aus-Hest, so missten doch am ersten und zweiten Tag an jedem gegen 1000 Hopliten theils gefallen, theils verwundet worden sein. — 2) Herod. 8, 40. Plut. Themistocl. 9.

nidas seinen Posten. Er wußte seine Leute mit der Entschlossenke zu erfüllen, die in ihm lebte. Trotz des großen, für die Schlacht der Griechen ganz ungewöhnlichen Verlustes des vorigen Tages en pfingen sie den Angriff des Feindes am nächsten Morgen mit ung brochenem Nathe. Das Gesecht verlief wie am ersten Tage; die Atheilungen, welche vorn am ersten Thore im Gesecht standen, wurd nach der Reihe von den anderen Kontingenten abgelöst. Angriff wWiderstand waren ebenso hartnäckig wie am Tage zuvor. Auch na den Verlusten dieses Kampses konnte man sich noch ein paar Tage khaupten; aber die Entscheidung war näher als Leonidas ahnte.

Während des Gefechtes, nach Mittag, so berichtet Herodot, melbe sich ein Malier, Epialtes von Trachis, bei dem Könige und erbot su einen Fußpfad zu zeigen und zu führen, auf welchem die Perfer di Hellenen in den Rücken kommen könnten. Er hoffte auf eine grof Belohnung. Dem Könige war das Anerbieten höchst willkomme Hydarnes, dessen Division an diesem Tage nicht gefochten, erhiel Befehl, unter der Führung des Epialtes die Stellung der Hellenen # umgehen, den Kallidromos (S. 245) zu übersteigen. Sobald es vollstän dig dunkel geworden, brach Hydarnes von Trachis auf. Es wa die Absicht, in der Nacht den Kamm des Gebirges zu erreichen, m dann am nächsten Morgen überraschend den Griechen im Rücken p Damit die Hellenen sich nicht etwa mit ganzer Macht au erscheinen. den Hydarnes würfen, sollte dann der Paß zugleich wieder in be Front angegriffen werden. Da Hydarnes nach des Epialtes Angab erst in den späteren Morgenstunden am hinteren Ausgang des Passe eintreffen konnte, war festgesetzt worden, daß auch der Angriff in be Front erst zwischen zehn und zwölf Uhr beginnen solle. Besetzung des Fußpfades hatte Epialtes keine Kunde. Der Morge graute ruhig und windstill, als sich der Zug der Perser den seh schwierigen Pfad 1) im Dunkel hinaufgearbeitet hatte und durch dichte Eichenwald der Höhe des Passes näher kam. In sträflicher Son losigkeit hatten die Phokier keine Posten ausgestellt. Erst das Ra schen der Blätter in der Stille des Morgens, der Widerhall der Fu tritte weckte die Phokier. Gilig sprangen sie vom Lager und legte die Rüstungen au. Auch Hydarnes war überrascht, so unerwartet a Feinde zu treffen. Als ihm Epialtes sagte, daß es keine Spartam seien, deren Waffen er zwei Tage zuvor kennen gelernt hatte, entwickl

<sup>1)</sup> Plutarch. Cato maior 13.

feine Division mit größerem Vertrauen aus der langen Marschlinie zurn Gesecht. Am Rande des Eichenwaldes auseinander gezogen, besgannen die Perser ein wirksames Schützengesecht gegen die Phokier, welche oben auf dem Felsenkamme standen. Die Phokier sügten ihrer Nachsläfsseit die Feigheit hinzu, indem sie, von dem dichten Pseilregen der Verser überschüttet, westwärts auf den Gipfel des Kallidromos wichen; dort wollten sie sich, ihren Untergang vor Augen, wie Herodot sagt, vertheidigen. Sie gaben den Psad frei. Hydarnes war zufrieden, den Weg so leichten Kauss geöffnet zu sehen; ohne sich mit ihrer Verssolgung aufzuhalten, eilte er bergadwärts. Nicht lange nach Tagesandruch stürzten die Posten des Leonidas von der Höhe über Alpenos mit der Meldung herab, daß seindliche Schaaren den Kamm des Gebirges überstiegen; Ueberläufer sollen schon in der Nacht gemeldet haben, daß persische Truppen sich ins Gebirge gewendet hätten 1).

The Real

I

1

L

Í.

IT.

7. · E

THE B

Leonidas mußte sich vorwerfen, daß er den Fußpfad nicht mit zwerlässigeren Streitern besetzt habe; er hatte die Nächstbetheiligten für die Zuverlässigsten gehalten?). Dem Angriff in der Front und im Rücken zugleich zu begegnen war unmöglich. Wenn man sich den Bersern, welche von der Höhe herabkamen, entgegenstellte, so war man, selhst wenn es gelang, diese aufzuhalten, dennoch verloren, so ergossen sich unterdeß die Massen des persischen Heeres durch den Paß. Man

<sup>1)</sup> Nach einer andern Bersion ware es nicht Epialtes gewesen, der die Perser Der das Gebirge führt, sondern Onetas von Karpftos und Korpdalos von Antikpra; Prodot schließt aus dem Umftande, daß die Amphiktionen danach auf des Epialtes Imf einen Preis gesetzt, daß dieser der Berrather gewesen sein musse. Diodor sagt vorsichtig, ein Trachinier habe den Verrath geilbt (11, 5). Nach der Erzählung des Athas (Pers. 24) hätte Kerres den Demarat, den Thorax von Larisa, den Hegias bon Ephesos und zwei angesehene Männer von Trachis, Kalliades und Timaphernes (warm Perfer Biltger zu Trachis?) rufen lassen, die Umgehung auf deren Rath unter Hung der beiden Trachinier angeordnet. Nach Ephoros bei Diodor war es ein Mann Im Ryme, Tyriastades, der dem Leonidas in der Nacht Kunde von der Umgehung brachte. tann dies auf kymaeischer Tradition beruhen und von Ephoros zum Ruhm seiner Batastadt bemerkt sein. Daß die Phokier bereits gewichen seien, konnte jener selbstver**diablich nicht melden.** — 2) Als die Gallier 278 v. Chr. den Paß forcirten, begab ich das Ramliche: die Photier, die den Fußpfad von Trachis hielten, ließen sich im Robel überfallen; Paus. 10, 22, 8. 9. Auch sonst verlief der Kampf in ähnlicher Beife, wenn Pausanias seine Erzählung (10, 23) nicht der Herodots nachgebildet hat. Me Antiochos 191 v. Thr. die Thermopplen gegen Man. Acilius Glabrio vertheidigte, war ber Kamm des Deta mit 2000 Aetolern besetzt, die 600 von diesen, welche den Piad Mer den Rallidromos halten sollten, ließen sich gleichfalls im Schlaf überfallen; Plut. l. c. **Livins** 36, 18.

mußte zurück. Aber sollte er, Leonidas, jetzt fliehen, nachdem er die Mannschaften aus dem Peloponnes hier in dieser Stellung festgehaltere hatte? Und war diese Flucht wirklich Rettung? War es möglich, derr hervorbrechenden Streitern der Perser im offenen Felde zu entgehen ober zu widerstehen, war es möglich, die Höhen des Knemis, den Paf vorz Elateia vor ihnen zu erreichen? Der Untergang des gesammten Heeres auf diesem Rückzuge war gewiß. War es nicht ehrenvoller, kämpfend im Passe selbst zu fallen als elend auf der Flucht zu enden? Durfte ein Spartaner, ein König von Sparta seinen Posten verlassen, ohne für immer gebrandmarkt zu sein? Konnte ein Abkomme des Herakles, ein Wlied des ruhmreichsten und edelsten Geschlechts in Hellas fliehen? War des Leonidas Bruder Dorieus vor der Uebermacht der Karthager und Elvmer auf dem Ernx entflohen? Leonidas fühlte sich nicht geringer, und das fünfzigste Jahr lag hinter ihm 1). Jetzt erft war ihm die Ratur seines Auftrags klar. Sparta hatte ihn auf einen verlorenen Posten gestellt — der Posten war verloren. Sollte er mit ihm seine Ehre verlieren? Man hatte ihm nur dreihundert Spartaner mitgegeben, mon batte ibm keine Hülfe geschickt, weil man nicht mehr aufs Spiel seten Wit diesen also durfte er aushalten, diese konnte er opfern. Waren es nicht ebenfalls dreibundert Männer von Sparta, welche bei Thurea gefochten batten und gefallen waren, erfüllte der Ruhn dieser Preibundert nicht Sparta, ertönte seitdem nicht alljährlich der Preis ibrer That am Feste der nackten Anaben? Zest war es kar, die Erberen batten ibn zum Sterben ausgesendet, sie batten ihm feine Pülse geschickt, sie batten ibm nur breibundert Spartiaten gegeben, des mit nur diese und nicht mehr im Felde blieben. Er war bereit, die Mission anzunehmen. Er wollte mutbig enden, wo sein löwenmuthiger Abnberr gesterben, we dessen Peldenfraft im Tode zu ben Göttem erbebt werden war. Und dazu war sein und seiner Spartaner Ende bier im Passe keine nupleie Auserserung. Es zeigte ben Persern, daß Die Pellenen auch obne Poffnung auf Sieg zu fierben wüßten, und sein Untergang rettete das ibm ambertraute Heer, das er durch die Aussicht auf Pulfe der Belovonnefter, die er eröffnet und genährt, hier festge-

I Leinenk mil dem Anapandindak han dek Alemmenek um 520 folgen. Er mich als damaik 25 oder 38 Jahre genreien iem. Seldst wenn Leonidos zehn Jahre wiede war alk Leinenk ei 549 N 1. zähdte er zeht 55 Jahre. Gorgo fann erk nach dem dek Alemmenek ieme Heau gewenden iem da sie nach Herodot ist Jahre 300 erd neum Jahre alt war Anab war Kendandes im Jahre 480 noch wird die fand 455 und dam nur kurze zem inde regien; Kanian. 3, 5, 1.

halten hatte. Trat er mit der gesammten Mannschaft den Rückzug an, so ergossen sich die Reiterschaaren der Perser durch den Paß, umringten den Abzug von allen Seiten. Wie hätten entmuthigte Streiter im Kückzuge, im offenen Lande solchen Anfällen zu stehen vermocht? Bespauptete er dagegen mit den Spartanern den Paß dis auf den letzen Wann, zog er durch diesen Widerstand auch die persischen Abtheilungen, die schon diesseit des Passes waren, auf sich, so gewannen die zurückziehenden Peloponnesier Vorsprung und Frist, die Höhe des Knemis zu erreichen und sich zu retten 1).

"Als die Hellenen," so berichtet Herodot, "Kunde der Umgehung exhielten, hielten sie Rath und die Meinungen waren getheilt, die Einen wollten die Stellung nicht verlassen, die Anderen das Gegentheil. So trennten sie sich. Die Einen zogen fort und wendeten sich nach ihren Städten, die Anderen rüsteten sich, mit dem Leonidas Stand zu halten. Es wird aber auch erzählt, daß Leonidas selbst sie weggesendet habe,

<sup>1)</sup> Der Bericht des Ephoros, welchen Diodor (11, 4) erhalten hat: Leonidas habe nicht mehr als 1000 Mann aus Sparta mitnehmen wollen, die Ephoren hätten ihm befohlen mehr mitzunehmen, er ihnen darauf im Geheimniß erwidert, zu dem, was er vorhabe, genügten wenige; d. h. er sei mit dem Entschluß zu sterben ausgezogen, "wenn Lakedaemonien mit ganzer Macht ausziehe, gehe es unter, denn keiner werde fliehen," ist eine officielle spartanische Version, welche die Zurückaltung und bie Zögerungen Sparta's decken, die Vorwürfe, so geringe Mannschaft ausgesendet, fie nicht unterstützt und damit die Katastrophe des Leonidas und den Berluft des Passes verschuldet zu haben, zurückweisen soll. Mit dieser Version hängt auch die Angabe bei Herodot zusammen, daß Leonidas nur solche mitgenommen habe, die bereits Kinder hatten, und das angeblich den Spartanern ertheilte Drakel: entweder werde Sparta zerstört werden, oder ein König Sparta's fallen; S. 223 N. 1. Ebenso if wohl die nachdriickliche Betonung des Berraths des Epialtes (διέγθειζε τούς ταυτή υπομείναντας) aus der Tendenz, die Politik Sparta's zu entlasten, hervor= gegangen. Wenn ich bis hierher Nitssch (Rh. M. 27, 251 ff.) vollständig beistimmen kann, so bestreite ich dagegen die Annahme, daß Leonidas in das Geheimniß der Ephoren: auch nach den Karneen keine Verstärkung nach dem Deta zu schicken, einge= weiht gewesen sei. Leonidas erklärt beim Vormarsch nach Herodots Erzählung, die Hauptmacht komme nach, sie sei jeden Tag zu erwarten, er hält, als das Perserheer dem Paß gegenüber ankommt, die Peloponnesier durch die Erklärung, sie würden Billfe erhalten, er sendet Botschaft nicht nur nach Sparta sondern auch an die Bundesgenoffen Sparta's, Hilfe zu schicken: die Zahl seiner Streiter sei zu gering. Ans welchem Grunde soll dem Leonidas solche Reihe von Täuschungen beigelegt werden? Daß die Könige Sparta's auch sonst nicht im Geheimniß der Ephoren waren, steht sest; weshalb hätten sie dem Leonidas die schwierige Rolle des bewußten Täuschens auferlegen sollen, während die Täuschung am sichersten wirkte, wenn er getäuscht war wie alle Uebrigen.

weil ihn ihr Untergang bekümmerte: ihm selbst aber und den Sportanern bei ihm gezienne es nicht, die Stellung zu verlassen, zu deren Vertheidigung sie gekommen seien. Und dieser Meinung bin ich am meisten, daß Leonidas, als er inne wurde, daß die Bundesgenossen nicht muthig und willig waren, die Gefahr zu bestehen, ihnen geboten habe abzuziehen." Es bedarf keiner Untersuchung, welche von beiden Relationen die zutreffende ist. Die Peloponnesier hatten schon beim Erscheinen des Perserbeeres zum Rückzuge gedrängt; die Einschließung vor Augen, werden sie lediglich auf ihre Rettung Bedacht genommen haben und Yeonidas hat ihnen jeden Falls geboten zu eilen. seine Absicht, mit der Nachhut bis auf den letten Mann zu fechten, um sie zu retten. Die Thespier — Demophilos, Diadromas' Sohn, war ihr Führer — erklärten dem Leonidas, sie würden mit ihm ans-Ihre Stadt war doch verloren, sobald der Pak den Persen gehörte. Auch hielt sie wohl die Scham, die Spartaner, die fern von ihrem Baterlande ansharrten, zu verlassen, und, wie den zurückbleibenden Theil der Freiwilligen Thebens, das Verlangen, die Ehre des boeotischen Namens zu retten 1).

Während die Peloponnesier eilends längs des Sundes auf Starpheia und Thronion zogen, die schützenden Höhen des Knemis, der Paß von Clateia zu erreichen, ordneten sich die Spartaner und Thespier, nach den Verlusten der beiden Schlachttage, wie Ephoros anziebt, zusammen nur noch fünshundert Lanzen, zum letzen Kampse. Icden Falls waren es weniger als tausend Hopliten, welche mit ihren Knechten um den Leonidas zurücklieben. Er konnte den Angriss der Perser in der Front hinter der Mauer im Passe erwarten und eine zweite Front am zweiten Thore gegen die seindlichen Abtheilungen bilden, welche den Paß umgangen hatten. Aber die Aufgabe war, dem Rückzuge der Peloponnesier Zeit zu schaffen, und dieser Zwed wurde am besten erreicht, wenn man den Theil des Feindes, der den Seta überstiegen hatte, so weit als möglich von dieser Straße abslente 2). So beschloß Leonidas, seiner Seits die Perser des Haupt

<sup>1)</sup> Rach des Pausanias Angabe wären auch die Mykenaeer bei Leonidas geblieben: 10, 20, 2. — 2) Es war der schnell fertigen Kritik unserer Tage vorde halten, den Heldentod des Leonidas mit den Seinen als "nutsloses Blutvergießen," ia sogar als "Conquiroterie" zu verurtheilen. Diese Urtheile beweisen lediglich, das ihre Absasser keine Ahnung von den striegen Mächten haben, die auch den Krieg warderen. Soweit die Geschichte der Kriege der alten, mittleren und neueren Zeit reicht, sind Feldherrn von Entschluß und Einsicht selten davor zurückgetreten, die Rachten zu opsern, um das Heer zu retten. Ich will die Beispiele nicht häufen, ich verzicht,

heeres vor dem Passe anzugreisen; auch war der Ansturm seiner Hoplisten wirksamer als ihre Vertheidigung. Erstaunt sahen die Perser die Hellenen aus dem ersten Thore hervorkommen und in das offene Feld gegen die Mündung des Asopos heranziehen. Aber sie standen zum Gesecht bereit. Xerres hatte bei Sonnenausgang geopfert, die Truppen waren zum entscheidenden Angriff geordnet, zwei Söhne des Dareios, Abrokomas und Hyperanthes befanden sich an der Spitze, und Xerres erwartete nur die mit Hydarnes verabredete Zeit, um seiner Seits das Zeichen zum Angriff zu geben. Jetzt gingen sie den Hellenen entgegen.

Die Ueberlieferung über den Hergang des letzten Gefechts lautet: Mann für Mann zu sterben entschlossen, setzten die Spartaner und Thespier, Leonidas an der Spitze, ihre ganze Kraft ein. Keiner schonte weder sich selbst noch den Feind. Von ihren Lanzen sanken Biele in den tiefen und dichten Hausen der Asiaten, nicht Wenige wurden ins Meer gestoßen. Ihrer Seits begierig vorzudringen,

Rapoleons Anordnungen bei Krasnoi und Leipzig anzuführen. Wir können in den Thermopplen bleiben. Als Man. Acilius Glabrio mittels berfelben Umgehung, die Kerres ausflihrte, die Thermopylen forcirte (M. Porcius Cato führte die Umgehung), kamen von der Armee des Antiochos von zehntausend Mann und 500 Reitern sammt Elephanten nur die 500 Reiter, die um den König waren, und außerdem eine kleine Bahl bavon, obwohl ber Consul nur 2000 Reiter hatte und diese erst am frühen Morgen nach dem Treffen, das ihm den Pag öffnete, zur Berfolgung aufbrechen ließ; Livius 36, 19. Die aus den Thermopplen weichenden Achaeer erlagen dem Metellus schon vor Starpheia; Paul. 7, 15, 2. Wenn irgendwo das Hervische zugleich das Ainge war, so hat dies des Leonidas That vereinigt. Die Zweifel, welche sich gegen Herodots Erzählung (7, 233) von der Zurlichaltung der Thebaner durch Leonidas, von ihrer Brandmarkung erheben, hat der Berfasser der Schrift de malign. Herod. (c. 31) sehr treffend zusammengestellt. Auf Grund der Jahrbücher des Boeoters Aristophanes bestreitet er auch, daß Leontiades die Thebaner führte; Anaxandros habe die Thebaner !geführt. Wie hätte Leonidas es anfangen sollen, die Thebaner zu halten, wenn sie nicht bleiben wollten, und er nicht vorzog, mit den Thebanern ftatt mit den Persern zu sechten; wie hätten die Perser diejenigen brandmarken sollen, bie ihnen zuerst Erde und Wasser gegeben, mas ihnen zudem auf dem Schlachtselde, wie Herodot selbst angiebt, die Aleuaden bezeugten? Des Leontiades Sohn, Eury-. machos, flihrte nachmals den Ueberfall Plataeae's (Thutyd. 2, 6. Ps.-Demosth. in Neaer. p. 1378 R); die attische Tradition, der Herodot über das Geschick ber Thebaner gefolgt sein wird, "konnte wohl dazu gelangen, dem Bater bereits ein Brandmal aufdriiden zu lassen." Ephoros behält Recht, daß es "gegen 400" Freiwillige der antimedischen Partei waren, die zu Leonidas stießen; die Dehrzahl berer, Die die beiden Gefechtstage übrig gelassen, wird geblieben sein; freundlicher Empfang Daheim stand ihnen nicht bevor. Nach Angabe der Rede gegen die Neaera (p. 1377) wären auch Plataeer mit dem Leonidas im letzten Kampfe gefallen.

dazu von den Führern gerrieben, traten in den Reiben der Perser die Hintermänner die Vordermänner nieder, drängten sie einander selch ine Meer. In tiefem milten Zusammenstof finden die beiden Söhne des Dareics den Ted. Den Sparianern und Tbespiern brechen all: mablich die Lanzen: sie greifen zu den Schwertern. Da fällt Leonidas, der ibnen verangefämirft bat, und das Gefecht embreunt noch befriger um seinen Leichnam. Es gelingt ben Spartanern und Ibes riern, diesen in ibre Mine zu zieben. Wiederholt werden die Perfer zum Weichen gebracht. Ben den Spartanern fechten Dienetes und die Brüder Alebecs und Maren, von den Tbesviern Dithoram: bes am gewaltigsten 14. Auf die Kunde, daß Hodarnes vom Kallidromos berad und unten im Thale sei, wender sich ber zusammen geschmoliene Sweitbaufe zurück in bas verdere Ther und weiter nicht wärts durch die Pferre der Mauer. Nachdem diese geichlossen ift, eilen sie nach dem zweiten Ther, um bier dem Angrisse bes Hobarnes zu begegnen. Riemand bane mehr eine gange: Die Schwerter waren verbogen und gerbrochen, aber sie wehrten sich mit Fäusten und Zähnen, bis die Sripe des Haurtbeeres die Mauer überstieg und niederwuf und in den Raum weischen berielben und dem binteren Ther eindrang. Bon ber langen bliefigen Arbeit zum Tod ermanet, laffen bie Bellenen ab rom Rampfe. Gie fegen fich auf ben Hügel unter ben Felfen vor dem gweiten Thore (S. 246) und erwarten das Ende. Dier werder sie bis auf den legien Mann niedergemacht. Nur mehrere ber gurud= gebliebenen Thebaner follen guver im Gefecht gefangen merben fein !)-

Die Pferie des nimteren Hellas mar geoffnet. Es war ein großer Erfolg fin Kerres, aber er dane mes der mirkamen Hilfe eines Hellener mit großen Berluften erfauft werden mussen, weim in diesen drei Tagen auch nicht, wie die Griecken wollen, 200(00) Perfer gefalten find 3). Am sweiten Tage nach des bezindzes Fall erdielt Kerres Kunde von seiner Florie. Advanmenes derichtete, daß er mit derfelden an der Nordfüste Eudosals der Helden ander und keinen Feind mehr gegenüber habe. Der Ediderfand, welchen die Hellenen in den Thermervlen geleistet, mar mitt odne Eindruck auf den Kerres gedlieden. Auch Achaemenes

ur auf entschlossene Gegenwehr getrossen; trot der Minderzahl der Uenischen Schiffe hatte er ihrer nicht Herr werden können, ja er hatte hauch am dritten Schlachttage des Sieges so wenig gewiß gehalten, ber erst nachdem ihm seine leichten Schiffe gemeldet: die Trieren r Griechen seien verschwunden, seinen Ankerplatz bei Aphetae verschen hatte und nach Euboea hinüber gesegelt war. Der Rückzug der Uenischen Flotte erschien ihm nun als Folge der Ueberwältigung bedapasses. Das Schwerste war offenbar noch zu thun.

Nach dem Erliegen des Leonidas läßt Herodot den Xerres mit nem Bruder, dem Achaemenes, und dem Demaratos Rath halten, e der Krieg am besten weiter zu führen sei. Demaratos meinte, der Inig werde am Isthmos noch stärkeren Widerstand als in den Ther= opplen finden. Um die Gegenwehr der Spartaner am Jsthmos zu jeitigen, möge ber König dreihundert seiner Schiffe nach dem Süden Diese müßten sich der Insel Kythera bemächtigen, von dort B Landungen und Verheerungen auf den Küsten Lakoniens vornehmen; nn würden die Spartaner nur noch auf Vertheidigung ihres Landes dacht sein, die Peloponnesier aber nach dem Abzuge der Spartaner m Isthmos sich in ihre Orte zerstreuen oder wenigstens leichter zu erwältigen sein. Habe der König den Isthmos, so würden sich die Aoponnesier ohne Kampf unterwerfen; die dann noch übrige Macht parta's sei für sich allein nicht sehr bedeutend. Achaemenes war derer Ansicht: seine Flotte habe bereits 400 Trieren verloren, solle noch dreihundert abgeben, so müsse er besorgen, der Flotte der ellenen nicht mehr gewachsen zu sein. Das Sicherste werde sein, den rieg in der bisherigen Weise fortgeben, Heer und Flotte zu gegen= tiger Unterstützung bei einander zu lassen.

An den hartnäckigen Widerstand der Spartaner im Passe ansüpsend, hat Herodot offendar die Berathung: wie der Widerstand if dem Jsthmos am leichtesten zu brechen sein werde, wohl gleich ex, d. h. in der Zeitfolge verfrüht erzählt. Wenigstens konnten xxes und Achaemenes in den Thermopplen dem Demaratos erwidern: karten wir die Dinge doch ab; zeigt sich dann dort der Widerstand zäh, wie du voraussetzst, so werden wir nach deinem Vorschlage rfahren können. Die Quelle Herodots waren hier, wie sür alle n Demaratos betreffenden Angaben, Erzählungen der Abkommen sselben, der Fürsten von Pergamon. Diese werden, wie auch nst durchweg, gebührend hervorgehoben haben, wie richtig ihr Ahnstr vorausgesehen, wie gut er gerathen. Daraus folgt jedoch noch

nicht, daß der in Rede stehende Rath nicht thatsächlich im Fortgange des Zuges ertheilt worden ist 1).

Das nächste Ziel der Königs war Athen. Nach dreitägiger Raft in den Thermopylen brach das Landheer auf. Thorax von Larisa und König Alexandros von Makedonien mit seinen Leuten waren an der Spitze, die Wege zu zeigen. Xerres glaubte, Athen in sechs Märschen erreichen zu können — es war eine Entfernung von über zwanzig Meilen —, die Flotte konnte in drei Tagen von Hestiaea aus, wo sie ankerte, in die Bucht von Phaleron gelangen. Achaemenes sollte deshalb noch drei Tage nach dem Abmarsch des Landheeres an der Nordküste von Euboea rasten. Die Dorer im Quellgebiet des Kephissos hatten bereits den Herolden des Königs Erde und Wasser gegeben, die Photier machten keinen Versuch, die Pässe, welche von der Küste über den Knemis in ihr Land, in das obere Thal des Kephissos führen, zu vertheidigen. Die Mehrzahl flüchtete mit Weib und Kind südwärts iiber das Gebirge nach Amphissa zu den westlichen Lokrern und weiter über den Busen von Korinth in die Städte der Achaeer; der Ueberrest zog mit der Habe auf den nordwestlichen Gipfel des Parnassos, die Tithorea über Neon, wie Herodut sagt; wie der hier ortstundige Plutarch bemerkt, in die auf steil abgerissenen Felsen gelegene Bmg Tithora, um sich hier zu vertheidigen 2). Das obere Thal des Rephissos wurde verheert und die Orte der Phokier an den Berghängen Elateia, Drymaea, Tithronion, Neon, Hyampolis mb Abae mit seinem reichen Tempel des Apollon wurden niedergebrannt 3), der beste Theil des Gebiets der Photier in eine Wüste verwandelt. Auch Delphi sollte nicht verschont bleiben. Xerres kannte die Verdienste wohl nicht, welche sich das Orakel um seine Sache erworben hatte. Eine Abtheilung des in mehreren Kolonnen marschirenden Heeres zog über Daulis und Panopeus gegen Delphi. Das vornehmste, das reichste Heiligthum der Hellenen, unlängst aus dem Brande wiedererstanden und eben erst im Bau vollendet, war von neuer Zerstörung bedroht 4). Mit dem Eintritt des Heeres in Boeotien hörten die

<sup>1)</sup> Wenn das Gegentheil zu erhärten hervorgehoben wird, der Rath Demarats sei erst aus der nachmaligen Besetzung Kythera's durch Athen ersunden, so bedurste es doch dieses Vorgangs nicht nothwendig, um den richtigen Punkt stir eine Diversion zu sinden; und ich kann Kirchhoff (Entstehungszeit S. 26) nur darin beitreten, daß nach Herodots ganzer Art er die Besetzung Kythera's durch die Athener hier nicht unerwähnt gelassen hätte, wenn sie bereits geschehen war, als er schried. — 2) Plut. Sulla 15. — 3) Bd. 6, 254. — 4) Daß der neue Tempel noch nicht consecuti war, solgt aus Aeschin. in Ctesiphont. 116.

Berwüstungen auf. Die Städte der Boeoter hatten Erde und Wasser gegeben, und Demaratos, mit Attaginos (S. 216), dem Führer der persisch gesinnten Oligarchen zu Theben, befreundet, gewann diesem die Gunst des Kerres. Merandros von Makedonien stellte Schutz-wachen seiner Truppen an den Gemarkungen und den Thoren der boeotischen Städte aus, welche den heranziehenden Truppen diese Gebiete als befreundet bezeichneten. Anderes ersuhren Thespiae und Plataeae. Die Bewohner waren geflüchtet, die Städte wurden zersstört. Bon den Ruinen Plataeae's brach der König auf, den Kithaeron zu überschreiten. Der Paß nach Attika, "die Eichenhäupter," stand offen; von der Höhe des Kithaeron sah Kerres die Ebene von Eleusis vor sich liegen.

## 15. Die Schlacht bei Salamis.

In der Nacht, welche dem letzten Kampfe in den Thermopylen folgte, ging die Flotte der Hellenen vom Artemision weichend längs ber Rüste Euboea's an den blutgetränkten Stätten, auf denen Leonidas mit den Spartanern und Thespiern gefallen, vorüber nach Süden. Die Mannschaften der Flotte hatten in drei Treffen drei Tage hinter= einander ihre Kraft aufgeboten und doch eben nur erreicht, dem Leonidas Raum zum Heldentode zu gewähren. Die beste Vertheidigungslinie von Hellas war verloren. Als die Flotte die Enge von Chalkis erreichte, kam noch schlimmere Kunde. Nicht bloß Lokris und Phokis, auch Attika stand dem Feinde offen. Wohl waren die Peloponnesier ausgerückt, wohl war die Hauptmacht, die jeden Tag eintreffen sollte, versammelt, aber sie war dennoch nicht gekommen. Nicht in Boeotien stand sie, wie sie mußte, um die Vorhut zu verstärken oder aufzunehmen, wenn die Thermopylen nicht mehr zu halten waren, um die Eidgenossen, beren Mannschaft am Deta und am Artemision so wacker focht, um Thespiae, Plataeae, Athen zu becken. Die Peloponnesier hatten auf dem Isthmos Halt gemacht. Die Botschaften des Leonidas, die Bitten Athens, den Persern nach Boeotien entgegen zu ziehen, waren vergebens geblieben; die Peloponnesier hatten es vorgezogen, sich mit der Verschanzung des Isthmos zu beschäftigen; nur der Peloponnes sollte vertheidigt werden, alles Uebrige sei aufzugeben 2). Eiligst mußten die

<sup>1)</sup> Plut. Malign. Herod. 31. — 2) Herod. 8, 40. Thurbd. 1, 74. Plut. Them. 9.

Plataeer bei Chalkis die attischen Schiffe, die sie bemannten, verlassen, um heimwärts nach ihrer Stadt zu eilen, Weib und Kind schleunigst nach dem Peloponnes zu flüchten. Jene Ruhetage, die Xerres seinem Heere in den Thermopplen gewährte, kamen ihnen wie der Bevölkerung Thespiae's zu Statten.

Eurybiades gedachte die Flotte nach Troezen zurückzuführen; hierher waren die von Sparta und dessen Bundesgenossen im Beloponnes weiter zu rüstenden Schiffe entboten (S. 230). Nachdem die Flotte durch diese Ersatz und Berstärfung erhalten, sollte sie in der Bucht von Kenchreae am Isthmos ankernd die Vertheidigung bes Asthmos in derselben Weise unterstützen, wie sie beim Artemision die Vertheidigung des Oeta ermöglicht hatte. Themistokles bewog den Eurybiades von Sunion nicht südwestlich sondern nordwestlich steuem zu lassen und bei Salamis vor Anker zu gehen, indeß er selbst mit den attischen Schiffen im Phaleron lande, bis die Entschlüsse gefast und ausgeführt seien, die die eingetretene Lage nunmehr dem attischen Ohne Betheiligung der gesammten wehrhaften auferlege. Mannschaft Athens, die sich auf der Flotte befand, war nicht zu entscheiben, ob man jetzt allein dem Landheere der Perfer entgegenziehen ober sich in die Mauern Athens einschließen oder flüchten solle.

In allen Erwartungen, in allen Hoffnungen, die es auf seine Bundesgenossen gesetzt, sah sich Athen getäuscht. Die Beloponnesier beschränkten sich auf die Vertheidigung ihrer Insel, sie überließen Attika seinem Geschick. War man nicht nach solcher Preisgebmg Seitens der Landsleute berechtigt zu dem Versuche, Land und Stadt durch Unterhandlung und Vertrag zu retten, war es für Kerres ohne Bedeutung, wenn zweihundert Trieren weniger gegen ihn kämpsten, sollte er nicht geneigt sein, dafür Zugeständnisse eintreten zu lassen? Hellas war verloren, wenn Athen zu einem Entschlusse dieser Art fam. Ober sollte Athen weiter kämpfend die Pässe des Kithaeron zu halten suchen, um sein Gebiet zu schützen, sollte man bei Denos oder Thria eine zweite Schlacht von Marathon versuchen? Aber das Heer bes Xerres war nicht nur zehnfach stärker als das des Datis, sondern der Feind nahte zugleich auf dem Festlande und auf der See. die Befestigungen des Peiraeeus, insbesondere die nach der Landseite hin, fertig und sturmfrei gewesen, so hätte man wohl hier Schut finden können, Falls die Flotte die See zu behaupten vermochte; in den Mauern Athens ging man dem Hungertode entgegen.

Das Schwerste, was einem Griechenstamme zugemuthet werden

mte, verlangte der Nath und der sichere Blick des Themistokles n den Athenern. Kein Volk hing sester an seiner Heiner Heiner Heiner Götter, an den Gräbern seiner refahren als die Hellenen. Nirgend und niemals ist die Anhängsikeit an den Boden, der lokale Patriotismus stärker gewesen als ihnen. Religion und Kultus waren so fest mit dem Lande verschsen, daß das Verlassen von Stadt und Gemarkung ihnen dem stgeben ihres religiösen Lebens gleich zu kommen, alle Wurzeln des sseins abzuschneiden schien.

Jeder Gedanke an Unterhandlung lag dem Themistokles weit ab. ine Meinung war, daß es unmöglich sei, dem Landheere der Perser begegnen. Setze man sich gegen dieses zur Wehre, so landeten die inde mit ihrer Flotte im Rücken der Hopliten, und die Flotte der loponnesier sei weder Willens noch im Stande, ohne die Schiffe Mthener der feindlichen Flotte die Spitze zu bieten. Der frühere schluß, den Kampf zur See zu führen, sei unbedingt aufrecht zu er= Der Augenblick sei gekommen, von welchem das Orakel spreche, B Vaterland Preis zu geben (S. 223). Es müsse geschehen, um 1 Rampf zur See mit aller Macht fortsetzen zu können. 5 Stadt müßten augenblicklich verlassen, Attika auf die Schiffe pflanzt werden. War es unmöglich mit den attischen Kräften allein n Perserbeer am Kithaeron zu begegnen, aussichtslos sich in die adt ohne Hoffnung auf Entsatz einschließen zu lassen, so blieb nur terwerfung ober Flucht aus dem Lande. Schwanken und Zwiespalt ischen Vertheidigung des heimischen Bodens und Unterwerfung, ischen Kampf und Flucht auszuschließen, die Flucht nicht tumultua= h und vereinzelt geschehen zu lassen, sie in vollständige, systematische immung des Landes zu verwandeln, diese Art der Flucht zugleich zum ittel entschlossenster Abwehr zu verwerthen — das war wiederum Vernst des Themistokles. Der Areiopag unterstützte seine Ziele. Nach dem ugniß des Aristoteles stieg das Ansehen des Areiopag durch dessen schlossene Haltung während des Perserkrieges; auch Cicero hebt wor, der Rath, den Solon eingesetzt, habe durch seine Autorität f die Kriegführung eingewirkt: er habe dem Themistokles geholfen, un auch Themistokles dem Areiopag nicht geholfen habe 1).

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. 5, 3, 5. Ciceron. officia 1, 22, 75. Diese Angabe in doch neben dem Zeugniß des Aristoteles nicht als rhetorische Floskel beseitigt then.

Behörde, welcher die Aufsicht über die Heiligthümer, die Wahrung des heiligen Rechts, der Pflichten gegen die Götter in oberster In= stanz zustand, verlangte nicht, daß die Tempel vertheibigt würden; sie erklärte sich für die Räumung des Landes, die Preisgebung der Heiligthümer. Der Areiopag ging weiter, er beschloß aus den seiner Obhut anvertrauten Tempelschätzen eine Geldvertheilung an die Unbemittelten eintreten zu lassen. Jeder von diesen sollte einen Behrpfennig von acht Drachmen (über zwei Thaler) erhalten 1). Danach scheinen etwa 30 bis 40 Talente zur Vertheilung gekommen zu sein. Die Priesterin des Erechtheion, die Jungfrau aus dem Geschlechte der Butaden, meldete: der Honigkuchen, welcher der Schlange, die nach dem Glauben der Athener das Haus des Erechtheus hütete, allmonatlich hingestellt wurde, sei nicht wie sonst immer verschwunden. Es war ein Zeichen, daß die Göttin das Haus ihres Pfleglings, ihr eigenes Haus auf der Afropolis verlassen habe. Wichen die Götter selbst aus ihren Häusern, so waren die Athener der Pflicht entbunden, diese # vertheidigen. Nicht nur durch die Haltung des Areiopag unterstützten die Edelleute, die führende Klasse die Absicht des Themistokles. hatten ihre Trieren wohlgerüstet zum Artemision geführt — nicht Kleis nias allein wird die Mannschaft seines Schiffes auf seine Kosten verpflegt haben —, sie hatten dort tapfer und ausdauernd gefochten. Da nun die Bevölkerung zögerte, die Heimath und deren Heiligthümer zu verlassen, ging das Haupt der Philarden, des Miltiades Sohn Kimon — er stand noch in jüngeren Jahren —, in demonstrativer Weise von einer Schaar junger Ebelleute begleitet, die Zügel eines Rosses in den Händen, auf die Burg. Er weihte die Zügel der Athena, denn nicht der Reiter sondern der Seekampfer bedürfe es jett. Statt des Zügels die Trophee eines alten Sieges, einen Schild, den er dort herabnahm, am Arm, ging er ans Weer hinab, nachdem er zur Göttin gebetet; "nicht Wenigen gab er damit Mauth 2)."

So wurde das attische Volk zu gemeinsamer Räumung des Landes, der Stadt, der Heiligthümer bestimmt und damit zugleich Alles, was Ruder und Lanze führen konnte, zur Fortsetzung des Kampses versügdar gemacht. Des Themistokles Antrag, der die Frage entschied, etwa dahin sautend: "Die Stadt wird unter den Schutz der über Athen waltenden Göttin gestellt, alle Männer in streitbarem

<sup>1)</sup> So lautet die Nachricht des Aristoteles bei Plutarch (Them. 10), wogegen die Notiz aus der Atthis des Kleidemos nicht in Betracht kommen kann; vgl. Böch Staatshaushalt 12, 208. — 2) Plut. Cimon 5; wohl aus Jon von Chios.

Alter besteigen die Trieren, Weib und Kind bringt jeder in Sicherheit, so gut er kann," wurde angenommen. Ebenso der zweite: "Den auf Zeit verbannten Athenern steht es frei zurückzukehren, um mit den übrigen Bürgern zum Besten von Hellas zu rathen und zu handeln." Dit diesem Beschluß rief Themistokles seine Gegner, den Xanthippos und Aristeides, zurück ).

Nur nach Hunderten zählten die, welche sich nicht entschließen komnten, die Heiligthümer Athens ungeschützt dem Feinde Preis zu geben. Die Schatzmeister der Göttin (6, 595), die Aussieher der Beihgeschenke und Tempelgeräthe der Heiligthümer auf der Burg, einige von den älteren und einige von den ärmeren Bürgern blieben. Die Meisten von ihnen waren der Meinung, daß das Orakel von der ameinnehmbaren hölzernen Mauer der Tritogeneia die Einhegung der Akropolis durch Balken und Pfähle gebiete, und waren eifrig des schäftigt, die Burgthore mit Balkenwerk zu verrammeln, Palissaden um die Burghöhe zu pflanzen und Steine und Felsblöcke zum Herabswerken und Heabrollen auf die Angreiser hinaufzuschaffen.

Die Räumung der Stadt und des Landes, die Flüchtung der Behrlosen und der Staven mußte in größter Eile bewerkstelligt werden. In jedem Augenblick konnten nicht bloß die Reiter, konnte auch die Klotte der Perser erscheinen, man konnte gezwungen werden, mitten im Adzuge zu schlagen. Wehr als vierhunderttausend Wenschen sollten mit dem tragbaren Besitz des Staats, den theuersten Heiligthümern, der werthvollsten Habe in drei, vier Tagen über das Weer geschafft wersden. Salamis bot die nächste, die Küste des Peloponnes die sicherere Buflucht. Es war sehr fraglich, ob und wie lange Salamis gegen die Perserslotte zu halten sein werde. Der größere Theil der attischen Greise, Weider und Kinder suchte Zuslucht zu Troezen, wo die Reserveslotte der Peloponnesier ankerte. Alle Fahrzeuge, welche man auftreiben konnte, die gesammte Kriegsflotte war Tag und Nacht mit der Ueberssührung der Bevölkerung Uttika's nach Salamis und Troezen beschäfstigt. Es konnte nicht ohne einige Berwirrung abgehen. Glücklicher

<sup>1)</sup> Plut. Them. 10. 11; Aristid. 8. Demosthen. de fals. leg. p. 438 R. Das mit dem Psephisma des Miltiades verlesene Psephisma des Themistolles kann, wie jenes mur das den Auszug (S. 125 N.), so dieses nur das die Räumung Knika's betreffende sein, welchen Inhalt ihm auch die Scholien geben. Für den preiten Beschluß spricht nicht nur Plutarch, deutlicher die thatsächliche Rückehr der Okrafisten wie der Umstand, daß ohne Zustimmung des sür die Sicherheit der Gemeinde verantwortlichen Strategen ein Beschluß dieser Art nicht zulässig gewesen wäre. Da die Alkmaeoniden Grund hatten, hiervon zu schweigen, erwähnt Herodot wohl des Aristeides Berbannung nicht aber die Aushebung derselben.

Weise hielten jene Rasttage und die Verwüstung Euboea's die Perserslotte auf. Die Troezenier sollen gethan haben, was in ihren Kräften stand, das Loos der Flüchtigen zu erleichtern; den Weibern und Kindern der Bedürftigen hätten sie auch Geldunterstützung gewährt. Die Mittel des attischen Staats, der Bundeskasse (S. 218) werden durch die Berpflegung der Flottenmannschaft bald genug erschöpft worden sein.

In den Tagen der Räumung Attika's wurde das Heer der Beloponnesier auf dem Isthmos sehr zahlreich. Auf die Nachricht vom Ende des Leonidas übernahm in Sparta dessen jüngerer Bruder Kleombrotos die Regentschaft für den unmündigen Sohn des Leonidas, der Der gefammte Heerbann wurde aufgeboten, die bereits am Isthmos stehenden Mannschaften zu verstärken 2). Auch aus den übrigen Staaten eilte jetzt Alles herbei, was die Waffen tragen konnte. Es waren die Hopliten von Sikpon, Epidauros und Troezen, die bis dahin nur Schiffe gestellt hatten, die Hopliten von Phlius und Bermione, die volle Mannschaft von Korinth, die Hopliten der Eleer, das gesammte Kriegsvolt der Arkader, wie Herodot sagt, viele Miriaden. Rleombrotos führte den Oberbefehl; der Vormund des einen Königs stand an der Spitze des Heeres der Hellenen, einer der Polemarchen Sparta's befehligte deren Flotte, während König Leotychidas daheim gelassen wurde. Von den Peloponnesiern fehlten nur die persisch gesinnten Argiver und die Achaeer, welche derselben Politik folgten. die Zahl des Heeres nunmehr war, auch jetzt dachte Niemand daran. den Persern über den Isthmos entgegen zu ziehen und Attika zu decken-Die von den Korinthern und Arkadern, die mit dem Leonidas gefochten, erzählten von den grimmen Kämpfen in den Thoren und den Massex des Perferheeres. In bangster Erwartung 3) sah man dessen Anzug von Tag zu Tag entgegen und arbeitete rastlos an der Besestigung des Isthmos. Auf diese setzen die Peloponnesier alle ihre Hoffnungen. Das gesammte Heer, Hopliten wie Knechte, war Tag und Nacht mit Vollendung der Befestigungen beschäftigt. Die Straße über den Isthmos — sie kam von Megara her über die skeironischen Felsen, lief hier eine Meile lang zwischen einer hohen Bergwand und einem Abgrund von 6-700 Fuß Tiefe, bevor sie die Ebene an der Kuste bei Schoenus erreichte — wurde durch Verhaue gesperrt; die Maner, welche die Perfer abhalten sollte, folgte dem felsigen Nordrand der Anhöhen, die hier die Breite des Jsthmos durchziehen; südwärts der Bahn, auf

<sup>1)</sup> Plut. Them. 10. — 2) Herod. 8, 71. 72. 7, 206. — 3) Herod. 8, 72= η ἐπεραφρωδέοντες. -

velcher die Schiffe vom saronischen Busen in den korinthischen gezogen vurden, vom Süduser der Bucht Schoenus lief sie hinüber nach der Bucht von Lechaeon; es war eine Länge von fast einer deutschen Meile 22 500 Fuß). Bruchsteine, Ziegel, Balken, Sandkörbe wurden uner-nidlich herbeigetragen, keine Hand blieb müßig, so daß die Mauer asch emporwuchs 1). Hinter der Mauer und dem Lager der Hellenen sogen die Weiber Korinths zum alten Heiligthume der Aphrodite auf ver höchsten Spize von Akrokorinth, die Hilfe der Göttin zu erstehen; die baten die Göttin der Liebe: ihren Männern Liebe zum Kampfe ür Hellas gegen die bogenschießenden Verser einzuslößen und die Akropolis von Hellas d. h. die Korinths vor den Medern zu retten \*).

Wie stark die Mauer, wie zahlreich das Heer war, welches den Isthmos sperrte, es gehörte mehr als Kurzsichtigkeit dazu, auf diese Stellung zu bauen. Sobald die persische Flotte im lakonischen Busen ober sonft an den Küften des Peloponnes Truppen landete, lief das Beer auseinander, dann eilte jeder, die Heimath zu schützen; sobald eine tärkere Zahl von Landtruppen im Busen von Argos, welches der Perser vartete, ausgeschifft wurde, war die Stellung am Isthmos nicht mehr ealtbar. Um den Isthmos zu halten, mußte man das Meer gegen ie persische Flotte behaupten. Da die Hellenen der größeren Zahl und der größeren Beweglichkeit der feindlichen Schiffe nur die Be-Gränkung des Kampfplatzes entgegenstellen konnten, bot ihnen der sa= vnische Busen weniger Vortheile als die Enge am Artemision, und nan verhinderte auch durch eine Aufstellung der Flotte oftwärts des Ishmos die Landung der Perser in der Bucht von Argos nicht. Es blieb nichts übrig, als die feindliche Flotte nordwärts des Isthmos festzuhalten, aber nach den Erfahrungen am Artemision glaubte Nie= mand von den Beloponnesiern, daß man der persischen Flotte mit Erfolg widerstehen, geschweige denn, daß man sie überwältigen könne 3).

Als das Heer der Perser vom Kithaeron nach Denoë niederstieg und dann von hier durch die Ebene von Thria gegen Athen zog, war nirgend ein Mensch zu sehen. Alles sag öde und verlassen. Auch hinter den Zinnen der Stadtmauer war Niemand sichtbar, die Thore

<sup>1) &</sup>quot;Bon Lechaeon nach Kenchreae," jagt Diodor (11, 16), "eine Länge von vierik Stadien;" Herod. 8, 73. 74. Enrtius Peloponnes 2, 546. Ob die heute noch
derhandenen Reste von jenem Bau oder von den späteren Erneuerungen desselben herrühren, ist nicht sestzustellen. — 2) Theopomp. fragm. 170 M. Plut. Malign. 39.
Rach des Timaeos Angabe (fragm. 57 M.) waren es die Hetaeren Korinths, welche
die Aphrodite anslehten. — 3) Herod. 8, 73. 74.

standen offen, die Strafen waren einsam und lautlos. dem Felsen, welcher die Stadt überragte, sah man Vertheidigungsanstalten. Nachdem die Spitze des Heeres durch das Thriasische Thor eingezogen war und auf dem Areiopag der Burg gegenüber Stellung genommen hatte, befahl Xerres diese einzuschließen und zu stürmen. Die Zahl der Vertheidiger war nicht groß. Der mit Ausnahme der Westseite steil abfallende und wenig umfängliche Felen der Burg ließ sich indeß mit geringen Streitkräften vertheidigen. Aber der Angreifer waren zu viele, und das Mittel, das Pfahlwerk zu beseitigen und die Thore zu öffnen, war bald gefunden. Die Berier schossen mit Werg umwickelte Brandpfeile in die Palissaben und des Balkenwerk, welches vor den Thoren aufgehäuft war. Die hölzem Mauer, welche die Bertbeidiger für uneinnehmbar gehalten hatten, brannte nieder 1). Obwohl "von ihrer Mauer verrathen," blieben die Athener in der Burg standbaft. Dem Praetendenten, dem Beisistratos, lag daran, daß die Burg mit den Tempeln verschont werde, er versuchte mit den Vertbeidigern über eine Kapitulation zu verhandeln. Er wurde abgewiesen. Als die Perfer gegen die Thore (sie lagen an der Weifieite) auftürmten, wurden sie von einem solchen Regen von Steinen und Blöcken empfangen, daß sie nicht durchdringen komten, obwobl der Versuch mehrmals wiederbolt wurde. Endlich gelang & einigen Persern, die Burg an der Nordseite, da wo der Felsen am steilsten und obne Bewachung mar, durch die Spalte, die von der Grotte der Aglaures zum Erechtbeien binaufreicht (5, 75), zu ersteigen. Als die Vertbeidiger die Perier innerbalb der Burg gewahrten, stürzte sich ein Theil derselben selbst von der Mauer berab, ein anderer flüchtete in den Tempel der Atbena Partbenos. Nachdem die Perfer, welche am Erechtbeion den Gelien erftiegen, dem Deere die Thore der Burg geöffnet batten, wurden die geflüchteten Atbener im Parthenon niebergemacht und bie Burg gerlündert !. Dann gingen die ältesten, bie ebrwürdigsten Beiligtbümer Anika's in Flammen auf. Dasselbe Schidial trai nach der Einnahme der Burg die Stadt. Die Häufer wurden

<sup>1</sup> Das Ariferbanes in der Kristram Helpfloben und Feuer gegen die Those der Burg berannagen list welche die Weider beiest baben, ist diesen Greignissen nachgebilden. — 2 Naufan I. I., I. Wenn Westlein meint, die Athener winden wedt durch die Schlicht nach der Grone der Aglaumos gesleben sein, statt sich von der Mann berahzustungen, di kamen gerade die Verser durch diese Schlicht; im Uedrigen wur die gesammen Afrevolus unröckt, so das Filiads und Entstemmen der Bertheidigen nach im Frage kommen kann.

ausgeraubt und in Brand geftect, die Stadtmauer niedergeworfen. Nur geringe Mauerstrecken und diejenigen Häuser blieben stehen, in denen der König und die Befehlshaber ihr Quartier nahmen 1). Plündernd, verheerend und brennend ergossen sich die Massen des persischen Heeres über den ganzen Umfang des attischen Gebietes. Bon Eleutherae bis nach Sunion und Rhamnus hin fanden sie mr wenige Leute, welche nun gefangen eingebracht wurden 2). Die Riederlage von Marathon war vergolten. Das Land der Athener war in der Hand des Xerres, ihre Burg und ihre Stadt waren nichts mehr als geschwärzte Ruinen, ihr Land eine Wüste, seine Schaaren erfüllten alle Höhen und Thäler des attischen Gebietes. Wie Herodot hervorhebt, ging ein Eilbote nach Susa ab, dem Reichsverweser Arta= banos die Botschaft von der Einnahme Athens zu melden. Peisistra= tos aber brachte mit den Seinen und den Getreuen, die dem Hippias nach Asien gefolgt waren 3), nächsten Tages auf den rauchenden Trümmerhaufen der Burg der Athena ein Opfer; er hatte von dem Fürstenthume seines Baters und Großvaters wieder Besitz genommen.

Die Hellenen waren auf das Südende ihres Landes, auf den Peloponnes beschränkt. Daß sie selbst dieses mit einigem Erfolg ver= theibigen könnten, war kaum zu erwarten, wie zahlreich bas Heer auf dem Jsthmos hinter der Mauer war, wie ausehnlich die Verstärkungen, welche die Flotte erhalten hatte. Nicht nur die Verluste der Kämpfe am Artemision waren dieser ersetzt. Das nunmehr nach Attika zunächst bedrohte Aegina hatte zwei und zwanzig weitere Trieren zu den acht= Im gerüstet, die beim Artemision gefochten hatten. Es lag in der Hand der Aegineten, die Flotte noch durch vierzig Trieren mehr zu ver= ftärken, aber sie konnten sich nicht entschließen, ihre Insel zu ver= lassen, und hielten thöricht genug diese Schiffe zum Schutze derselben, welcher doch von der Gesammtflotte allein abhing, für unentbehrlich. Bastärkten sie diese letztere, daß sie Wluth und Kraft zum Siege sand, so war Aegina gerettet; im andern Falle verloren, und die zurück= Phaltenen Schiffe eine leichte Beute des Feindes. Die Eretrier und Styreer von Euboea hielten mit ihren Schiffen bei den Hellenen aus, die Chastidier auf den attischen, obwohl Euboea inzwischen in die Hand der Perser gekommen war 4). Die Spartaner verstärkten ihre Schiffe burch sechs, die Sikhonier durch drei, die Epidaurier durch zwei Trieren.

<sup>1)</sup> Herobot 7, 142. 8, 51—53. Thutyd. 1, 89. — 2) Herod. 9, 99. 8, 50. — 8) Bgl. Herod. 8, 65. — 4) Dem Könige stellte von Eudoea nur Karystosk eine Triere.

Hermione gab drei Trieren zur Flotte. Von den dem Festlande nächsten Kykladen, die der Zug des Miltiades der Perserschaft entledigt (S. 153), sendete die Insel Kythnos eine Triere, Melos, Siphnos und Seriphos zusammen vier Funfzigruderer 1); von Keos hatten zwei Trieren und zwei Pentekonteren schon beim Artemision gesochten. Ambratia und Leukas hatten zehn Trieren geschickt; diese beiden Kolonieen Korinths waren die einzigen Orte des westlichen Festlandes von Hellas, welche am Kampfe Theil zu nehmen gedachten. welche die Jusel Kerkpra im vergangenen Winter den Abgesandten Sparta's und Athens in Aussicht gestellt (S. 217), blieb trot des günstigen Schiedsspruchs, den Kerkyra dem Themistokles zu danken hatte (S. 179), aus. Die Kerkpraeer hätten, wie Herodot erzählt, zwar sechzig Trieren auslaufen lassen, den Führern aber die Weisung gegeben, auf der Höhe von Taenaron zu freuzen. Siegten die Berfer, wie die Kerkpraeer nicht zweifelten, so wollten sie sich aus der Enthaltung vom Kriege bei dem Könige ein Berdienft machen, siegten wider Erwarten die Hellenen, so wollte man vorgeben, daß die Oft= winde ihre Schiffe verhindert hätten, das Vorgebirge Malea zu um = Von den Italioten kam den Hellenen eine Triere zu Hulfe-Es war ein Schiff von Kroton welches der Athlet Phanllos (6,628) auf seine Kosten gerüstet und selbst herbeiführte.

Gurybiades hatte Ersat und Verstärkungen der Flotte von Troezert her, wo sie sich versammelt hatten, nach Salamis beordert, die Räumung Attika's decken zu helsen; die Perserstotte konnte jeden Augenblick an greisen. Außer den Schiffen der Athener verfügte Eurybiades jetzt über 173 Trieren und sieben Fünfzigruderer. Sobald die Räumung Attika's bewerkstelligt und die Schiffe der Athener wieder bemannt waren, berief Eurybiades die Strategen aller Kontingente zur Kriegsrath. Es stand zur Frage, ob man, am Oststrande von Salamis ankernd, die Perserstotte erwarten oder nach dem Isthmos zur rückgehen solle. Die meisten Strategen waren dieser Weinung. Erwartsman den Feind dei Salamis und werde geschlagen, so werde mark auf der Insel eingeschlossen. Schlage man dagegen in der Bucht vork Kenchreae, so habe man das Landheer am Strande hinter sich, die beschädigten Schiffe zu retten, die Wannschaften aufzunehmen, und irre Falle einer Niederlage könne doch jeder auf dem Festlande in seine

<sup>1)</sup> Herod. 8, 46. 47. Die Gesammtzahl 378 bei Herodot ergiebt, daß 8, 46 ben Aegineten zehn Schiffe zu wenig gegeben sind; vgl. Pausanias 2, 29, 5.

Heimath kommen. Die Frage war noch nicht entschieden, als Kunde kam, das persische Heer lagere bereits diesseit des Kithaeron, es ziehe auf Athen. Und als danach in der Dunkelheit des nächsten Abends die Flammen der Burg und der Tempel Athens herüber leuchteten, versbreitete sich ein solcher Schrecken, daß, obwohl noch kein Beschluß gesiaßt war, einige der Strategen aus der Versammlung zu ihren Schiffen eilten und ihre Leute an Bord gehen hießen. Sie wollten noch in der Nacht nach dem Isthmos absegeln. Die Nehrheit der übrigen Strategen beschloß, trotz des ernstesten Widerspruchs der Strategen von Athen, Aegina und Megara, am nächsten Morgen abzusahren, die Schiffe noch in der Nacht zu bemannen. Es geschah.

Dieser Beschluß war das Verderben von Hellas. Nur damit hier geschlagen werde, hatte Themistokles die Flüchtung nach Sa= lamis geschehen lassen. Die vorgeschobene Stellung bei Salamis stand in derselben Beziehung zur Enge des Jsthmos, wie die am Artemision zu den Thermopylen; nur von Salamis aus konnte man den Isthmos vertheidigen. Nur indem man hier ausharrte, zeigte man den Muth, welcher die Perser abzuhalten vermochte, Flotte zu theilen und im Rücken des Isthmos zu landen. Ging die Flotte nun sogar noch vor der Ankunft der persischen zurück, lo wußten die Perser, daß sie von den Schiffen der Hellenen nichts mehr zu fürchten hätten. Geschahen dann Landungen im Rücken des Ithmos, so eilten die Peloponnesier jeder in seine Heimath, und die lette Waffe von Hellas war ohne Kampf zerbrochen, die letzte Hoff= mig verloren. Freilich blieben, auch wenn Alle zurückgingen, welche für den Rückzug gestimmt hatten, 260 Schiffe der Athener, der Aegi= meten und der Megarer übrig, aber mußte der Rückzug der Anderen micht auch diese entmuthigen; und wenn nicht, so konnte man mit einiger Aussicht auf Erfolg in der Enge von Salamis wohl gegen eine doppelte, aber doch unmöglich gegen eine vierfache Uebermacht ichlagen. Themistokles ließ sich noch in der Nacht an Bord des Admiralschiffes rudern 1). Er konnte dem Eurybiades sagen, daß es un= billig sei, wenn die Vertreter von zwei Drittheilen der Flotte von denen des letten Drittheils überstimmt würden; daß gegen die Athener, welche

<sup>1)</sup> Wie es um die Akropolis stand, bedurfte keiner anderen Meldung als der Hammen (Herod. 8, 50, 56); wenn Themistokles durch den Mnesiphilos über die Berderblichkeit des Rückzugs belehrt wird, so bedurfte Niemand weniger als Themistokles solcher Aufklärung; der Verfasser der Schrift über die Bosheit Herodots hat hierliber (c. 37) das Nöthige bemerkt. Herodots Relation beruht wohl auch hier auf der Tradition der Akkmaeoniden.

im Vertrauen auf seine Flotte Greise, Weiber, Kinder und Habe nach Salamis gestüchtet, Verrath geübt werde, wenn diese Insel nun ohne den Versuch des Widerstandes aufgegeben werde; daß die Peloponnesser nicht im Stande seien, ohne die Athener eine Seeschlacht zu wagen; daß er Gesahr lause, die Athener, deren Land man nicht nach dem Uebereinkommen geschützt habe, durch den Rückzug der Flotte den Persern in die Arme zu treiben. Nach Herodots Bericht hob er besonders hervor, daß, wenn der Rückzug angetreten würde, es unmöglich sein werde, Flucht und Zerstreuung der Flotte zu hindern 1). Eursphiades entschloß sich, die Führer gegen Morgen noch einmal zu berusen.

Uls die Strategen in der Frühe am Strande zusammentraten, hatten sie wohl gemerkt, worauf es abgesehen sein werde; sie waren erbittert, daß eine bereits beschlossene Sache noch einmal diskutirt, daß sie von Neuem aufgehalten werden sollten. Als Themistokles in seinem Eifer, noch ehe Eurybiades das Wort genommen hatte, aufstand, um zu reden, fiel ihm Abeimantos von Korinth, der schon beim Artemision eifrig für den Rückzug gewesen war, ins Wort: "Bei den Wettkämpsen erhalten Die Schläge, welche vor der Zeit (d. h. bevor sie aufgerusen sind) aufstehen 2)." Themistokles vermied, die Schwierigkeiten der Lage durch persönlichen Zwist zu steigern. Er hielt an sich und erwiderte gelassen: "Die, welche zurückleiben, erhalten keinen Kranz." Er wen= dete sich dann an den Eurybiades: "Bei dir steht es, Hellas 312 retten, wenn du meinem Rathe folgst und hier die Schlacht annimmst und nicht denen folgst, welche nach dem Isthmos aufzubrechen rathen-Halte Beides gegen einander. Am Isthmos im offenen Meer pu schlagen, ist am wenigsten vortheilhaft für uns, die wir langsamere Schiffe und wenigere haben, und wenn wir dort auch Erfolg haben sollten, so wären boch Salamis, Aegina und Megara verloren. persischen Flotte folgt die Landmacht, und so wirst du diese selbst nach dem Peloponnes bringen und ganz Hellas in Gefahr setzen. Wenn du aber thust, was ich rathe, gewinnst du folgende Vortheile. Zuerst den, daß, wenn wir in der Enge mit wenigen Schiffen gegen viele

<sup>1)</sup> Herod. 8, 57. 60. — 2) Nicht zwischen Abeimantos, sondern zwischen Empbiades und Themistles läßt Plutarch (Themist. 11) diesen Wortwechsel vor sich gehen, den er noch weiter ausstührt. Da Herodot seine Nachrichten über die Hergänge vor der Schlacht dei Salamis in Athen und zwar 35 Jahre nach derselben eingezogen, können wir ihm insbesondere bezüglich der dem Themistokles glinstigen Jüge trauen und müssen alle anderen Berichte dagegen zurlichtellen. Die Erweiterunges und sonstigen Ausschmückungen liegen bei Plutarch (a. a. D. 11. 12) vor.

lagen und das im Kriege Wahrscheinliche geschieht, wir siegen werden; m in der Enge kämpfen ist Vortheil für uns, im offenen Meer ben Feind. Dann aber wird Salamis gerettet, wohin wir Athener jere Weiber und Kinder geflüchtet. Endlich erlangt ihr damit auch 3, was euch am meisten am Herzen liegt. Bleibst du hier, so fämpfst hier ebenso für den Isthmos wie dort. Wenn das, was ich hoffe, thieht und wir den Sieg mit den Schiffen davontragen, so kommen Barbaren gar nicht zu euch auf den Isthmos, sie werden dann pt über Attika hinausgehen, und wir haben den Gewinn, Megara, zina und Salamis gerettet zu haben. Wenn man im Rathe den zemessenen Entschluß faßt, so pflegen die Dinge in der Regel gut zu en; faßt man aber verkehrte Entschlüsse, so unterstützt auch die Gott= t die Absichten der Menschen nicht." Abeimantos beeilte sich, den ibruck, welchen die Worte des Themistokles auf die Versammlung chten, auszulöschen. Er warnte die Strategen, einem Manne, icher ohne Baterland sei, zu folgen, forderte den Eurybiades auf, : Strategen, der keinen Staat mehr vertrete, zur Abstimmung nicht Themistokles entgegnete: die Stadt und das Vaterland ulassen. Athener sei auch jetzt noch größer als das der Korinther, es be= e in zweihundert wohlbemannten Trieren, und er wünsche den helle= ben Staat zu kennen, welcher im Stande wäre, dem Angriffe dieser itte zu widerstehen. Er schloß, an den Eurybiades gewendet, mit er Drohung: "Bleibst du nicht hier, so richtest du Hellas zu Grunde; ere Sache ist auf die Schiffe gestellt. Folgst du meinem Rathe it, so werden wir, wie wir hier sind, unsre Weiber und Kinder an rd nehmen und unsere Fahrt nach Italien richten. Dort gehört 1 Siris seit alter Zeit, und dieses sollen wir nach den Göttersprüchen Ihr aber werdet, solcher Kampfgenossen beraubt, meiner rte gedenken." Die Peloponnesier wußten wohl, daß es unmöglich mit den Persern zu schlagen, wenn die Athener nicht nach dem bmos folgten. Unter dem Eindruck dieser Drohung beschloß Eury= des die Abfahrt einzustellen, den Angriff der persischen Flotte in der enwärtigen Stellung am Oftstrande von Salamis zu erwarten.

Das Gebiet von Siris, welches die Drohung des Themistokles den Punkt bezeichnete, wohin sich die Wanderung der Athener ten würde, war die Gemarkung jener Stadt auf der Südküste tiens, welche vordem vor der Macht des Königs Syges von Lyst flüchtende Kolophonier am Flusse gleichen Namens gegründet ten (5, 497. 522), die danach von Kroton und Sybaris gemeins Dunder, Geschichte des Alterthums. VII. 3., 4. u 5. Aust.

sam bekämpft, diesen erlegen war (6, 627). Danach hatte die Zerstörung von Spharis durch die Krotoner nicht nur den Handel Millets sondern wohl auch den Athens nach dem Westen geschädigt, und des Themistosles Beziehungen zu Kerkyra mögen weiterhin dazu beigetragen haben, seinen Blick auf Unteritalien zu richten. Er hatte die eine seiner Töchter Italia, die andere Spharis genannt. Der mit diesem Namen angedeutete Gedanke tritt auch in jener Drohung hervor. Er ist nachmals von den Athenern durch die Gründung von Thurii ausgesührt worden. Daß das Gediet von Siris Athen gehöre, mochte Themistosles nur in dem Sinne behaupten, daß, da die ionischen Pflanzungen in Anatolien von Attika ausgegangen, Athen auch das Erbe der Städte zufallen müsse, die von den Gründungen Athens aus erbaut worden seien.

Des Eurybiades Entschluß ließ den Themistokles, die Athener mit besserer Fassung in die Zukunft sehen. Die Strategen brachten ein seier liches Bittopser, daß die Götter den Schiffen der Hellenen Sieg ge-währen möchten. Die Heroen von Salamis, Telamon, Aias und Tenkros wurden angerusen, den Streitern hülfreich zu sein, welche ars der Küste ihres Gilandes sür die Rettung von Hellas zu kämpsen such bereit machten. Es wurde beschlossen, nach Aegina, das die streit barsten Heroen der Hellenen verehrte, eine Triere zu senden, die Bildes der Acatiden, des Neakos, Beleus, Achilleus und Neoptolemos, des Phokos und Telamon, von der Jusel herbei zu holen, daß sie ihrens Volke voran in die Schlacht gingen.

Eine neue Wendung trat ein, als die Spitze der großen Perferflotte, das Vorgebirge Zoster umschiffend, sichtbar wurde, als der Spite Als man sie bann in unabsehdie endlose Reihe der Trieren folgte. barer Linie in der phalerischen Bucht und weiter südwärts (bis über jenes Vorgebirg hinab reichte der Ankerplate) am Strande sah, fielen alle muthigen Entschlüsse wieder zu Boden. Es war ja sichtlich unmöglich, dieses Flotte zu widerstehen. Was hatte man durch das hartnäckigste Fechtes beim Artemision gewonnen? Am Isthmos — so meinten die Pelo= ponnesier — wäre wenigstens das Landheer zur Unterstützung ber Schiffe bereit und der Rückzug auf dem Lande frei, hier werbe mass aber auf Salamis eingeschlossen, und das alles für ein bereits verlorenes land. Wenn die Athener verlangten, daß ihrer Weiber und Kinder wegen hier geschlagen werde, auch sie hätten Weiber und Kinder Was sollte aus diesen, was sollte aus ihren Städten werdert, wenn sie, deren Vertheidiger, hier bei Salamis geschlagen, auf dieser

Insel von den Persern abgeschnitten und belagert würden? Lauter nd lauter begannen die Mannschaften über die Thorheit des Eury= iades zu murren. Am Tage, der der Ankunst der persischen Flotte n der Westküste Attika's folgte, kam der Sturm zum Ausbruch. Alles ief zusammen. Ohne daß Eurybiades die Strategen berufen, begann ine neue Berathung. Die Peloponnesier verlangten den Ausbruch nach em Isthmos, um für den Beloponnes zu schlagen, nicht aber für eine ereits vom Feinde genommene Stadt; eben so heftig widersprachen die legineten, die Wegarer, die Athener. Es war gegen Abend, als Eury= iades zum dritten Male über den Rückzug abstimmen ließ. riftokles blieb mit den Alegineten und Megarern allein in der Minder= eit. Die Peloponnesier stützten ihr Verlangen wesentlich damit, daß e, bei Salamis geschlagen, den Rückzug verlieren würden: "sie fürch= ten nicht so sehr für sich wie für den Beloponnes." Für The= riftokles lag keine Frage der Strategie vor; es handelte sich um Sein der Nichtsein. So hörte der Streit mit dem Beschluß des Rückzugs icht auf; die Beschuldigungen der Thorheit, der Feigheit und des serraths flogen herüber und hinüber.

Dem Miltiades war es vor zehn Jahren gelungen, bei den Stragen Athens mit dem rettenden Entschluß zur Schlacht durchzudringen; hemistokles war an den Strategen des Peloponnes gescheitert. Und och, wenn nicht hier und jetzt geschlagen wurde, so wurde niemals ge= hlagen, so waren Athen und Hellas für immer verloren. Die Belo= onnesier hätten wohl schlagen müssen, wenn ihnen der Rückzug ab= eschnitten worden wäre, und sie hätten sich dann vielleicht am besten eschlagen; warum hatten die Perser doch eine so wohlthätige Bewegung icht unternommen! So kam Themistokles zu dem Entschluß, Alles n Alles zu setzen. Die Perser selbst sollten die Peloponnesier zur öchlacht zwingen. Jeder Andere als Themistokles wäre vor einem öchritt zurückgeschreckt, der nicht blos die Ehre und das Leben dessen, er ihn versuchte, auf das Spiel setzte sondern auch das Schicksal von rellas auf die gefährlichste Spitze stellte. Von den Persern einge= hlossen, war es eben so wohl möglich, daß den Peloponnesiern der tte Muth sank, als daß sie mit der Kraft der Verzweiflung fochten. ber der Rückzug war die Gewißheit des Verderbens; die Einschließung e Möglichkeit der Rettung. Unbemerkt verließ Themistokles die Vermmlung der Strategen und gebot dem Führer seiner Kinder (des psandros von Alopeke Tochter Archippe, sein Weib, hatte ihm inf Söhne und jene beiden Töchter geboren), dem Sikinnos, so=

gleich ein Boot zu besteigen, sich an die attische Küste hinüber zu stehlen und den Beschlshabern der Perser zu melden: "Der Strateg der Althener seindet mich heimlich; er steht auf der Seint des Königs und wünscht, daß ihr die Oberhand erlangt; ich habe zu melden, daß die Hellenen in Furcht sind und auf Flucht sunnen. Ihr seid in der Lage, den größten Ersolg zu erlangen, wem ihr sie nicht entschlüpfen laßt. Ihre Weinungen sind getheilt, sie werden euch keinen Widerstand leisten, vielmehr werdet ihr sehen, wie die, welche für euch und die, welche gegen euch sind, gegen einander kämpsen." Sobald er dies gemeldet, solle er auf der Stelle zurückschren.). Themistotles durste daranf rechnen, daß seine Botschaft Glauben sinde. Den Persern hatten sich bereitwillige Helser genug in den Städten der Hellenen geboten; hatte sie Epialtes nicht über den Deta geführt, waren nicht Thessaler und Thebaner, die Prätendenten Athens und Sparta's mit ihnen, die Niederlage ihrer Landsleute zu betreiben?

Im lager der Perser wußte man, daß ein zahlreiches Heer der Hellenen auf dem Jithmos stand, man hatte ersahren, wie hartnäckig sie die Engen ihres Landes zu vertheidigen verstanden. Noch eten war eine Abtheilung, die gegen Delphi vorgegangen war, in dem Engwege, der zu dieser Stadt hinaufführt, von den Delphern und Photiern, welche die die Straße überhängenden Felswände besetzt hatten, abgewiesen worden. "Mit dem Phoedos," so rühmen sich die Delpher auf dem Siegeszeichen, das beim Tempel der Athena Pronoea nachmals errichtet wurde, "haben wir die städteverheerenden Reihen der Weder zurückgeworsen und das erzgekrönte Heiligthum gerettet \*)." Es

<sup>1)</sup> Sikinnos erinnert an die Insel Sikinos bei Pholegandros; nach Plutarchs Angabe (Themist. 12) mare Sikinnos ein Perfer und Kriegsgefangener geweien. Da uns aber Herodot meldet, bag Sikinnos nachmals Bürger von Thespiae geworden, ist Plutarchs Angabe unhaltbar. — 2) Wecklein (Sitzungsberichte Minch. Alad. 1876 3. 265) bemerkt: "Es heißt nicht die Ueberlieserung kritisch beurtheilen, sondern felbft Ueberlieferung machen, wenn wir ben Pholiern ober Delphern ein Berbienst zuschreiben, bas sie selbst nicht in Anspruch nehmen," b. h. bas Berdienst ber Zurücktreibung ber Perfer. Gewiß schreibt dies die bei Herodot zu lesende Tempellegende von Deppi ben Blitzen bes Himmels, ben herabstürzenden Felsen, dem Kriegsruf aus bem Tempel ber Pronoca, ben Herven Phylatos und Antonoos zu. Aber selbst biefe Legende läst die Delpher nicht unthätig: uadortes de of ledgod gergortes ogene έπικαταβάντες απέκτειταν πληθός τι αθτών. Die Delpher warjen sich also binabsteigend auf bie Perfer. Sehr bestimmt schreibt aber bie Inschrift bes Tropaen bas Berbienst ben Delphern zu: Dem Zeus bankent, stellten mich bie Delpher gum Gebächniß und Zeugen bes Sieges, ba fie mit bem Phoebos bie Meber abgewehrt. 36 wüßte nicht, weshalb biesem Zeugniß, bas Diobor jeden Falls dem Ephoros entwommen

hiernach bei den Persern in Frage kommen, ob dem Rathe des ratos, durch eine starke Entsendung der Flotte in den lakonischen

laubwürdigkeit abzusprechen wäre. Die Delpher flohen bei Annäherung des theils nach Amphissa zu den westlichen Lokrern, "die meisten aber in die ko= Höhle und auf die Gipfel des Parnassos;" Herod. 8, 36. Auf die Spitzen rnassos waren auch die Phokier entstohen (8, 32), und wenn Herodot sagt, "die selbst faßten die Verser nicht," so bestätigt anch Plutarch, daß die vor dem fliebenden Photier in die Burg Tithora, auf steilem Felsen gelegen, sich (Sulla 15. Pausanias 10, 32, 8), und weiter sagt Herodot: "Die Phokier, sich auf den Parnassos zurückgezogen hatten, sielen von dort aus und schäbas heer bes Mardonios und die Hellenen, welche mit ihm waren;" 9, 31. Ite mithin an Mannschaft auf der Höhe des Parnassos, auf der Hyampeia Warum nun die Perfer bei und nach der Verwüstung des photischen Landes von Delphi hätten abstehen sollen, ist doch nicht wohl zu begreifen. it ausbriicklich, daß sie nicht nur Panopeus und Daulis, sondern auch Aeoverbrannt hätten, das auf der Straße nach Delphi, bereits in der Schlucht t dem Kirphis und dem Parnaß westwärts der oxiorn, nach den Ruinen vei Stunden von Delphi zu suchen ist. Mit Wecklein bin ich barliber vollkommen anden, daß Xerres den Tempeln der Hellenen nicht den Krieg gemacht hat; die waren tolerant, das hinderte jedoch nicht, im Kriege die Tempel der Gegner zu Ihren Sonnengott, wie Wecklein meint, konnten die Perfer überhaupt nicht Apollon wiederfinden, wohl aber den Mithra, doch auch diesen in Delphi am en: der Gott des Lichtes konnte den Perfern nicht aus dunkeln Klüften, den ungen der Daeva, weissagen. Aber wie dies sei, den großen Apollontempel et hatten sie nebst anderen ausgeraubt und niedergebrannt. Die Bekanntschaft res mit ben Schätzen Delphi's und seine Listernheit nach diesen bei Herobot werständlich griechische Fabelei. Das scheinbar stärkte Argument Weckleins ist terhaltung des Mardonios im nächsten Jahre mit den Flihrern der Griechen m Lager über das Orakel, das den, Persern verklindet: sie würden den Tem-1 Delphi plündern, danach aber umkommen. Ist nun an sich das Bemühen arbonios, sich auf die Drakelblicher der Griechen einzulassen, recht auffallend, ) die Sache dadurch noch räthselhafter, daß Herodot selbst dieser seiner Erzählung gt: "Ich weiß aber, daß der Spruch, von dem Mardonios spricht, nicht gegen rser gerichtet war, sondern gegen die Illyrier und Encheleer." Ueber einen egen die Perser gerichteten Spruch, der ein Ereigniß voraussetzte, das nicht ten war, sollte Mardonios das Bedürfniß empfunden haben, die Strategen iechen zu beruhigen? Hiernach scheint es mir kritisch gerechtfertigt, bei der Rairmg der Tempellegende von Delphi, wie sie die Inschrift des Tropaeon giebt, mehr steben zu bleiben, als ersichtlich persischer Seits auf die Einnahme von tein Gewicht gelegt wurde. Daß die Delpher der höchst wahrscheinlich stattn Mitwirtung der Photier nicht erwähnten, ist erklärlich genug. Die Photier nigten die Gipfel des Parnaß, wenn fie dem Feinde den Zugang zu diesem delphi verlegten. Am wenigsten stichhaltig scheint mir Weckleins Grund, Terres ich in Photis nicht aufhalten blirfen, sondern nach Athen eilen milsen, um die botschaft abzusenden. Wie viel oder wie wenig Eil er mit letzterer hatte, wissen

Busen die Vertheidigung des Jsthmos zu schwächen, Folge zu geben, ob ohne Schwächung der Flotte zunächst die Flotte der Hellenen anzugreisen und zu überwältigen sei, um dann in Sicherheit sene ober eine andere, dem Jsthmos nähere Diversion mit der Flotte zu machen, endlich ob der Angriff auf den Jsthmos durch das Landheer zu beginnen und vorzugsweise mit diesem zu führen, die Flotte erst in zweiter Linie zu verwenden sein werde. Der entscheidende Moment des Feldzugs war gekommen.

Dürfen wir Herodots Angaben über die Hergänge im Lager der Hellenen auf Salamis bis zu ben bezeichnenden Wendungen der gewechselten Reden hin überall da trauen, wo besondere Interessen der Alkmaeoniden nicht in Frage kommen — Herodot hat seine Amde dreißig und einige Jahre nach dem Zuge des Kerres in Athen von Augen- und Ohrenzeugen jener Greignisse eingezogen —, seine Quellen für die Hergänge im Lager des Xerres flossen noch um ein gutes Theil trüber. Er selbst hat bier wie dort treu wiedergegeben, was ihm berichtet wurde. Wollte man seinen attischen Gewährsmännen vorwerfen, daß ihre Berichte zu Gunften Athens gefärbt seien, fo steht dem die Bestätigung, die das zustimmende unparteiische Zeuzniß des Thukodides den entscheidenden Momenten ertheilt, ebenso bestimmt entgegen als dasselbe Zeugniß theils unmittelbar, theils mittelbar den üblen Zügen wideripricht, die attische Autoritäten dem Herodot über einige Thaten des Themistokles beigebracht haben. für das Lager der Perfer war Herodot auf die Erzählungen der Nachkemmen des Demaratos zu Pergamen, auf die Erzählungen der Nachkommen des Logdamis, des Torannen seiner Baterstadt, beichränkt. Engbamis batte jur Zeit bes Dareics in Halikarnassos geboten und diese Berrichaft auf den Mann seiner Tochter Artemisia

wir nickt; wir wissen aber, daß sein Heer zahlreich genug war, ein paar Tansend Mann (Justin sagt 4000) mit Rebenzwecken zu beschäftigen. Die Griechen lassen den Angriss, den die Relten im Jahre 27 v. Thr. auf Delphi machten, unter denselben oder noch größeren Bundern scheitern, wie den der Perser: Gewittersturm, Blike, Schneesturm, Erdbeben, ungeheure Steine, die von selbst herabrollen und die Bardaren zu dreisigen und noch mehr erschlagen, die Herven Delphi's, Hopperochos und Britalies, sämwsen wiederum sier den Tempel, dazu weiße Jungsrauen, Athena und Artemis, ranischer Schrecken, in dem die Bardaren selbst sich wöhten: Diod. 22, fragm. 9. Justin 24, 7. Vausanias 10, 23. Dieser Angrist bleidt nichtsbestoweniger ranvalles historisches Fakum, obwohl die großen Felsblöcke, die sich selbst vom Gipst des Parnasses losgerissen baben sollen, doch bereits als Herodot in Delphi war in Tempelbezirk der Pronoca lagen. Ueber diese Felsblöcke: Ukricks Reisen S. 46. 146.

erbt. Als dieser starb, bevor der Sohn dieser Ehe, Pisindelis, zu en Jahren gekommen war, hatte Artemisia unter persischer Genehm= tung die Regentschaft übernommen, und da den dorischen Städten erlegt wurde, dreißig Trieren zu stellen, führte sie die fünf auf 2 Stadt fallenden Schiffe selbst zur Flotte. Die Erzählungen ihrer chkommen verherrlichten nun nicht nur ihre Thaten im Kampfe son= n insbesondere die Rathschläge, die sie dem Xerres gegeben haben Ute oder sollte. Müssen wir die dieser Quelle entsprungenen Be= ste Herodots von vorn herein mit Mißtrauen aufnehmen, so wächst 3 da, wo dieselben sachlich Unwahrscheinliches behaupten. Wenn h der Aufunft der Perserslotte an der attischen Küste Xerres einen sken Kriegsrath nicht bloß der oberen Flottenführer sondern aller fehlshaber, auch derer, die fünf und weniger Schiffe der Flotte zuracht haben, abhalten läßt, so ist das an sich unglaublich und scheint n der griechischen Art, alle Strategen, insbesondere die eines aus hreren Kantonen gebildeten Heeres abstimmen zu lassen, übertragen. in diesem Kriegsrathe dem Könige unglaublicher ift, daß Artemisia in diesem Kriegsrathe dem Könige agt haben soll: den Männern auf den Schiffen der Griechen gegener seien die Männer seiner Schiffe Weiber (ein volles Drittheil der otte des Xerres war doch ebenfalls von Hellenen bemannt), die appter, Apprier, Kilikier und Pamphylier seien feige Anechte, die zu hts nütze wären. Die Motive sind deutlich: Artemisia will sich den ihm beilegen, gegen das Votum aller übrigen Befehlshaber der Flotte ein von einer Seeschlacht abgerathen, den Marsch des Landheeres zen die Mauer auf dem Isthmos angerathen zu haben.

Die Flotte der Griechen hatte die Keckheit, unter den Augen des migs und seiner Hunderttausende, welche Attika erfüllten, der mächen Flotte des Königs gegenüber am User von Salamis liegen zu iben, die Perser zur Schlacht herauszusordern. Wie hätte diese raussorderung zum Kampse nicht angenommen werden sollen? War eigene Flotte doch noch vollzählig beisammen. Sobald die Schlacht iefert, die hellenische Flotte überwunden und zerstreut war, konnten itheilungen des Siegers in voller Sicherheit Diversionen im Kücken Ihmosstellung machen, den Angriff des Landheeres zu untersten. Am Tage nach ihrer Ankunst erhielt die Flotte des Königs Best zur Schlacht; er selbst wollte dem Treffen zuschauen; er war gest, daß seine Schiffe unter seinen Augen ihre volle Kraft anstrengen irden; bei Aphetae hatten die Hellenen schließlich weichen müssen, mußten auch hier erliegen. Das Landheer sollte in der Richtung

auf Megara vorgehen, um die hellenische Flotte unsicher zu machen, ihr einen gleichzeitigen Angriff auf die Isthmosmauer vorzuspiegeln'). Die Schiffe wurden näher an die phalerische Bucht herangezogen, die Abmirale wiesen den Führern der Abtheilungen ihre Plätze für den nächsten Zag an, als im Dunkel des Abends Sikinnos mit seiner Botschaft anlangte. Sie wurde gläubig aufgenommen. Nach den Erfahrungen beim Artemisson und der Stellung, die die Trieren der Hellenen am Strande von Salamis festgehalten, war man auf harten Strauß gefaßt gewesen. Die Sachen standen viel günftiger, als mm angenommen. Nur noch ein letter Stoß war zu thun, und bas Entweichen des Gegners zu hindern. Gleich nach dem Nachtmahl sollten nun die Mannschaften an Bord geben 2). Der rechte Flügel, der auf der Rhede von Phaleron ankerte — es war die phoenikische Division unter Prezaspes —, erbielt den Befehl, um Mitternacht, so lautlos als möglich, in See zu geben, längs der attischen Kuste nordwärts beim Peiraceus vorüber nach dem Abfall des Acgaleos und über bichen binaus gegen Eleusis zu steuern 3, und bier mit den vorderen Schiffen quer über den Gund bis an die Ruste von Salamis Stellung zu nebmen, um den Hellenen den Rückzug längs ber Küste von Megara abzuschneiden: er sollte sich so aufstellen, daß er den linken Flügel der Hellenen im Halbfreise umfasse. Nachdem die Phoeniker in See gegangen, ietten sich auch das Centrum und der linke Flügel, die südwärts von Phaleron vor Anker lagen, in Bewegung. Zenes, die toprischen, tilitischen, lotischen und pampbolischen Schiffe unter Megabates, ruderte bart an der Kuste von Anika aufwärts, um seine Spige mit den Phoenikern wieder in Verbindung zu bringen. linke Flügel. Die Division der Zonier und Karer unter Ariabignes, wurde bis zum Peiraeeus vorgenommen und bog sich von bier im Halbtreife bis jum Gubiuf bes weit oftwarts vorfrringenden Borgebirges ber Iniel Salamis, Arnoiura genannt, binüber, um die Bellenen auch von Diefer Seite einzuschließen. Eine vierte Abtbeilung mar fogleich nach der Borichaft des Siffinnes vom linken Flügel aus — wie es scheint die aegronichen Schiffe -... die Zwiel Salamis füdwärts zu umschiffen, abgefender werden i. Gie follte, Falls die Jellenen ibren Rückzug

<sup>!</sup> Hend S. 69. 79. 71. — 2 Aesch. Pers. 374. — 3: Octor (die Phoeniler)

nig eigen i. 130. Ender 12. 17. Las die aczunischen Schrie mulämpften, zeigt Hender 3. 140. 9. 96.

durch die nordwestliche Enge — nur durch diese, nicht südwärts an ver Perserstotte vorbei konnten sie zu entrinnen suchen — angetreten hätten, bevor die Phoeniker die ihnen zugewiesene Stellung erreicht, den schmalen Meeresarm am Vorgebirge Budoron sperren, mbern Falls weiter nordostwärts steuern und sodann hinter dem Haken rechten Flügels, hinter den Phoenikern Stellung nehmen. Das Keine Felseiland Psyttaleia, welches zwischen der Halbinsel Peiraeeus und jenem Vorgebirge von Salamis lag, wurde mit einer Abtheilung mserlesener Perser besetzt, um den beschädigten Schiffen des linken Flügels zur Hülfe bereit zu sein und die Wracke des Feindes, welche hier antrieben, zu nehmen. Für das Centrum und den rechten Flügel ver Flotte sollte das Landheer dieselben Dienste leisten. tark genug, die gesammte Küste vom Phaleron bis nach Megara hin ju besetzen. Für den König wurde auf dem Abhange des Berg= juges Aegaleos, welcher in den Sund von Salamis vorspringt, jum Meere hin, etwa hinter der Mitte der persischen Schlacht= ndnung, in der Nacht eine Plattform errichtet; man mußte von pier das Treffen bequem übersehen können. Die Bewegungen der Flotte geschahen in der größten Stille; sie nahmen die ganze Nacht veg, so daß die Mannschaften nicht zur Ruhe kamen. Dafür stand nit dem Aufgang der Sonne die Schlachtlinie bereit. Sie zog sich von Eleusis längs der attischen Küste bis zum Peiraceus hinab, beide flügel, der rechte von Eleusis, der linke vom Norduser des Peiraeeus 1ach Salamis hinübergebogen, so daß die Hellenen von einem weitge= rehnten Halbkreise umfaßt waren. Die Schiffe der Jonier und Karer, velche in der Schlachtlinie des linken Flügels zwischen Beiraeeus und Apnosura keinen Raum fanden, hielten als ein zweites Treffen hinter vem Haken desselben; auch der rechte Flügel erhielt durch die Abheilung, welche Salamis umsegelt hatte, ohne auf fliehende hellerische Schiffe zu stoßen, ein zweites Treffen, hier wie dort bereit, den mgegriffenen Schiffen der ersten Linie Hulfe zu bringen, und für den Fall zu entscheidendem Eingreifen berufen, wenn die Hellenen hier oder vort, nordwärts oder südwärts, durchzubrechen versuchten 1).

<sup>1)</sup> Herod. 8, 76. 85. Bei den Arginusen stand sowohl der rechte als der linke Flügel der attischen Flotte in zwei Tressen, um den Gegnern den Jiéxalous und ven neolalous abzuschneiden; Xenoph. Hellen. 1, 6, 31. Die Ausstellung der Bersersotte ist jeden Falls zu verstehen, wie im Text angegeben. Flir den westlichen Flügel, "der gegen Salamis herangeslihrt wird, die Hellenen einzuschließen," kann ich wit Stein (zu Herodot 8, 76) nur den halten, der in der neuen Schlachtlinie west-

Während die Perfer, des Erfolges gewiß, diese Vorbereitungen trafen, war auf Salamis der Hader der Führer in die Nacht hinein

wärts zu stehen kam. Herodots Ausdruck wird dadurch noch erklärlicher, daß er den linken Flügel (die Jonier und Karer) den "östlichen Flügel" nennt; er benkt ben attischen Strand Salamis gegenüber nicht, wie unfre Karten ihn zeigen, von Roch nach Siid gestreckt, sondern von Westen (Eleusis) nach Often (Peiraeeus) gerichtet. Daß eine Abtheilung — und diese konnte nur dem linken Flügel d. h. dem silvlichen Flügel entnommen werden, ber sübwärts ankerte — zugleich um Salamis herumgesendet wurde, folgt aus Aeschvlos, der, nachdem er von den drei Abtheilungen der Flotte gesprocen bat, sortsährt: \_ ccadas de xixdo visoov Acavros neget os el μόρον φευξοίαθ' Έλληνες κακόν, ναυσίν κουφαίως δρασμόν εύρόντες τικά, πασι στερέσθαι κρατός ην προςκείμενου" (Pers. 376 sqq.); ferner aus Diobor, ber ben Xerres, nachdem dieser des Themistolles Botschaft empfangen hat, eilen läßt, zu hindern, daß sich die hellenische Flotte mit der Landmacht am Ishmos vereinige; er sendet sofort die aegoptischen Schiffe, die Durchfahrt zwischen Salamis und der Küste von Megara zu sperren. Endlich läßt Plutarch den Terres nach Empfang der Botichaft beiehlen, bag bie übrigen Schiffe in aller Stille bestiegen werden sollten, 200 aber sollten sogleich in See geben, die Durchfahrt rings einzuichließen und die Inseln zu umgürten, bamit tein Feind enttommen könne; Themist. 12. Die aegoptische Abtheilung gablte nach ber Schlacht bei Artemisson nicht met 20(1) Schiffe; sie mar hier am britten Tage voran geweien und hatte doch gewiß auch im Sturm bei Sepias Schiffe verloren. Bei Plutarch (Aristick. 8) sagt Arifteibes ben Themisialies: τὸ γάρ εν κίκλη και κατύπιν ηθη πελαγος έμπεπλησται νεών rokenier. Wie Arificides, der von Aegina herüberkam, die vollzogene Umgehing batte anzeigen konnen, wie er batte fagen konnen, bag er bem heransegelnben Ge idmader der Perfer kaum entgangen sei Sperod. 8, 79, 81 ober wie es bei Plutoch Aristid. 81 beißt, "burd bie feindlichen Schiffe babe bindurchschiffen" muffen, wem nicht eine Abibeilung ber perfischen Flotte füdmarts um Salamis herumgesende wurde, ift mir wenigstens unerfindlich. Phanodemos placier ben Terges nicht auf bet Aegaleos, fondern beim Herafleion, d. b. nordlich vom Peiraeeus, enva dem Borgebirge Strnofura von Salamis gegenüber. Alefiodores auf ben Keraiabergen b. b. weftlich von Steink: Plut. Them. 12. Piernad banen bie Verfer angenommen, daß bie Bucht ren Eleufis ber haupidauplag bes Kampies fein werbe. Dag Dewbot ben linken Flugel ber Perfer gunachst von Munrchia nach ber Landipipe von Salamis himiberinden läßt erft 5, 85 vom Perraeeus nach Salamss, geschieht bem Oralel 8, 77 ju biebe. Daß die ferem der Einecken aum über ben Sund nach Süben, die bes Berfer ebenfo nam Norden genatiet geweien, wie Loidle Gledeisen Jahrb. 1874 3. 25 " mil, miterkricht ber deutlichen Anschauung Herrbock und ber Schilbenus-9 34 Acidolist, Senen 31e femm der Eineden nad Dien genchtet ift, verlangt weiter bis Amderung von agus Piet sie sie um agus Lakouires und in iadlich unmöglich. Die Smallen bir Eineber noch meniger bie ber Berier femmen mit 400, mit 900 Trieren im Amnum von 1988-1980 fürf die Durchkungkreit des Simbes fechien wollen, wobes the Erick with the terror of the first the College of the College fige danen. We framen die Berfer Pfranzlag zur Gefangennabme griechischer Filicheimge delegen, wenn die dellenicke Schlachime von Salamis nach dem Herafleion fan de?

Hellas schien dem Untergange unrettbar verfallen, als Themistokles aus der Versammlung gerufen wurde; es verlange jemand, ihn zu sprechen. Themistotles erkannte den Aristeides. "Uns ist es beschieden," sagte Aristeides dem Themistokles nach Herodots Bericht, "auch sonst und jetzt am meisten, darum zu streiten, wer von uns beiden dem Baterlande den besten Dienst leistet. Ob die Peloponnesier viel oder wenig von der Abfahrt reden, ist gleichgültig. Weder die Korinther noch Eurybiades können absegeln, auch wenn sie wollen. Ich komme von Aegina und habe Noth gehabt, von den feindlichen Schiffen unbemerkt durchzukommen. Wir sind ringsum eingeschlossen, gehe hinein und melde es den Strategen." "Deine Aufforderung ist gut und beine Botschaft," antwortete Themistokles, "du hast mit deinen Augen gesehen, was ich wünschte. Ich habe veranlaßt, was die Meder thun. Da die Hellenen nicht fechten wollten, mußten sie wider Billen dazu gebracht werden. Wenn ich es ihnen sage, meinen sie, daß ich sie täuschen wolle; ich werde sie nicht überzeugen, daß die Barbaren solches thun. Gehe selbst hinein und sage ihnen, wie es steht." Aristeides trat in die Versammlung der Strategen und berichtete: die gesammte griechische Streitmacht sei von den Schiffen des Xerres eingeschlossen, er könne ihnen nur rathen sich zur Abwehr bereit zu machen. Der Streit der Strategen war auch damit nicht zu Ende; die Mehrzahl wollte selbst der Meldung des Aristeides nicht glauben; sie konnten oder wollten sich nicht zu der Vorstellung be= quemen, daß es keinen Ausweg mehr als die Schlacht gebe 1). End= lich kam von der Perserslotte her eine Triere der Insel Tenos, um

Dazu erzählen uns Herodot und Ephoros ausdrücklich, daß sämmtliche Schisse der Hellenen in der Front gestanden haben; da nun nach geringster Annahme für eine Triere, die auch nur rudern soll, mindestens vierzig, zu einiger Bewegung rechts oder links stufzig Fuß Spielraum ersorderlich ist, hätte nicht die Hälfte der hellenischen Platz gestunden, und jede sich dazu in jedem Augenblick mit beiden Nachbarn gestoßen. Die größen Schlachten im Hellespont dei Kynossema und Abydos werden von User zu User und zwar an der schmalsten Stelle des Sundes geschlagen; in letzterer soll das der des Pharnadazos die Flotte unterstützen, wie das des Kerres dei Salamis. Son User zu User suchte auch die Flotte Athens vom Ziegenslusse aus die Schlacht. Dieder widerlegt seine eigene Angabe von der Ausstellung der Hellenen "rov nogov perasi Zalauivoc xareixov" durch die Bemerkung, daß die Aegineten, die er auf den rechten Flügel stellt, also dem Strande von Salamis zunächst, allein keine Instudt im Fall des Unglisch gehabt hätten, wie durch seine ganze solgende Schilderung der Schlacht.

<sup>1)</sup> Die Darstellung Plutarchs (Aristid. 8) giebt nur einige Zusätze zu der Herdock.

den Hellenen überzugehen; der Kapitän, Panaetios, bestätigte des Aristeides Botschaft. Es war kein Zweisel mehr möglich, man mußte schiffe mit der gesammten Flotte durchbrechen zu wollen; man hätte den seinblichen Schiffen an der attischen Küste die Flanke der eigenen Schiffe geboten, man wäre in dieser Lage dazu von vorn oder von hinten angegriffen, in einen wüsten Hausen zusammengedrängt und aufgerieden worden. Man vermochte nur noch zu sechten, wie man stand, Front gegen die attische Küste. Der nächste Tag konnte nur mit dem Untergange oder mit dem Siege der hellenischen Flotte enden.

Mit dem grauenden Morgen des neunzehnten Boedromion 1) riefen die Strategen die Mannschaften der Schiffe am Strande zusammen. Sie konnten ihnen sagen, daß es den Kampf um Alles gelt, daß sie ihre Weiber und Kinder, die Gräber der Ahnen, der heimathlichen Götter Häuser, das Baterland zu retten hätten 2). Das Baterland der Athener war bereits verloren. Sie hatten die rauchenden Trümmer ihrer Häuser, Höse und Tempel vor sich, Liele von ihnen ihre Weiber und Kinder hinter sich. Themistokles, so sagt uns Herodot, wußte die Mannschaften der attischen Schiffe am besten zu ermahnen: er stellte das Bessere dem Schlechteren nach Art und Natur der Menschen entgegen; und nachdem er gezeigt, daß es gezieme das Besser, d. h. die Freiheit und den Ruhm statt der Anechtschaft und Schande, p erwählen, schloß er mit der Aufforderung, so zu thun, und befahl an Bord zu gehen's). Eben als die Führer geendet, und die Mannschaften an Bord gingen, kam das Schiff, welches nach Aegina gesendet worden war, mit den Bildern der Aeafiden zurück. Daß es der feindlichen Flotte im Grauen des Morgens entgangen, war ein glückliches Beichen.

Die Schlachtlinie der Griechen zog sich längs der felsigen und kahlen Ostküste von Salamis hin; sie hatte den rechten Flügel an Vorgebirge Annosura, der linke muß nordwärts dis über die Nordsostspitze der Insel hinaus gereicht haben; die Schiffszahl der Griechen erforderte eine Strecke von zwei Weilen zu ihrer Aufstellung 1). Ans dem Ehrenplatze, dem rechten Flügel, stand Eurydiades mit den Schissen von Lakedaemon, nach dem Centrum hin folgten die von

<sup>1)</sup> Nach Böchs Berechnung der 20. September 480; Mondeyclen S. 73. — 2) Aeschyl. Pers. 403 sqq. — 3) Herod. 8, 83. — 4) Herod. 8, 85. Da die Schiffe wenigstens im Stande sein mußten, zu wenden, so müssen in der Aufstellung sür jedes Schiff gegen hundertfunfzig Fuß gerechnet werden.

Aegina, Korinth und Megara. Es waren 116 Schiffe, die beste Kraft der dorischen Marine. Das Centrum bestand aus den kleineren Kontingenten, es waren nur 62 Schiffe und sieden Funfzigruderer; den linken Flügel bildeten die zweihundert Schiffe der Athener. Diese hatten die Schiffe der Phoeniker in der Front und in der linken Flanke sich gegenüber; dem griechischen Centrum und dem rechten Flügel gegenüber stand Megadates mit den kuprischen, kilikischen, samphylischen Schiffen; die ionisch karische Division des Ariabignes war gegen die rechte Flanke der Hellenen gerichtet 1). Die Hoffnungen des Themistokles, die Jonier zu den Hellenen hersüber zu ziehen oder den Versern zu verdächtigen, waren gescheitert; das Mutterland erntete heute den Lohn seiner Kurzsichtigkeit und Engsberzigkeit.

Gewaltige Streitfräfte, wie sie vordem zur See noch nicht mit einander gerungen, wie sie danach in den alten Zeiten sehr selten, in den neueren niemals einander auf dem Meere begegnet sind, standen auf geringem Raume einander gegenüber. Südwärts der Bucht von Eleusis hat der Sund zwischen Salamis und Attika vom Vorgebirge Amphiale dis Kynosura im Durchschnitt wenig über sechstausend Fuß Breite\*). In diesem Sunde standen 378 hellenische Trieren und sieben leichte Schiffe (vier Trieren von Naxos, mit denen der übrigen Kylladen zu der Flotte des Xerxes zu stoßen besehligt, waren zu den Hellenen übergegangen und außer diesen noch in der letzten Nacht jene Triere von Tenos), mit einer Bemannung von über 70000 Mann, gegen etwa 900 persische, mit einer Equipage von reichlich 180000 Mann, Die Schiffe der Phoeniker und Jonier mas nörrirten besser als die besten der Hellenen; jedes persische Schiff

<sup>1)</sup> Diodor 9, 17. 18. 19. — 2) Strabon (p. 395) giebt die llebersahrt von den Steinbrlichen nach Salamis nur auf zwei Stadien an, nach den Karten des Französischen Stades mißt die überhaupt schmasste Stelle 3500 Fuß. — 3) Ueber die Bemanmung der persischen Schiffe und deren Uebersüllung S. 204. 209. Die persische Flotte bei Therme, 1327 Linienschiffe, erhielt vor der Schlacht bei Salamis noch einige Berstärlungen von den Kylladen, von Andros, Tenos u. s. w. Ran sam danach etwa 1350 Schiffe annehmen, welche dem Kerres gestellt waren. Bezüglich der Berluste durch Sturm und die Kämpse am Artemision milisen wir uns doch an die Angabe des Achaemenes bei Herodot halten (S. 259); nehmen wir diese Angabe (400 Trieren) als runde Summe und rechnen wir ihr etwa noch 50 zu, so blicken immer noch 900 Trieren. Daß man aus Herodot 8, 66 nicht schließen darf, alle Berluste der Flotte wären durch die wenigen Schiffe der Kystladen ersetzt worden, versteht sich von selbst. Ueber die Differenz in Herodots Angaben der Einzelposten und der Gesammtsumme der hellenischen Schiffe ob. S. 270 92. 1.

war mit wenigstens 30 auserlesenen Seesolbaten, sämmtlich Schüten, besetzt. Dagegen waren die attischen Schiffe, die große Hälfte der helle: nischen Flotte, nur schwach mit Kämpfern bemannt. Obwohl alle irgend streitfähigen Athener sammt den Chalkidiern auf der Flotte waren, war Mangel an Mannschaft, da die Zahl der Schiffe groß war und eine Anzahl Hopliten auf Salamis zurückleiben mußte, bie strandenden Schiffe aufzunehmen und die Schiffbrüchigen zu beden. So waren nur je vierzehn Hopliten und vier Bogenschützen auf ben attischen Schiffen. Es fragte sich jedoch, ob die starke Zahl der Schützen auf den persischen Schiffen in einem Kampfe, der rasch zur Entscheidung drängte, von erheblichem Nuten sein würde. Das Verhältnif der Zahl und der Tüchtigkeit der Rüftung war für die Hellenen entschieden ungünstiger als für die Jonier bei Lade. Aber die Hellenen waren wenigstens sicher, daß keine ihrer Abtheilungen vor der Entscheidung die Schlachtreihe verlassen könne. Befaß der Gegner ein großes Uebergewicht der Bahl, den attischen Seelenten fam die genaue Remtnif des Fahrwassers und der Strömung zu Hülfe, und jene lleberzahl war durch die Enge des Kampfplates wesentlich gemindert; von Strand pe Strand konnte nur ein persisches einem bellenischen Schiffe begegnen; die Bucht bei Eleusis allein gewährte größeren Spielraum. schwerste Aufgabe hatten die Flügel der Hellenen; beide waren in Gefahr erdrückt zu werden. Sowie sie vorgingen, wurden sie von gleichen Kräften in der Front empfangen, von der gewaltigsten Ueber macht in die Flanke genommen. Hier lag die Entscheidung des Tressens!).

Yängst in Schlachtordnung konnten die Perfer die Bewegungen des Feindes erwarten. Der geheimen Botschaft entsprach es kaum, die Hellenen den Paean sangen, noch weniger, was dem folgte. Empbiades ließ mit der Trompete das Zeichen zum Angriff geben, die Hornisten der Strategen wiederholten das Signal. Gegen 60 000 Riemen tauchten ins Weer. Dem Vorgange des rechten Flügels solgend ruderte die Linie der Griechen voran; die Mannschaften gaben einander ermutbigenden, anseuernden Zuruf 2). Zedoch war kaum eine

<sup>1)</sup> Die angebliche Opferung der drei Söhne der Sandaute, der Schweftstes Kerres, und des Artanktes, auf das Gebot des Sehers Euphrantides setzt Plustarch im Leben des Themistolles vor den Beginn der Schlacht; im Leben des Aristeides (c. 9) werden sie Abends nach der Schlacht auf Psyttaleia von Aristeides gespiert. Die Geschichte stammt aus Phospias, ist schlecht verdirgt und an sich unglandlich. Handelte es sich um eine rechtste Schwester des Kerres, so konnte solche im Jahre 4×0 kaum kriegstüchtige Söhne habert.

— 21 Aeschyl. Pers. 3×7 sqq. 402 sqq. Lysias orat. kunedr. 34—38.

bee persischen Schiffe mit solcher Entschlossenheit zum Ansiff ansetzen, daß die hellenische Linie zu stocken begann. Ohne sehl und ohne zu wenden trieben die Ruderer die Schiffe gegen Terand von Salamis zurück. Da ließ auf dem linken Flügel Uthener Ameinias von Pallene seine Triere kräftig vorwärts dern und bohrte ihren Schnabel so gewaltig in den Bug des Phoesters, der ihm entgegenkam, daß die Schiffe nicht wieder von einander unten. Der erste Schrecken war überwunden, die nächsten attischen chiffe eilten zu Hülse. Auf dem rechten Flügel war das Schiff n Negina, welches die Bilber der Neakiden trug, zuerst am Feinde, e dritte war Demokritos von Naros, der jene vier Trieren seiner isel zu den Hellenen hinübergeführt hatte.). Der Kampf entbrannte ster ganzen Linie, die Schiffe suchten einander die Flanke abzuswinnen oder rannten gegen einander, Spike gegen Spike.

Hitzig mit wechselndem Glück wurde gerungen. Es waren lange id bange Stunden für die Salaminier, für die Weiber und Kinder r Athener auf den Höhen von Salamis, für die Hopliten am trande, deren Führung Themistokles dem Aristeides übergeben hatte. ie Schiffe des Xerres, sagt Herodot, fochten viel besser als beim rtemision. Auf dem linken Flügel der Perser thaten wenige von den oniern, was Themistokles ihnen gerathen, weitaus die meisten fochten it großer Anstrengung gegen ihre Landsleute, vor allen die Samier, elche vor sechzehn Jahren die Sache Joniens bei Lade verrathen Theomestor und Phylafos von Samos nahmen mit ihren utten. rieren mehrere peloponnesische Schiffe; mit großer Mühe hielten die legineten hier das Gefecht. Obwohl die Bucht von Eleusis den Phoe= ikern, die den Athenern gegenüber waren, Raum gewährte, die Uebergenheit der Zahl zu verwerthen, die Athener kamen hier dennoch Umählich in Vortheil. Den aufspringenden Wind und die günftige Reeresströmung im Sunde, deren Eintrittszeit Themistokles kannte, mutend, gelang ihm, mit den attischen Schiffen, die sich eifrig zu ihm elten, scharf vordringend, endlich die entscheidende Bewegung; er rchbrach den Haken, welchen die Phoeniker um seine Schiffe gebogen tten; das zweite Treffen hinter ihrer Linie half den Phoenikern

<sup>1)</sup> Herod. 8, 84. Ueber dies Manöver selbst vgl. Thukyd. 1, 50. Die Gestichte von der Flucht der Korinther bei Herod. 8, 94 ist attische antikorinthische Versaus den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges; Wecklein a. a. O. S. 253. 302. - 2) Plut. Malign. Herod. 36.

nicht, es schabete ihnen; im Eifer vorzukommen stießen bessen Schiffe mit den weichenden zusammen und streiften einander die Ruber ab 1). Die Linie der attischen Schiffe schwenkte rechts mb hielt quer über die Breite des Sundes bis an den Strand von Eleusis?); die Phoeniker und die in der Schlachtlinie der Perser auf die Phoeniker folgenden Apprier ließen ihre Schiffe theils zwischen Eleusis und dem Aegaleos auf den Strand laufen, theils suchten sie, südwärts rudernd, hinter den fechtenden Schiffen ihres Centrums Schut. Das Centrum wurde in seiner Haltung erschüttert, als es die besten Schiffe der Flotte hinter seiner Linie sich bergen oder vorüberfliehen sah. Bald darauf wurde es selbst von den attischen Schiffen, welche der Flucht der Phoeniker wohlgeordnet folgend den Sund hinabruderten, in der Flanke angegriffen. Die Trieren der Kilikier, welche auf die der Apprier im Centrum folgten, hielten den doppelten Angriff noch eine Zeit lang aus; aber als ihr Fürst, der Spennesis, sein Ende im Kampfe gefunden 3), warfen sie sich ebenfalls nach Süden. vor Schritt wurden die Schiffe des Centrums, welche noch in der Front fochten, von den Athenern überwältigt. Allmählich rif bie Menge der fliehenden Schiffe die fechtenden fort; alle Nachtheile der Enge machten sich geltend, die persischen Trieren zerbrachen einander die Ruder und bohrten sich selbst die Schnäbel ein. So erhielt nicht blos das Centrum der Hellenen, sondern auch der rechte Flügel Luft, die Aegineten rückten vor, die vor den Athenern flüchtenden Schiffe aufzufangen 4).

Schon war das erste Treffen der attischen Schiffe zum rechten Flügel der Hellenen herabgekommen. Aber die Jonier und Karer, welche vom Peiraeeus dis zum Südfuße der Landspitze Kynosura hielten, ließen sich durch die sliehenden Schiffe, die durch ihre Linie drängten, nicht fortreißen. Die Schiffe der Athener und Negineten stießen zum Angriff auf die Jonier und Karer zusammen. Themistokles befahl, seine Triere gegen das seindliche Admiralschiff zu steuern. Es war das Schiff des Ariabignes, des Stießbruders des Kerres, der die Divission der Jonier und Karer besehligte. Die Triere des Themistokles wurde mit Pseilen und Wurfspießen überschüttet, aber schon bohrte Ameinias von Pallene, der dem Themistokles zur Seite ruderte, den Schnabel seiner

<sup>1)</sup> Herod. 8, 86. 89. — 2) Aeschyl. Pers. 418. Diodor 11, 19. Plut. Themist. 14. — 3) Aeschyl. Pers. 326. Herod. 7, 98. 9, 107. — 4) Herod. 8, 89. 91.

laleere dem feindlichen Admiralschiff ein. Kühn oder verzweifelt rang Ariabignes an den Bord des Ameinias, das Schiff zu entern; ver die Lanzen der attischen Hopliten stießen ihn ins Meer hinab. meinias selbst und Sosikles sollen ihn getroffen haben. Sein Schiff nt. Es gelang der Artemisia von Halikarnaß, deren Triere in der ähe war, den Leichnam des Sohnes des Dareios und der Tochter 8 Gobryas aufzufischen. Themistokles ließ gegen einen neuen Gegner, 1 fliehendes Schiff von Sidon, wenden, als eine Triere von Aegina ı ihm vorbeischoß. Es war die des Polykritos, des Sohnes jenes rios, welcher zehn Jahre lang in Attika als Geisel für die Treue iner Insel gefangen gesessen hatte. Er rief dem Themistokles, dessen chiff die Admiralsflagge kenntlich machte, vom Deck seiner Triere ottend zu: er solle die medische Gesinnung der Aegineten kennen lernen. den Augen des Themistokles nahm er den Sidonier; er fand men Landsmann verwundet auf demselben, den Pytheas, der auf mer Triere von Aegina, die im ersten Gefecht der Vorhut bei Stiathos erloren ging, gefangen worden war (S. 236). Verzweifelt wehrten ich die Jonier, die Hellenen von den Inseln gegen ihre Landsleute. fin attisches Schiff, welches einen Samothraker angriff, wurde von diem in den Grund gebohrt. Alsbald brachte ein Schiff von Aegina dem amothraker einen so gewaltigen Stoß bei, daß er zu sinken begann. a trieben die Samothraker die Aegineten mit ihren Wurfspießen Borderdeck, sprangen an Bord, überwältigten die Mannschaft d retteten sich auf dem Schiffe, welches das ihrige in den Grund ohrt. Endlich wendeten sich auch die Jonier und Karer zur Flucht d der Bucht von Phaleron. Artemisia kam in dem furchtbaren Dränge der Schiffe und Wracke, der Schiffstrümmer und Leichen Ht vorwärts, und die Triere des Ameinias war dicht hinter ihr. a rannte sie absichtlich gegen das Schiff, welches im Wege lag war das eines Nachbars in Karien, des Fürsten Damasithymos n Kalpnda —, mit solcher Gewalt an, daß es mit Mann und Maus Ameinias hielt danach das Schiff der Artemisia für ein be-Undetes und suchte sich eine andre Beute 1). Im Getümmel des

<sup>1)</sup> Herod. 8, 89; vgl. 7, 97. Herodots auf anatolischer und attischer Trasion basirende Berichte sind hier verläßlich. Ariamenes bei Plutarch (Them. 14) cans Achaemenes und Ariadignes gemacht, Diodor (11, 18. 27) verwechselt Achaemens und Ariadignes und läßt diesen zu Ansang des Tressens sallen, was salsch ist, ihn Themistotles angreist und beide zu Ansang des Tressens auf den entgegenstetzen Flügeln waren.

Kampses, im Gedränge der Weichenden gedachte Niemand der Perse auf Psyttaleia. Als die Jonier und Karer zu sliehen begannen, waren diese den Griechen überliefert. Aristeides schiffte eine Anzahl der attischen Hopliten am Strande von Salamis auf Booten ein, das Eiland anzugreifen. Er fand hartnäckigen Widerstand. Von den hohen Felsusern rollten die Perser Steine herab und überschütteten die Angreiser mit einem Hagel von Pfeilen. Endlich zeigte sich ein Aufgang durch eine Schlucht; die Perser wurden überwältigt und niedergemacht<sup>1</sup>).

Die Flotte der Hellenen war gerettet, sie hatte die See behauptet und einen nicht zu hoffenden Sieg davongetragen. Es war ein beißer Tag gewesen; am frühen Morgen hatte die Schlacht begonnen, es war dunkel geworden, bevor der Sieg errungen war. Aber die Artemis leuchtete den Hellenen mit voller Mondscheibe. Der Sund und dessen Gestade waren von Wracken, gekenterten Schiffen, Schiffs, trümmern, umberschwimmenden Rudern und Leichen erfüllt. Athener hatten den Tag entschieden, sie hatten die starke Hälfte der Flotte, den tampfbereitesten Dauth, den entschlossensten und einsichtigsten Führer gestellt. Sie hatten die gefährlichsten Schiffe des Feindes, die Phoeniker, zuerst und vollständig überwältigt, und die geschickt taktische Leitung des Themistokles hatte die Niederlage des Feindes höchst empfindlich für ihn gemacht. Von den Kapitänen der attischen Trieren hatten sich Eumenes von Anagyrus und nach ihm Ameinias von Pallene am meisten ausgezeichnet; von den Aegineten Polyfritos. Nach diesen hatte Demokritos von Naros die tapfersten Thaten verrichtet; er hatte mit seiner Triere fünf feindliche Schiffe überwältigt und außerdem ein dorisches Schiff, welches von den Perfern bereits genommen war, ihnen wieder entrissen 2). Den Hellenen waren vierzig, den Perfern über zweihundert Schiffe gefunken, dazu kamen die, welche Hellenen und Perfer dem Gegner mit der Mannschaft genommen. Der Verlust der Perser an Mannschaft war sehr groß. Die Bemannung der gesunkenen Schiffe des Xerres war, soweit sie nicht aus Griechen bestand, ertrunken, da keiner unter ihr zu schwimmen verstand, während die Hellenen sich schwimmend nach Salamis gerettet hatten 3).

<sup>1)</sup> Aeschyl. Pers. 447 sog. Herod. 8, 95. Plut. Aristid. 9. — 2) Simonides bei Plut. Malign. Herod. 36. — 3) Herodot 8, 89. Diodox 11, 19. 27. In der größten Seeschlacht, die Hellenen gegen Hellenen geschlagen, bei den Arginusen, verloren die Athener von 150 Schiffen 25; die Veloponnesier von 120 Schiffen nach Lenophon (Hellen. 1, 7) über 69, nach Diodox (13, 100) 77. Daß den Hellen nen dei Salamis mehr als ein Schiff mit der Maunschaft genommen wurde, Hend. 8, 85.

"Niemals fanden mehr Menschen an einem Tage den Tod," sagt uns ein Kämpfer der Schlacht bei Salamis, Aeschylos!).

Der Erfolg, ben die Hellenen errungen, war groß. Der Gegner war überwältigt, doch keineswegs vernichtet. Die Bucht von Phaleron batte die Perser aufgenommen. Daß dem Xerres auch nach diesem Schlage noch eine ansehnliche Ueberzahl an Schiffen zu Gebote stand, wußten die Hellenen wohl. Sie hielten den Tag nicht sür entscheidend und dachten nicht daran, ihren Sieg durch einen Ansgriff ihrer Seits zu verfolgen. Sie bargen am nächsten Morgen ihre Wracke und Schiffstrümmer, und rüsteten sich in ganz anderer Stimmung als in der Nacht zuvor, gehobenen Herzens und voll einträchtigen Muthes, zu neuem Treffen. Das Verbleiben des persischen Landheeres in seiner Stellung am Strande, vom Phaleron dis über Eleusis hinaus, die dasselbe während der Schlacht eingenommen hatte, gewisse Beswegungen persischer Schiffe, die danach bemerkbar wurden, bestärkten sie in dem Glauben, daß die Perser den Angriff erneuern würden.

## 16. Der Rückzug des Xerres.

Eifrig beschäftigt die Schiffe wieder kampffähig zu machen, erwartete die Flotte der Hellenen von Tag zu Tag den Angriff des Feindes vom Phaleron her \*). Man fühlte sich durch den über Hoffen und Erwarten glücklich zurückgeschlagenen Angriff keines Wegs so gehoben, so überslegen, um von sich aus den Kampf wieder aufzunehmen, um die Offenssive gegen die persische Flotte zu ergreisen. Seiner Seits gedachte Xerres in der That, noch ein Mal zu schlagen. Die Schiffe erhielten Beschl, sich zu neuem Kampfe zu rüften, das Landheer sollte nicht nur vom Gestade her mitwirken, phoenikische Laskschiffe sollten herangebracht, eine schwimmende Brücke nach Salamis hinübergelegt werden; jeden Falls von Salamis mußte der Gegner dann weichen, er sollte sich nicht rühmen können, der Streitmacht des Königs gegenüber seine Stellung behauptet zu haben 3). War der Hellespont überbrückt worden, die

<sup>1)</sup> Pers. 432. — 2) Herobot 8, 96. 108. — 3) Herobot 8, 97. Die Damm-schiltung, von der Herobot neben der Briicke spricht, bedeutet doch nur den Zugang zur Briicke. Bei Ktesias heißt es in dem uns erhaltenen Auszuge: "Xerres schilttet an der schmalsten Stelle, sie heißt das Herakleion, einen Damm gegen Salamis in der Absicht auf, mit dem Landheer nach Salamis hinüberzugehen. Aber auf den Rath des Themistokles und Aristeides werden Bogenschützen aus Kreta herbeigerusen, dann beginnt die Seeschlacht." Die Bogenschützen aus Kreta können wir

3500 Fuß, die das Ufer Attika's an der schmalsten Stelle von dem Ufer der Insel trennen, konnten doch erheblichere Schwierigkeiten nicht in den Weg legen.

Bald gewannen indeß andere Entschlüsse im Lager des Königs die Oberhand. Wurde mit dem Auffahren der Brückenschiffe begonnen, wurden diese weiter hinaus nach Salamis gelegt als etwa der Pfeil= schuß vom diesseitigen Ufer reichte, so kamen die hellenischen Schiffe heran, den Bau zu hindern. Die eigene Flotte mußte diese dann zurück = treiben, man war dann mitten in der neuen Schlacht. War es nicht außerordentlich gewagt, noch ein Mal zu versuchen, was mit frischenz Kräften, frischem Muthe und größerer lleberlegenheit der Schiffszahl, mit Daransetzung der ganzen Kraft miflungen war? Durfte man die Flotte durch eine neue Schlacht höchst ungewissen Ausgangs ganz aufs Spiel setzen? Auf der Flotte beruhte die Möglichkeit der Verpflegung des Landheeres. Nur indem sie die Transportslotte und die Berbindungen deckte, kounte das Heer erhalten, mas es brauchte. Wohl zählte die Flotte wenn nicht 550, so doch mindestens noch 450 kampffähige Trieren, der Gegner verfügte an solchen gewiß nicht über 300 1). Aber was mochte an branchbaren Schiffen noch übrig bleiben,

1

auf sich beruhen lassen. Jeben Falls mußten sie zur Stelle sein, wenn ihre weitreichenden Geschosse den Dammbau hindern sollten. Im Uebrigen wissen wir, das sich am Schlachttage 800 Bogenschützen auf den attischen Schiffen befanden (S. 286). Da man im Winter mit den Städten auf Kreta verhandelt hatte, konnen auch einige Kreter unter biesen 800 gewesen sein. Aber wie hatte Xerres auf den Gedanken kommen sollen, so lange er an die Ueberlegenheit seiner Flotte zu glauben allen Grund hatte, sich einen Landweg nach Salamis zu bahnen? Das Photies richtig excerpirt hat, daß die Umstellung der richtigen Ordnung der Thatsachen nicht dem Auszuge zur Last fällt, zeigt Strabon (p. 395): "Das Vorgebirge Amphiale, ba Steinbruch und die etwa zwei Stadien breite lleberfahrt nach Salamis, welche Kerns zuzuschlitten versuchte, aber die Schlacht kam ihm zuvor." Die richtige Ordnung ber Thatsachen hat, wie Herodot, auch Plutarch: "Muthig kampfend gegen das Mißlingen, versuchte Xerres nach der Seeschlacht durch Dämme das Fußvolt nach Salamis p führen, indem er den Hellenen die Mitte des Sundes sperrte;" Themistocl. 16. Wenn Herodot aber kiihn behauptet, Xerres habe sowohl den Britchenban als die Rüstung zu neuer Schlacht nur zum Schein, als Maste bes Rückzugs, begonnen, fo stammt diese intime Renntniß aus der Artemisialegende von Halikarnaß, Die von ben Motiven des Xerres keinerlei Kunde sicherer Art haben konnte.

<sup>1)</sup> Die Wahrscheinlichkeit der Verlustangabe des Ephoros "200 gesunkene Schisse" ist S. 291 N. 3 erwiesen. Nehmen wir sehr hoch 50 mit der Mannschaft verlorene dazu, also den Gesammtverlust der Perser auf 250 Trieren an, die Zahl der zwar seefähig, aber nicht streitsähig herzustellenden zu 200, so bleibt die Zahl des Textes.

wenn die neue Schlacht verloren ging? Es war doch unbesonnen, die lette Kraft der Flotte daran zu wagen. Unterlag dieselbe, wer konnte die Hellenen hindern, nach dem Hellespont zu segeln, die Brücken zu brechen, die Verbindung mit Asien abzuschneiden? Es gab andere Mittel, die Flotte der Hellenen von Salamis zu entfernen, den Feldzug glorreich zu beenden, ohne so viel auf das Spiel zu setzen. Die Kraft des Landheeres war ungebrochen, mit dem Landheere war der Kampf fortzuführen; hier auf dem Lande mußte die altbewährte Tüchtigkeit ber Perser und Meder die Entscheidung geben. Es stand doch kaum in Zweifel, daß der Angriff des Landheeres auf die Maner am Isthmos die Flotte der Hellenen an den Jithmos zurückscheuchte, den Landsleuten dort mit ihren Mannschaften zu Hülfe zu kommen, zur Seite zu stehen. Handelte es sich ja doch nur um das letzte Dritttheil des hellenischen Landes. Freilich verzichtete man, indem man auf die Mitwirkung der Flotte verzichtete, auf die Umgehung der Stellung der Hellenen am Isthmos, freilich gab es dort keine Schlacht mit den Reitern und mit den Bogen, wie man sie liebte, es galt den Sturm und nur den Sturm auf eine befestigte Linie, wenn man nicht viel Beit mit Annäherungsarbeiten, mit Minengängen und dem Mauerbrecher verlieren wollte; setzte man aber rücksichtslos die Kräfte des Land= heeres daran, so war die letzte Entscheidung durch einen großen Erfolg bald gegeben, selbst wenn sich die Hellenen noch hartnäckiger schlugen als im Pag von Thermopplae. Mit dem Gewinn des Jithmos war ber Krieg zu Ende. Es wurde beschlossen, von einer neuen Seeschlacht abzusehen, die Flotte zur Deckung der Berbindungen und der Transporte zurückgehen zu lassen. Damit zu säumen war nicht räthlich, das Ende des September war da und die stürmische Jahreszeit konnte Unfälle bringen, wie die Flotte sie bereits am Vorgebirge Sepias und an der Oftkuste von Euboea erlitten. Die Streitfähigkeit der Flotte, bie nun allein, ohne das Landheer zu operiren hatte, zu erhöhen, die Ueberfüllung der Schiffe (S. 286) zu mindern, sollten die auf der Flotte befindlichen einheimischen Seesoldaten nicht wieder an Bord geben, sie wurden zum Landheer gezogen — es waren zugleich Unter-

Die Flotte überwintert danach in Samos und Kyme, und Herodot giebt ihre Zahl auf 300 an (8, 130. 9, 96). Nach Ephoros bei Diodor betrug die Flotte, die bei Kyme überwinterte, ohne die Phoeniker über 400 Trieren. Ephoros komte dies aus der Tradition seiner Vaterstadt wissen. Auch Herodot läßt die Phoeniker heimsenden. 300 oder 400 Schiffe ohne die der Phoeniker und, wie es scheint, der Aegypter zeigen, daß die Schlacht 450 oder 550 streitsähige Schiffe übrig ließ.

pfänder für die Treue ihrer Landsleute; nur die zur Flotte kommandirten Perser und Meder sollten ihr als Kämpser bleiben. Die in der Schlacht von Salamis gesangenen Hellenen sollten eingeschifft werden (Herodot giebt die Zahl der Athener unter ihnen auf fünshundert Köpse an); die jungen Söhne des Königs sollten ebenfalls mit der Flotte zurückehen. Sie wurden der Artemissia von Halikarnaß anvertraut; zu Ephsos sollte sie die Kinder ans Land setzen, während die Flotte längs der thrakischen Küste — sie konnte die dortigen Magazine für die Verpstegung ihrer Mannschaften nicht entbehren, und es war zwecknäßig die Griechenstädte Thrakiens im Auge zu haben — nach dem Hellespont zurück ging 1). Um nicht in ein nunmehr nutsloses Gesecht verwickelt zu werden, sollte die Flotte die Bucht von Phaleron möglichst geräuschlos nächtlicher Weile verlassen).

Zu großer lleberraschung vernahmen die Hellenen im Lager auf Salamis von ihren Wachtschiffen, daß die persische Flotte die Bucht von Phaleron verlassen habe. Ihre Absahrt zeigte, daß sie zunächst die Schlacht nicht suche. Aber welchen Curs hatte sie genommen? Das Landheer stand drüben am Strande. Der Angriff desselben auf den Jsthmos war zu erwarten, und die hellenische Flotte konnte doch Salamis nicht verlassen, so lange das Perserbeer am jenseitigen User des

<sup>1)</sup> Herod. 8, 107. Nur von den gefangenen Athenern spricht Herodot (9, 99), weil er nur von diesen Anlag hat zu sprechen, die Magregel traf jeden Falls alle Gefangenen von Salamis. Ebenso steht es mit der Ausschiffung der einheimischen Seesoldaten, die Herodot ebenfalls nur für die Aegypter erwähnt. — 2) Das Geschichtchen von der Flucht der Perserstotte vor den Klippen beim Boster ist Fabelei ber Griechen. Die Besorgniß des Terres, die Hellenen könnten, ber Furcht vor seiner Flotte ledig, nach dem Hellespont segeln, legt Herodot dem Xerres (8, 97) gang richtig bei, den Vorschlag, den Peloponnes, d. h. die Mauer auf dem Isthmos anzugreifen, theilt er (8, 100. 101) dem Mardonios zu. Daß Xerres, als er die Flotte zurück schickt, bleiben und mit dem Landheer den Krieg fortsetzen will, folgt aus der Zurudschickung ber Kinder (Herobot 8, 103. 107) — welchen Sinn hatte biese, wenn er bamals schon entschlossen war, selbst zurückzugehen? —, aus ber Zurückschichung ber Gefangenen (Herod. 9, 99), endlich baraus, daß nach Herodots Angabe bas Landheer des Terres noch einige Tage nach der Abfahrt der Flotte in Attika stehen bleibt; Herod. 8, 113. Die Angabe beziiglich ber Kinder des Kerres ift für ficher zu achten; die Artemisia rlihmte sich des Bertrauens, das solcher Auftrag des Königs bewies, und man tannte bas Faktum in Halikarnaß; bie Einschiffung ber Gefangenen, ber Lostauf der attischen durch die Samier stammt aus der Herotot wohlbekannten und hier völlig sicheren Tradition von Samos. Daß der Flotte gesondert vom Landher die Dectung des Hellespont allein anvertraut werben sollte, bafitr spricht der Bechsel, ber mit ben Seesoldaten vorgenommen wird; Herod. 8, 130. 9, 32.

schmalen Meeresarmes stand. Wollte man der persischen Flotte folgen, so kam die Masse des Landheeres auf Nachen und Flößen nach Salamis herüber; die Greise, Weiber und Kinder der Athener waren verloren, wie die hierher gestüchtete Habe, dazu die Tropheen, die Beute der schweren Schlacht. Diese wie jene mußten wenigstens in Sicherheit sein. War die persische Flotte nicht weiter zurückgegangen als in den Sund von Eudoea oder nach Delos, hatte sie eine dieser Stationen genommen, so konnte sie jeden Augenblick aus dem Sunde oder von Delos her wieder erscheinen. Oder wollte sie in der Bucht von Argos, im lakonischen Golse landen? Wendete sich Xerres mit dem Landheer gegen den Isthmos, so gingen jeden Falls die Schiffe der Peloponnesier dorthin zurück. Theilte sich aber die hellenische Flotte, so war die der Berser jeder der beiden Hälften der hellenischen weit überlegen. War es möglich, die Flotte zusammen zu halten, den Angriff auf den Isthmos abzuwenden, den Xerres zum Kückzug zu bringen?

Themistokles erkannte den Ort, an dem die Entscheidung des Krieges lag. Der Angelpunkt der Berbindungen des Gegners, die Basis seiner Operationen war der Hellespont; wurde ihm diese Verbindung genommen, so war das große Heer, mochte in Hellas zunächst gesichen, was da wolle, bald genug verloren. Der Angriss auf den Hellespont traf aber nicht nur den Angelpunkt der Verbindungen des persischen Heiches, er traf auch den schwachen Punkt des persischen Reiches. Zeigten die Segel der hellenischen Trieren im Hellespont, daß der König abgeschnitten in Hellas stehe, so mußten sich die Städte an der Meerenge, so mußten sich die Jonier erheben, und blied dann der Gehorsam aller übrigen Provinzen des großen Reiches sest? Das Erscheinen der hellenischen Flotte am Hellespont nahm dem Könige seine Verbindungen, es bedrohte den Zusammenhang des Reiches, wenn es ihn nicht erschütterte.

Im Rathe der Strategen auf Salamis schlug Themistokles vor, die Insel zu evakuiren, dann geraden Weges auf den Hellespont zu steuern und die Brücken zu brechen.). Er vermochte nicht, die Mehrspeit zu überzeugen. Wie sollte man durch ein so tollkühnes Wagniß wieder unbesonnen aufs Spiel setzen, was man eben gewonnen, wie konnte man sich weit vom Isthmos entsernen, während hier in nächster Rähe die Massen der Perser lagerten, der schwerste Angriff auf die

<sup>1)</sup> Διὰ νήσων τραπόμενοι — πλέειν ίθεως επί τὸν Έλλήςποντον λύσυντες τὰς γεφύρας; φετού. 8, 108.

Mauer zu erwarten war; was konnte, während man auf ferner Fahrt war, das Landheer der Perser vollbringen, wohin konnte sich deren Flotte nicht inzwischen wenden? War sie wirklich auf den Hellespont zurückgegangen, war man denn sicher, sie dort zu schlagen, war es sicher, daß die Jonier dort übergehen würden; sie batten im Sunde von Salamis hartnäckig genug für den König gefochten. "Die Hellenen fürchteten," so sagt uns Ephoros bei Diodor, "den Kampf gegen das Landheer so vieler Minriaden bestehen zu müssen 1)." Strategen lehnten den fühnen Zug, die fühne That ab. Es lohnte wohl, den Bersuch zu wagen, ob sich der König durch die Borspiegelung des Zuges, den seine Landsleute dem Themistokles versagten, schreckert lasse. Diesen Gedanken faßte Themistokles und führte ihn aus. Seine geheime Meldung vor der Schlacht hatte sich nicht bewahrheitet. Die Perfer hatten genau das Gegentheil dessen eintreten sehen, mas The= mistotles ihnen hatte sagen lassen. Reine nächtliche Flucht der belle= nischen Schiffe hierhin und dorthin war erfolgt; auf den tapferstert Wiberstand war man gestoßen. Kan eine zweite Meldung deffelbert Mannes, so mußte man im persischen Lager überzeugt sein, daß der Strateg der Athener — er war es, bessen Schiffe die Schlacht ent = schieden hatten — zum zweiten Male täuschen, die persische Streitmacht zum zweiten Male ins Unheil bringen wolle. Eine zweite Botschaft konnte somit dort unmöglich Glauben finden; vielmehr mußte man das Gegentheil der Mittheilung für wahr halten. Auf diese Voraussetzung, die schwerlich fehlging, gründete Themistokles die neue Meldung. Unter den Gefangenen der Schlacht befand sich ein Eunuch, des Namens Arnakes, der Zutritt zum Könige hatte. Diesem kündigte Themistokles seine Freiheit an; dem Könige sei eine höchst wichtige geheime Mittheilung zu machen. Sie lautete: "Der Strateg der Athener balt, um dem Könige zu dienen, die Hellenen zurück, welche die Flotte bes Königs verfolgen und die Brücken im Hellespont brechen wollen; der König kann seinen Rückzug in aller Rube nehmen."

Die Botschaft wirkte. Im Rathe des Terres bestand sicherlich kein Zweisel, daß der Athener es auf neue Hinterlist, auf eine neue Perfidie abgesehen habe. Offenbar wollte er den König beruhigen, in salsche Sicherheit wiegen, um der hellenischen Flotte den Vorsprung der Fahrt an den Hellespont zu gewinnen, während die Perserslotte längs der thrakischen Küste steuere. So hoch stand den Hellenen der

<sup>1)</sup> Diobor 11, 19.

, so hoch war ihre Kühnheit gewachsen, daß sie, unbekümmert ie gewaltige Landmacht, die in Attika, die auf dem Isthmos stand, ümmert um die persische Flotte, sich auf den Hellespont werfen en — und die List des Atheners sollte Vorsprung schaffen! Wohl die hellenische Flotte noch drüben am Strande von Salamis. sollte wohl nur der Botschaft des Atheners, daß er die Flotte . Glauben geben. Jeden Falls gelangten 300 Trieren schneller m Hellespont als 600, und der direkte Curs war um mehr als jälfte kürzer als der der eigenen Flotte. Kamen die Trieren der nen der Flotte des Königs am Hellespont zuvor, so war die hr erschreckend groß; sie war groß, selbst wenn die Flotte des 18 vor der hellenischen im Hellespont Anker warf. In welche Noth König Dareios auf dem Zuge über die Donau durch den Aufder Griechenstädte in seinem Rücken gekommen! Damals hatte ine hellenische Streitmacht zu den Waffen gerufen; wenn nun jetzt ellenenflotte im Hellespout erschien, durch ihr Erscheinen ihren Sieg nbend, verkündend, daß der König in Hellas abgeschnitten sei, bereits Intergang gefunden, würden sich da nicht alle Hellenen an den Meerund in Usien wie ein Mann erheben, der siegreichen und noch icher geglaubten Streitmacht ihrer Landsleute sich einmüthig anjen? Artanktes und die Besatzungen in Glaeus und Sestos genügten eitem nicht, sie zu hindern, auch nur zu hemmen. Und gelangte bes Königs Flotte vor der der Griechen in den Hellespont, en beren Mannschaften, vor Allem die Jonier der Flotte, noch raft gegen ihre Landsleute fechten, würden die Aegypter, die ier, die Kilikier große Anstrengungen machen, den Hellespont zu Kämpften sie doch nicht für sich, sondern für den König, 13 ucht ihres Stammes war. Ging aber der Hellespont verloren, tand es dann um den Rückzug? Und wenn die Unterthanenvölker 8 den König für verloren hielten, wie stand es um das Reich? je Fluth von Unheil mußte über das Heer und den König hereinn, wenn der Hellespont nicht gehalten wurde! Der Verlust des sponts konnte der Verluft des Reiches werden.

Themistokles hatte die schwache Seite des Perserreichs, den wunden t der gewaltigen Persermacht getroffen. Das Dringendste war, baldsichst genügende Deckung für den Hellespont herbeizuführen, die verbindungen dem Heere frei zu halten, die Jonier durch aus nde Streitkräfte im Zaum zu halten, den König nicht für absitten gelten zu lassen. Demgemäß war der Angriff auf den Isthmos aufzugeben, denn nach dem, was an den Thermopplen geschehen war, konnte er viel Zeit in Anspruch nehmen. Man war im Herbst, und im Winter waren der Olympos, die thrakischen Berge und Ströme, wenn überhaupt, sehr schwer passirbar. War die Flotte zur Bewachung des Hellesponts und der ionischen Küste dort unentbehrlich, so konnte ohne sie das gesammte Heer in Hellas nicht ernährt werden. So führte die Botschaft des Themistokles zu dem Beschluß, den Fedzug abzubrechen, nicht den Krieg. In Hellas sollte ein Heerestheil er lesener Truppen zurückbleiben, so stark, als er hier irgend den Winten hindurch aus den Witteln Boeotiens, Thessaliens und Wakedoniens zu ernähren sei, mit der größeren Hälfte des Heeres wollte der King ohne Ansenthalt an den Hellespont zurückmarschiren, um die Weerenst zu behaupten oder wieder zu öffnen und Ausständen der Jonie zuvorzusommen oder solche niederzuschlagen 1).

<sup>1)</sup> Die zweite Botschaft des Themistotles, von deren Erfolg Herodot kein Wert sagt, hat den Angriff auf den Isthmos abgewendet, den Riiczug des Terres et schieden. Herodot ist darum außer Stande, deren Erfolg zu melden, weil er bice schon vorausgenommen, weil er den Xerres den Riickug von vorn berein bat beschließen lassen. Consequent hätte er nun melden müssen, daß die Botschaft der Xerres bestimmt habe, langsam zurlickzugehen; höchst inconsequent läßt Herodot den Xerres eilen. Im Auszuge aus Ktesias (Pers. 27) heißt es: "wiederum wurd Kerres durch die Klugheit des Themistokles und Aristeides zum Ruckzuge bestimmt." Und Ephoros bei Diodor (11, 19) sagt: "Themistofles, der für den Urheber des Sieges galt, ersann ein anderes nicht geringeres Strategem." "Da die Hellenen der Kampf auf dem Festlande gegen so viele Myriaden fürchteten, verminderte De mistotles diese Macht ungefähr auf diese Art." "Der König schenkte ber Botichsft (die Hellenen wollten die Briden brechen) Glauben, weil fie wahrscheinlich war, & fürchtete den Rückzug zu verlieren und beschloß auf das Schleunigste nach Afien pe rückugehen." Die den Xerres bestimmenden Momente sind auch in Herodots Relation erkennbar. Die Gefahren des Dareios auf dem Rilckzuge von der Donau, die Dlöglichkeit, daß die Hellenen sich des Hellesponts bemächtigen, sind den Berfern geger wärtig (7, 10. 8, 97). Als die Perfer daheim die Nachricht von Salamis exhelien, kümmert sie nicht der Berlust der Schlacht, aber sie flirchten für den König (8, 99); Flotte und Heer muffen zurückgeben, um den Abfall Joniens zu verhüten; 8, 130. 9, 96. Im Uebrigen müssen wir uns, wie im Texte geschehen, an die Angeben der Thatsachen bei Herodot, nicht an die Motive halten, die er den Handeluden unterlegt. Die Rathschlagung des Xerres nach der Schlacht ist ebenso unhaltbar, wie die der Griechen auf Andros. Die erste gehört der Artemisialegende, die andere be Themistolleslegende, wie sie die Altmaeoniden Herodot erzählt haben. Zuerst ift der Beit nach unmöglich, mas Herodot binnen vier und zwanzig Stunden nach ber Schlacht im Perferlager geschehen läßt. Die Flotten brauchten jebe minbeftens 5 bis 6 Tage, um wieder see- und streitsabig zu sein. Bei Herodot wird in jenen 24 Stunden erft Gericht gehalten über die Phoeniter und Jonier (es mag immerbin feis,

Wohl kounte man auch einen Augenblick der Meinung Raum

aß Xerres dem Kapitan, der zuerst geflohen, den Kopf abschlagen ließ, an contraiktorisches Berfahren während der Schlacht, wie Herodot dies schildert, ist doch nicht zu enken, und gegen die Phoeniker zu wilthen hatte Kerres am wenigsten Anlaß, sie varen die eifrigsten gegen die Griechen), dann werden Lastschiffe zusammengebracht nd ein Damm geschüttet, dann hält Xerres Rath mit Mardonios, der als angeblicher instifter des Krieges die Berantwortung des Mißlingens des Feldzugs fürchtet und 28 Xerres geheimste Gedanken erräth, dann folgt Berathung mit den auserwählten terfern, bann werden diese und die Leibwächter weggeschickt, um einer Privatconsulttion mit der Artemissa Raum zu geben; Artemissa giebt wieder den weisesten Rath - nur das Bersmaß fehlt ihr zur Sibylle, sagt die Schrift von der Bosheit Hero-368 —, darauf werden die einheimischen Seesoldaten der Flotte entzogen und dem eere einverleibt, die Gefangenen und die Kinder des Xerres eingeschifft und die lotte geht noch in der Nacht ab; Mardonios soll bleiben und Xerres tritt nach einigen lagen den Riickzug an. Nicht glaublicher geht es bei den Hellenen zu. Die Perrflotte ist verschwunden, die Hellenen wissen nicht wohin, folgen aber bis Andros, as perfische Landheer steht aber auf bem Strande Attika's. Wie konnte die helleische Streitmacht, die attische Streitmacht baran benken, Salamis zu verlassen! Salamis konnte nicht verlassen werden, bevor es entweder geräumt war oder bevor us gesammte perfische Landheer nicht nur den Mickzug angetreten, sondern auch jenit des Kithaeron, jenseit des Deta war. Da einer Räumung von Salamis nicht edacht wird, muß die hellenische Flotte bis zum Milczuge des Landheers bei Salamis eblieben sein. Die Berathung der Strategen hat demnach nicht auf Andros, sonern auf Salamis stattgefunden. So berichtet anch Thukybides. Von Salamis aus ut Themistokles nach bessen Zeugniß die zweite Botschaft an Xerres geschickt; nicht urch den Sikinnos, sondern durch den Arnakes, wie ich (Sikungsberichte B. Akad. 882 Rr. 17 S. 13) nachgewiesen habe. Die Reden, die Herodot bei der Berathung uten läßt, find unmöglicher Art. Eurybiades sagt: wie es scheine, werde Xerres, t ber Seeschlacht besiegt, nicht in Europa bleiben; beraube man die Perser des Riidige, so zwinge man fie, die größten Thaten zu verrichten, ganz Europa zu untererfen, und die Jahresernte von Hellas werde ausreichen, sie zu ernähren. Man tiffe Xerres fliehen lassen, banach aber bort (am Hellespont) um sein Land mit m kampfen. Erst bringt man die Perser also durch Entziehung des Mickzugs zur lerzweislung, durch diese zur Eroberung Europa's, dann reicht die Jahresernte von ellas zu ihrer Erhaltung, endlich muß man sie entsliehen lassen, um bann, nachbem t entkommen, um Persien mit ihnen zu tampfen. Die ersten Behauptungen steben 1 flagrantem Widerspruch — warum sollen sie Europa erobern, wenn die Jahresmte von Hellas zu ihrer Berpflegung ausreicht? —; das Andere konnte man vielleicht nch ben Schlachten am Eurymedon und auf Rypros ins Auge fassen, nicht am 'age nach Salamis. Nachbem Themistokles sich überzeugt hat, daß er die Mehreit der Strategen zu seinem Borschlag nicht bekehren wird, sieht er sich veranlaßt, ie Athener, "welche empört sind, daß ihnen die Perser entkommen sind, und nach em Hellespont wollen, auch wenn die Andern nicht wollen," zu beruhigen. Wie muten die liber das Entwischen der Gegner empört sein, die sich eben noch auf der defenstve gehalten, des Angriffs dieser Gegner gewärtig gewesen, sich zur Abwehr effelben gerlistet hatten? Wie konnten gerade die Athener, deren Weiber, Kinder sammt geben, den Jithmos durch den in Hellas verbleibenden Theil des Denes

Habe und Beute auf Salamis maren, die die Hundernausende des Perserkönigs 2000 Schritt von Salamis am anderen Ufer saben, auch allein nach dem Hellespont wollen? Die Mühe solcher Abmahnung kounte Themistokles sich sparen. Gerade daß The mistokles nach dem Hellespont wollte, die Athener nicht, das haben unmittelbar nach bem Feldzuge Kanthippos und Aristeides gegen ben Themistokles auszubenten bastanden. Die Angabe Herodois, Themisiofles habe die Athener abgehalten, die Briiden zu zerstören, beruht, wie ich a. a. D. erwiesen habe, auf der Umfärdung in persischen Sinne, die Themistofics seiner zweiten Botschaft in Persien geben mußte, sein Leben bon zu retten, da Athen und Sparta funfzehn Jahre nach Salamis wetteifernd ihren Rena, ben Retter von Hellas, umzubringen machteten, und auf einem unwahren Zusat, den er dieser Umfärdung binzusügte. Er schried dem Artaxerres: er habe seinen Bater wu ber Absicht ber Hellenen, in ben Hellespont zu segeln, rechtzeitig unterrichtet und bie Zersiörung der Brücken damals verhindert. Thukydides bemerkt ausdrücklich, dis Themistokles bies Letztere fälschlich bingugesetzt babe; 1, 128. Diese Auslegung mb dieser Zusatz sind dem Thempfokles dann als ursprüngliche Absicht und Thatsachen von seinen Gegnern angedichtet worden idie Anklage auf Verraih mußte Schein & halten, da ihr keine Substanz gegeben werden komite) und sind in dieser Gestalt in Herodois Relation übergegangen. Da nun die Athener sicherlich auf Solomis keine Reigung batten, nach dem Hellespont zu segeln, da Themistokles sie nicht verhindert hat, diese nicht bestehende Absicht auszuführen, hat er ihnen auch kim Rede bagegen gehalten. Die bezügliche Rede bei Herobot ist je iem unwahren Insah em sprungen d. h. diesem zu Liebe erdichtet. Die Gründe, die Herodot ben Themistolles om führen läßt, werden wie die Gründe, die Herodot tem Eurybiades in den Mund legt, ihm selbst gehören. "Wenn man den Feind aufs Aeußerste treibt, kommt es vor, daß & seine Niederlagen wieder gut macht;" dies ift Wiederholung des Arguments des Emp biades in anderer Wendung. "Uns ist der Erfolg in den Schoß gefallen; nicht mir haben diesen Menschenschwarm zurückgetrieben, sondern die Götter und Heroen, das Neid nicht zuließ, daß Ein Mann, ein boser und unbeiliger Dann, der die Tempel verbrannt hat, der das Meer gegeißelt und Fesseln hineinwerfen ließ, über Asien und Europa berriche." Dies ist Herodots Theorie vom Reide ber Gottheit unter Heronziehung ber Sagen von ber Beißelung und ben Fesseln. "Wir wollen num in helle bleiben, für ums und die Hausgenoffen sorgen, jeder baue sein Haus wieder auf mit bestelle seine Saat, sobald wir ben Barbaren gang vertrieben haben; bann wolls wir im Frühjahr nach Jonien schiffen." Babrent bas heer bes Königs nach be rodols eigener Angabe in Attita fant, konnte so nicht gesprochen werben. Der gespreizten, von den Alkmaeoniden dem Herodor überlieferten Behauptung von den boben Murbe ber Arbener nach Salamis fiebt bie Babrbeit ber schlichten Angabe bes Erboros bei Diotor (11, 19) über bie Stimmung ber Hellenen nach Salamis gegenüber. "Gie fürchteten ben Kampf gegen fo viele Moriaben bes Landbeeres befieben zu muffen." Dag bie Auswahl ber Mannichaft für bie zweite Botschaft bes Themistoftes ben Ermmalproces zur Boraussepung bat, habe ich in meiner Abhandung über ben Berrath bes Themistofies bemerkt; Uriprung und Zweck ber Relation Derobots über biefe Botichaft fint baburch binreichent gekamzeichnet. Wir boren in Berodock Relation den Sobn des Lantbippos über Themistoftes.

trot des Rückzugs des Königs sofort angreifen zu lassen. Aber war es schicklich, daß in dem Augenblicke gefochten wurde, in dem der König selbst den Schauplatz des Krieges verließ? Es wäre unrühmlich für den König gewesen, wenn Mardonios, der den zurückbleibenden Theil des Heeres befehligen sollte, dort durchdrang; wurde er abgewiesen, so mußte der Heerestheil, mit dem der König zurückging, den Geschlagenen zu helfen wieder umkehren. Dazu kam, daß die zum Verbleiben in Hellas bestimmten Heerestheile in dem verheerten Attika und dessen Nachbarschaft die Winterquartiere nicht nehmen konnten; nur die dem Besitze Persiens am nächsten benachbarte Landschaft von Hellas, nur Thes= falien bot Raum für Lagerung und Mittel der Ernährung. Somit mußte das gesammte Heer den Rückzug vom Jithmos und aus Attika nach Nichts erwünschter, als wenn nun das Heer der Thessalien antreten. Hellenen über die Jithmosmauer herauskam und folgte; es fand sich dann wohl Gelegenheit in der Niederung Boeotiens zu schlagen und durch einen glänzenden Sieg doch noch in diesem Jahre die Dinge zu wenden, zum Ziele zu kommen 1).

In den ersten Tagen des Oktober wird es gewesen sein, daß das persische Landheer den Rückzug antrat. Der König von Sparta im Hauptquartier des Xerres sah seine Hoffnungen schwinden, Beisistratos mußte sein Fürstenthum, das seine Freunde in eine Wüste verwandelt hatten, wieder verlassen; aber dieser wie jener durfte sich mit den Er= folgen, die das nächste Jahr bringen würde, trösten. Einige Tropheen ließ der König aus Attika mitführen: die Statue der Artemis von Brauron, die Statuen des Harmodios und Aristogeiton vom Markte Uthens werden und besonders genannt2). Die Peloponnesier folgten dem Rückzuge des Königs nicht. In Thessalien wurde die Scheidung des Mardonios behielt alle gut gerüfteten Perfer, Deeres vorgenommen. Reiter wie Fußvolk, die Kontingente der Meder, Baktrer und Inder, Reiter und Fuggänger, zu diesen die der Flotte entzogenen Seesoldaten, namentlich Leute der aegyptischen Kriegerkaste, das eine Reiterregiment ber Leibgarde des Königs und die Division der Unsterblichen. **Eg** war der Kern des Heeres, der zurücklieb, gegen 250 000 Mann. Außerdem hatte Mardonios auf 60000 Meder zu rechnen, die mit dem Könige über den Olympos gehen, im nächsten Frühjahr aber von

<sup>1)</sup> Daß solche Gedanken, das Heer der Hellenen aus dem Peloponnes herauskommen zu lassen, nach Boeotien zu locken, den persischen Besehlshabern nicht fremd waren, zeigt das Bersahren des Mardonios im nächsten Feldzuge sehr deutlich. — 2) Pausan. 1, 8, 5. Arrian. Anab. 3, 16, 13. Valer. Max 2, 10. Exc. 1.

der thrakischen Küste her wieder zu Mardonios stoßen sollten, um die Rahl der in Thessalien überwinternden Truppen nicht zu groß zu machen, zugleich aber die Thraker und die Griechenstädte dieser Ruste im Zaume zu halten. Weiter hatte Mardonios dann noch auf die Kontingente Makedoniens, Thessaliens und Boeotiens zu zählen. Die Streitkraft für die Fortsetzung des Krieges war demnach reichlich bemessen; für die Dimensionen der Halbinsel immer noch eher zu . groß als zu gering. Jenseit des Olympos entließ der König die Truppen Makedoniens, die Schaaren, welche die thrakischen Stämme zum Heere des Königs hatten stoßen lassen. Die Griechenstädte der Rüfte wurden angewiesen, für die Zurückleibenden und Kranken bes Heeres Sorge zu tragen; der Stadt Abdera, die sich Verdienste um die Verpflegung des Heeres erwarb, verlieh der König einen goldenen Säbel und eine goldene Tiara. In den Städten an der Straße ließ Xerres Truppen als Besatzung zurück ober verstärkte die hier schon vorhandenen Garnisonen; insbesondere wurden die wichtigen Punkte Eion am Uebergange bes Strymon, Doriskos am Uebergange des Nestos, Kardia und Elaeus auf dem Chersones ansehnlich verstärkt. minder Sestos, wo der König etwa nach der Mitte des November eintraf. Der weite Marsch von Athen bis hierher, mindestens 110 Weilen, war rasch, binnen 45 Tagen zurückgelegt worden. Die große Armee hatte demnach täglich zwei und eine halbe Meile marschiren Die Brücken bei Sestos hatten die Stürme des Spätherbstes zerrissen; aber die Flotte lag bereit, den König und das Heer überzuführen. Sie war von der hellenischen nicht angegriffen worden, sie hatte nichts von dieser erblickt 1).

Die Griechen haben sich frühzeitig barin gefallen, den Rückzug des Xerres mit der größeren Hälfte seines Peeres als eine Flucht dar zustellen, so wenig Grund zu solcher vorhanden war, so wenig diese Färbung des Hergangs den Thatsachen entspricht; nur daß der Kontrast zwischen dem stolzen Anzuge und der Heimkehr des Königs sich dadurch frappanter ausnahm. Nicht mehr als sieben Jahre nach der Schlacht von Salamis zeigte Aeschplos schon den Athenern, wie des Kerres Leute auf dem Rückzuge bereits in Boeotien Durst leiden, bei den Achaeern und Thessalern von Mangel gequält werden, wie dam

<sup>1)</sup> Herod. 3, 115. Bei Aeschylos (Pers. 734. 736) steht die Briicke noch. Auf den Himmarsch rechnet Herodot vom Uebergang über den Hellespont vier Monate bis zur Ankunft in Attika; ob. S. 201 N. 3. S. 229 N. 1. Ob Herodot 45 Tage von Attika oder von Thessalien aus rechnet, ist nicht klar, Ersteres aber wahrscheinlich.

Biele durch Hunger und Durst untergehen; Andere ertrinken in dem durch vorzeitigen Frost mit einer Eisdecke überzogenen Strymon, welche in ber Mittagesonne wieder bricht; nur Wenige kommen mit dem Rönige nach Asien zurück 1). Herodot selbst, der gläubigen Sinnes die stärkste Prahlerei der officiellen Geschichte Sparta's nacherzählt: Spar= ta's Herolde hätten den Xerres in Thessalien ereilt und Genugthuung für den Tod des Leonidas verlangt, fand doch schon nöthig, anderen Uebertreibungen über die Flucht des Xerres entgegenzutreten: wie er zu Eron ein phoenikisches Schiff bestieg, wie dieses vom Nordsturm gefaßt in die größte Gefahr gerieth, der Steuermann nur bei Erleichterung des Schiffs Hoffnung auf Rettung gab, wie hierauf die Perser für ihren König ins Meer sprangen, wie Xerres nach glücklicher Landung in Asien dem Phoeniker einen goldenen Kranz gewährte, weil er den König gerettet, danach aber ihm den Kopf abschlagen ließ, weil er viele Perfer in den Tod gebracht 2). Trop Herodots Polemik gegen solche Anekdoten wurde nachmals geschrieben, daß Xerres sich zitternd und ohne Diener im Fischernachen über den Hellespont gerettet 3). Was He= robot selbst über den Mangel an Lebensmitteln und das Elend des Rückmarsches giebt, wird nicht ohne thatsächlichen Grund sein. Die Farben find freilich auch hier übermäßig stark aufgetragen. Kräuter und Gras und Baumblätter und Baumrinde wären gegessen worden, von Durch= fall und Seuchen sei das Heer befallen worden; in Thessalien, in Ma= tedonien, bei ben Siriopaeonen am. Strymon seien viele Kranke zurückgeblieben. Jenseit des Hellespont seien Lebensmittel in Fülle vorhanden gewesen, hier habe nun wieder Uebermaß im Genuß und das andersgeartete Trinkwasser Krankheiten erzeugt. Gewiß hatten die Dinge beim Mückmarsch ein anderes Aussehen als beim Hinmarsch; die Ma= gazine, die Vorräthe der Städte an der Kuste mögen nicht ausgereicht, der unausgesetzte Marsch, Rauhheit des Herbstwetters, Erschöpfung und Arankheiten Viele hingerafft haben. Aber wir werden sehr hoch rechnen, wenn wir annehmen, daß ein Drittheil des Heeresbestandes zu Grunde gegangen ift. Jene 60000 Meder, welche die thrakische Küste niederzuhalten haben, bis zum Hellespont hin marschiren, danach mitten im Binter wieder zurückgehen und eine hartnäckige Berennung, bei der sie starken Verlust leiden, durchmachen, kommen nach Herodots Angabe mit 40 000 Mann wieber in Boeotien an.

Mlit anderen Hoffnungen hatte Xerres vor sieben Monaten Sardes

<sup>1)</sup> Persae 482 sqq. — 2) Herod. 8, 118. 119. — 3) Justin 2, 13.

verlaffen. Er nahm hier wiederum feinen Git, um bem For bes Rriege nabe zu bleiben, Jonien fest im Bugel gu halten. Tropheen von Athen fendete er nach Gufa. Die Schiffe ber nifer und ber Aegypter entließ er in die Beimath; die übrigen zu Ryme und Samos überwintern. Es waren bies von 690 🎩 der Kilitier, Apprier, Pamphylier, Lotier, Karer, ber Monier, L Dorer und Hellespontier, Die ber König im Frühjahr bei Do gemustert, nach Herodots Angabe noch 300, nach des Erberos 2 liber 400 Trieren1). Den Theomestor von Samos, der fich bei mis ausgezeichnet, ernannte Xerres zum Fürsten von Samos. 30 die Streitfraft zur Gee für den nunmehr beendeten Geldzug ! fpruch genommen worden war, um so weniger war barauf zu v die Berlufte an Schiffen und Material rasch erganzt zu seben. Flotte follte fich bemnach im nächsten Feldzug auf bie Defenfin Deckung bes Dellesponts und ber Auften beschränken. Artannt hielt das Kommando der Flotte, zweiter Admiral wurde deisen Rese Die Seefoldaten ber Flotte - Perfer und Deber Ithamitres. (E. 293) — befehligte Martontes, der Sohn jenes Bagaeos, ba bem Dareios in ichwerer Zeit einen großen Dienst erwiesen hatte (4, 470). Das Deer, das dem Lerres nach den Berluften bes Rudmariches, nach Zurücklassung aller jener Besatzungen an ber thrakichen Riffte und am Hellespont blieb, wurde in die beherrichenden Positionen von Sardes und Milet concentrirt. 60 000 Mann unter Tigranes und des Xerres Bruber Majistes nahmen bei Milet Steb lung, der lleberrest lagerte bei Sarbes :). Rach diesen Bortehrungen war man in ber Lage, die Jonier in Gehorfam zu halten und Fall etwa bie Flotte ber Griechen einen Angriff oder eine Landung ver suchte, solche abzuweisen. Den Joniern selbst erschienen bie an ber Rufte Ufiene verfügbaren Streitfrafte febr anschulich. Die Doffnungen in Sardes waren auf den Landkrieg gestellt. Man hielt den Erfolg bes Mardonies im nächften Commer für ficher 3). Dann fonnte auch die Flotte wiederum gegen die Ruften von Bellas vorgeben.

Das Heer Sparta's und seiner Bundesgenossen, das unter dent Besehle des Kleombrotos dem Angriff des Kerres in banger Erwartung entgegengeschen (S. 266), hatte sich unverhofft dieser Sorge ent-

<sup>1)</sup> Herodot 8, 130. 9, 96. Diobor 11, 27. 36. — 2) Herod. 7, 80. 8, 130. 9, 96. 102. 107. Diobor 11, 34. 36. — 3) Herod. 8, 130. 132.

Den gefunden. Weit entfernt, dem Rückzuge des persischen Heeres zu gen, den Deta wieder zu besetzen, sobald dieser hinter den Persern lag, Mttika zu decken und die Boeoter für ihren Uebertritt zu den Persern strafen, oder wenn dies zu gefährlich und ohne das Wagniß einer Macht unausführbar schien, wenigstens bis zum Kithaeron vorzu= Jen, um den Athenern Sicherheit zu geben, in ihr Land zurückzukehren, in her Hand zurückzukehren, de Häuser aufbauen und ihre Aecker bestellen zu können, ging das bei Herer der Peloponnesier, nachdem seststand, daß die Perser in These sein sein, ein Angriff auf den Isthmos somit in diesem Herbst nicht der zu befürchten war, nach Hause. Die hellenische Flotte hatte den krand von Salamis nicht verlassen können, dis die rückwärtige Bestrand sung des persischen Heeres entgültig feststand, bis man dasselbe eit des Deta wußte und damit eine erneute Occupation Attika's orerst nicht zu besorgen war. Kaum vor der Mitte des Oktober **bochten die Führer der Flotte hierüber sichere Kunde haben 1).** war zu spät im Jahre, um noch Größeres zu unternehmen, wozu auch wohl bei den Peloponnesiern geringe Neigung vorhanden war. Unerläßlich war jedoch, den Persern die Kykladen zu entreißen. Trieren der Ankladen und die Station in Mitten der Ankladen, eine bedrohliche Angriffsposition, durften der Perserslotte für den nächsten Feldzug nicht bleiben. Eurybiades und die Strategen des verbündeten Hellas sahen sich in der Lage, den Gedanken, den Miltiades bereits nach der Schlacht von Marathon gefaßt und zum Theil durchgeführt, für den er kaum der Todesstrafe entgangen war, wieder aufzunehmen, den Angriff auf die Kykladen zu erneuern. In dem Umfange ihn zu wiederholen, in dem ihn Miltiades vor neun Jahren geführt, war nicht erforderlich. Die westlichen Kykladen Reos, Kythnos, Seriphos, Siphnos und Melos, die Miltiades damals auf die hellenische Seite zurückgezwungen, hatten ihre Schiffe zur hellenischen Flotte stoßen lassen (S. 270); die Schiffe von Tenos (bei Andros) und Naros waren vor ber Schlacht bei Salamis zu den Hellenen übergegangen; Paros, das

<sup>1)</sup> War bei Salamis um den 20. September geschlagen, so vergingen flinf bis sechs Tage, bevor die Persersotte wieder seefähig war. Nach der Absahrt der Flotte blied das Landheer nach Herodots Angade noch "wenige Tage" in Attika stehen, also wiederum etwa slinf die sechs Tage. Wurde der Rückmarsch Ansang Oktober angetreten, so mußten zehn Tagemärsche zurückgelegt sein, ehe man auf dem Isthmos und auf Salamis sicher war, daß der Rückzug ernstlich gemeint sei, daß Attika in diesem Jahre nicht wieder occupirt werden würde, daß die Operationen Seitens der Perser sikr dieses Jahr beendet seien.

dem Miltiades aus Furcht vor den Persern so bartnäckig widerstanden, hatte seine Schiffe zurückgehalten, um abzuwarten, welche Wendung der Seetrieg nehmen würde. Die Kunde von dem Siege der Hellenen, der Rückzug der persischen See- und Landmacht mußte die antipersische Partei auf allen Inseln mit Menth und Hoffnung erfüllen, das Regiment der Parteigänger des Königs zu stürzen. Die hellenische Flotte durfte überall auf deren Unterstützung, auf die Unterstützung aller von persisch gesinnten Regierungen Verbannten rechnen. Die Dinge lagen anders als vor neun Jahren, da die perfische Seemacht ungebrochen das aegaeische Meer beherrschte, als Datis im Stande war, den Inseln, welche Miltiades angriff, mit 600 Trieren zu Hülfe zu kommen. Inseln hellenisch werden "man brauchte auch Geld. Die Verpflegung von 70000 Seeleuten forderte große Summen, die Beiträge der Berbundeten zur Bundeskasse (S. 218) lasteten schwer, die Athener, flüchtig und nahrungslos, konnten sich jetzt doch nicht auch noch Kriegs: steuern auflegen, und die Bestände werden wohl erschöpft gewesen Warum sollten die, welche den Persern Schiffe gestellt und den Kampf dadurch erschwert hatten, nicht wenigstens die Geldlaft erleichtern, warum sollte man ihnen nicht Straf- und Buggeld, Kontributionen behufs solcher Erleichterung auflegen? Stand doch, selbst abgesehen von der augenblicklichen Lage, ein neuer Feldzug bevor, der wiederum große Geldmittel in Auspruch nehmen würde — woher sollten diese kommen; aus Attika, das der Feind ausgeraubt und verwüstet, doch gewiß nicht. Die Inseln, welche auf der Seite der Perfer gewesen, sollten sich durch Erlegung einer Kontribution loskaufen, wei: gerten sie die Zahlung, sollten sie durch die verbündete Flotte dazu gezwungen werden. Er stand ja bei den Gemeinwesen, welche zahlen mußten, sich an der medisch gesinnten Partei schadlos zu halten, ben Betrag der Kontribution von dieser wieder einzuziehen. Strafe für medische Gesinnung war ein wirksames Förderungsmittel hellenischer Gesinnung, deren man doch ebenfalls für den nächsten Feldzug dringend bedurfte. Hatten die Eidgenossen nicht auf dem Isthmos beschlossen, die Kantone der Halbinsel, welche sich ungezwungen den Persern ergäben, zu vernichten und den Göttern zu zehnten 1)?

Andros hatte dem Xerres seine Trieren gestellt i, es lag der Station von Salamis am nächsten. Hierhin wendete sich die Flotte. Die Andrier weigerten die Jahlung der Kontribution und flüchteten in ihre Stadt; sie lag, der Insel gleichnamig, auf der Westküste. Die

<sup>1)</sup> Db. G. 227. — 21 Herob. 8, 66.

Hellenen schlossen die Stadt ein, aber diese leistete zähen Widerstand. Während die hellenische Flotte vor Andros lag, kamen Vertriebene und Berbannte, antimedisch Gesinnte von den anderen Inseln, und erbaten das Erscheinen der Flotte vor ihrer Heimath, um den Sturz der medisch gesinnten Regierung, um ihre Zurückführung zu bewirken. Selbst von Rhodos Verbannte erschienen; wegen ihrer hellenischen Gesinnung seien sie vertrieben, die hellenische Flotte müsse nach Rho= dos steuern, die Städte auf Rhodos von der Herrschaft der Perser befreien. So weit wir sehen können, ist auf den meisten Knkladen damals die Einsetzung hellenisch gesinnter Regierungen, hie und da wohl durch Abtheilungen der hellenischen Flotte unterstützt, erfolgt 1). Bis nach Rhodos erstreckte sich diese Umwälzung nicht. Themistokles hatte die Flotte nicht nach dem Hellespont bringen können, wo doch das Größte zu gewinnen stand, wie hätten die Strategen der Pelo= ponnesier dazu kommen sollen, sich um geringer Dinge willen fern in ben Süden, hart an die Grenze der persischen Herrschaft auf dem Fest lande zu wagen? Und was war auf einer Jusel zu erreichen, welche die Perser jeden Augenblick vom Festlande aus wieder in ihre Gewalt bringen fonnten?

Die Streitmacht des gesammten Hellas scheiterte vor der Stadt Andros noch viel kläglicher, als Miltiades mit seinen siebzig Schiffen vor Paros gescheitert war. Es war ein übles Nachspiel nach Sala= mis und ein greller Kontrast, nachdem man die große Flotte des Königs zurückgeschlagen, unverrichteter Dinge von Andros abzuziehen, und ein noch schlechterer Trost, daß die Flotte schließlich verwendet wurde, das Gebiet des nahen Karpstos auf der Südfüste Euboea's, das dem Xerres eine Triere gestellt und ebenfalls die Kontribution weigerte, zu verwüsten. Aber es war spät im Jahre und unter bent Eindruck bes Tages von Salamis waren die Ankladen den Hellenen doch fast sämmtlich wieder gewonnen. Die Flotte steuerte nach dem Isthmos. Die Athener beschlossen, von drei phoenikischen Trieren, die sie beim Artemision zuerst genommen, die erste dem Poseidon, der die Flotte der Perser durch seine Stürme heimgesucht, der den Sieg auf seinen Wogen gewährt hatte, auf dem Isthmos, die zweite der Athena auf Sunion, die dritte dem Aias auf Salamis zu weihen. Nach dem Dankopfer für den Poseidon auf dem Jsthmos richtete Themistokles

<sup>1)</sup> Hierfür sprechen die Verse des Timokreon bei Plutarch (Themist. 21) und der Umstand, daß im nächsten Jahre die Kykladen Station der hellenischen Flotte sind.

den Strategen, den Kapitänen der Flotte, ja wie es scheint der gesammten Mannschaft der Flotte die Opfermahlzeit oder ein besonderes Festessen aus. Auch der Krieg war den Hellenen ein Wettkampf. Dos Botum der Strategen sollte feststellen, wer das Beste für den guten Ausgang des Feldzugs gethan und wer sich nach diesem das größte Verdienst um den Erfolg der Hellenen erworben. Die Abstimmung wurde in dem alten Heiligthum des Poseidon, bei dessen Altar am Strande, verbeckt vorgenommen. Als die Stimmtafeln gelesen und die Stimmen gezählt wurden, hatte jeder Strateg naiv genug sich selbst den ersten Preis zuerkannt, den zweiten hatte die Mehrheit dem The mistokles zugestanden. Nach diesem Ergebniß wurde von der Preisertheilung gänzlich Abstand genommen; nicht einmal, daß die Mehrheit den zweiten Preis dem Themistokles zugebilligt, wurde proklamirt 1). Mit noch größerer Parteilichkeit wurde über den Preis der Tapferkeit für die Gemeinwesen in der Schlacht von Salamis befunden. Obwohl sonnenklar war, daß die Athener das Beste gethan, daß sie den Sieg entschieden, mochten die Peloponnesier sich nicht dazu verstehen, den 30niern solches Anerkenntniß durch ihre Abstimmung zu gewähren. Alegineten, die tapfer gefochten, aber die Hälfte ihrer Flotte zu Hause behalten und dadurch den Erfolg sehr erheblich gefährdet hatten, erhielten den ersten Preis. Die dritte Abstimmung über die Preise für die Kapitäne, die am Bravsten gefochten, ergab dasselbe Resultat. Krios von Negina erhielt den ersten Preis, Eumenes von Athen den zweiten, Ameinias von Athen, der die Schlacht eröffnet, dem Stutzen der griechischen Linie durch sein dreistes Vorgehen ein Ende gemacht, der das Admirale schiff des Ariabignes in den Grund gebohrt (S. 289), erhielt den dritten Preis. Nachdem dann noch das Tropaeon auf der Landspipe Annosura errichtet war 2), ging die Flotte auseinander.

lleber das Verhalten des Themistokles während der Belagerung von Andros wußte man bei den Hellenen zu erzählen, daß er seine Hände nicht rein gehalten habe. Das älteste Zeugniß, das wir hierüber besitzen — es ist nicht jünger als die Dichtung des Aleschplos von der Schlacht bei Salamis —, rührt von einem (Vastfreunde des Themistokles her, dem Dichter und Athleten Timos treon von Jalvsos auf Ithodos 3). Er war, angeblich wegen

<sup>1)</sup> Herod. 8, 123. 124. Plut. Malign. 40. — 2) Hesych. Didnylen. Aesch. Pers. 303. — 3) Daß die bezüglichen Verse desselben aus den Jahren zwischen 476 und 471 herrühren müssen, hat Airchhoff nachgewiesen; Hermes 11 E. 40.

nischer Gesinnung, aus Rhodos flüchtig; er hoffte nach dem so wartet eingetretenen Umschwung auf seine Zurückführung, er erbat verlangte sie von Themistokles. Er war der Meinung, daß The= okles dieselbe seinem Gastfreunde schuldig sei, und höchlich erzürnt, Themistofles sein Verlangen nicht erfüllte, daß Themistofles den pbiades nicht bestimmte, die Flotte gegen Rhodos zu führen, um im Triumph in seine Heimath zurückzubringen und in Jalysos wieder nstalliren. Seiner Empörung über solche Abweisung machte er alligen Versen gegen den Themistokles Luft: "Dem Themistokles te die Leto," so heißt es in diesen, "dem Lügner, dem Ungerechten, Verräther, den drei schmutzige Talente bestimmten, seinen Gast= nd, den Timofreon, nicht in seine Vaterstadt Jalysos zurückzuführen. jenen drei Talenten ging er, zum Verderben schiffend, Diese zu echt heimführend, Andere austreibend, Andere tödtend, leidlich mit er gestopft. Auf dem Isthmos gab er ein lächerliches Festmahl, 8 Fleisch ließ er reichen. Sie speisten, aber sie erwünschten, daß Themistokles keine Gunst zu Theil werde!" Die letzte Wendung den Siegespreis, den Themistokles auf dem Isthmos nicht erhielt, Auge. Das Verbrechen, daß bei sehr zahlreicher Tischgesellschaft Heisch nicht in angemessener Wärme auf die Tafel kam, fällt nicht Bewicht. Wer dem Themistokles drei Talente gegeben haben sollte, it die Flotte Ende Oktober oder Anfang November nicht nach dos steuere, dürfte schwer festzustellen sein. Nicht Themistokles, ern Eurybiades befehligte die Flotte. An diesen hatte man sich Bestechungen zu wenden, und bei diesem bedurfte es keiner Beung, um ihn von weit aussehenden, gewagten Unternehmungen, die teinerlei Vortheil, dagegen große Gefahren in Aussicht stellten, ibringen. War es Themistokles, wie nicht zu bezweifeln, der auf den aden die antimedische Partei ans Ruder brachte, so hat er sich damit zes Verdienst um Hellas erworben. Daß es bei solchem Wechsel an jolgungen, an Verbannungen hervorragender Glieder der zuvor maß= nden Partei nicht gefehlt haben wird, daß auch Hinrichtungen vor= mmen sein können, mögen wir nach dem bei den Hellenen in solchen len üblichen Verfahren dem Timokreon immerhin zugeben. Damit e jedoch der Beweis auch nicht entfernt erbracht, daß die Berant= tlichkeit solcher Thaten dem Themistokles zufällt. Andere zu beldigen ist ein Mann von der Art des Timokreon wenig berechtigt. ne Gesinnungstüchtigkeit ist mehr als zweifelhaft. Seine hellenische tung hat er danach nach seinem eigenen Geständniß mit medischer

Gesinnung vertauscht, die ihm dann späterhin eine neue Verbannung aus Jalvsoß zugezogen hat. Fünfzehn Jahre nach der Schlacht von Salamis drückt er seine Frende darüber aus, daß er sett nicht mehr allein des Wedismos schuldig sei, sondern auch andere Füchse. Wir sinden ihn schließlich am Hofe des Persertönigs, wo er sich den Persern in athletischen Kraftproben, im Faustkampse überlegen zeigte <sup>1</sup>).

Herodot bleibt hinter den Anschuldigungen des Timofreon gegen Thenistokles nicht weit zurück. "Zuerst," sagt er, "forderte The mistokles von den Andriern Geld: die Athener kämen und zwei stark Götter mit ihnen, die Uleberredung und der Zwang; die Andrier müßten demnach durchans zahlen. Sie weigerten sich dennoch und wurden belagert. Themistofles aber hörte nicht auf, Geld zu machen, er ließ ben übrigen Inseln Drohungen zukommen: wenn sie der Forderung nicht genügten, werde er die bellenische Macht gegen sie führen, sie belagern und vernichten. Auf diese Weise erhob er große Summen von den Pariern und den Karpstiern. Die Parier wußten von der Belagerung von Andros, und daß Themistofles in größter Achtung bi den Strategen stand, und so sandten sie in Furcht die Gelder. Ch nun noch andere von den Insulanern Geld gegeben, kann ich nicht sagen: ich glaube aber, nicht Zene allein baben gegeben, sondern auch Den Karvstiern gelang es trop bem nicht, das Unbeil ab zuwenden. Go brachte Themistokles, vor den anderen Strategen verbergen, Geld von den Inseln zusammen, von Andros angefangen." Andres wurde nicht von den Athenern überzogen, sondern von der gesammten bellenischen Flotte 2): nicht Themistokles, sondern Eurphia des batte die Ausserderung, Kontribution zu zahlen oder dazu ge zwungen zu werden, an die Andrier zu richten, und dies ist obm Ineifel geicheben. Die Parier und die Karpstier adressirten bie & nedungsgelder, die sie auswenden wollten, um gleichem Zwangswefabren zu entgeben, dech webl sicherer an den Sberbefehlshaber, all an einen wenn auch einflufreichen Unterbesehlsbaber. Herobot glaubt nun, daß Themistelles auch wehl ren Anderen als ren Karos mit Larvices auf Grund beimlich übermittelter Trobungen Geld erhalm Aber wezu bedurfte es beimlicher Trebungen, da die Ein idließung von Andres Allen, die dem Xerres Schiffe gestellt, offen zeigte. daß ibnen Gleiches bevorstebe? Und gesept, Themistofles hätt

<sup>1)</sup> Athenaeck p. 415. Act. V. H. 1, 27. Anabes a a. C. S. 46. - 2) feredet S. 111, 121.

Themistokles das erhaltene Geld nicht für die Verpflegung seiner zahlsteichen Mannschaften, daß er es für sich verwendet hat? Auch hier vieder liegen der Erzählung Herodots die dem Themistokles seindseligen, mindestens tendenziös gefärbten Mittheilungen der Alkmaeoniden zu Grunde, die, auf jene Verse des Timokreon oder ähnliche Spottsieder gestützt, Anschuldigungen solcher Art erweiterten. Die Votschaften wes Themistokles von Andros aus, in Herodots Bericht, werden wir rielmehr im Hinblick auf jene Angabe des Timokreon, daß Themistokles auf den Inseln Jene vertrieben und Diese zurückgeführt, dahin zu deuten haben, daß deren Orohungen den Sturz der medischen Partei zuf den betressenden Inseln bezweckten und erreichten.

Sparta sah des Themistokles Verhalten nicht in übelem Lichte. Wan fühlte hier, was ihm Hellas und Sparta zu danken habe, daß ihm Entschädigung für die Abstimmung auf dem Jsthmos gebühre. Als er mit dem Eurydiades gleich nach der Preisertheilung auf dem Isthmos nach Sparta kam (nach Plutarchs Angabe hatten ihn die Spartaner eingeladen), wurde dem Eurydiades ein Kranz für Tapfersteit, dem Themistokles aber ein Kranz von Delzweigen als Preis der Weisheit und Geschicklichkeit verliehen. Der Staat machte ihm dazu den schönsten Wagen zum Geschenk, der in Sparta zu sinden war, und auf dem Heimwege geleiteten ihn die dreihundert Auserwählten 1), die Blüthe der Jugend Sparta's, die an die Grenze von Tegea. Nie war ein Fremder in Sparta so hoch geehrt worden 2).

Die Erstlinge der Beute aus den Kämpfen am Artemision und der Schlacht von Salamis wurden dem Gotte von Delphi zuerkannt. Vorerst ausgesondert, sind sie nachmals zu einem kolossalen Standbilde von Erz verarbeitet worden, welches einen hellenischen Mann achtzehn Fuß hoch darstellte, der einen Schiffsschnabel in der Hand hält. Die Inschrift bezeichnet das Bild als die Gabe aller Hellenen, welche bei Salamis gesochten; der Name der Spartaner stand voran, dann folgten die der Athener, Korinther, Negineten, Megarer, der Uedrigen 3). Die Regineten erhielten eine Aufsorderung der Pythia, dem Apollon aus ihrer Beute noch ein besonderes Geschenk zu stiften; wie es scheint, sollten

<sup>1)</sup> Bd. 6, 377. — 2) Herod. 8, 124. Thukyd. 1, 74. Plut. Themistocl. 17. Ephoros bei Diodor (11, 27) sagt, die Spartaner hätten ihm das Doppelte dessen (d. h. der Beuteantheile) gegeben, das die, welchen der Ehrenpreis zuerkannt sei, ershalten hätten. — 3) Herod. 8, 121. 122. Plut. Malign. Herod. 39.

die Aegineten dadurch aus dem Munde des Gottes als die bezeichnet werden, welche das Beste bei Salamis gethan 1). Sie sandten einen ehernen Mast und drei goldne Sterne nach Delphi. Dagegen sollen die Beutestiicke, welche Themistokles, der den Spruch des Gottes so sehr gegen dessen Absicht auszulegen verstanden hatte, als besonderes Geschenk der Athener oder als eigene Gabe nach Delphi brachte, von dem noch immer persisch gesinnten Gotte zurückgewiesen worden sein "). Auch die einzelnen Kapitäne ließen es an Dankbezeugungen gegen die Götter nicht fehlen. Der Trierarch Lykomedes von Athen, der beim Artemision das erste Schiff genommen, welches in rangirter Schlacht erobert war, einen Sidonier (S. 242), weihte dessen Flagge bem "lorbeertragenden Apollon" zu Athen; das Schiffsvolk einer Trien von Korinth, die Diodoros befehligte, stiftete Theile seiner Beute ans der Schlacht von Salamis in den Tempel der Leto zu Korinth mit der Inschrift: "Die Seeleute des Diodoros weihten diese Waffen der feindlichen Meder, zum Gedächtniß ber Seeschlacht, ber Leto 3)."

## 17. Verhandlungen und Winkelzüge.

Was wenige Hellenen zu hoffen gewagt, was Niemand im Frühjahr vorauszusehen vermocht, war eingetreten — die Kantone des süblichen Hellas hatten den Angriff des Xerres abgewiesen. Die Gesammtstraft Asiens war aufgeboten worden und hatte dennoch, wenigstens im ersten Anlause, nicht durchzudringen vermocht. Daß die Flotte des Königs die der Hellenen nicht bewältigen konnte, daß sie schweren Verslust in diesem Ringen davongetragen, hatte die Verbindungen mit Asien in dem Maße bedroht erscheinen lassen, daß zunächst die Flotte, dam der größere Theil des Heeres zur Deckung und Vehauptung derselben den Rückweg nach Asien eingeschlagen hatten. Das große Heer war nur so lange zu ernähren gewesen, als das aegaeische Weer unbestritten der Flotte des Königs gehörte, der thönerne Fuß der kolossalen perssischen Macht war getroffen worden. Sie drohte aus den Fugen zu gehen, sobald die Verson des Herrschers verloren scheinen konnte.

Die Gefahr für Hellas war mit dem Scheitern des ersten An-

<sup>1)</sup> Plut. Malign. 40. — 2) Pausan. 10, 14, 5. 6. Ueber die Reihensolge der Namen auf den gemeinsamen Weihegaben vgl. Paus. 5, 23, 1. 2 und die Inschift des Weihgeschenks von Plataeae. — 3) Herodot 8, 11. Plut. Themist. 15; Malign. 39.

ffs bei weitem nicht vorüber. Der Kampf auf der See hatte sich Bellenen günstig erwiesen, ob der bevorstehende Kampf auf festem den den gleichen Ausgang nehmen werde, stand sehr dahin. 1108 mit 250 000 Mann in Thessalien war ein gefährlicherer Feind Rerres an der Spitze einer dreifach stärkeren Macht. Des Mar= tios Heer stand, mas bis dahin die Perser stets vergebens zu er= hen getrachtet, trot des Winterquartiers zu Sardes und der Brücken r den Hellespont auch im vorigen Jahre nicht erreicht hatten, nicht : rechtzeitig, es stand bereits im Frühjahr auf dem Boden von llas; Mardonios war in der Lage, mit ausgeruhten Truppen den daug sehr zeitig zu eröffnen. Seine Operationen waren durch keine Asichten auf eine ihm zur Seite agirende Flotte, auf Stürme bes ühjahrs oder des Herbstes beeinflußt oder gehemmt; auch die Ber= dung mit Asien erforderte seiner Seits kaum besondere Sorg= Der König hielt mit dem zweiten Heere die Meerenge und die ste Asiens, und des Mardonios Truppen konnten aus dem, was Halbinsel zu liefern vermochte, verpflegt werden. Die Bahl berzen war den räumlichen Verhältnissen des Kriegsschauplatzes angessener als die Ueberzahl des vergangenen Jahres, und die Beschaffent dieser erwünschten Minderzahl übertraf die der Wehrzahl des vorigen Mardonios verfügte über ausgesuchte Streiter. Trot alle= bres. n nahm er seine Aufgabe keineswegs leicht. Er gedachte den Feld= sehr vorsichtig zu führen. Den Waffen sollten Unterhandlungen Seite gehen, die Gegner zu trennen ober wenigstens Zwiespalt Mißtrauen unter ihnen zu säen. Auch klingende Gründe sollten Die schwachen Seiten der diesem Zweck nicht gespart werden. echen, die er selbst etwa nicht kannte, waren seine eifrig medisch ge= iten Freunde, die Thebaner, nicht lässig, ihm zu offenbaren 1).

In der bedrohtesten Lage befanden sich Thespiae, Plataeae, Attika Megara. Die Spartaner hatten es unterlassen, mit ihren Bundessossen dem Rückzuge des Xerres zu folgen, unterlassen, nachdem Marsios die Winterquartiere in Thessalien bezogen, die Stellung am ta zu nehmen, deren Vortrefflichkeit ihnen Leonidas doch so einstellich bewiesen hatte. Sie hätten damit den schweren Fehler, der vorigen Feldzuge durch die zu schwache Besetzung dieses Passes gescht worden war, für den nächsten Feldzug vermieden, sie hätten dast dem Feinde Boeotien und die Erträge der Accker dieser Landschaft

<sup>1)</sup> Serod. 9, 2. 12-15.

entzogen — widerstanden die Boeoter, man war stark genug, sie zu überwältigen. Damit wären so treue und werthvolle Glieder der Eidgenossenschung wie Thespiae, Plataeae und Attika vor einer zweiten lleberziehung, vor einer zweiten Verheerung ihrer Gebiete geschützt gewesen. Nichts von alle dem, nicht einmal die Besetzung des Kithaeron, die gar keine Gesahr hatte, war erfolgt.

Trothem hatten die Alhener gewagt, die Zuflucht auf Salamis und in Troezen zu verlassen, auf den heimischen Boden zurückzukehren. Der Anblick der verheerten Felder und Pflanzungen, der verwüsteten Ortschaften, der niedergeworfenen Mauern der Burg, der verbrannten Tempel, der bis auf wenige Häuser in Trümmern liegenden Stadt war traurig genug. Sobald die Pässe des Kithaeron gegen die Boeoter und Streifschaaren der Perfer besetzt waren, eilte man, sich in den Ruinen für den Winter nothdürftig einzurichten. In den Steinhaufen der Burg fand sich ein Theil der alten Tropheen und manches werthe Götterbild von Rauch geschwärzt wieder. Die Götter hatten ihre Sitze hier nicht aufgegeben; der heilige Delbaum der Athena beim Grechtheion, der bis auf den Stumpf niedergebrannt mar, hatte icon wieder einen Sproß getrieben, der eine Elle maß 1). Das erweckt gute Hoffnung. Auch in Megara sah man, wie es scheint, mit leiblicher Zuversicht oder großem Leichtsinn in die Zukunft. "Möge Zeus," so sang hier Theognis um diese Zeit, "stets die Rechte zur Abwehr über dieser Stadt halten und die anderen unsterblichen Götter! Phorminx und Flöte sollen das heilige Lied wieder ertönen lassen; wir wollen den Göttern willkommene Spenden ausgießen und, den Krieg der Meder nicht fürchtend, von heiteren Dingen reden 2)!"

Themistokles. In Jahre langem Ringen gegen eine hartnäckige Opposition hatte er das Werkzeug der Abwehr geschaffen und Athen auf die See versetz; er hatte die Juitiative der Verbindung mit Sparta er griffen, die Beilegung der Fehden in Hellas herbeigeführt, Athen unter den Oberbesehl Sparta's gestellt, die Flotte am Artemission, am Strande von Salamis festgehalten und die Peloponnesier gezwungen, hier zu sechten; mit unvergleichlicher Schärfe des Blickes hatte er den Punkt erkannt, an welchem die Entscheidung des Feldzuges hing, und den Rückzug des Rönigs herbeigeführt. Trots alle dem sinden wir bei Eröffnung des

<sup>1</sup> Herod. 5, 77. 8, 55. Paulan. 1, 27, 6. — 2) Fragm. 758—764 Bergk!

euen Feldzugs nicht ihn an der Spite des attischen Staats, an der spitze der Kriegsleitung, der attischen Streitmacht, vielmehr seine ausesprochensten Gegner, die zurückgekehrten Verbannten, den Kanthippos nd den Aristeides. Xanthippos erhält den Befehl über die attische Hotte, Aristeides das Kommando der Landmacht 1), und jener wird ann auch zum ersten Archonten bes Jahres erwählt. Diese wunderarste Umwandlung, diesen Verzicht der Athener in einer mehr als kriichen Lage auf den eben über jede Erwartung hinaus bewährten Führer u begreifen, sind wir fast ausschließlich auf Vermuthungen gewiesen. jerodot giebt nicht einmal eine Andeutung. Ephoros sagt: das attische solk habe die Annahme jener Ehrengeschenke Sparta's Seitens des hemistokles so übel empfunden, daß es den Heeresbefehl ihm entzogen nd dem Kanthippos übergeben habe 2). Es mag das sein, es mag witer sein, daß die Athener meinten, des Themistokles Ruhm stelle en ihrer eigenen Tapferkeit und Beharrlichkeit zu weit, zu tief in en Schatten 3) — ber Hauptgrund wird wohl barin zu suchen sein, aß Kanthippos und Aristeides Alles daran gesetzt haben, ihre alte Stellung, den leitenden Einfluß wieder zu gewinnen, und alle Die, relche das überragende Ansehen, das Themistokles eben erlangt hatte, Irchteten, werden sich um die früheren Staatsleiter geschaart haben. anthippos und Aristeides konnten geltend machen: es handele sich für iesen neuen Feldzug nicht um die Seemacht, nicht um Kämpfe der flotte, sondern um den Kampf auf dem Festlande, um den Schutz des lücklich wieder betretenen heimischen Bodens. Themistokles werde die lthener wieder auf die Schiffe werfen, wiederum Alles auf die Seeracht stellen, nach dem Hellespont drängen. Mit dem Seekriege, der m gestatte, hinter der Jsthmosmauer zu bleiben, werde Sparta hr einverstanden sein. Niemals würden die Spartaner, wenn The= riftokles Strateg sei, über den Isthmos herüber kommen; eben eswegen hätten sie ihn geehrt, bestochen, und Attika werde dann och ein Mal zu räumen sein. So mögen die Gegner argumen= irt, dazu hervorgehoben haben, wie eigenmächtig Themistokles auf

<sup>1)</sup> Plut. Arist. 11: Χειροτονηθείς στρατηγός αὐτοχράτως. Dagegen semt er c. 20 den Myronides und Levirates συστρατηγούς des Aristeides und sebt ihnen Stimmrecht. Herodot (9, 28) sagt: ἐστρατήγεε δ'αὐτῶν 'Αριστείδης Αυσιμάχου, danach aber spricht er stets nur im Plural von den Strategen der Ithener. Man ist hiernach versucht anzunehmen, daß Aristeides Archon Polemarchos es Jahres war wie Xanthippos Archon Sponymos. — 2) Diod. 11, 27. — 3) Herod. 8, 125.

ben Kykladen verfahren, und zu verstehen gegeben haben, daß er seine Hände nicht rein gehalten. Dan könnte weiter vermuthen, daß bei des Themistokles Rechnungslegung nicht Alles in Ordnung besunden worden sei. Diese Vermuthung hält jedoch nicht Stich — hätte es sich in der That so verhalten, der Sohn des Kanthippos hätte solchen Besund dem Herodot nicht vorenthalten lassen. Und wollte man jenes Festessen (S. 308) herbeiziehen, so wiegen dessen Kosten auf den Benteantheil des Strategen Athens nicht schwer. Wit der Wahl des Kanthippos und Aristeides im Frühling des Jahres 479 v. Chr. war sehr bestimmt ausgesprochen: Athen will den Seekrieg nicht weiter sühren, Athen will im bevorstehenden Feldzuge Attika durch den Landstrieg decken.

Als sich Althen des bewährtesten Führers, des Mannes, dessen Wort in Sparta gehört wurde, beraubte und damit die Beziehungen pu Sparta nicht nur lockerte, sondern ernsthaft gefährdete1), beschloß man in Sparta, sich um so bestimmter auf die Vertheibigung des Pelopomes pu beschränken. Hatte man im vorigen Jahre, da gegen die starke Flotte de Xerres die Mitwirkung der attischen Schiffe unentbehrlich war, sich zur Besetzung des Olympos, danach zur Besetzung des Deta herbeilassen muffen, um die Athener und die eigenen Bundesgenossen bei guten Willen zu erhalten, hatte man einen König und 300 Spartaner für Athen opfern müffen, in diesem Feldzuge glaubte man der Athena weniger als im vorigen zu bedürfen. Ueberwältigende feindliche Streit kräfte zur See waren doch jetzt wohl kaum zu erwarten. Ob überhamt eine persische Flotte erscheinen werde, stand noch aus. Jeben Falls durfte man zögern, bis man hierüber klar sah. Steuerte biese direkt auf den Peloponnes, um hier eine Landung zu versuchen, wie damals bei Marathon, so hatte man auch aus diesem Grunde seine Streitkräfte innerhalb des Peloponnes zu halten. Der Angriff des Mardonios mußte jeden Falls hinter der Mauer erwartet werden. Dos Wagniß, im offenen Felde mit solcher llebermacht zu schlagen war p Fiel Attika darüber zum zweiten Mal in Feindes Hand; was lag daran? Sparta war um so unbestrittener die erste Macht in Hellas. Danach war die Politik des vorigen Jahres im Wesentlichen zu wieder holen. Man durfte nur so viel für Attika thun, daß man es nicht ganz

<sup>1)</sup> Thukyd. 1, 91: τῷ μὲν Θεμιστοχλεῖ ἐπείθοντο (οἱ Δαχεδαιμόνιοι) διὰ ψιλίων αὐτοῦ. Ephoros bei Diodor accentuirt diesen Wechsel sehr start: "In Bertrauen auf die hierdurch eingetretene Entfremdung zwischen Athen und den Hellenen begann Mardonios in Athen zu unterhandeln;" Diod. 11, 28.

r, daß Attika nicht zu den Persern überging. Bei solcher Politik in 1 und Sparta standen freilich die Aussichten für den Ausgang des 31ugs übel genug 1).

Mardonios eröffnete seinen Feldzug mit Unterhandlungen. Er Bundesgenossen hinter der Mauer des Isthmos, die deren Versumg lähmen konnten. Er fand Argos in seinem Hasse gegen ta, das es seiner alten Vormacht beraubt, in dem bittern Schmerz

<sup>1)</sup> Gegen die Ansicht, daß Sparta's Verhalten und des Pausanias Zögern in en im Jahre 479 baraus zu erklären sei, daß man Berlauf und Erfolg bes Seehabe abwarten müffen, spricht Folgendes. Daß die Spartaner im Frühiahr o wenig wie im vorigen Herbste baran dachten, den Seefrieg offensiv zu führen, ellespont die Entscheidung zu suchen, geht aus der Abweisung der Chier, dann er Schwäche der Bundesflotte, welche aufgestellt wurde, hervor. Sparta hatte die Dectung des Peloponnes durch dieselbe im Auge, keines Wegs die Berig der gegnerischen Flotte. Man wartete, ob die Perserstotte herüberkommen , man wollte in jedem Fall zur See nur defensiv verfahren. Eine Enischeidung ee war auch von 110 Trieren in keinem Falle zu erwarten oder vorauszusehen. a wollte wiederum hinter dem Isthmos bleiben, soweit dies irgend geschehen , ohne Athen ganz zu verlieren, da deffen Mitwirkung bei Erneuerung des Seean= nicht zu entbehren war, da dessen Abfall oder Verlust die Vertheidigung des Isthmos firte, indem alsdann nicht nur Angriff zu Lande, auch Landung feindlicher Flotten n Peloponnes zu befürchten standen. Man zögerte zuvörderst, um klar zu sehen, Perserstotte herliberkäme, man suchte Athen möglichst lange hinzuhalten. Als a aber endlich ausmarschirte, nachdem sich längst gezeigt hatte, daß die Persernicht einmal bis zu den Kykladen vorkam, daß sie vor der Entscheidung in nicht mehr zu erwarten wäre, da konnte Pausanias seine Operationen in ien nicht mehr vom Ausgang des Seekampfes abhängig machen. Wizkale war Mig unerwartetes Ereigniß. Wer konnte voraussehen, daß eine Flotte von hundert en sich an die Klisten Anatoliens wagen werde, daß hundert Schiffe 300 und andheer dazu überwältigen würden? Der schlechthin nicht vorauszusehende Eifer mier hat den Leotychidas, der seine traurige Stellung in Sparta durch eine That aufzurichten Beranlassung hatte, fortgerissen, und es war sehr wesentlich sohlbegründete Mißtrauen der persischen Flihrer gegen die Jonier, Aeoler und pontier der Flotte, die Unmöglichkeit des Seekampfs mit solcher Mannschaft, die Zusammensetzung des Heeres des Tigranes und die Waffenhülfe der x, der übrigen Jonier und Aeoler, die den Hellenen den schönen Erfolg von le ermöglichten. Auf so schlechthin unberechenbare Dinge war nicht zu speku-Ebenso bestreite ich Wecklein, daß des Pausanias elende Manöver bei Plataeae irgebniß taktischer Einsicht gewesen. Es war einsach die Schen der Spartaner, : offener Schlacht mit den Perfern zu meffen, ihren alten Baffenruhm gegen Gegner unbekannter Fechtart aufs Spiel zu setzen, welche sie 480 den Leonidas und hinter dem Ishmos bleiben, 479 sehr spät hinter demselben hervorkommen m Rithaeron hin und her marschiren ließ. Sie waren stärker als die Athener opliten und hatten dazu einen übermäßig großen Haufen von leichten Truppen ģ.

der noch immer heiß brennenden Wunde, die ihm Kleomenes auf dem Hügel des Argos geschlagen, bereit. Argos wünschte, so sagt uns Herodot, den Sieg der Meder, aber es wollte sich doch nicht offen für den König erheben; indeß erhielt Mardonios die Zusage: den Ausmarch der Spartaner, den Athenern zu helfen, werde Argos nach Kräften zu hindern suchen 1). Des alten Gegners Sparta's war man demnach ziemlich sicher. Bei den Bundesgenossen Sparta's selbst einflufreich Männer für Persien zu gewinnen, wurde ein Grieche aus der Trock, Arthmios von Zeleia, mit wie es scheint nicht unerheblichen Summen nach dem Peloponnes entsendet 2). Schwerer wog, wenn es gelang, Athen von Sparta zu trennen. Athen war die Seele des Widerstands Daß die Peloponnesier, daß Sparta auch nachdem das Frühjahr gekommen, Athen ungedeckt ließen, schien einer Unterhandlung mit Athen eine gewisse Aussicht zu eröffnen. Ließ sich Athen duch persische Anerbietungen, die ja, wenn sie ihre Wirkung gethan, nicht gehalten zu werden brauchten, in Verbindung mit den schweren Gefahren, denen die Zurückhaltung Sparta's und seine Lage es aussett, gewinnen, so gehörte das Meer wieder den Persern, so konnte der Angriff auf den Peloponnes auch wohl wiederum durch die Flotte bes Rönigs unterstützt werden 3). An geschickter Einleitung ließ es Wardonios nicht fehlen. Der Basall des Xerres, König Alexandros von Makedonien, hatte die Zeit des ionischen Aufstandes, die Unterbrechung der Perserherrschaft diesseit der Meerengen benutzt, Beziehungen mit den Hellenen anzuknüpfen, sich bei diesen beliebt zu machen. Wir sahen, er, der König, hatte in Olympia im Stadion den Preis gesucht; er war damals nach Verificirung seines Stammbaumes von befter hellenischer Abkunft, ein Sproß des Temenos von Argos befunden worden 1). Mit dem Freistaat Athen hatte er die Verbindung fortgesetzt, in der sein Bater mit den Peisistratiden gestanden; er hatte sich der Athener in seinem Gebiete angenommen: dafür war er von Athen zum "Wohlthäter" und zum Vertreter der Athener in Makedonien ernannt worden, womit ihm zugleich das Gastrecht in Athen übertragen Es gab keinen geeigneteren Mann für eine Verhandlung zwischen Mardonios und Athen. Wardonios wählte ihn und versah ihn mit einer sehr wohl erwogenen Instruktion.

<sup>1)</sup> Herodot 9, 12. — 2) Ephoros bei Diodor 11, 28. Dinarch. c. Aristog-24. 25. Aesch. in Ctesiph. 258. Demosth. in Philipp. 3 p. 121. 122; false legat. p. 428 R. Plut. Themistocl. 6. Ael. Aristid. 1, 310. 2, 286. 393 Dindorf. — 3) Herod. 8, 130. 132. — 4) Bb. 6, 541. Ob. S. 100.

Den Verlauf der Verhandlung berichtet Herodot in folgender ise. Der Rath zögerte einige Zeit, die Anerbietungen, welche Alexan= 8 überbrachte, dem Volke mitzutheilen; die Kunde, daß Mardonios erhandlungen in Athen eröffnet habe, sollte zuvor nach Sparta gezen, die dadurch dort erweckte Besorgniß werde die Spartaner riß sofort bestimmen, ebenfalls Gesandte nach Athen abzuordnen. geschah es, und Alexandros wie die Bertreter Sparta's konnten gleicher Zeit ihre Anträge der Bolksversammlung vorlegen und mo-König Alexandros sprach: "Männer von Athen, Mardonios It euch folgende Botschaft mit, welche er vom Könige erhalten hat: vergebe den Athenern alle Vergehen, die sie gegen mich begangen Gieb ihnen ihr Land wieder, und welches andere sie dazu be-Sie sollen frei und ihre eignen Herren sein, und wenn sie auf eingehen wollen, sollst du ihnen die Tempel wieder aufbauen, che ich habe verbrennen lassen. Mardonios selbst sagt euch Folgendes: shalb führt ihr mit solcher Wuth Krieg gegen den König? bet mich nicht überwinden, noch mir auf die Dauer widerstehen. r kennt die Zahl des persischen Heeres und dessen Thaten, ihr wißt h, wie groß die Macht ist, welche ich bei mir habe, und daß auch, m ihr diese besiegtet, alsbald eine weit stärkere Macht gegen euch tehen wird. Stellt euch deshalb nicht mit dem Könige gleich und igt euch nicht in die Lage, stets euern Untergang besorgen zu müssen eueres Landes beraubt zu werden, sondern schließt Frieden, da der nig diesen Weg eingeschlagen hat und euch die besten Bedingungen Ihr werdet frei sein und eine Waffengemeinschaft ohne Hinterund Täuschung mit uns haben. So weit," fuhr König Alexandros t, "reicht mein Auftrag. Von meiner eigenen Gesinnung zu euch t ich nichts; ihr kennt sie längst. Aber ich bitte, den Vorschlag des rdonios anzunehmen; denn ich bin überzeugt, daß ihr nicht im ande sein werdet, fortdauernd mit dem Könige Krieg zu führen. ire dies nicht meine Meinung, so wäre ich niemals mit solchen Angen zu euch gekommen. Die Macht des Königs reicht über mensch= es Maß hinaus, und seine Hand ist übermäßig lang. Wenn ihr it bald auf die großen Vortheile, die euch geboten werden, abschließt, ich für euch in großer Besorgniß. Ihr seid von allen Verbün= m am meisten ausgesetzt, und euer Land liegt zwischen den beiden Von allen Hellenen will der König euch allein vergeben, was eren. gegen ihn gethan, und mit euch in Freundschaft treten." Hierauf hmen die Abgesandten Sparta's das Wort: "Die Lakedaemonier haben

uns gesendet, euch zu ersuchen, keinen Wandel in den hellenischen Dingen herbeizuführen und die Anträge des Feindes nicht anzunehmen. würde weder gerecht noch geziemend sein für irgend eine hellenische Stadt, für euch aber am wenigsten. Denn ihr habt diesen Arieg er regt, mit dem wir nichts zu thun haben wollten (die Unterstützung bes ionischen Aufstandes ist gemeint), und der Arieg galt zuerst nur euem Yande, jest aber dem gesammten Hellas. Und es wäre unerträglich, wenn dazu noch die Athener Hellas nunmehr in Anechtschaft brächten, die Athener, welche immer und von Alters her für die Freiheit eingetreten sind. Wir beklagen, daß ihr bedrängt und schon zweier Ernten verlustig gegangen seid (der des Herbstes und der der Aussaat des Herbstes), und daß eure Häuser in Trümmern liegen. Aber die Lake daemonier und die Bundesgenossen erklären sich bereit, die Weiber mb alle nicht zum Kriege Tüchtigen zu verpflegen, so lange dieser Krieg Last ench des Mardonios Antrag nicht durch des Alexandros Empfehlung annehmbar ericheinen. Der Alleinherricher muß bem Alleinberricher belfen. Nehmt ihn nicht an: ihr wißt, daß bei den Barbaren weder Treue noch Wahrheit ist." Darauf gaben die Athener dem Mexandros folgenden Bescheid: "Auch wir wissen, daß die Macht der Meder viel größer ist als die unsere, und es war nicht nöthig, uns dies vorzuhalten. Dennoch werden wir, an der Freiheit festhaltend, ms webren, so gut wir können. Dielde bem Mardonice, so lange die Sonne ihre Bahn nicht ändert, werden wir mit dem Kerres feinen Bertrag schließen, sondern der Hülfe der Götter und Herven vertrauend, deren Tempel und Bilder der König verbrannt hat, uns vertheidigen." Die Antwort, Die den Gesandten Sparta's gegeben murde, lautete: die Besorgniß ber Lakedaemonier, Die Athener möchten mit den Barbaren abschließen, sei zwar menschlich, aber boch beleidigend, ba sie die Gefinnung der Athener kennten, daß weder jo viel Geld, noch jo ichones und treffliches Land zu finden sei, für welches die Athener zu den Medern übergeben und Pellas in Anechnichaft bringen könnten. "Darm bindern uns, selbst wenn wir es wollten, die verbrannten und zerstörten Tempel, die wir vielmehr rächen muffen als mit beren Zerftörer uns Dazu kommt bas Blut und bie Sprache, bie uns mit ben Hellenen verbinden, und die gemeinsamen Beiligtbümer und Opfer und die gleichen Sitten, an denen Verräther zu werden uns nicht ans Wift denn, wenn ibr es bisber nicht wußtet, daß wir, so lange ein Athener übrig ist, nicht mit dem Terres abschließen werden. die Fürsorge, uniere Familien verpflegen zu wollen, banken wir euch

hr habt damit erfüllt, was euch oblag; wir aber wollen aushalten, ie wir sind und euch nicht beschwerlich fallen. Da sich dies nun so rhält, sendet auf das Schnellste eure Streitmacht; denn wir versuthen, daß der Barbar in unser Land fällt, sobald er die Ablehnung ner Anträge vernommen hat. Ehe jener in Attika ist, müssen wir r Abwehr in Boeotien sein."

Plardonios' Absicht war gescheitert, mochte er die Unterhandlung if Grund der zwischen Athen und Sparta eingetretenen Entfremdung, e Ephoros will, mochte er sie auf Grund der offenkundigen Lage hens eröffnet haben. Die Ablehnung Athens war höchst loyal, dft national und höchst entschlossen, auch wenn sie weniger empha= ch gehalten war, als Herodot angiebt. Themistokles hätte sie klüger faßt. Je becidirter Mardonios abgewiesen war, um so ruhiger konnte parta hinter seiner Mauer bleiben, und jene Verheißung der Verlegung der kriegsuntüchtigen Bevölkerung Attika's verrieth nur zu utlich die wahren Absichten Sparta's. Aber Athen hatte mit jener blehnung einen neuen, sehr vollwichtigen Anspruch auf das endliche orrücken der Peloponnesier nach Boeotien erworben. Daß der Abmung der Botschaft des Mardonios der Aufbruch des Perserheeres, r Angriff auf Attika auf dem Fuße folgen werde, konnte bei Ertheilung ter Antwort Niemand in Athen, konnte in Sparta Niemand bezwei= Die Spitzen des Heeres der Peloponnesier zeigten sich dennoch ht, nur die Zusage erfolgte, das Heer werde nach Boeotien vorrücken1).

Man war von vorn herein mit den Athenern einig gewesen, eine vite zur Deckung der Küsten aufzustellen; Sparta verstand darunter Besondere die des Peloponnes. Sie wurde mäßig bemessen, da Einständniß auch darüber vorhanden war, daß dem Heere des Marsnios gegenüber die Hauptkraft für den Landkrieg zusammengehalten despart werden müsse. So hatten sich bei Aegina nicht mehr als O Trieren zusammen gefunden, von denen etwa die Hälfte attische ven?). Statt des Eurybiades besehligte König Leotychidas diese otte. Das Heer der Peloponnesier sammelte sich auf dem Isthmos ter Rleombrotos 3) und beschäftigte sich sofort mit der Verstärkung

<sup>1)</sup> Herod. 9, 7. — 2) War der attische Theil der Flotte nicht etwa 50 Trieren t, so konnte er schwerlich am Schlusse des Feldzugs die Berennung des start besten Sestos unternehmen. 50 bis 60 Trieren sorderten 1200—1500 Hopliten als Naten. Bei Plataeae sochten 8000 attische Hopliten, bei Marathon 9—10000. \*\*\* Unsfall entspricht der sitr 50—60 Trieren ersorderlichen Anzahl Hopliten. Diost (11, 34) giebt der Flotte 250 Trieren. — 3) Ob. S. 266. 304.

Dunder, Gefdicte bes Alterthums. VIL 3., 4. u. 5. Muft.

der hier im vorigen Jahre erbauten Befestigungen. Als des Mardonios Gesandtschaft in Athen war, sandten die Ephoren jene 26: ordnung, den Abfall der Athener zu verhüten. Nachdem die Athener abgelehnt, wurde ihnen die Zusage des Vorrückens nach Boeotien gegeben. Aber Versprechen und Halten waren doch verschiedene Dinge. Ueberdies lagerte ja Mardonios noch in Thessalien, es war doch immer noch möglich, daß die Perserstotte von Asien herüber kam, die schwacke hellenische Flotte schlug und eine Landung auf dem Peloponnes vornahm. Um die Verwüstung Attika's zu hindern, konnte man doch die Streitkraft Sparta's nicht aufs Spiel setzen 1). Während man in Attika von Tag zu Tag der Ankunft, dem Durchmarsch des pelopon nesischen Heeres entgegen sah, geschah das Unerhörteste. Beim Opfer des Kleombrotos für den Ausmarsch gegen die Perser erfolgte ein ungünstiges Zeichen; darauf hin führte Kleombrotos das Heer heimwärts. Die Bewachung der Maner blieb den Nächstbetheiligten, den Korinthern. Das Auseinandergehen des peloponnesischen Heeres war eine an den Mardonios gerichtete Einladung: er könne in aller Sicherheit bis nach Attika, bis an den Jsthmos vorgeben =).

<sup>1)</sup> Die Motive der Spartaner bei Thukydides 1, 90 und Herodot 9, 7. 8. Sparta's Berhalten im nächsten Jahre gegen Athen bestätigt diese Angaben ansreichend wie der bittere Haß Sparta's gegen Themistokles, nachdem er Ather wieder befestigt hat. — 2) Herod. 9, 10. Anders find die Angaben Berodots nicht zu reimen. Die Zurlickführung des Heeres im Herbst 480 nach dem Richtige bes Terres kann er nicht im Sinn haben, zu biefer bedurfte es keiner Berfinsterung der Sonne. Wenn der Mauerbau in Betrieb war, als Alexander in Athen verhaubelte (9, 8), wenn er fertig war, bevor die Spartaner schließlich auf das Drängen Athens aus Sparta auszogen, so mußten sie und die Peloponnesier vorher am Inmos gewesen sein und hier gearbeitet haben. Wollte man unterstellen, daß die Beloponnesier im Frühjahr überhaupt nicht an den Isthmos gezogen seien, so widersprick dem Herodots Angabe, daß der Frühling die Hellenen erweckte und den Mardonios; dessen Anzug war in jedem Augenblick zu erwarten, Riemand konnte voraussehen, das er bis Ende Juni ruhen werde. Herodot sagt (8, 131) nur, daß die Flotte friha als die Landmacht versammelt gewesen sei. Dagegen heißt es freilich, während die attischen Gesandten Anfang Juli in Sparta sind: έν δέ τούτφ τῷ χρόνφ τὸν Ισθμοτ έτείχεον σπουθήν έχοντες πολλήν πάντες Πελοποννήσιοι (9, 8). Die Oper taner nun waren nicht unter diesen, denn fie zogen erst aus, nachdem die auische Gesandischaft zehn Tage auf den Ausmarsch gewartet; und weiter meldet Herobot setft, daß auch die anderen Peloponnesier erst nach dem Ausmarsch der Spartaner ausmarschirt seien: "Als nun die Lakedaemonier an den Isthmos kamen, lagerten fie daselbst, und als die übrigen Beloponnesier, die guter Gesinnung waren, dies erfuhren, und einige auch die ausrudenden Spartaner faben, hielten fie es nicht für gerecht,

Auch nach dem Scheitern seines Versuchs, Athen und die Peloponnesier zu trennen, zögerte Mardonios, den Feldzug zu eröffnen. Er hoffte dadurch die Hellenen zum Angriff auf ihn zu verlocken und er erwartete noch immer die Armeeabtheilung des Artabazos, welche zur Niederhaltung der Griechenstädte durch Thrakien zum Hellespont gezogen war, von hier aber zur Verstärfung des Mardonios wieder zurückkehren sollte. Nicht zum Ueberfluß war diese Maßregel ge= troffen. Die Schlacht von Salamis, der Rückzug des großen Heeres hatten auch an der thrakischen Küste ihre Wirkungen geäußert. Griechenstädte berselben kamen trotz der Märsche des Artabazos in Bewegung. Olynth, sämmtliche Städte der Landzunge von Pallene erhoben sich gegen die Perser; Potidaea, auf dem Ansatz der Landzunge, die Gründung des Periandros von Korinth, stand an der Spite, Mende, Stione, Aphytis schlossen sich an; sie einigten sich unter einander zur Bertheidigung ihrer Freiheit. Obwohl diese Städte abseit der Straße von Therme nach Akanthos lagen, begann Artabazos, als er auf dem Rückmarsch Chalkidike wieder erreicht hatte, die Bekämpfung des Aufstandes mit der Belagerung von Olynth. Nach langem Widerstande mußte die Stadt die Thore öffnen. Artabazos ließ, um ein abschreckendes Beispiel aufzustellen, die gesammte Bevölkerung hinausführen und Mann für Mann niedermachen. Die leere Stadt übergab er den Chalkidiern der benachbarten Landzunge Sithonia und ernannte den Fürsten der bedeutendsten Stadt Sithonia's, den Kritobulos von Torone, zum Ober= haupt der neuen Ansiedlung. Die Unterwerfung der übrigen Städte hing von dem Schicksal Potidaea's ab, welches zwei Meilen süd= wärts von Olynth gerade auf dem Halse der Halbinsel gelegen, biesen durch seine Stadtmauer von Meer zu Meer sperrte. Der An= griff konnte nur von der Nordseite erfolgen, und das Kriegsvolk der verbündeten Orte der Halbinfel, die Hopliten von Aphytis, Mende und Stione, welche in den Mauern Potidaea's ihre eigenen vertheidigten, befanden sich hier. Artabazos kam gegen Potidaea nicht vorwärts. Er versuchte, Verbindungen in der Stadt anzuknüpfen. Timoreinos, der Führer der Mannschaft von Stione, ließ sich bereit finden, Poti= daea und mit diesem seine Baterstadt, die gesammte Halbinsel zu ver-

nicht auszuziehen;" 9, 19. Endlich versucht Mardonios nach Herodot 9, 14. 15, als ihm bekannt wird, die Lakedaemonier haben 1000 Mann nach Megara geschickt, diese von Attika her abzuschneiden, danach aber erfährt er, daß die Hellenen am Isthmos versammelt sind, und zieht ab. Demnach waren Mitte Juli die Spartaner vor den übrigen Peloponnesiern am Isthmos.

rathen. Die Verabredungen zwischen Timoreinos und Artabazos geschahen dadurch, daß die Briefe in den Kerb eines Pfeiles statt der Federn gelegt und von hüben und drüben nach einem bezeichneten Bunkt geschossen wurden. Da traf es sich, daß ein Pfeil, von der persischen Seite abgeschoffen, fehlging und einem Manne von Potidaea, ber auf der Mauer stand, in die Schulter fuhr. Alsbald versammelten sich, wie es im Kriege geschieht, Mehrere um den Berwundeten; der Brief im Pfeilschaft wurde entdeckt und der Verrath abgewendet. Artabazos blieb auf seine eigenen Angriffsmittel beschränkt. Er hatte bereits drei Monate vor der Maner gelegen, als sich ihm eine neue Aussicht eröffnete. Das Meer trat, wohl in Folge starker Nordwinde, ungewöhnlich weit zurück, so daß es möglich schien, die die Landenge sperrende Stadtmauer längs des Strandes zu umgehen, um die Stadt auch von Guben ber anzugreifen und damit zugleich den übrigen Orten der Halbinsel bei-Eine Abtheilung des Heeres wurde zu dieser Bewegung Aber noch während diese auf dem schlammigen Boden im Marsch war, fam das Meer zurück. Die meisten ertranken, die sich zu retten suchten, wurden von den Potidaeern erschlagen, welche auf Booten aus ihrem Hafen ausliefen. Rach diesem Unfall mußte sich Artabazos entschließen, die Belagerung aufzugeben, um endlich zu Mardonios zu stoffen. Die Ausbauer ber Potidaeer hatte Pallene ge-Mit 60 000 Mann war Artabazos ausmarschirt, nur mit rettet. 40 000 gelangte er nach Thessalien zurück; die weiten Märsche im Winter, die langen Belagerungen von Olynth und Potidaea hatten den dritten Theil seiner Mannschaft gekoftet.

In Athen hatte man erwartet, daß die Spartaner, obwohl sie weder im Herbst noch im Frühjahr über den Isthmos hinausgetommen, doch die ausdrückliche Zusage, die sie nach jener Unterhandlung ertheilt, erfüllen würden. Nach vergeblichem Harren mußte man vernehmen, daß das Heer des Peloponnes statt nach Boeotien vorzugehen, auseinandergegangen sei. Es war der persideste Verrath; Athen hatte seinen Dienst gethan, es hatte die Anträge der Perser zurückgewiesen, sich selbst jede Unterhandlung mit den Persern abgeschnitten und unmöglich gemacht; zum Danke dafür überließ man das attische Land und seine Bewohner zum zweiten Mal den Persern. Zorn und Empörung werden in Athen hoch ausgelobert sein. Wie tief waren die Hosffnungen gesunken, mit denen man kurzsichtig genug im Frühjahr dem Feldzuge entgegen gesehen hatte! Die Sache von Hellas hatte nie schlechter gestanden. In dem kaum minder als Athen bedrohten

Megara gab Theognis seiner Besorgniß Ausdruck. "Den Unverstand und den volksverderbenden Zwiespalt der Hellenen," sagt er, "vor Augen, bin ich von Furcht erfüllt." Er ruft den Phoedos an: "gnädig die Burg zu schirmen, die er selbst einst dem Alkathoos zu Liebe aufgesthürmt, und der Stadt das stolze Heer der Meder abzuwehren 1)!"

In solche Stimmungen fiel die Kunde — sie kam in den ersten Julitagen nach Athen —, das Heer des Mardonios sei in Bewegung 2). Konnte ihm Athen, auf seine eigenen Kräfte beschränkt, begegnen? Hätte Themistotles das Heft in der Hand gehabt, er hätte darauf gedrungen, trot der Boeoter im Frühjahr die Thermopplen zu besetzen, wie er im Frühjahr zuvor Athens Hopliten an den Olympos geführt; und wäre dieser Paß nicht ohne Kampf zu haben gewesen, wenigstens die Bässe des Kithaeron zu halten. Hatten Xanthippos und Aristeides darauf gerechnet, daß die Vermeidung des Seekriegs die Spartaner nach Boeotien bringen müsse, so sahen sie sich grausam enttäuscht. Den Schaaren des Mardonios, der mehr als 300 000 Mann heranführte, ohne die Beloponnesier in offnem Felde zu begegnen, war unmöglich. Man mußte sich nun doch bereit machen, Attika zum zweiten Mal zu räumen; die Arbeit von neun Monaten, die auf die Herstellung der Häuser und Mauern, der Fluren und Felder verwendet worden, ging bann mit der Ernte verloren. Doch galt es noch einen Bersuch, noch jetzt, im letzten Augenblick Sparta und die Peloponnesier heran zu bringen. Freilich reichte die Zeit schwerlich aus, selbst wenn die Spartaner redlich waren und eilten, bem Mardonios nach Boeotien entgegenzuziehen. Aber Attika konnten sie vor dem Mardonios erreichen. Dann war es doch wohl noch möglich, die Pässe des Ki= thaeron zu verlegen und, wenn die Perser sich diese geöffnet, auf der Ebene von Thria die Schlacht zu schlagen, die über das Geschick Attika's, über das Geschick der Hellenen entscheiden mußte. Auf des Aristeides Antrag wurde beschlossen, eine Gesandtschaft nach Sparta an schicken, die schleunigste Hülfe verlangen sollte 3). Alle Schiffe

<sup>1)</sup> Fragm. 773—782 Bergk<sup>2</sup>. — 2) Nach Herobot (9, 3) kommt Mardonios zehn Monate nach der Einnahme Athens durch den Kerres nach Attika. Da Kerres Witte September 480 Athen besetzte, muß Mardonios Mitte Juli Attika erreicht, wishin Ende Juni aus Thessalien aufgebrochen sein. Damit stimmt auch, daß die Gesandten der Athener zur Zeit der Hyakinthien nach Sparta kommen. — 3) Herodot vennt weder den Aristeides als Antragsteller, noch die Namen der Gesandten, die nach Sparta gingen. Das bezügliche Psephisma des Aristeides dei Plutarch (Aristid. 10) und die Aufslührung der Namen, die durchaus glaubwiltdig sind, stellen dies je-

und Fahrzeuge wurden gerüftet, für den andern Fall die gesammte Bevölkerung nach Salamis überzuführen. Die Flotte ber Verbündeten war zur Deckung der Kykladen, die im Herbst auf die hellenische Seite gebracht worden waren, dorthin vorgegangen und ankerte bei Delos; die attischen Trieren, welche Kanthippos befehligte, wurden zurückgerufen. Man bedurfte derselben zur Ueberführung der Bevölkerung, der Familien der Mannschaften, man bedurfte ihrer zur Deckung von Salamis gegen den Versuch des Uebergangs auf die Insel, den Mardonios machen konnte, wie ihn Xerres bereits im Sinn gehabt, wenn die Peloponnesier nicht über den Isthmos hinaus zu bringen waren!). Die gewichtigsten Männer, Xanthippos selbst, Myronides, der zu den zehn Strategen des Jahres gehörte, und Kimon, des Miltiades Sohn, der den Ruf seines Hauses bei Salamis gewahrt, wurden auserseben, die kategorische Forderung Athens den Spartanern zu bringen. Gesandte der Plataeer und Megarer, die sich in gleicher Lage befanden, schloffen sich den Vertretern Athens an. Nach Herodots Bericht sagten die Gesandten den Ephoren: "Aus Ehrfurcht vor dem hellenischen Zeus und da wir für schändlich erachten, Hellas zu verrathen, haben wir die Anträge des Königs abgelehnt, obwohl die Hellenen uns unbillig behandeln md verrathen, und obwohl wir wissen, daß es vortheilhafter ist, sich mit dem Perfer zu vertragen, als gegen ihn zu kriegen, werden wir ungezwungen keinen Vertrag mit ihm schließen. Damals waret ihr in voller Furcht, daß wir abschließen möchten (S. 320); nachdem ihr euch überzeugt, daß wir Hellas niemals verrathen würden und eme

doch sicher. Daß Aristeides selbst als Gesandter nach Sparta gegangen, behanptet nur Jomeneus. Es ist dies offenbar Berwechselung mit der Gesandtschaft des Aristeides im Jahre 478 nach Sparta; Thutyd. 1, 91.

<sup>1)</sup> Herodot sagt hiervon nichts, er giebt nur die Drohung: wenn Sparta nicht sir die Athener kämpse, würden diese selbst eine Schutzwehr sinden. Die Zurkkrusing ihrer Trieren war der einzige Gegenzug, der sakische Druck, den Athen auf die Enschlisse Sparta's ausliden konnte; außerdem branchte man die Schisse; — die gesamme Macht Attika's war eher zu wenig als zu viel, einen Uebergangsversuch des Mardonios abzuwehren. Dazu kommt, daß Plutarch (Arist. 10) angiedt: in dem detressenden Psephisma seien Kanthippos, Myronides und Kimon als Gesandte nach Sparta genannt. Ich sinde sachlich keinen Grund, diese Angade zu bezweiseln, welche er sichtlich der Sammlung des Krateros entlehnt ist, den Plutarch im Leben des Aristeds auch sonst eiter, z. B. c. 26. War der Besehlshaber der Flotte in Athen dispenibel, so werden seine Schisse um so weniger gesehlt haben, als auch die Flontenmannschaft ihre Familien in Sicherheit zu bringen und für sie zu sorgen hatte. Die nochmalige Räumung Attika's war in keiner Weise vorausgesehen worden; aber Mardonios sand die Athener nach Herodots Worten "auf Salamis und auf den Schissen.

Mauer über den Isthmos fertig ist, macht ihr euch nichts mehr aus Athen, und nachdem ihr uns zugesagt, dem Perser in Boeotien zu begegnen, habt ihr dies nicht gehalten und laßt ihn in Attika einfallen. Die Athener zürnen euch, denn ihr habt nicht gehandelt, wie ihr solltet. Rett aber verlangen sie, daß ihr auf das Schnellste das Heer mit uns aussendet, um die Barbaren in Attika zu empfangen; da es mit Boeotien verfehlt ist, ist die thriasische Ebene unseres Landes das ge= eignetste Schlachtfeld." Die Ephoren verhießen am nächsten Tage zu antworten, verschoben die Antwort aber von einem Tage zum andern. An Vorwänden sehlte es so wenig wie vor Marathon und im vorigen Hatten die Olympien und Karneen damals den Auszug verhindert, so mußten jetzt dem Apollon die Hnakinthien (5, 289) gefeiert werden, zu welchen sich ganz Sparta nach Ampklae begab. Nach= dem die Ephoren die ersten Männer Athens nicht weniger als zehn lange Tage auf diese Weise hingehalten, war deren Geduld erschöpft. Sie beschlossen, Sparta am folgenden Tage mit der Erklärung zu verlaffen, daß Sparta die Folgen seines Verhaltens zu fühlen haben werde, daß ihm die Verantwortung desselben zufalle. Chileos von Tegea, der den Themistokles im Rathe auf dem Isthmos, in der Beilegung der Fehden vor dem Heranzuge des Xerres, thätig unterstützt hatte, befand sich in Sparta. Er sah die Kurzsichtigkeit, die Engherzigkeit und die Selbstsucht der Spartaner Hellas in den Abgrund stürzen, welchem es im vorigen Jahre nur eben entgangen war. zeigte den Ephoren, wie thöricht und verblendet ihre Politif fei. "Sind die Athener," so sagte er ihnen nach Herodots Angabe, "uns nicht verbündet, sondern Mitkämpfer der Barbaren, so sind dem Perser die Thore nach dem Peloponnes weit aufgethan, wie stark die Mauer des Afthmos sein mag. Darum höret auf sie, bevor die Athener Berderb= liches für Hellas beschließen." War es möglich, den Peloponnes mittels der Mauer des Isthmos gegen den Mardonios zu halten, wie wollte man ihn gegen die Flotte Persiens decken, wenn die Schiffe ber Athener fehlten? Die Ephoren entschlossen sich endlich. Man mußte den Athenern schließlich boch wenigstens guten Willen zeigen, wollte man nicht feindliche Landungen auf dem Peloponnes zu befürchten haben, wollte man Attika nicht wie Boevtien auf der Seite des Feindes sehen. Jeden Falls mußte, wenn Mardonios rasch durch Attika gegen den Isthmos vorging, Sparta's und der Peloponnesier Streitmacht in ausreichender Bahl zur Vertheidigung der Mauer bereit stehen. Der Auszug des spartanischen Heeres gegen den Angriff des Mardonios auf die Isth=

mosmauer war selbstverständlich vorbereitet, die zunächst Pflichtigen waren in der Stadt consignirt; der Ausmarsch konnte demnach ohne Verzug ausgeführt werden. Es erschien zweckmäßig, den attischen Gesandten nicht mehr wiederholt unerfüllt gebliebene Verheißungen auf den Weg zu geben, vielmehr die That den Worten vorausgehen zu lassen. Dies mußte von bester Wirkung sein und kounte boch obne Gefahr geschehen; die Ephoren hatten lange genug gezögert, um ju wissen, daß die Streiter Sparta's zur Vertheidigung Attika's, zur Schlacht bei Thria zu spät kommen würden 1). Als die Gefandten am Morgen vor die Ephoren traten und sprachen: "Bleibt nur hier und feiert die Hyakinthien und haltet die Spiele und verrathet die Eidgenossen. Von euch mißhandelt und der Mitkampfer beraubt, werden die Athener sich mit dem Perfer vertragen, wie sie können. Bundesgenossen der Perser werden wir mit ihnen ziehen, wohin sie führen; ihr aber werdet erkennen, was euch daraus entsteht;" da betheuerten die Ephoren unter Schwüren, das Heer sei im Marsch und musse bereits am Orestheion (bem Denkmal bes Heros Orestheus; 6, 408 N. 3) jenseit der Nordgrenze Sparta's sein. In der Nacht waren 5000 spartanische Hopliten ausgezogen, noch im Laufe des Tages sollen 5000 Hopliten der Perioefen diesen gefolgt sein.

Mardonios war, sobald Artabazos zu ihm gestoßen, aus Thessalien aufgebrochen 2). Alexandros und Thorax begleiteten ihn mit ansehnlichen makedonischen und thessalischen Streitkräften; auf dem Marschnach Boeotien mußte sich die Mannschaft der Malier, südwärts des Deta die der Lokrer anschließen 3). Auch die Phokier des oberen Kesphissoskhales, die im vorigen Jahre unterworsen worden waren, mußten

<sup>1)</sup> Dies ist nicht schwer zu beweisen. Mardonios hatte wenig mehr als 30 Meilen d. h. zwölf Märsche von Larissa nach Athen. Die Nachricht von seinem Assbruche konnte frühestens am Abend des zweiten Tages nachdem er geschehen, in Athen sein, der Beschluß der Sendung nach Sparta frühestens am dritten Tage gesaßt sein. Mithin waren Kanthippos, Kimon und Myronides nicht vor dem Ende des sechsten Tages nach dem Ansbruch des Mardonios in Sparta. Fasten die Spartaner am siedenten den Beschluß auszumarschiren, so konnten sie, wenn sie am achter früh abmarschirten und starke Märsche machten, am elsten Abends in Elensis sein. Sie zogen aber die Gesandten dis zum siedzehnten Tage nach dem Abmarsch des Mardonios aus Thessalien hin und ließen am achtzehnten oder neunzehnten marschiren, so daß die Truppen erst am 21. oder 22. Tage nach dem Ausbruch des Mardonios in Attika sein konnten; sie mußten demnach zu spät kommen, auch wenn Mardonios mit äußerster Langsamkeit zu Werke ging. — 2) Herod. 8, 126. 9, 66. — 3) Herod. 9, 31.

ausend Hopliten stellen. Das Heiligthum von Delphi wurde nicht anetastet: die Photier des Berglandes hielten den Parnaß und Mardonios vollte die griechischen Tempel nicht bekriegen; er nahm Rücksicht auf die befühle seiner hellenischen Truppen, der Makedonen, Thessaler und Boeoter 1). Als sein Heer den Kithaeron erreichte, blieb den Athenern, ie von Tag zu Tag vergeblich auf die Wirkung ihrer Gesandtschaft nach Sparta gewartet hatten, nichts übrig als die Flucht. Die große Mehr= 161 der Bevölkerung ging nach Salamis hinüber. Es war um die Mitte es Julius, daß Mardonios sein Hauptquartier in Athen aufschlug. erbot die Verwüstung des Landes. Die Athener waren in der That on den Peloponnesiern vollständig in Stich gelassen worden. ie auf die Besitznahme Attika's bauend, durfte Mardonios wohl erarten, besseres Gehör für seine Anerbietungen zu finden als im Früh-Er konnte ihnen durch die Drohung der Berwüstung Attika's ibr. och größeres Gewicht geben. Diese wurde demgemäß aufgeschoben; lardonios sendete einen Griechen vom Hellespont, den Murichides, ich Salamis hinüber, mit denselben Anträgen, welche der Fürst Maboniens zuvor nach Athen gebracht hatte.

Die Athener hatten von Salamis vergebens nach aufsteigenden lammen, nach den Zeichen der Verheerung ihres Landes ausgeblickt, is die Ankunft des Murichides das Räthsel löste. Er trug seine lotschaft dem Rathe der Fünfhundert auf Salamis vor. Freilich war ie Lage der Dinge weit schlimmer geworden als zu der Zeit, da man n König von Makedonien durch jene energischen Beschlüsse abgewiesen; m so mehr geziemte es den Athenern, fest zu bleiben. Doch erhob ch einer der Rathsherrn, Enkidas, um auszuführen, daß es ihm geithen erscheine, die Vorschläge des Mardonios anzunehmen, der Rath iöge in diesem Sinne seinen Vorbeschluß fassen und an das Volk be-"Ich weiß nicht," bemerkt Herodot, "ob er Geld von Mar= mios bekommen hatte ober ob dies seine Ueberzeugung war." ieb mit seiner Meinung allein. Die Rathsherren waren empört. de Menge überbot die Entrüstung der Rathsherren; Lykidas wurde ich ber Sitzung mit Steinen zu Tode geworfen; die Weiber rotteten d zusammen und sollen ihrer Seits Weib und Kinder des Lykidas

<sup>1)</sup> Herodot 9, 31. Die Erzählung 9, 42 erhärtet die oben angedeutete Riickst. Das Orakel sungirt unmittelbar vor und nach der Schlacht bei Plataeae; Plut. rist. 11. 20. Herodot sagt nichts von einem neuen Angriff. Auf diese Schonung elphi's und anderer Orakelstätten wird zu reduciren sein, was Herodot von des larbonios Besassung mit hellenischen Berklindigungen erzählt.

gesteinigt haben 1). Weiterer Antwort bedurfte es nicht. Des Muischides Bericht überzeugte den Mardonios, daß er keine Aussicht habe, die Athener zu gewinnen. Er ließ zum zweiten Mal Feuer in die Stadt wersen und Alles umstürzen, was an Häusern, Mauern und Tempeln noch stand oder inzwischen wieder ausgerichtet war, und das land verwissten.

Der Auszug der Spartaner, beifen erfte Staffel der Rücklehr der attischen Gesandten voraufgeeilt mar, endete am Jithmos. Die Erboren batten erreicht, wonach fie mit ihren Bögerungen und pfaffischen Bermänden getrachtet: Sparta's Krieger maren zu spät gekommen, um Attika zu retten, um mit den Athenern bei Thria zu ichlagen. Wesbald follte man jest noch ben Zithmos überschreiten? Das Heer Sparta's lagerte wieder binter der Mauer. Immerhin magte man einen Schritt, wenn auch nur einen fleinen, über Die Mauer binaus. Wir faben, welche Beiergnif in Megara berrichte; mit ben Gefandten Athens batten Gefandte der Megarer Sparta's Hülfe in Unipruch genommen. Taufent frartanische Borliten murben zur Berstärfung ber Bertbeidigung ber Mauern Megara's in biefe Stadt geworfen. Martonios mar burch einen Läufer, ben ibm Argos gesendet, von dem Auszuge der Svarianer unterrichtet idie Argiver seien nicht fiart genug ibn zu bindern, ließ man zugleich sagen), und als er barauf erfubr, daß eine spartanische Abtbeitung auf Megara marichine, bielt er diese für die Vorbut des lakedaemonischen Heeres. Es war ibm ermunicht, die Borbut abichneiben, die Grartaner vor ber Maner fassen zu können. Er brach nach bem Lithmos auf, bas Gebiet von Megara wurde verbeert, der vermeinte Vortrab batte sich in die Mauern Megara's eingeschlossen, die verfischen Reiter famen bis über Pagae am forintbiiden Buien binaus !.

Des Mardonies vornehmite Absicht ging dabin, den Kampf auf dem Jihmes, wo seine Uebermacht nicht zu voller Wirtung kommen konnte, wo moglich zu vermeiden. Er batte lange genug in Theffalten gezogert, in der Hossnung, die Pellenen ibrer Seits zum Angriff vorgeben zu seben; er war dann selbst nach Ansta vergerückt, um seiner

<sup>!</sup> Herrd 11, 4, 5, 10 latinges e. Leven 71 überrägt dies Greigniß mit ihrerdandlung des Alepandres von Makedonen undem er diesen beinahe fleiniges last. Demokdenes läst den Arosiles jur Unterwerfung renden und ihn und sein Wedt gesteungt werden. Oar y 1966 K. Herrdresk Angade der seine Rachrichen uber den Gersetzung ir viel früher, und gewesterbarten als die Redner, in Albes erigig, gebilder der Sorgug — 2 Kord 4, 14, 15, 19, Causan, 1, 44, 4. Ok. S. Ist M.

sterhandlung Nachdruck zu geben. Die Gegner wollten sich auch jetzt ch immer nicht zeigen. Inzwischen hatte der Marsch der Spartaner ch dem Isthmos seine Wirkung gethan, die Beloponnesier waren dem ichen gefolgt, das die Spartaner gegeben, und hatten ihre Streiter f den Isthmos gesendet. Als Mardonios unterrichtet war, daß die loponnesier dei einander seien, erneuerte er den Versuch, sie hinter er Mauer hervorzubringen. Er trat den Rückzug an, nicht nur ch Attika, sondern über den Kithaeron hinaus nach Boeotien. Je iteren Raum er gab, um so eher verließen die Hellenen wohl ihre hutwehr, und es war sür ihn vortheilhafter, in der weiteren Ebene ssiblichen Boeotien zu schlagen, als auf dem schmalen Felde von ensis und Thria 1). Die Megarer glaubten, die Umkehr des großen eres unmittelbar vor ihren Thoren der Artemis zu verdanken und ershteten danach der "Retterin Artemis" sowohl zu Pagae als zu Mesra selbst eherne Standbilder?).

## 18. Die Schlacht bei Plataeae.

Der Rückzug bes Marbonios bewog die Spartaner nicht, die tellung hinter der Mauer zu verlassen, wie zahlreich und stattlich: Streitkraft war, welche ihr endlicher Auszug in Bewegung gebracht, f dem Jsthmos versammelt hatte. Den Besehl über das Heer Spars's und die Kontingente, die sich diesem jetzt angeschlossen, führte des kombrotos Sohn, Pausanias. Sein Vater war, kurz nachdem er Keer nach jenem ungünstigen Opferzeichen heimgesührt, gestorben. o war die Regentschaft sür des Leonidas unmündigen Sohn, Pleistschos, auf des Kleombrotos Sohn, Pausanias, übergegangen. Pausnias gesellte sich seinen Vetter Eurpanax als Genossen im Commando i.). Eurpanax war der Sohn des ältesten Sohnes des Königs naxandridas von seiner ersten Frau.), des Dorieus, der auf dem try den Karthagern erlegen war. Nach dem Ende des Kleomenes itte Eurpanax statt des Leonidas solgen müssen, wenn man in Spartacht den Stamm des Dorieus durch dessen Auswanderung für ausges

<sup>1)</sup> Herodot sagt (9, 13): "weil Attika nicht für die Reiterei passe und weil, wenn hier eine Schlacht verlor, er nur durch enge Pässe zurlickgehen konnte." Das Letze zu gilt auch sür Boeotien. Das wesentlichste Motiv wird das im Text angegebene wesen sein; die Aengstlichkeit, die ihm Herodot beilegt, gehört der Auffassung der riechen. — 2) Pausan. 1, 44, 4. — 3) Herod. 9, 10. 53. 55. — 4) Bd. 6, 549 N.

schlossen erachtet 1). Sparta hatte 5000 Spartiaten und dazu 5000 Hopliten aus seinen Perioeken an den Isthmos geschickt. Diesen ihren Schwerbewaffneten waren weiterhin nicht weniger als 30 000 leichtbewaffnete Heloten aufer den Hoplitenknechten beigegeben worden. Man wird sich zu dieser doch bedenklichen Magnahme in Sparta gewiß nicht leicht entschlossen haben; die Absicht war, für den Fall, daß es zu einer Feldschlacht kommen sollte, den Perfern, deren Masse aus Leichtgeriifteten bestand, ebenfalls Leichtbewaffnete entgegenstellen zu können. Db diese sehr ungeübten Schleuderer dem Heere mehr zur Laft als zum Vortheil gereichen würden, stand dahin. Auf dem Isthmos hatten die heranziehenden Hopliten Sparta's nicht weniger als 5000 Hopliten Korinths und außer diesen 1600 Hopliten vorgefunden, welche die Pflanzstädte Korinths dieser ihrer Mutterstadt zur Hülfe für die Vertheidigung des Jsthmos, der Mauern Korinths selbst gesendet hatten. und Leukas, deren Schiffe bereits bei Salamis gefochten, hatten mit Anaktorion 1300 Hopliten, Potidaea, das eben dem Artabazos so hartnäckig und mit so gutem Erfolge widerstanden, hatte 300 Hopliten geschickt. Richt ganz so stark wie die Streiter Korinths und seiner Koloniem waren die Kontingente Megara's und Sikvons zusammengenommen, jedes von beiden zählte 3000 Hopliten: die von Troezen und Phlins zählten je 1000, das von Epidauros 800, das von Hermione 300 Seit des Kleomenes Bug frei von Argos, stellten die Achaeer von Monkene und Tirpus zusammen 400 Hopliten 2). Von den Arkadern waren nur 1500 Hopliten von Tegea, 600 Hopliten von Orchomenos zur Stelle. Elis hielt sich und seine Periveten fern. So waren aus Triphylien nur die Lepreaten mit 200 Hopliten gekommen und ebenso viele aus der Westsee von Kephallenia. Oftsee waren neben den Potidaeern 500 Hopliten von Aegina im Lager. Das Heer des Paufanias zählte hiernach neben 10000 Schwerbewaff. neten und 30 000 Leichtbewaffneten Sparta's gegen 20 000 nicht spartanische Hopliten, mit den Hoplitenknechten über 90 000 Köpfe. Roch niemals hatte Hellas eine solche Streitmacht beisammen gesehen 3).

Obwohl des Mardonios Rückzug zeigte, daß er den Isthmose nicht anzugreifen gedenke, blieb das große Heer hinter der Mauer geslagert. Es waren politische und militärische Gründe, die es hier sest hielten. Pausanias hatte dem Ramen nach den Oberbefehl, aber zusgleich wohl sehr gemessene Instruktionen, und die beiden Ephoren, die

<sup>1)</sup> Bd. 6, 551. — 2) Ob. S. 84. — 3) Herodot 9, 28.

ihn ins Lager begleitet hatten und ihm zur Seite blieben 1), sorgten dafür, daß er sie nicht überschritt. Wollte der Perser die Hellenen durch seinen Rückzug ins offene Feld locken, so war um so mehr ge= boten, hinter den Befestigungen zu bleiben. Warum sollte man weiter vorgehen? Um Attika zu decken? Attika war ja doch nun einmal wie= berum verwüstet, und die Athener hatten ja auch von Salamis aus die Anträge des Mardonios stolz von der Hand gewiesen. Aber freilich wenn die persische Occupation Thessaliens und Boeotiens dauernd wurde, wenn im Herbst, nachdem das hellenische Heer auseinander ge= gangen, ober im nächsten Frühjahr Mardonios Attika wiederum besetzte und verheerte, so stand zu fürchten, daß die Athener endlich mürbe werden und ihren Frieden mit den Persern selbst um den Preis der Unterwerfung erfaufen könnten; ließ man den Winter heraufommen, ohne den Athenern ihr Land wieder zu schaffen, so konnte diese gefähr= lichste aller Wendungen bald genug eintreten. Einiges mußte geschehen; wenigstens einigen guten Willen mußte man zeigen. Auch war ja doch mit dem Vorgehen über den Isthmos die Schlacht noch nicht nothwendig gegeben. Mardonios hatte sich in Boeotien jenseit des Asopos gelagert. Die Pässe des Kithaeron waren offen. Man konnte diese zur Beruhigung der Athener besetzen, ja man konnte ohne große Gefahr noch einen Schritt weiter gehen. Ueberschritt man die Bässe, nahm man Stellung auf dem nördlichen Abhang bes Kithaeron, so hatte man hier von einem Angriffe der Perser wenig, am wenigsten wohl von ihren Reitern zu fürchten, und doch eine große That für Athen gethan. Nachdem das Heer fünf bis sechs Wochen unthätig am Isth= mos gelagert, setzte sich Pausanias zu Anfang des September gegen Morden in Bewegung 2).

Derodot 9, 76. Xenoph. Resp. Laced. 13, 5. — 2) Mardonios ist nach Hervots Angabe zehn Monate nach dem Xerres in Attika. Rechnet man von dem Schlachttage von Salamis, mithin etwa vom 20. September (S. 284 N. 1), so wäre Mardonios am 20. Juli in Attika eingerlickt; wir können sicher Mitte Juli annehmen. Danach erfolgte die zweite Unterhandlung mit den Athenern, die Berwilflung des Landes, die Ankunft und Lagerung der Spartaner auf dem Jschmos und nach dieser die Sammlung der Peloponnesier am Jschmos, worauf Mardonios den Riiczug anstritt. Diese Creignisse können vier Wochen dis Mitte August gesüllt haben. Dann solgt der Marsch der Hellenen nach Boevtien und die Ereignisse vor der Schlacht, die nach Herodots Angaben jenseit des Kithaeron nicht mehr als drei Wochen einsnehmen. Die Schlacht ersolgte somit nicht vor Mitte September. Nach Plutarchs Angabe (de glor. Athen. 7) siel die Schlacht auf den dritten Boëdromion oder den vierten Boëdromion oder auf den 26. Metageitnion (Aristid. 19. Camill. 19). Die

Von einer Hügelreihe, die sich von Leuktra nach Plataeae, von Nordwest nach Südost zieht und die Wasserscheide zwischen dem Sunde von Euboea und dem korinthischen Busen bildet, fließt der Asopos nach Osten herab; in fast gradlinigem Laufe fällt er bei Oropos etwa acht Meilen von seinem Ursprung in den Sund von Euboea. Hinter diesen Gewässer, auf dem Hügelrücken, in welchen der Teumessos nach Sabwesten hin ausläuft, hatte Mardonios Stellung genommen; hier gedachte er den Angriff der Hellenen zu erwarten. Er hatte die Ebene vor sich, die der Asopos zwischen dem Teumessos und dem Kithaeron durchfließt. Diese gewährte ihm Raum, seine Reiter und seine Maffen zu entfalten. Das Heer zählte gegen 300 000 Perfer, Meber, Batten, Saken und Inder; seine griechischen Hülfsvölker, die Makedonen, These saler, Malier, Photier, Lotrer und Boeoter schätzt Herodot auf 50000 Mann, d. h. auf 25000 Hopliten 1). Hinter dem Lager, auf bem Ramm der Hügelreihe, ließ er ein befestigtes Reduit errichten, ein vierecttes Werk von einer Viertelmeile Front und ebenso viel Tiefe. Es war ein Verhau von Balken, durch hölzerne Thürme überhöht und durch Palissaden gedeckt. Hier wurde des Mardonios golddurchwirktes Belt aufgeschlagen, sammt denen der übrigen Generale und hoben Offiziere; ihr Feldgeräth, ihre Dienerschaften, ihre Harems, das Gepäck bes Heeres fanden hier Platz?). Die Magazine waren eine halbe Meile hinter dieser Befestigung in Theben gut aufgehoben; die starken Manen dieser Stadt boten, im unwahrscheinlichen Fall eines größeren Unfalls, eine völlig sichere Zuflucht, und der Rückzug nach Theffalien war stets offen, indessen Theben die Verfolger aufhielt. Mardonios war in dieser Stellung völlig Herr seiner Entschlüsse, er konnte nach Befinden die Stellung vertheidigen, er konnte angreifen. Wollten die Griechen angreifen, so hatten sie die Ebene und den Asopos, der freilich kein erhebliches Hinderniß war, vor seiner Front zu passiren. Die Thebaner beeiferten sich, ihren erlauchten Bundesgenossen den Aufenthalt im

Differenz beträgt stinf oder sechs Tage. Nach Böchs Berechnungen (Index lectuniv. Berol. 1816) würde der 26. Metageitnion des Jahres 479 478, dessen alle Hetatombaeon auf den 26. Juli fällt, dem 19. September, der vierte Bosdomiss dem 25. September entsprechen. Böch (l. c. p. 4) entscheidet sich für den 26. Metageitnion. Wir können sicher annehmen, daß die Schlacht gegen Ende des Schtember geschlagen worden ist. Die Schlacht der Mykale erfolgte an demselben Tage; bei der Belagerung von Sestos, die Kanthippos unternahm, sibersiel ihn der Winter. Gerade dadurch, daß er den Winter hindurch aushielt, nahm er Sestos; Hend. 9, 117. Thukud. 1, 89.

<sup>1) 9, 31. 32. — 2)</sup> Herod. 9, 76. 80. Plut. Aristid. 11.

Lager so angenehm als möglich zu machen. Die Häupter der herrschenden Partei luden die persischen Offiziere zu Gaste in die Stadt. Wir erfahren von einem Festmahl, welches Attaginos, der leitende Staatsmann Thebens (S. 261), dem Mardonios gab. Funfzig der vorsnehmsten Perser und ebenso viele Thebaner waren geladen. Zum bezeichnenden Ausdruck des brüderlichen Verhältnisses zwischen Persien und Theben lag je ein Perser und ein Thebaner auf einem Polster.

Paufanias folgte der Straße von Korinth über Megara nach Eleusis, um sich hier mit der Streitmacht der Athener, die von Salamis herüberkam, zu vereinigen. Es waren 8000 Hopliten und 800 Bogenschützen (diese wohl aus der Klasse der Theten 1) unter des Aristeis des Oberbefehl; dazu kamen die Kämpfer der Städte, die gleiches Geschick getroffen hatte wie Attika: vierhundert Hopliten von Chalkis, sechshundert von Eretria und Styra, sechshundert von Plataeae unter Arimnestos, der die Plataeer schon bei Marathon befehligt hatte, und achtzehnhundert von Thespiae, die nach der Zerstörung ihrer Stadt sich nicht mehr vollständig hatten ausrüften können. Die Zahl der Hopliten bes Pausanias stieg damit auf gegen 40000, von denen nahezu die Hälfte von Sparta und Athen gestellt war; mit den 30 000 leichtbewaffneten Heloten und den Anechten zählte das Heer nunmehr nach Herobots Schätzung 110000 Köpfe. Die Opfer in dem verwüfteten Heiligthum von Eleusis ergaben günstige Zeichen. Der Marsch über Denoë und Eleutherae zum Kithaeron wurde angetreten. Als die Helle= nen durch die Schlucht, in welcher der Weg von Eleutherae zum Kamm des Kithaeron emporführt, den engen Paß der "Eichenhäupter 2)," die Sattelhöhe zwischen der höchsten Spitze des Kithaeron, die gegen 5000 Fuß aufsteigt, und einer etwas niedrigeren, ostwärts gelegenen Ruppe, erreicht hatten, sahen sie jenseit des Asopos die Zelte des Mardonios. Pausanias nahm Stellung bei Hysiae und Erythrae, auf dem Abhange des Kithaeron; "die Eichenhäupter," seine Verbindung mit dem Beloponnes, lagen hinter dem linken Flügel, der bei Hysiae campirte. Hier standen die Athener, die Peloponnesier im Centrum gegen Ery= thrae, rechts davon die Lakedacmonier und Tegeaten. Die Höhen und

<sup>1) 8000</sup> Hopliten, sagen Herodot und Plutarch; Aristid. 11. Die Zahl der Schlitzen solgt aus Plutarchs Angabe (Themist. 14) und aus dem Ueberschuß von 800 Leichtbewassenen in der Rechnung Herodots 9, 28 und 9, 61. — 2) Eichenschupter nannten die Athener den Paß von dem Eichenwald an den Lehnen der beiden Auppen, die drei Köpse nannten ihn die Boevter, weil man von der boevtschen Seite her drei Kuppen neben einander sieht; Bischer Erinnerungen S. 533.

Schluchten des Kithaeron sollten vor den Anfällen der persischen Es war eine ähuliche Aufstellung wie sie Miltiades Reiter sichern. auf den Höhen bei Marathon genommen hatte. Aber Niemand komte weiter von dem Gedanken, von der Kühnheit des Miltiades entfernt sein als Pausanias. Miltiades hatte die Höhen besetzt, um von ihnen herab baldmöglichst eine rasche, entscheidende Offensive zu beginnen; Pausanias gedachte sich auf benselben zu halten, obwohl er ganz andere Streitfräfte zu seiner Verfügung hatte. Pausanias hatte nichts von dem fühnen Wagemuth seines älteren Oheims, des Dorieus, nichts von der ruhigen Entschlossenheit seines jüngeren Oheims, des Leonides. Er war ein tapferer Mann im Gefecht, aber ein ängstlicher Strateg. Und diese Haltung stimmte mit der Politik Sparta's. Der Pelo: ponnes galt den Spartanern für die sichere Festung, wohin sie sich stets zurückziehen, mo auch die llebrigen Schut finden könnten, von wo immer wieder vorgebrochen werden könne 1). In demselben Mage als die Gefahr für Sparta in diesem Jahre geringer war als im vorigen, in demselben Mage übertraf in diesem Jahre die Zaghaftigkeit bes Pausanias und der beiden Ephoren neben ihm die des Eurybiades, und Aristeides hatte, so wenig ihm der beste Wille fehlte, nicht das Maß, den Themistokles zu ersetzen. Bei jenen Gesichtspunkten, bei solcher Haltung der Führer hatte die Sache der Hellenen wenig zu hoffen, viel zu fürchten. Die Spartaner scheuten das Wagnif einer offenen Schlacht mit den Persern gar sehr; ihnen lag mehr daran, die Entscheidung zu rermeiden als sie herbeizuführen. Sie wollten im Grunde nur eine Demonstration zu Gunften Athens machen, bei welcher nichts oder so wenig als möglich aufs Spiel gesetzt werden sollte.

Als Mardonios sich überzeugte, daß die Hellenen von den Bergen nicht heradzutommen gedächten, worauf er großes Gewicht legte, sendete er seine gesammte Reiterei, deren Oberbesehl Masistios führte, gegen sie aus, sie zu necken und zu belästigen. Er hoffte sie auf diese Beise zum Angriff zu bringen. Die Schluchten des Kithaeron erlaubten den Hellenen nicht, eine zusammenhängende Schlachtlinie zu formiren; ihre Aufstellung bildete eine Kette von Posten am Gebirge. Auf diese Posten sprengten die persischen Reiter in einzelnen Geschwadern an oder beschossen die aus der Ferne mit ihren Bogen, riesen hinüber: die Hellenen seien Weiber, weil sie nicht herabzukommen wagten,

<sup>1)</sup> Thuthd. 1, 90: τήν τε Πελοπόννησον πασιν έφασαν (οί Λακεδαιμόν νιοι) ίκαν ήν είναι αναχώρησεν τε και αφορμήν.

und thaten nicht unerheblichen Schaden. Endlich fand sich, daß der Posten, auf welchem die 3000 Hopliten von Megara in der Nähe von Erythrae im Centrum standen, den Reitern guten Zugang zum Angriff gewähre. Hier wurde das Gefecht ernsthaft, und die Megarer hielten sich bald für so gefährdet, daß sie Botschaft an den Pau= sanias schickten: "sie seien nicht im Stande, dem Angriff der persischen Reiter allein zu stehen, wenn sie nicht bald abgelöst würden, so müßten sie ihre Stellung verlassen und zurückgehen." Anstatt ihnen mit den Spartanern zu Hülfe zu eilen, sandte Pausanias die Anfrage an alle Kontingente, wer die Megarer abzulösen geneigt wäre. meldete sich als die Athener. Sie hatten ein Elitecorps von 300 der besten Hopliten gebildet. Diese, welche Olympiodoros, Lampons Sohn, führte, sendete Aristeides sammt den Bogenschützen, die Megarer abzulösen 1). Die Athener traten an deren Stelle. Das Ge= fecht währte ohne Entscheidung fort, bis sich der Oberbesehlshaber der persischen Reiterei, Masistios, selbst an die Spitze einiger Geschwader setzte, die kleine Schaar zu sprengen. Er war weithin kennt= lich, auf seinem Schimmelhengst mit golbener Zäumung, den purpurnen Randys über dem goldenen Schuppenpanzer. Die attischen Bogenschützen zielten nicht schlecht. Witten im Anreiten trifft einer ihrer Pfeile den Schimmel in die Weiche; er bäumt sich hoch auf und schleudert den Reiter ab. Als die Hopliten den Führer des Feindes fallen sehen, eilen sie mit gefällter Lanze im Laufe vorwärts. Dieser unerwartete Anlauf des Fußvolkes macht die Reiter stutzen, sie kehren Die Athener ergreifen das Roß des Masistios; er selbst em= um. pfängt am Boben liegend einen Lanzenstoß nach dem andern, welche der Panzer abwehrt, bis endlich ein Stoß durch das Auge ihm den Reft giebt. Erst nachdem die persischen Reiter sich wieder gesammelt, gewahren sie den Fall des Führers; wuthentbrannt und um wenig= stens seinen Leichnam zu retten, stürzt sich die Reiterei auf die Schaar der Athener, die bald von einer Wolke von Reitern umgeben ift. Aber die Athener stehen, bis die nächsten Abtheilungen der Hellenen den Persern in die Flanken kommen. Die Reiter nachen Kehrt und gehen etwa sechshundert Schritt zurück, um Raum zu einer neuen Attake zu gewinnen 2). Indeß wagen es die Hauptleute nicht, da der Oberbefehlshaber fehlt, auf ihre Berantwortung das Gefecht von Neuem

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 14. Diodor 11, 30. Bgl. Thulyd. 6, 100. — 2) Hewd. 9, 23.

Dunder, Gefcichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aufl.

anzufangen. Die persischen Reiter kehren über den Asopos zurück, während der Leichnam des Masistios, auf einen Wagen geladen, durch die Stellung der Hellenen gefahren wird. Die Hopliten lausen überall aus dem Gliede ihn zu sehen, und lautes Klagegeschrei aus dem feindlichen Lager verkündet ihnen, daß die Perser einen großen Mann verloren haben müßten 1).

Es war immer ein Erfolg, die gefürchteten persischen Reiter glücklich bestanden zu haben; er war geeignet, den Muth der Hellenen zu heben und sie zu reizen, es den Athenern gleich zu thun. Selbst Pausanias wurde etwas sicherer und beschloß seine ängstliche Aufstellung mit einer dreisteren zu vertauschen. Die gegenwärtige Stellung hatte den empfindlichen Mangel, daß die Quellen, welche hier auf dem Kithaeron sprangen, für den starken Bedarf des Heeres nicht ausreichten. Weiter westwärts, näher an den Ruinen von Plataeae gab cs eine sehr wasserreiche Quelle, die Quelle Gargaphia; man konnte sich bei dieser aufstellen, ohne ganz in die Ebene hinabzusteigen. Pausanias wollte demnach aus seiner linken Flanke über Histung gegen Plataeae marschiren, dann aber eine Rechtsschwenkung machen, so daß er selbst mit dem rechten Flügel, den Lakedaemoniern, den Abhang des Kithaeron festhielte, das Centrum auf die Hügel täme, der linke Flügel aber, die Athener, in der Ebene am Asopos dem persischen Lager zunächst stände. Griffen die Perser an, so hatten die Athener den schwersten Posten, während er selbst mit den Spartanern in den

<sup>1)</sup> Herodots Erzählung von ben Hergangen vor der Schlacht wird auch in ben Einzelheiten für zuverlässig zu erachten sein. Sie beruht auf attischer Trabition, die er dreißig Jahre später im Kreise bes Perifles, bem jenes Olympiodoros Colu angehörte, erkundete. Die Spartaner wilrben bies und jenes bagegen einzuwenden haben. Daneben ift die Tradition von Tegea, wie die wiederholte Hervorhebung bes Chileos, der alten Berdienste Tegea's zeigt, von Herobot benutzt worben, endlich für die Schlacht selbst und die hervorragenden Kämpfer Sparta's in berseiben die officielle Tradition Sparta's. Weiter ift filr das Berhalten des Amomphe retos von Pitana wohl jener Archias von Pitana Herobots Quelle gewesen, mit dem Herodot, wie er uns selbst sagt (3, 55), in Sparta verkehrt hat; Kirchfoss Entstehungszeit S. 34. Für die Hergange im Lager des Mardonios und in Theken hat Herodot die Mittheilungen des Thersandros von Orchomenos verwerthet: 9, 16. Ob daneben auch bezüglich des Artabazos, beffen Borficht und Einsicht ftartes Licht erhält, persische Mittheilungen benutzt worden sind, ist möglich, aber nicht ficher festzustellen; Xerres ernannte den Artabazos banach zum Satrapen von Dastpleion; Thukob. 1, 129. 132. Dazu kommen schließlich Mittheilungen aus dem Kreise bes Alexandros von Makedonien. Die für diesen ungemein günstige Färbung läßt über deren Ursprung vom makedonischen Hofe her nicht den geringsten Zweifel.

Bergen und Herr seiner Entschlüsse blieb. Die Strategen der Athener Allärten, sie seien bereit zu folgen und da und gegen die zu stehen, vo und gegen welche es den Lakedaemoniern am dienlichsten scheine; vohin immer gestellt würden sie versuchen, sich wacker zu erweisen; vie Lakedaemonier hätten zu befehlen, sie zu gehorchen 1). Die Besvegung wurde ausgesührt, und die Hellenen zeigten den Persern, zur Schlacht geordnet, ihre neue Front. Dieselbe sah jetzt nicht mehr nach Kordwesten, sondern nach Nordosten.

Auf dem linken Flügel, zunächst dem Asopos, standen die Athener, Blataeer und Thespier, 8600 Hopliten und 2600 Leichtbewaffnete. Das Centrum bilbeten die Peloponnesier; zunächst dem linken Flügel die Megarer und Phliusier, dann die kleineren Kontingente, weiter rechts die Sikgonier und die Korinther mit ihren Kolonisten, zusammen 18600 Hopliten; auf dem rechten Flügel, an der Quelle Gargaphia die Höhe hinauf, die Tegeaten und die Spartaner, 11 500 Hopliten und 30 000 Leichtbewaffnete. Die Front des hellenischen Heeres hatte ine Länge von mehr als einer halben Meile \*); war sie geschlossen, io ftanden die Hopliten sechs ober sieben Schilde tief. Den Hellenen zegenüber jenseit des Asopos hinter dessen Biegung (der östlich ge= richtete Lauf des Asopos wendet sich hier eine Strecke weit nach Sildost, bis er sich Erythrae gegenüber wieder nordöstlich wendet und jeine Hauptrichtung aufnimmt) zeigte sich die Schlachtordnung der Den Spartanern standen die Perser selbst entgegen, dem Tentrum die Meder, Baktrer, Inder und Saken, den Athenern die unterthänigen Hellenen. Die Truppen des Mardonios waren so tief zestellt, daß sie die Linie der Griechen nicht überragten; die Reiterei, omohl die persische wie die der Boeoter und Thessaler, hielt hinter dem Fußvolk. Aber die Perser griffen so wenig an als die Griechen. Mardonios wollte den Asopos Angesichts der Hellenen nicht überichreiten; er zog es vor, den Hellenen den Angriff zuzuschieben. Paujanias war weit von solchem Entschluß entfernt. Ohne zu schlagen lehrten beide Heere ins Lager zurück und blieben einander ruhig gegen= liber. Nur wenn die Knechte der Hellenen vom linken Flügel an den Asopos kamen, hier Wasser zu holen, fanden sie Tag und Nacht das Ufer jenseits so stark von feindlichen Schützen besetzt, daß Niemand unbeschädigt hinab oder heraufkam. Die Athener mußten ihre Anechte wohl

<sup>1)</sup> Herod. 9, 26. 27. Plut. Arist. 12. — 2) Dies folgt daraus, daß die Ent= sermung vom Asopos dis zur Quelle Gargaphia 3/4 Meilen beträgt. Ob. S. 129 N. 2.

eine Stunde weit nach dem rechten Flügel zur Quelle Gargaphia schicken.

Als die Strategen der Hellenen gemeinsam die Götter und Hercen des plataeischen Gebiets anriefen und Gelübde thaten, Falls die Himmlischen günstigen Ausgang gewährten 1), fand der Opferprophet des Pausanias, Tisamenos, ein Jamide von Olympia 2), die Zeichen, wie Pausanias es wünschte, ungünstig für den Angriff, günstig für die Vertheidigung. Noch entschiedener, nicht nur im Sinne der Vertheidigung, sondern im Sinne des Rückzuges lautete ein Orakel, welches Delphi — wir jahen, Mardonios hatte Delphi unangetaftet gelaffen (S. 329) — auf des Aristeides Anfrage ertheilt haben soll. Dem Gebote, der Hera vom Kithaeron, den kithaeronischen Rymphen und den Archegeten Plataeae's Verehrung zu erweisen, folgte die Verkim digung: die Athener würden dem Feinde überlegen sein, wenn sie ihn auf ihrem eigenen Boden, in Attika, auf dem Felde der Demeter und Rore zu Gleusis beständen. Der Gott von Delphi befahl hiernach ben Rückzug über den Kithaeron nach Eleusis, und von Eleusis war es gar nicht weit zum Jithmos. Die Plataeer sollen bem Spruche aufgeholfen haben, indem sie darauf hinwiesen, daß ein altes Beiligthum der eleufinischen Demeter auf ihrem Gebiete, auf dem Abhange des Rithaeron hinter der Stellung der Griechen, liege, und damit sich dieses Beiligthum auf attischem Boden befinde, hätten fie die Grenzsteine zwischen Attika und ihrer Gemarkung weggenommen 3).

Die neue Stellung der Hellenen entsprach den Wünschen des Mars denies mehr als die erste, aber er hoffte sie ganz von den Bergen berad und über den Asopos zu locken. Als indeß acht Tage vergangen waren, ohne daß die Hellenen Miene machten ihn anzugreifen, beschloß er wirkiamere Mittel anzuwenden, die Hellenen weiter abwärts und zum Angriff zu bringen. Die Stellung, welche Pausanias genommen, hatte einen großen Fehler, sie hatte dem Peere reichlicheres Wasser verschafft, aber sie gab dessen Verbindung mit dem Peloponnes, den Paß der Eichenbäurter, ziemlich frei. Pierbin sendete Mardonios in der Nacht

<sup>11</sup> Thuldt. 3, 58. 2, 74. Plut. Periel. 17. — 2) Bb. 5, 555. — 3: Herod. 9, 65. Pausan. 9, 4, 3. Plut. Arist. 11. Da bei diesem Heiligthum der eleufinischen Temeter die Entscheidung gefallen ist, könnte das Orakel nachmals zu Ehren Telphi's ersunden sein. Legendendast sieht die Sache aus insbesondere mittels des erklärenden Traumes des Arimnestos. Jeden Falls ist die Legende alt, da Alexandros dei der Restauration Plataeae's als Grund derselben zu Olympia verkinden ließ, daß die Plataeer damals den Hellenen ihr Gebiet übergeben hätten.

einen Theil seiner Reiter, das Fußvolk sollte wie zum Angriff am Morgen an den Asopos rücken, die Masse der Reiter über den Fluß geben und die Hellenen umschwärmen, um sie festzuhalten. Die Reiter fanden den Paß unbesetzt, die Hellenen rührten sich nicht. Am nächsten Tage kam ein großer Transport von 500 Wagen mit Lebensmitteln arglos von der Höhe des Passes herab; die Leute bei den Wagen wurden niedergehauen, die Wagen selbst in das persische Lager abgeführt; der Paß blieb von den Persern besetzt. Wollten die Hellenen ihre Verbindung mit dem Beloponnes wieder frei machen, so mußten sie an= greifen; versäumten sie es, so mußte der Hunger sie in wenigen Tagen zwingen. Aber dieser und der folgende Tag verging, ohne daß sie trot aller Neckereien der Reiter angriffen. Mardonios wurde ungebuldig. Bereits war das Ende des September nahe; er konnte den Feldzug nicht ohne einen großen Erfolg zu Ende gehen lassen. Nach Herodots Bericht hielt er Kriegsrath mit den Führern des Heeres. habe der Schlacht widersprochen, auch die Thebaner, man werde mit Bestechungen bei den Hellenen leichter zum Ziele kommen; Mardonios aber habe seine Meinung festgehalten, in den nächsten Tagen die Entscheidung zu suchen 1). Auch die Führer seiner hellenischen Truppen bätten entsprechende Weisung erhalten.

Es war in der Nacht nach diesem Beschlusse und Alles still in beiden Lagern, als ein Reiter bei den Borposten der Athener erschien und die Strategen zu sprechen verlangte. Sie wurden herbeigeholt. "Ihr Männer von Athen," so sprach der Reiter nach Herodots Bezicht, "Mardonios hat beschlossen, euch mit Tagesanbruch anzugreisen. Ich sagte euch dies nicht, wenn ich nicht um Hellas sorgte, das ich nicht in Knechtschaft sehen möchte. Setzt euch in Bereitschaft. Wenn der Kampf zu euern Sunsten endet, so erinnert euch, daß ich verhütet habe, daß euch die Barbaren unvermuthet übersielen. Ich bin Alexandros, der Makedone." Mit diesen Worten wendete der Reiter sein Pferd und kehrte zum persischen Lager zurück?).

<sup>1)</sup> Herod. 9, 45. — 2) Die beiden Quellen, denen Herodot hier gefolgt ist, haben ihn in Widersprücke verwickelt; über die Vorgänge im Lager der Perfer folgt Herodot den Mittheilungen des Thersandros von Orchomenos (S. 338 N. 1), über den nächtlichen Ritt des Alexandros Mittheilungen des makedonischen Hoses. Alexandros beginnt: morgen ganz früh wird euch Mardonios angreisen, macht euch bereit — so verlangt es der angebliche seste Beschluß des Mardonios —; unmittelbar darauf aber: wenn er nicht angreist sondern zögert, dann haltet aus; er hat nur noch auf wenige Tage Lebensmittel (c. 45). Unmittelbar vorher (c. 41) sagt Artabazos dem

Die Strategen der Athener begaben sich sofort auf den rechten Flügel, dem Paujanias Kunde zu geben, was sie eben vernommen. Er war betroffen, die Entscheidung so nahe vor sich zu sehen. glückliche Gefecht mit ben persischen Reitern, die Nothwendigkeit, dem Heere Wasser zu schaffen, hatten ihn zur Einnahme der neuen Stellung bewogen, er hoffte, die Schlacht würde in der Ebene vor sich gehen, und die Athener würden die Last derselben tragen; ihm kam der Schut der Berge zu Gut, er stand bem Passe bes Kithaeron am nächsten, sein Rückzug schien gesichert. Nun waren die Dinge ganz anders gekommen; Mardonios hatte ihm die Perfer gegenübergestellt, er hatte ihm seine Berbindungen, den Riickzug genommen. Obwohl das Heer bereits seit dri Tagen ohne Zufuhr war, obwohl der größte Mangel in nächster Aussicht stand, obwohl Pausanias wußte, daß jenseit des Passes große Transporte lagen, daß eine bedeutende Verstärkung des Heeres, die Hopliten der Eleer und Mantineer, welche sich endlich entschlossen hatten, auszurücken, nicht zu ihm stoßen könnten 1), wenn er ben Pag nicht frei mache — er hatte sich nicht zu dem Entschluß zu erheben vermocht, sei es durch eine allgemeine Schlacht, sei es durch einen von der Masse des Heeres gedeckten besonderen Angriff auf die isolirte Abtheilung des Feindes, welche den Paß besetzt hielt, aus der bedenklichen lage zu kommen, in der er sich befand. Nun war es gewiß, daß er schlagen und dazu ohne Mückzug schlagen sollte; der Paß gehörte den Er wollte es denn wenigstens nicht mit den gefährlichsten Feinden zu thun haben und machte, unbekümmert um die Waffenehre Sparta's, unbekümmert, den Ehrenplatz auf dem rechten Flügel zu behalten, unbekimmert, daß die Meber den Peloponnesiern gegenüber waren, unbekümmert um die geringere Stärke ber Athener, den Strategen der Athener den Vorschlag: da sie bereits mit den Medern bei Marathon gestritten und beren Fechtart kennten, den Posten ber Spartaner zu übernehmen. Die attischen Strategen erwiderten, es sei gleich

Mardonios: wir haben in Theben so viel Getreide und so viel Futter für die Lakthiere, daß wir dort ruhig sitzen und die Wirkung der Bestechungen abwarten können. An der Thatsache einer Meldung des Alexandros an die Hellenen ist nicht im Misselften zu zweiseln. Herodot konnte hier die Tradition des maledonischen Hoses durch die attische Tradition controliren. Die Meldung entspricht siberdies der Misselften des Alexandros vom vorigen Jahre an die Hellenen im Passe Tempe mis dem Doppelspiel, das der "Bhilhellene" seit dem ionischen Ausstand zwischen Persien und Hellas getrieben hat.

<sup>1)</sup> Serob. 9, 45. 51. 77.

als sie die Perser den Spartanern gegenüber erblickt hätten, ihre Abssicht gewesen, den Spartanern diesen Vorschlag zu machen, sie hätten nur gefürchtet die Spartaner zu verletzen. Sie seien bereit, die Stellung zu wechseln. Wit der Morgendämmerung nahmen die Athener die Wassen auf, um hinter dem Centrum wegmarschirend, an die Stelle der Spartaner zu treten.

Auch die persischen Truppen rückten aus dem Lager. Die Beränderung in der Aufstellung der Griechen wurde sogleich bemerkt. Mar= donios gewahrte, daß die Spartaner die Perser fürchteten, und wollte sich diesen Vortheil nicht entgehen lassen. Er wies seine hellenischen Truppen an, den linken Flügel der Schlachtordnung zu nehmen und ließ die Perser auf den rechten rücken. Nun befand sich Pausanias in einer noch schlimmeren Lage; er hatte in der ersten Aufstellung wenigstens den Schutz der Höhen gehabt, jetzt stand er den Persern in der offenen Ebene gegenüber. Er scheute sich nicht, den nochmaligen Bechsel der Flügel anzuordnen. Mardonios folgte auch seiner Seits dieser Bewegung. Herodot berichtet, Mardonios habe, als beide Heere nun wieder in ihrer ursprünglichen Schlachtordnung ftanden, einen Herold an den Pausanias gesendet, ihn zum Angriff zu reizen. Herold hätte den Auftrag gehabt, zu melden, die Perfer hätten erwartet, die Spartaner, welche bei den Hellenen im Rufe der größten Tapferkeit ständen, würden sie, die Perser, herausfordern, allein mit ihnen zu streiten. Statt bessen seien sie schon zweimal vor den Perfern geflohen, ehe es zum Schlagen gekommen. Mardonios fordere jett die Spartaner heraus, mit den Persern zu kämpfen und zwar in gleicher Zahl, wer von Beiden siege, solle für die gesammten Heere ge= fiegt haben. Diese Herausforderung sei ohne Antwort geblieben.

Wie sich dies verhalten hat, Mardonios griff nicht an, ließ aber die Linie der Hellenen durch seine Reiter umschwärmen, indeß Abtheis Lungen seines linken Flügels, auf dem nunmehr wieder die Perser stansden, vorrückten, um die Quelle Gargaphia zu verschütten. Obwohl diese Quelle unmittelbar an der Stellung der Spartaner lag, obwohl es eine schwierige und zeitraubende Arbeit war, die starke Quelle und ihren Lauf versiegen zu machen, obwohl es der Wasservorrath war, von welchem das Heer lebte, gewann es Pausanias nicht über sich, auch nur die geringste Bewegung zu machen, dies Unheil abzuwenden.). Mardonios durste mit seinen Ersolgen zufrieden sein. Er hinderte die Ersechen schon seit zwölf Tagen aus dem Asopos Wasser zu holen,

<sup>1)</sup> Herod. 9, 49. Pausan. 9, 4, 3.

er hatte ihnen dann den Rückzug und die Lebensmittel und nun auch das letzte Wasser abgeschnitten. Eine Schlacht schien kaum mehr nöthig; in einigen Tagen mußten sie kapituliren. Er gab Befehl, daß die Reiterei auch weiterhin fortsahren solle, die Hellenen zu beschießen und in günstigen Augenblicken anzufallen, um deren Auflösung zu bes schleunigen.

Die Lage der Hellenen war verzweifelt, als die Führer am nächsten Morgen auf dem rechten Flügel zur Berathung zusammentraten. Die Truppen waren durch die Empfindung der Zaghaftigkeit der Leitung, durch das ängstliche Hin- und Herziehen, durch das Aufgeben des Passes und der Quelle entmuthigt. Die Lebensmittel waren vollkommen erschöpft und nun fehlte auch noch das Wasser. Dennoch weigerte sich Paufanias, zu dem einzigen Mittel der Rettung zu greifen, welches er noch in der Hand hatte, dem Feinde entschlossen auf den Leib zu geben, bevor die Kräfte seiner Soldaten völlig erschöpft waren. dabei, Auswege zu suchen. So kam man zu dem Beschlusse, daß, Falls die Perser an diesem Tage keinen Hauptangriff machten, das Heer in der nächsten Nacht, deren Dunkel Schutz gegen die Reiter gewähren würde, um die zweite Wache abmarschiren und eine neue Stellung weiter abwärts vom persischen Lager nehmen solle. bisherigen konnte man nicht bleiben, wenn das Heer nicht verhungem und nicht verdurften sollte, und schlagen wollte ja Pausanias durchaus nicht. Man mußte Wasser schaffen und, wenn die Verbindung über den Kithaeron nicht zu öffnen war, eine neue Verbindung herstellen. Paufanias suchte diese und glaubte sie zu finden, wenn er die Wasserscheibe (S. 334) zwischen dem Sunde von Euboea und dem korinthischen Busen westwärts überschritt. Man stand dann nur noch zwei Meilen von der Bucht von Kreusis und konnte die Lebensmittel über den korinthischen Busen von Korinth und Sikvon her beziehen.

Westwärts von Hnsiae, von der Quelle Gargaphia sließen einige Bäche vom Lithaeron herab, die sich unten nach Westen wenden und zu einem Flüschen, Deroë, vereinigen. Durch einen niedrigen Hügelzug vom Asopos getrennt, schleicht dieses Wasser nordwärts von Plataeae am Fuße des Lithaeron in ties eingesurchten Kändern durch setten Warschboden in entgegengesetzter Richtung mit dem Asopos zur Bucht von Rreusis, zum korinthischen Busen hinab. Dieses Flüschen bildet nordsostwärts von Plataeae mit einem zweiten, noch näher an Plataeae vom Kithaeron herabkommenden Bache, welcher es eine längere Strecke parallel begleitet, ehe er in die Deroë fällt, einen schmalen aber langs

**hellenische** Heer seine neue Aufstellung nehmen, so daß dasselbe den Ruinen von Plataeae weit näher, weit ab vom Asopos zu stehen kam. Die Oëroë schützte die hier nordwärts gerichtete Front zwar nicht vor Pfeilschüsssen, aber doch vor Angriffen der Reiter; der kleinere Bach im Süden gab das nöthige Wasser. Es war die Absicht, sobald diese sichernde Stellung besetzt war, noch in der Nacht mit der halben Armee nach den Eichenhäuptern aufzubrechen und diesen Paß wenigstens so lange frei zu machen, daß die Provianttransporte, welche jenseits lagen, durchstommen könnten, um dem unerträglichsten Mangel abzuhelsen; danach hoffte man von der neuen Stellung aus die Seeverbindung über den korinthischen Busen mit dem Isthmos eröffnen zu können.

Die Anordnung, zuerst die neue Stellung zu beziehen und dann von hier aus die Eichenhäupter frei zu machen, während sich wenigstens die Spartaner in der gegenwärtigen Stellung ebenso nahe oder noch näher an denselben befanden, zeigt die auf den äußersten Grad gesteigerte Verzagtheit bes Pausanias. Seine erste Stellung war befenfiv, die gegenwärtige halb offensiv, halb befensiv, die dritte, welche nun bezogen werden sollte, ließ die Armee nicht blos weit vom Feinde puriichweichen; sie war so entschieden defensiver Natur, daß sie den Angriff der Hellenen aus derselben noch schwerer machte, als den der Berser auf dieselbe. Aber noch war die neue Aufstellung nicht erreicht, noch hatte man einen langen Tag vor sich, der entweder die Schlacht ober wenigstens wie in den letzten vier Tagen die Reiter bringen konnte. Die Reiter erschienen. Durch den passiven Widerstand der Griechen tecker als je, drängten sie heftig, während die Hellenen durch keine That, durch keinen Angriff ermuntert wurden und Hunger und Durst ihre Entmuthigung steigerten. Die Stellung der Spartaner auf dem rechten Flügel war am besten gegen die Reiter gesichert, die Athener hatten wenigstens ihre Bogenschützen zur Seite, im Centrum hielt nur die Gewißheit, die sichere Beute der Reiter zu werden, sobald die Glieder sich lösten, die Hopliten unter dem Pfeilregen und dem Ansprengen der Perfer zusammen. Aber sobald es dunkel geworden, warf sich das gesammte Centrum ohne Ordnung weichend über eine starke Stunde weit zurück, über die Dëroë und den Nebenbach hinweg, die Höhen hinauf unter die Mauerreste von Plataeae. Hier, ostwärts von diesen,

<sup>1)</sup> Bischer Erinnerungen aus Griechenland S. 548 ff. Daß die "Insel" weiter als 10 Stadien von der Quelle Gargaphia entsernt gewesen sein muß, folgt dus dem Widerspruch zwischen 9, 51 und 57 bei Herodot.

am Tempel der Hera<sup>1</sup>), legten sich die Hopliten erschöpft im Hain der Göttin nieder. Niemand dachte daran, um die zweite Nachtwack, wie befohlen war, die Waffen aufzunehmen und nach der Insel zu marschiren, Ordnung und Zusammenhang waren aufgelöst.

Paufanias hatte die Bewegung des Centrums, das links neben seinem Flügel zurückgegangen war, bemerkt; er meinte, daß dasselbe w früh nach der neuen Stellung abmarschirt sei, und befahl seinen Truppen zu folgen. Dieser Befehl traf auf unerwarteten Widerstand. Einer der Lochagen, Amompharetos, empört über das beständige Ausweichen ror den Persern, erflärte, daß er vor den "Fremden" nicht fliehen werde, daß Sparta mit seinem Willen nicht in Schande kommen solle. **Es** war ein starker Bruch ber vielgerühmten und bewährten spartanischen Disciplin, ein Bersuch, den Pausanias zu fräftigeren Entschlüssen zu bringen, eingegeben durch die Empfindung der fläglichen Rolle, welche Paufanias die Spartaner hatte fpielen laffen. Die Leute seiner 26 theilung unterfrütten den Amompharetos und erflärten auch ihrer Seit, bleiben zu wollen =). Panfanias glaubte es nicht verantworten zu können, eine ansehnliche Zahl spartanischer Ebelleute bem sicheren Berderben preis zu geben. Er ließ mit dem Abmarich inne halten, die Polemarchen und Lochagen zusammentreten und bemühte sich, von Eurvanag (S. 331) unterftüßt, den Amompharctos zu überreden. Det Streit wurde beitig, er ließ manche Anklage über die Führung lant werden und zog sich über die zweite Rachtmache hinaus. Amompharetos batte ein großes Felsstück ergriffen und legte dieses eben mit ben Werten: "mit Diefem Stimmstein stimme ich bafür, nicht zu flieben," dem Pausanias vor die Füße, als ein attischer Reiter herankam. Die Strategen batten ibn geschickt, zu seben, ob die Spartaner wirklich de gezogen mären, und wenn nicht, zu fragen, mas die Athener zu thm batten. Panianias entgegnete bem Amompharetos: "er jei von Gimen," und dem Boten der Athener: "er möge den Strategen der Athener nur melden, wie es bier ftebe; die Atbener möchten sich an die Sportaner beranzieben, man werde dann den Rückzug gemeinsam beweit. stelligen können." Die Atbener batten ben vorzeitigen Abzug bes Centrums ebenfalls bemerkt, aber keinen Drang empfunden, sich ber Rik

<sup>1</sup> Das Heraeen legt Heredot nicht zwanzig Stadien von Plataeae (Bustle Laktaememer S. 452), sendern 20 Stadien von der Duelle Gargaphia; das Contrum hane aber nech ziemlich weit nordwestwärtst dieser Duelle gestanden; Hend. 9, 52, 61. Vausan, 9, 2, 7. -- 2 Ueber die Duelle Heredots über das Berhalen des Amempharens od. S. 335 N. 1.

des Feindes zu entziehen; Pausanias hatte soviel Zweideutigkeit und Schwanken gezeigt, daß ihm die Strategen nicht recht trauten, auch scheuten sie sich nicht, die letzten beim Rückzuge nach der Insel zu sein. So blieben sie nicht nur bis zur bestimmten Stunde, sondern schickten auch erft noch nach dem rechten Flügel, um sich zu vergewissern, wie es bort stehe. Indeß war der attische Reiter noch nicht lange mit jenem Befehl abgegangen, als Pausanias seinen Entschluß wieder um= Der Morgen mußte bald kommen, dann hatte man die Rei= terei des Feindes wieder auf dem Halse und das Centrum fehlte. In dieser Besorgniß und außer Stande, der Widersetlichkeit des Amompharetos und seiner Leute Herr zu werden — weder Gründe noch Bitten noch Befehle ließen diesen weichen, und der Augenblick schien nicht geeignet, Gewalt anzuwenden —, beschloß Pausanias lieber einen Theil der Trup= pen als alle zu opfern, den Amompharetos mit seiner Abtheilung in Stich zu lassen und nach der Insel zu marschiren. Daß er dadurch die Athener, welche er hierher an die Quelle Gargaphia beschieden, der gesammten Reiterei, dem gesammten Heere des Feindes preisgebe, scheint ihn nicht beunruhigt zu haben. Er ließ seine Truppen antreten, marschirte aber nicht den geraden Weg nach der Insel, sondern südwärts in das Gebirge hinauf; er scheute den Umweg nicht, um auf der Höhe bleiben zu können 1). Nachbem Pausanias eine Viertelmeile in dieser Richtung marschirt war, machte er oben am Bache Molocis, der östlich ber Deroë, westlich der Straße von Theben nach Eleutherae zum Asopos herab fließt, bei jenem Tempel ber Demeter (S. 340), Halt, um zu warten, ob Amompharetos nachkomme. Dieser empfand keine Neigung, sich allein mit seinen Leuten aufzuopfern; er hatte ben Pausanias durch feine Weigerung in der alten Stellung festhalten wollen; als er sah, baß ihn die übrigen Führer und Truppen nicht unterstützten, daß Paufanias bennoch marschire, folgte er langsam und erreichte ihn bei jenem Tempel.

Der Morgen des dritten Boëdromion (eines der letzten Septembertage 2) fand das Heer der Hellenen in drei Theile zerrissen. Der
rechte Flügel (die Spartaner und die Tegeaten) stand eine starke halbe Reile 3) ostwärts von Plataeae beim Tempel der Demeter im Gebirge, das Centrum lagerte hart an den Trümmern der Mauer von Plataeae beim Tempel der Hera, die Athener (der linke Flügel) waren im Plursche vom Siduser des Asopos her nach der Quelle Gargaphia.

<sup>1)</sup> Herod. 9, 56. Plut. Aristid. 17. — 2) Ob. S. 333 N. 2. — 3) Dies folgt aus Pausanias' Angabe (9, 2, 6) über den Standort des Tropoeon.

Nach der Rückfehr ihres Reiters waren sie hierher aufgebrochen und bereits hinter den Hügeln, auf welchen das Centrum seine Stellung gehabt, als ein neuer Befehl des Pausanias eintraf. Er stehe beim Tempel der Demeter und sei von der persischen Reiterei schwer bebrängt, sie sollten ihm schleunigst zu Hülfe kommen. Sei dies ganz unmöglich, so möchten sie wenigstens ben Spartanern den Dienst erweisen, ihnen die Bogenschützen zu schicken. "Wir und ihr seid von den Bundesgenossen verrathen, die in der Nacht davon gegangen sind, wir müssen uns nun gegenseitig helfen. Wir wissen," so schloß diese dringende Botschaft, "daß ihr in diesem Kriege bei weitem die eifrigsten seid, ihr werdet uns also erhören 1)." Die Athener verließen die Richtung auf die Quelle Gargaphia und wendeten den Marsch nach dem Tempel der Demeter, als starke Kolonnen des feindlichen Fußvolks anrückten. Es waren die Hopliten der Makedonen, Theffaler, Boeoter, Malier, Lokrer und Phoker, welche, die thessalischen und boeotischen Reiter hinter ihnen, dem staffelweisen Vorrücken des persischen Heeres, das vom linken Flügel begonnen hatte, folgten; die hellenischen Hülfsvölker bildeten den rechten Flügel des Mardonios. Die Athener mußten Halt machen und sich in Schlachtordnung stellen.

Die persische Reiterei war mit Sonnenaufgang ausgerückt. Sie hatte die Stellung der Hellenen verlassen gefunden. Die ganze Ebene war öbe und leer; der Marsch der Athener war durch jene Hügelreihe, die das Centrum der Hellenen aufgegeben hatte, verdeckt. Die Hellenen waren also auf dem Rückzuge, der nirgend anders hin gerichtet sein konnte, als nach dem Passe der Eichenhäupter. Man mußte sie aufhalten und der Abtheilung, welche den Pag besetzt hielt, zu Gülfe eilen. Die Reiterei sprengte in dieser Richtung vorwärts, während dem Mardonios Meldung gemacht wurde. Mardonios befahl augenblicklich bas Ausrücken des Fufvolks und äußerte gegen den Fürsten Thessaliens und dessen Brüder seine Verwunderung, daß die Helden von Sparta ohne Schlacht geflohen seien. Die Hellenen waren auf der Flucht; entweder wollten sie durch den Paß zurück oder über den Kamm des Kithaeron entweichen. Es war nöthig zu eilen, um sie festzuhalten, ehe sie den Paß geöffnet oder die steileren Höhen des Gebirges erreicht hätten, und zu diesem Zwecke das Fußvolk schleunig heranzubringen, da die Reiterei bald unwirksam werden mußte. Als die weitere Meldung einlief, die Hellenen seien unweit des Weges von Plataeae nach

<sup>1)</sup> Herod. 9, 60.

keiterei angegriffen, gab Mardonios dem Fußvolk seines linken Flüsels, welches dem Kampfplatz am nächsten war, den Persern, sogleich ie Richtung nach jenem Tempel. Der Marsch wurde beeilt, Marsonios trieb so heftig, daß die Truppen laufen mußten; endlich sprengte r mit dem Regiment der Garde zu Pferde voran auf den Kampfslatz. Das Centrum, die Meder, Baktrer, Saken, Inder und der rechte Flügel folgten dem linken Flügel übereilt und ohne Ordnung 1).

Sobald die Spartaner von den Reitern entdeckt worden waren, atten die Reiter das Gefecht mit dem Bogen begonnen. Pausanias rußte seine Leute in Schlachtordnung stellen. Er sandte alsbald jene Botschaft an die Athener, ihm schleunigst zu Hülfe zu kommen, und ahm seine Stellung so, daß der Tempel selbst, die Umfassungsmauer nd der heilige Hain ihm den Rücken sicherten und die Heloten aus en Bäumen hervor ihre Steine auf die Perfer werfen konnten. Sein inker Flügel lehnte sich an den Bach Moloeis, der rechte erreichte fast ie von den Eichenhäuptern herab nach Plataeae und Theben füh= ende Straße. Allmählich kam die gesammte Reiterei des persischen beeres heran, um die Hellenen am weiteren Rückzug zu hindern. 118 Mardonios dann selbst heransprengte, während Pausanias verebens nach dem Anmarsch der Athener ausblickte, als das persche Fußvolk die Höhe heraufkam und die Reiterei des Mardonios iefem ben Platz räumte, ward Paufanias inne, daß alle Gefahren, elche er in der Nacht geahnt, hereingebrochen seien, daß der lange efürchtete Augenblick der Schlacht gekommen sei. Er mußte nun doch egen die Perser selbst schlagen; er sollte sie bestehen, ohne daß er die Bundesgenossen zur Seite hatte, unter ben ungünstigften Umständen, mit ungernden und ermüdeten Truppen, welche die ganze Nacht hindurch 1 Bewegung gewesen waren. Das persische Fußvolk stieß seine kurzen durffpieße durch die Handhaben der Schilde in den Boden, so daß 3 hinter einer zusammenhängenden hölzernen Mauer stand, welche die fammte Linie der Spartaner umfaßte, und begann diese mit einer anz anderen Pfeilmenge zu überschütten, als zuvor die Reiter. Paumias ließ seine Hopliten, um sich besser zu decken, hinter den vor= ehaltenen Schilden niedersitzen, während Tisamenos, sein Opferrophet, hinter der Front opferte, um günstige Zeichen zu erlangen. denige Leute wurden von den Pfeilen der Perser zum Tode getroffen,

<sup>1)</sup> Serod. 9, 59.

aber sehr viele verwundet. Die Opferzeichen waren ungünstig, und Pausanias wendete sich voller Verzweiflung mit erhobenen Händen nach Westen, nach dem Tempel der Hera auf dem Abhange des Kithaeron, den er zur Linken in der Ferne liegen sah: "die Göttin möge die Hoffnung von Hellas nicht zu Schanden werden lassen 1)!"

Während Pausanias noch betete, erhoben sich die Tegeaten, welche auf seinem linken Flügel saßen. Sie waren es müde, sich noch länger ohne Widerstand beschießen zu lassen. Obwohl sie keinen Befehl hatten und der rechte Flügel den Angriff beginnen mußte, sprangen sie auf, legten die Lanzen ein und gingen gegen die Brustwehr von Schilden vor, welche das persische Fußvolk deckte. Nun endlich, da auch Tisemenos erklärte, die Zeichen seien günstig geworden, gab Pausanias den Spartanern den Befehl zum Angriff. Sobald die Brustwehr des Feindes erreicht war, mußte das Schießen aufhören. Die Reihe ber Schilde war bald umgefturzt und zerbrochen, aber die Perfer warfen sich mit ihren kurzen Säbeln auf die langen Lanzen und die Erzschilde der Gegner. Das Handgemenge wurde hitzig. Die Perser bemühten sich, die Lanzen der Spartaner zu zerbrechen oder mit den Händen zu ergreifen und die Linie der Spartaner zu trennen. Sowohl einzeln, als in Haufen von zehn und mehr Männern versuchten sie, einzudringen und Lücken in dieselbe zu reißen. Das Gefecht stand lang und hartnäckig unmittelbar am Tempel und am Hain der Demeter 2). Bon den Spartanern drang Aristodemos aus dem Gliede vor in die tiefen Haufen der Feinde. Er war mit dem Leonidas in den Thermopplen gewesen und von diesem mit einer Botschaft entsendet worden. Spartaner hatten ihn, in der Meinung, daß er zum letzten Gefecht hätte zurück sein können, zu allen den Strafen verurtheilt, mit benen sie die Feigheit brandmarkten 3). Er wollte heute diese Schmach auslöschen und wüthete unter den Feinden, bis er fiel. Auch Boseidonios, Philokyon und Amompharetos blieben, ihren Landsleuten voran tämpfend, nachdem sie tapfere Thaten verrichtet, im Gedränge. Und nicht nur Einzelne, auch die Masse der Hopliten war eifrig, endlich einma losgelassen zu sein, den Feinden ins Auge zu sehen, von denen sie fic so oft und so lange aus der Ferne ungestraft hatten beschießen lassen

<sup>1)</sup> Herod. 9, 61. Die Geschichte von dem Ueberfall der Lyder, die Pintarch hier (Arist. 17) mit kreof gaver einfligt, ist dem Tult der Artemis Orific in Sparta entlehnt; Wecklein a. a. O. S. 286. — 2) Herod. 9, 62. Plut. Arist. 18. — 3) Bd. 6, 382.

müssen. Die Perser verloren Terrain und begannen zu weichen. Ohne Panzer, ihrer Schilde verlustig, vermochten sie dem Stoße der Gerüsteten nicht mehr zu stehen. Die Linie der Spartaner rückte vor, die dichten Schaaren der leichtbewaffneten Heloten folgten, Flanken und Rücken ihrer Herren zu decken.

Wenn Mardonios am Morgen besorgt hatte, daß die Hellenen ihm über den Kithaeron entkommen könnten, wenn er geeilt hatte sie festzuhalten, um sie dann zu sprengen und zu vernichten, so hatten ihm die Spartaner nicht bloß Stand gehalten, das Gefecht nahm bereits eine ungünstige Wendung. So ungeeignet das Terrain für die Reiterei auch war, er ließ durch die Reiter — wie es scheint waren es die der Saken — die Spartaner angreifen 1), um beren Vorrücken aufzuhalten. Die Heloten auf den Flanken wurden massenweis niedergehauen, aber die Spartaner selbst blieben im Vorgehen; auch des Mardonios Gegen=. wart auf dem linken Flügel seiner Truppen hielt das Fußvolk nicht mehr ab, zu weichen. Da warf er sich selbst an der Spite der Gardereiter (es waren tausend ausgesuchte Reiter und Rosse) von der Straße her, die von Theben nach den Eichenhäuptern führt, auf den rechten Hügel der Spartaner 2). Die Spartaner standen und hielten den Anfall aus. Mardonios war auf seinem Schimmel den Seinen voran, ihnen den Weg in die Glieder der Spartaner zu zeigen; nicht wenige derselben erlagen, bis es dem Spartaner Aeimnestos gelang, ihn durch einen Steinwurf an den Kopf todt vom Rosse herabzuwerfen 3). Die Garbereiter ließen trothem in ihrem Eifer nicht nach, die Spartaner zu sprengen, bis beren Lanzen sie überwältigten 4). Bon den Reitern befreit, gingen die Spartaner neu geordnet gegen das nun durch das Centrum verstärkte Fußvolk vor. Durch den Fall des Feldherrn

<sup>1)</sup> Herodot (9, 71) spricht von der Aristeia der Reiter der Saken; diese kann nur dier oder bei der Deckung des Rikkzugs stattgesunden haben. Da jedoch Ephoros (Diod. 11, 31) sagt, daß beim Angriff des Mardonios viele Hellenen geblieben seien, da er die Gesammtzahl der Gesallenen auf 10000 angiedt, die Spartaner aber nach havdet nur 91 Mann verloren, andrer Seits das Grad der Heloten erwähnt wird (Herod. 9, 85), Heloten aber nur hier in größerer Zahl gesallen sein können, bleibt nur die Annahme des Textes übrig. — 2) Die Loyó ses Megokor of äquorou xilias (9, 63) können nur die 8, 113 dem Mardonios überwiesene ή εππος ή χιλίη d. h. das eine der beiden 7, 40. 41. 55 erwähnten Regimenter der Garderiux sein. Die Stelle des Angriffs und des Todes des Mardonios folgt sowohl darans, daß es ein Spartaner, nicht ein Tegeate war, welcher ihn tödtete, als aus dem Denksein an dem Orte, an welchem er gefallen war; am Wege von Eleutherae nach Plataeae; Pausan. 9, 2, 2. — 3) Herod. 9, 64. 71. — 4) Diod. 11, 31.

erschüttert, wich es bald und warf sich in eine so wilde Flucht, daß die Inder, welche noch gar nicht zum Schlagen gekommen waren, mit sortgerissen wurden. Nur Artabazos, der dem hastigen Bormarsch des Fußvolks des Centrums mit seinem Corps langsamer nachgerückt war, führte seine Truppen geordnet zurück.

Muthig burch seinen Sieg folgte Pausanias den Fliebenden mit großer Entschlossenheit. Aber er konnte ihnen nichts anhaben. Reiterei hatte das Gefecht nicht aufgegeben, sie blieb nahe an der spartanischen Linie und hielt diese von dem flüchtigen Fußvolke ab 1). 🚳 fehlte nichts als ein Führer, um das Fußvolk hinter dem Asopos wieder zu ordnen. Aber Artabazos, statt mit seinen Divisionen bie Flüchtigen am Asopos aufzunehmen, gab den Tag verloren und ging, wohl um geordnete Truppen, die den Rückzug offen und die Griechenstädte Thrakiens in Zaum halten könnten, in der Hand zu bewahren, sofort über Theben auf Glateia zurück 2), während ber Strom ber Flüchtigen über den Asopos hinüberfluthete, durch das Lager wogt und sich in die Berschanzung hinter demselben warf. Der Rückzug der Reiter ging an der Verschanzung vorüber, sie schlossen sich der Truppen des Artabazos an. Pausanias war bis zur Verschanzung gefolgt; um dem Feinde nicht Zeit zu geben, sich zu besinnen, ließ er auf der Stelle stürmen. Am Fuße des Walles wurden die Spartaner von einem dichten Pfeilregen empfangen; sie fanden hier, wo die Perfer die Lanzen der Hopliten nicht mehr zu fürchten hatten, nicht blos einen hartnäckigen Widerstand, sie wurden abgewiesen.

Als das Centrum der Hellenen, die Peloponnesier, beim Tempel der Hera an den Mauern Plataeae's (S. 346) ziemlich spät Kunde er langte, daß dreiviertel Stunden von ihnen geschlagen werde, dam daß die Spartaner im Vorrücken seinen, eilte man, seinen Antheil am Siege nicht zu verlieren. Der rechte Flügel des Centrums, die Korinther, die Negineten, die kleineren Kontingente marschirten hasig die Höhen hinauf, ostwärts nach dem Tempel der Demeter, aber der link Flügel, die Wegarer und Phliusier, 4000 Hopliten, glaubten auf diesen Wege zu spät zu kommen und hielten es für gerathen, dem weichenden Feinde in die Flanke zu fallen; sie rannten eilsertig, nicht in der besten Ordnung in die Ebene hinab. Der Führer der boeotischen Ritter, die hinter dem rechten Flügel des Perserheeres, den griechischen Truppen, bielten, Assondoros, sah sie herabkommen, warf sich mit seinen Leuten

<sup>1)</sup> Herod. 9, 68. — 2) Diod. 11, 31.

auf sie und zersprengte sie. Sechshundert Mann wurden niedergehauen, die übrigen auf den Kithaeron zurückgejagt 1).

Inzwischen wurde von dem linken Flügel des hellenischen Heeres, von den Athenern, eine zweite Schlacht gegen eben diese griechischen Truppen des Perferheeres, die den rechten Flügel des Mardonios bil= deten, geschlagen. Ihr Anmarsch hatte die Athener gezwungen Halt zu machen (S. 348). Obwohl die Bahl der Makedonen, Thessaler, Boeoter, Malier, Lokrer und Phokier der der Athener mindestens dreis fach überlegen war 2), kamen die Athener in Vortheil. Nur die Boeoter fochten ausdauernd und leisteten hartnäckigen Widerstand. Selbst die Flucht der Perfer, dann die des Centrums, endlich der Makedonen und Theffaler irrte die Boeoter nicht. Um eifrigsten waren die Thebaner selbst. Die Athener hatten einen harten Strauß auszufechten, in welchem sich ber Stamm des Aias und Sophanes von Dekeleia, der bereits bei Marathon und auf Aegina so wacker gestritten, am meisten auszeich-Endlich, nachdem die erlesene Schaar der dreihundert besten The= baner bis auf den letzten Mann erlegen war, wandten auch die Boeoter den Rücken. Sie flohen auf der Straße nach Theben, wohin ihnen bie Theffaler und Makedonen vorausgeeilt waren. Die Athener folgten ihnen nicht weiter als über den Asopos und wendeten sich dann hier gegen das verschanzte Lager, den Angriff der Spartaner auf dasselbe au unterstüten.

Bereinigt rangen die beiden Flügel, deren jeder seine Schlacht geswonnen hatte, die Verschanzung mit stürmender Hand zu nehmen. Auch nach der Ankunft der Athener wehrten sich die Perser verzweiselt; bennoch gelang den Athenern, den Wall zu ersteigen und an einer Stelle niederzuwersen, worauf die Tegeaten in das Innere eindrangen und zuerst das Zelt des Mardonios, von den Athenern auf dem Fuße gefolgt, erreichten. Pausanias gebot, daß Niemand Beute mache, daß tein Pardon gegeben, sondern Alles niedergestoßen werde — er sürchstete die Masse der Gesangenen 3). Ein blutiges Gemetzel solgte. Durch die Berschanzung selbst am Fliehen gehindert, wurden die Perser zu Tausenden abgeschlachtet. Wer noch entsommen konnte, eilte den Zug des Artabazos zu erreichen.

Aus der äußersten Bedrängniß, aus einer völlig verzweifelten

<sup>1)</sup> Herod. 9, 69. Simonid. fragm. 107 Bergk<sup>2</sup>. Böckh C. I. G. Nr. 1051.

— 2) Plut. Aristid. 18. Ob. S. 334. Wie Herodot giebt Plutarch ihre Stärke emf 50 000 Mann an. — 3) Herod. 9, 80. Diodor 11, 32.

Lage, in welche die Halbheit der Absichten Sparta's und die Zaghaftigkeit seines Feldherrn die Hellenen gebracht, waren sie durch den unverhofftesten, glänzendsten Sieg gerettet, mar ihre bereits verlorene Sache durch die günstigste Wendung hoch aufgerichtet. hatte mehr sein Glück, die Ausdauer und Umsicht der Athener, die Tapferkeit seiner Leute und der Tegeaten zu preisen als sein Berdienst. Vor Allem aber die Fehler seines Gegners. Aus der fühlen Haltung nüchterner Erwägung, in der er den Feldzug geführt, war Mardonios im entscheidenden Moment in die größte llebereilung, in Ueberfturzung gefallen. Diese unbesonnene Ditze, dann sein Fall, endlich das Berhalten des Artabazos, der einen erheblichen Theil des Heeres unverwendet ließ, hatten den Hellenen ihre Aufgabe sehr wesentlich erleich-Diesen Fehlern der Gegner war der Sieg in erster Linie, in zweiter den Hopliten Sparta's, Tegea's und Athens, erst an dritter Stelle dem Paufanias zu danken; nachdem er Alles gethan, das Der ins Verderben zu bringen, hatte er wenigstens nach dem Beginn ber Schlacht, im Gefecht selbst Entschluß und lleberblick bewiesen.

Die Schlacht war geendet. Die Hellenen staunten, als sie im Lager und in der Verschanzung die Pracht der gold- und silberdurchwirtten Zeln der persischen Generale und Officiere, die Polster und Ruhebetten in densselben erblickten, als sie die Packwagen sahen, welche mit bunten Teppichen, goldenem Geschirr, Schüsseln und Trinkgefäßen beladen waren. Zwischen Belten und Wagen lagen Todte in glänzenden purpurnen Gewanden, in goldenen Schuppenpanzern, goldenen Halsketten, Armsringen, goldverzierte Säbel an der Seite. Die Menge der Kameele und Lastthiere, die geschmückten Weiber und Mägde, die Bäcker und die Köche, welche die vornehmen Führer mit ins Feld genommen hatten, erregten Verwunderung. Pansanias ließ die gesammte Beute durch die Heloten sammeln. Was konnte Leute von solchem Reichthum wohl getrieben haben, das arme Land der Hellenen erobern zu wollen ?

Der Sieg war nicht zu theuer erkauft. Die Griechen hatten 1360 Hopliten verloren, denen wir mindestens die sechsfache Zahl der an und vor dem Schlachttage Verwundeten hinzuzufügen haben werden. Dazu kommen die Helven, welche beim Vorgehen aus dem Hain der Demeter den persischen Reitern wohl zu Tausenden erlagen. Die Spur tiaten zählten nur 91 Todte (wie viele Perioefen blieben, erfahren wir nicht), die Tegeaten 16: von den Athenern hatte der Stamm Nick,

<sup>1)</sup> Herod. 9, 82.

der sich ausgezeichnet, 52 Mann verloren, die Verluste der anderen Stämme sind nicht überliefert. Den Gesammtverlust der Hellenen giebt Ephoros auf über 10000 Todte an. Ist diese Summe, die einleitenden Kämpfe und die Schlacht zusammen genommen, richtig, so würden doch wohl drei Fünftheile derselben auf die Heloten fallen. Die Zahl der Berwundeten in den der Schlacht vorhergehenden Gesechten muß ansehnlich gewesen sein, da mehr als eine Abtheilung Tage lang den Pseilen der Perser ausgesetzt war 1).

Weder die Hellenen, die auf des Mardonios Seite gefochten, noch die Perser selbst wurden von Pausanias verfolgt. Artabazos erreichte mit seiner Armeeabtheilung, mit der gesammten Reiterei und den Flüch= tigen des Fußvolks, die sich ihm angeschlossen hatten, ungefährdet den Olympos und die thrakische Küste?). Das Dankopfer für den großen glänzenden Sieg, der das Heer und Hellas auf einen Schlag gerettet, brachte Pausanias "Zeus, bem Befreier," in ben Ruinen von Plataeae, auf dem Marktplatz der in Trümmern liegenden Stadt. Das Orakel von Delphi hatte befohlen, das Opfer "mit reinem Feuer zu Die Opferfeuer der Altäre Boeotiens waren durch den Aufenthalt der Barbaren verunreinigt. Ein Plataeer, Euchidas, soll sich erboten haben, schleunigst reines Feuer von Delphi herbeizuholen: in einem Tage sei er mit dem Opferbrand von dort zurückgekehrt, dann aber todt niedergesunken. Sicher ist, daß die Plataeer den Euchi= das im Tempel der Artemis Eukleia bestattet und ihm hier ein Denkmal gesetzt haben 3). Nach dem Dankopfer übergab Pausanias im Namen

<sup>1)</sup> Herodots unvollständige Berlustangaben ergeben zusammen 759 Mann. Plutarch citirt Meidemos, daß jene 52 Athener nur die Todten der Aeantis sind. Daß in dem erbitterten Rampf gegen die Revanche suchenden Thebaner, in dem deren breihunbert Borkampfer sammtlich fallen (Her. 9, 67), nur 52 Athener geblieben wären, ist undenkbar. Plutarchs Angabe von 1360 Hopliten für den Schlachttag ist wahrscheinlich. Dazu kommen die Heloten, die in den 10000 des Ephoros stecken. Was Herodots Renotaphien betrifft, stimme ich der Schrift über die Malignität zu; in den Gesechten der vorhergehenden Tage muß, abgesehen von der Schlacht, jedes Kontingent Leute verwen haben; möglich freilich, daß die Aegineten ganz verschont geblieben find. Die Beckufte der Perser übertreiben die Griechen maßlos; Herodot läßt außer den Truppen des Artabazos, denen die gesammte Reiterei hinzuzufligen ift, nur 3000 Mann am Ichen; Ephoros begniigt sich mit mehr als 100 000 todten Persern. — 2) Herodots Angabe, Artabazos sei durch die Schnelligkeit seines Marsches der Nachricht der Riederlage zuworgekommen, ist einfach unmöglich. — 3) Plut. Aristid. 20. Rach der Juschrift bei Plutarch ist er in einem Tage zurückgekommen; Plutarch läßt ihm in einem Tage hin und zurlick laufen, was absolut unmöglich, da die Entfernung von Plataeae und Delphi zwölf Deilen beträgt.

und Auftrag der verbündeten Hellenen den Plataeern ihre Stadt und ihr Gebiet zu selbstherrlichem Besitz: "wenn sie ungerecht mit Krieg ilberzogen oder mit Anechtschaft bedroht werden sollten, dann würden die Verbündeten jeder nach seiner Macht für sie eintreten ')." Es war eine feierliche Garantie der Unabhängigseit der Plataeer den Ansprüchen und der Feindseligkeit Thebens gegenüber, es war eine Anechenung der Hingebung und der Ausdauer, welche diese kleine Stadt im Kampse für die Freiheit der Pellenen bewiesen, es war die Peiligung des Bodens, auf dem die Macht des Kerzes niedergeworfen worden war, in dem die sir die Freiheit von Pellas Gefallenen nun ihre Ruhcstätten erhielten. Auf des Aristeides Antrag beschlossen die Strategen des Bundesheeres serner, daß zum Gedächtnis des Sieges alle vier Jahre zu Plataeae "Zeus dem Befreier" geopfert und Wettspiele abgehalten werden sollten, als Danksest der Befreiung, die Eleutherien. Den Gefallenen die Todtenopfer zu bringen, siel den Plataeern zu 1.

## 19. Die Schlacht bei Mytale.

Als König Kerres im Frühling des Jahres 480 v. Chr. mit dem großen Deere über die Brücken des Hellespont ging, als er hier die endlose Menge seiner Trieren, unter diesen 290, die die Griechen Asiens gestellt hatten, musterte, da galt in deren Städten wie auf deren Schiffen sicherlich die Meinung, daß nun auch dem Mutterlande das Geschick bevorstehe, welches sie selbst getrossen, daß Hellas erliegen, daß es von dieser Streitmacht erdrückt werden müsse. Auf der Jöhe des Artemision, in dem Sunde von Salamis sochten die Schiffe der Griechen des Ostens nicht am schlechtesten gegen die Landsleute. Um stieseren Eindruck nuchte der nachhaltige Widerstand des Mutterlandes, die unerwartete Wendung des Feldzuges, der Kückzug des Kerres in den Griechenstädten Asiens machen. Der Beweis war endlich erbrack, daß diese perissche Macht doch nicht unüberwindlich sei. War es mig-

<sup>1)</sup> Thutyd. 2, 71. 72. 74. 3, 68. Plut. Arist, 21. — 2) Thutyd. 3, 38. Plut. 1. c. Auf Plutarchs Angabe hin verbunden mit Diobor 11, 55 angenehmen, daß zu Plataeae weiter beschlossen sei, daß in jedem Jahre Bertreter der Berbilindeten zur Kortletzung des Krieges zusammentreten sollten, daß die Berdinden die Berpflichtung übernommen, behufs dieser Fortletzung des Krieges gegen der Berfer 10 000 Hopliten, 1000 Reiter und 100 Arieren zu stellen, kann ich nuch ber sehr beachtenswerthen Ertinde, die Busolt Lakedaemomer S. 465 fi. daße beigebracht hat, doch nicht entschließen.

lich, auf die Seite der Sieger zu treten, hatte man Aussicht auf Hülfe von Hellas, so war vielleicht der Augenblick nicht mehr fern, Ber= geltung für Alles zu üben, was man hier von den Perfern erfahren. Die Magnahmen, welche Xerres nach seiner Ankunft zu Sardes im Spätherbst traf, die Zusammenhaltung der Flotte den Winter hindurch, die Aufstellung einer Armee von 60000 Mann bei Milet, die Burückhaltung einer zweiten Armee bei Sarbes, die Bemühungen der Perser, den Verkehr zwischen der Küste und Hellas abzuschneiden 1), zeigten sehr deutlich, daß man Angriffe der Hellenen voraussah und fürchtete, und weiter, daß man den Joniern mißtraute. Wie auf den Apkladen die medisch Gesinnten vom Ruder verdrängt wurden, auf der Rüste Thrakiens Olynth und Potibaea sich erhoben, jo erwachten auch in Jonien Trieb und Wille, das Joch der Perser abzuwerfen, am lebhaftesten auf den Inseln Chios und Samos. Aber es war kaum Hoffnung auf Unterstützung einer Bewegung der Jonier Seitens der Berbündeten des Mutterlandes vorhanden.

Athen schob im Frühling des Jahres 479 v. Chr. den The= mistokles bei Seite, um den Landkrieg besto energischer führen zu können. In Sparta beschäftigte man sich nur mit den Fragen, ob es möglich sein werde, den Angriff des Mardonios auf den Isthmos abzuwehren, ob die Perserslotte den Peloponnes beunruhigen oder angreifen werde. Der hellenischen Flotte, welche zeitig im Frühjahr bei Aegina zu= sammenkam, wurde eine lediglich defensive Aufgabe gestellt; sie sollte Bersuche der Perserstotte zur Unterstützung des Mardonios, etwaige Landungsversuche derselben hindern. Zum Angriff auf die Perserslotte, zu weiter aussehenden Unternehmungen waren die 110 Trieren, die die Hellenen dort aufstellten, zu schwach. Das Kommando führte statt des Eurybiades König Leotychidas von Sparta, den man vormals den Aegineten ausgeliefert und im vorigen Jahre zu Hause gelassen hatte (E. 168. 266); die Schiffe der Athener, die etwa die Hälfte der Flotte ausmachten, Xanthippos 2). Da die Inseln Keos, Kythnos, Melos, Seriphos und Siphnos im vorigen Jahre ihre Schiffe zur hellenischen Flotte gestellt, die Schiffe von Naxos und Tenos vor der Shlacht von Salamis zu den Hellenen übergegangen waren, da man am Schlusse des vorigen Feldzugs auch die übrigen Kykladen mit geringen Ausnahmen auf die hellenische Seite gebracht hatte, so war

<sup>1)</sup> Ob. S. 304. Herod. 8, 132. 9, 96. 98. Diodox 11, 38. — 2 DS. 315. 991

man nun auch diesen Inseln Schutz zu gewähren schuldig. Doch bedurste es noch stärkerer Antriebe, Leotuchidas und Kanthippos zu bestimmen, bis nach Delos vorzugehen. Man entsernte sich dadurch noch nicht zu weit von den heimischen Küsten und konnte von hier aus die Bewegungen der seindlichen Flotte, die im Frühjahr bei Samos vereinigt wurde 1), weit besser erkunden und ihre Bewegungen besser überwachen, als von dem ersten Ankerplatz bei Aegina aus. Die Nachrichten von der Küste Asiens besagten, daß die Perserslotte dreisach so start sei als die hellenische, daß zwei starke persische Heere bei Milet und Sardes lagerten 2).

Die Flotte der Perser rührte sich nicht. Dagegen brach Mardonios ungehindert in Attifa ein, die attischen Schiffe mußten von Delos zurück, zur Räumung Attika's zu helfen, die Infel Salamis, wohin beisen Bevölkerung wiederum flüchten mußte, zu beden. Go lange Mardonios' Heer auf dem Boden Attika's stand, konnte er jeden Augenblick, wie Aerres bereits versucht hatte, einen Uebergang auf Flößen, Nachen und Kähnen nach Salamis unternehmen, die abgetakelten attischen Trieren, die hierher übergeführt waren, in Brand steden lassen, das größte Unheil jeder Art unter den Geflüchteten anrichten: die Zahl seines Heeres gestattete ibm, an den verschiedensten Punkten zugleich zu landen, wenn keine Flotte zur Hand war, solchem Beginnen zu wehren. Auch diese Abwesenbeit der attischen Schiffe von Delos benutte die Perserflotte nicht. Man erwartete in Sardes die Erfolge des Mardonios und rechnete mit Zuversicht auf solche. Erst wem diese auch der Jonier Hoffnungen gedämpft, war es Zeit, die Hotte zur Vervollständigung derfelben mitwirken zu lassen 3).

Wir erinnern uns, wie tapfer die Insel Chios während des Aufstandes der Jonier ausgebalten, wie vollständig sie ihre Streitkuft mit hundert Trieren und viertausend Hopliten bei Lade eingesetzt und welche Schläge die Insel danach getroffen batten ). Es waren vierzehn Jahre verflossen, seitdem die Perser nach der Ueberziehung der Insel im Sommer des Jahres 494 v. Chr. den Tvrannen Strattis, der den Dareios vordem an die Donau geleitet, den dann der große Aufstand vertrieben, der Insel wiederum als Perren gesetzt hatten. Während des Winters, der dem Rückzuge des Terres solgte, ging hier aus dem erwachenden Streben, die Inseln, die Rüste Anatoliens vom Jock

<sup>1)</sup> Herob. 8, 130, 132, 9, 96, — 2) Cb. & 304, — 3) Cb. & 326, — 4, Cb. & 54, 61.

Perfer zu befreien, auf die Seite der Hellenen zu treten, eine rschwörung hervor, deren Ziel war, den Tyrannen zu ermorden, die sel zur Erhebung gegen die Perfer aufzurusen. Der Anschlag xde von einem der Theilnehmer verrathen; den Verschworenen gesch, sich durch die Flucht zu retten. Sie waren im Frühjahr Sparta, um hier zu erwirken, daß die hellenische Flotte sich an der ste Asiens zeige; deren Erscheinen werde gelingen lassen, was ihrer rschwörung mißlungen sei, und nicht bloß Chios werde gegen die rser aufstehen. Sie fanden bei der in Sparta vorwaltenden Stimmung i Gehör. Danach gingen sie zu den Strategen der Flotte nach Aegina über, um hier zu erreichen, worum sie sich in Sparta vergebens besiht. Auch hier gelang es nicht; die Strategen thaten, wie Herodot nerkt, als ob es bis Samos so weit sei wie zu den Säulen des rakes; aber die Chier bewirkten doch das Vorgehen nach Delos 1).

Nachdem Pausanias nach langem Zögern mit dem Heere der loponnesier den Isthmos und den Kithaeron überschritten, nachdem attischen Schiffe, der Sorge um die Ihrigen und die Heimath ent= ben, wieder zur Flotte bei Delos gestoßen waren, kamen drei Männer 8 dem Hauptquartier des Feindes, von Samos, nach Delos herüber. i wird in den ersten Tagen des September gewesen sein 2). Xerres tte auf Samos den Theomestor wegen seiner tapferen Thaten in : Schlacht bei Salamis an Stelle des Aeakes zum Fürsten einge= t3). Trot dessen Wachsamkeit, trot der Perserslotte gelang es dem mpon, dem Athenagoras und dem Hegesistratos von Samos, sich n der Insel zu entfernen. Dem Befehlshaber der hellenischen otte, dem Leotychidas, gaben sie sich als Bevollmächtigte des Its von Samos zu erkennen. Die Insel sei bereit, sich gegen die rser zu erheben. Sie beschworen die Strategen bei den gemeinsamen ittern, Samos und die Hellenen Asiens aus der Knechtschaft zu ten: sobald die Flotte sich zeige, würden alle Jonier von den Bern abfallen. Die persische Flotte könne im Hafen von Samos über= cht und mit Unterstützung ber Samier vom Lande her genommen rben 4). Es sei nicht die Absicht, die Hellenen in eine Falle zu ten, sie, die Abgesandten, seien bereit, als Geiseln am Bord der

<sup>1)</sup> Daß Herodors Bemerkung (8, 132) so zu verstehen, hat Nitssch zutreffend ernt. — 2) Die Einleitungen zur Schlacht bei Mykale haben nach Herodors Darung nur sehr kurze Zeit in Anspruch genommen; der Entschluß zur Offensive kann unach erst in dieser Zeit gefaßt worden sein. — 3) Ob. S. 304. — 4) Herod. 9, 90.

Schiffe zu bleiben. Die drei Agenten wußten den Leotychidas zu überzeugen, daß ein von den Samiern gut unterstützter Ueberfall der feindlichen Flotte nicht ohne Aussicht sei. Sollte man eine so starke Hülfe, wie sie die Chier und Samier boten, unbenutt lassen? Die Sorge, was unterdeß in Hellas geschehen könne, die am schwersten auf den Athenern lastete, wurde zurückgebrängt 1); ein glücklicher Schlag in Asien konnte auch auf des Mardonios Heer zurüchvirken. Leotuchidas faßte einen dreisten Entschluß; er sagte dem Degesistratos (d. h. Führer des Heeres): "ich nehme das Vorzeichen deines Namens an." Nachdem die Abgesandten als Vertreter von Samos versichert, daß sich die Samier als eifrige Mittämpfer erweisen würden, wurden sie von den Strategen in die Eidgenossenschaft der Hellenen aufgenommen und leisteten den Bundeseid 2). Lampon und Athenagoras sollten heimlich nach Samos zurücktehren, dort Alles vorzubereiten, Hegesistratos der hellenischen Flotte als Wegweiser dienen. Schon am britten Tage nach dem Lampon und Athenagoras abgegangen, und die Opfer günstig ausgefallen waren, lichtete die hellenische Flotte die Anker, steuerte von Delos gerade auf Samos und ruftete sich, hier angelangt, auf der Höhe der "Binsen" (Ralamoi), dem Heraeon von Samos gegenüber, zum Angriff auf die Perserflotte, die binter dem großen Damm des Hafens der Stadt Samos lag 3).

Die Erscheinung der hellenischen Flotte in den Gewässern Anatoliens erschreckte die persischen Admirale Artanntes und Ithanitres. Solche Kühnheit hatten sie wohl kaum erwartet. Sie sürchteten die Kämpser von Salamis. Freilich versügten sie über 300 Trieren — den Ueberrest der 690 Schiffe, welche die Insel Anpros und die Küsten Kleinasiens im vorigen Frühjahr zur großen Flotte gestellt (die Schiffe der Phoeniter und wohl auch die der Aegupter waren entslassen worden, S. 304) —, aber wenn auch nur die kleinere Hälfte des gegenwärtigen Bestandes der Flotte den Inseln und Städten der Griechen in Asien angehörte i), war diese zuverlässig, boten die persischen Seesoldaten am Bord dersetben ausreichende Gewähr, daß die Flotte ihre Schuldigkeit thun würde? Die Admirale mißtrauten den griechischen Schiffen

<sup>1)</sup> Herod. 9, 101. Herodots Erzählung ist hier zweisellos zuverlässig; er solgt der Tradition von Samos und von Athen. — 2) Herod. 9, 91. Diod. 11, 34. — 3) Bd. 6, 311. 516. — 4) Die Kyprier, Kilikier, Pamphylier, Lykier, Karer hatten Frlihjahr 480 vierhundert Trieren, alle Griechenstädte zusammen 290 gestellt (S. 205). Daß sich Schisse der Neoler bei der persischen Flotte befanden, sagt Diodor (11, 36) ausdrücklich, ebenso Herodot 9, 106.

nd sie mißtrauten den Samiern. Was auf Chios geplant worden ex, wußten sie, von dem, was auf Samos vorgegangen war, hatten e vielleicht Kunde, jeden Falls Vermuthungen und Argwohn. Sie agten nicht, mit einer Flotte zu schlagen, deren Halbscheid mitten in er Schlacht zum Feinde übergehen könnte. Es hieß freilich Samos, ie Inseln der Küste aufgeben, wenn man zurückging; aber es schien richtiger, eine Niederlage, welche die Jonier ermuthigen mußte, zu ermeiden, als die Inseln für den Augenblick preiszugeben. Artanntes eschloß, Samos vor Ankunft der hellenischen Flotte zu verlassen, nach em Busen von Wilet hinüber zu gehen und die Flotte unter den Schutz es starken Landheeres, das an dessen Westade lagerte, zu stellen.

Dit diesem Ausweichen war den Hellenen der mit den Samiern erabredete Ueberfall der Perferflotte vereitelt. Freilich gab das Auseichen der Flotte die Inseln frei. Aber was war damit gewonnen, enn die Perser diese im Spätherbst mit ihrer Flotte wieder ein= ehmen konnten? Die Strategen der Hellenen hatten nur einen Hand= reich im Sinn gehabt und waren nun geneigt, heimzukehren; es war och fraglich, wie die Dinge in Hellas gegangen seien, und die Beraniß, daß Mardonios die Oberhand gewonnen haben könnte, war icht abzuweisen 1). Indeß man war an der Küste Asiens, die Perserotte wollte nicht schlagen, sollte man nicht eine Bewegung gegen ben vellespont machen, die viel wuchtiger als der Gewinn von Samos uf die Perser in Hellas drücken konnte? Nach längerer Unschlüssigkeit egte ein anderer Entschluß, der kühnere Entschluß: der seindlichen Flotte n bie Rüfte zu folgen 2). Die Gegner waren zaghafter, als die Stragen der Hellenen und ihre Berather und Antreiber von Samos ange= ommen. Die feindlichen Schiffe waren unter dem Südgehänge des My-1seberges weit aufs Land hinauf gezogen worden und mit einem Verhau m Balten und Steinen sammt einer Reihe von Sturmpfählen um= ben. Das Landheer des Tigranes war zur Stelle. Freilich waren es ur Kontingente unterworfener Völker, die Mannschaften der Perser Wit waren mit dem Mardonios in Hellas oder mit dem Könige in iardes; aber die Seesoldaten der Flotte, welche Mardontes besehligte 5. 304), bestanden doch aus Persern und Medern und brachten dem veere des Tigranes nicht nur Berstärkung an Mannschaft, sondern uch an Muth und Zuverlässigkeit. In dieser Verfassung gedachten die

<sup>1)</sup> Herod. 9, 101. — 2) Herod. 9, 98. Solche Zögerung hat jeden Falls uttgefunden, da die Griechen die Berschanzung der Perser auf Mykale sertig sanden.

persischen Führer zu erwarten, ob die Hellenen wagen würden, Angesichts solcher Streitmacht zu landen. Wagten sie es, so sollte das Heer, vor der Verschanzung aufgestellt, sie ins Weer werfen. Für den schlimmsten Fall bot die Verschanzung sichere Zuflucht. Die Samier der Flotte, denen Tigranes und die Admirale am wenigsten trauten, wurden entwaffnet; die Milesier, die gleichfalls verdächtig waren, aus dem Lager entfernt. Sie sollten die Höhe des Verges Winkale besetzt halten.

Leotnchidas faßte einen überaus fühnen Gedanken. Das ängstliche Zurückweichen der persischen Admirale, ihre sichtbare Besorgnif vor den Griechen ihrer Flotte erfüllten ihn mit Zuversicht. Nach diesem Verhalten glaubte er auf die Mitwirkung der Landsleute im persischen Lager unbedingt zählen zu können. Er zeigte sich hier eben so dreist als Pausanias in Boeotien verzagt. Es war kein geringes Ziel für Sparta, dem Tage von Salamis einen Sieg in Asien an die Seite zu stellen, für Leotuchidas, seine herabgedrückte Stellung daheim zu wenden, es dem in Sparta hoch bewunderten Themistokles gleich zu thun. Angesichts einer vielfach überlegenen Macht wollte er die Landung erzwingen und, sobald dies gelungen, mit den Persern schlagen — obwohl ihm dazu nur die Hopliten seiner Trieren, d. h. 3000 Lanzen und was etwa von den Ruderern bewaffnet werden konnte, insgesammt höchstens 10000 Streiter, zu Gebote ftanden. Gin verwegenerer Versuch war niemals gemacht worden. Für Xanthippos, der den Themistokles aus der Leitung des Krieges gedrängt, damit nicht in Usien geschlagen werde, war es ein eigenes Geschick, nun selbst an der Rüste Asiens die Athener in den Kampf zu führen. "Es galt," jagt Herodot, "den Kampf um die Inseln und den Hellespont 1)."

In den letzten Tagen des September 2) des Jahres 479 v. Chr. näherten sich die Schiffe der Hellenen der Stellung der Perfer unter dem Berge Mykale. Man sah das seindliche Heer unweit des Users vor einer großen Verschanzung auf dem Südabhange des Mykale in Schlachtordnung aufgestellt. Als num die Flotte ihre Linie gegen das Ufer sormirte, ging Leotnschidas mit dem Admiralschiff so nahe als möglich an den Strand und ließ dasselbe die ganze seindliche Stellung entlang steuern. Während dieser Fahrt mußte sein Herold rusen: "Jonische Männer, so viele von euch mich hören können, merket was ich sage. Wenn wir handgemein werden, gedenkt vor allem der Freisch sage.

<sup>1)</sup> Herod. 9, 102. — 2) Db. S. 333 N. 2.

heit, dann aber des Feldgeschrei's, welches Hebe ist. Sagt dies auch denen, welche mich nicht hören können." Die Führer der Verser gesstatteten den hellenischen Schissen heranzukommen und ihre Landungssbrücken auszuwersen. Sie begnügten sich, ihre eigenen Truppen die Schilde als Brustwehr vor der Schlachtlinie auspslanzen zu lassen. Es war Mittag geworden, als die Hopliten am Strande waren 1) und Leotychidas seine kleine Schaar keck zum Angriff ordnete. Aus dem rechten Flügel standen die Spartaner, die Aegineten und Megarer, im Centrum die Korinther, Sikyonier und Troezener, auf dem linken Flügel die Athener. Leotychidas gab eben das Zeichen zum Angriff, als sich auf einmal das Gerücht verbreitete oder verbreitet wurde 2), Wardonios sei in Hellas geschlagen; — vielleicht durch das erste glückliche Gesecht in Boeotien, in dem Masistios den Tod gesunden, veranlaßt. Mit erhöhtem Muthe eilten die Hopliten ins Gesecht.

Leotychidas fand im Vorrücken, daß die Stellung des Feindes auf dem Berghang ihm gegenüber durch einen Gießbach (wohl den Gaeson) vor der Front gedeckt sei, er führte seinen Flügel weiter rechts, um besseres Terrain zum Angriff zu gewinnen. Das Centrum und die Athener, welche einen weniger behinderten Zugang zum Feinde vor sich hatten, gingen unbeirrt durch diese Bewegung vorwärts und waren schon lange im Gefecht, als Leotychidas noch marschirte. Sie kamen rasch durch den Pfeilregen. Die Brustwehr der Schilde hemmte den Angriff; die Perser leisteten hartnäckigen Widerstand. Die Athener wußten von Marathon her, wie dieser Feind zu bestehen sei, und riefen einander zu, daß sie die Schlacht entscheiden müßten und nicht die Lakedaemonier. Sie drangen eifrig an. Die Brustwehr wurde niedergeworfen und durchbrochen. Dicht geschlossen rückten Athener und Sityonier weiter vor, der Feind hielt Stand; Perilaos, der Strateg der Sityonier, und viele Athener fielen. Endlich gewannen die Athener das Uebergewicht, ihr Andrang wurde so mächtig, daß die Feinde in die Berschanzung zurückgingen. Nun folgten die Athener mit solcher Schnelligkeit, daß sie mit den Weichenden zugleich innerhalb der Berschanzung waren. Unmittelbar nach den Athenern drangen die Giky= onier, die Korinther und Troezener ein. Sobald die entwaffneten Samier die Hellenen innerhalb des Walles sahen, warfen sie sich auf die Perser. Ihrem Beispiele folgten die bewehrten Kontingente der übrigen Jonier und Aeoler. Das rasche Eindringen der Hellenen in

<sup>1)</sup> Herod. 9, 102. — 2) Diodor 11, 35.

die Palissaden und die Umwallung, die plötzliche Schilderhebung der Jonier machten es den Führern der Perfer unmöglich, ihre Truppen wieder zu ordnen, obwohl sie Alles daran setzten. Nur die Mannschaften der Perfer selbst, in kleine Haufen zusammengeballt, setzten die Gegenwehr auf dem Boden der Verschanzung fort. Tigranes und Mardontes fanden in diesem Kampfe den Tod. Noch fochten die Haufen der Perser, als Leotychidas mit dem rechten Flügel herankam und mit dessen frischer Kraft den letzten Widerstand brach. Die Höbe des Mykale brachte den fliehenden Perfern statt Schutz neues Verderben. Die Milesier, welche hierher postirt waren, hielten die Wege, welche auf den Kamm führten, besetzt und hieben die Flüchtigen nieder. Hier von den Milesiern aufgehalten, von der anderen Seite von den Hellenen zur Höhe des Minkale empor verfolgt 1), verloren die Perfer Doch folgten die Hellenen nicht über den Gipfel des Minkale hinaus. Sie brachten die Beute aus dem Lager an den Strand hinab und steckten dann die Gezelte, die Sturmpfähle, das Balkenwerk der Verschanzung sammt allen darin befindlichen Schiffen in Brand. Es war der Rest jener stolzen Flotte, welche der König vor achtzehn Monaten bei Doriskos gemustert hatte. Die Kriegsmarine der Perser war tödtlich getroffen, die beste Waffe gegen Hellas ihnen entrissen. Masistes, der Bruder des Xerres, der sich beim Heere befand, Artanntes und Ithamitres, die Befehlshaber der Flotte, führten die Trümmer des Heeres und der Flottenmannschaft nach Sarbes, wo sich der König selbst mit dem Heer der Reserve befand. Die Griechen übertreiben wohl ftark, wenn sie behaupten, daß vierzigtausend ihrer Gegner bei Mykale den Tod gefunden 2).

"Jonien war zum zweiten Male von den Perfern abgefallen,"
sagt Herodot. So war es in der That. Die Schlacht von Lade,
durch welche die Verser vor nunmehr siedzehn Jahren am Süduser der Bucht von Milet die Jonier niedergeworfen, war ihnen durch die Schlacht am Nordgestade derselben Bucht vergolten. Und Hellas,
dessen Rettung das Jahr zuvor an einem Faden gehangen, dessen Streiter jetzt eben in Boeotien wiederum hart am Unterliegen gewesen waren, hatte den mächtigen Gegner auf seinem Boden angegriffen, hier sein Heer geschlagen, seine Flotte vernichtet. Diesen gewaltigen Umsschwung, diesen wunderbaren Erfolg hatte Hellas den Landsleuten zu

<sup>1)</sup> Diod. 11, 36. — 2) Herod. 9, 106. Nach Ktestas (Pers. Ecl. 26) verstoren die Perser bei Salamis und in allen übrigen Kämpfen zusammen 120 000 Mann.

verdanken, die es selbstsüchtig und kurzsichtig damals im Stich gelassen. Diese Jonier hatten die hellenische Flotte hinüber genöthigt, Agenten wußten, was sie versprachen, als sie den Spartanern, dem Leotychidas die Hülfe von Chios und Samos, die Hülfe ganz Joniens in Aussicht stellten. Ohne die Bereitschaft, ohne die Vorbereitungen zum Abfall auf Chios und Samos, ohne die Waffenerhebung der Samier, der Milesier, der übrigen Jonier und Aeoler im Lager der Berser während der Schlacht wäre der kühne Entschluß des Leotychidas, die ungestüme Bravour des Xanthippos und der attischen Hopliten, denen diesmal der Siegespreis nicht vorenthalten werden konnte, nicht zum Ziele gelangt. Mit dem Siege von Mykale waren Samos und Chios vorerst ihre eigenen Herren; ob ihre Tyrannen im Lager der Berser gewesen ober nicht, sie waren verschwunden. · Aber was sollte aus Milet und den Städten an der Kufte werden, deren Mannschaften boch ebenfalls zu dem unerwartetsten aller Erfolge, der eben erfochten war, beigetragen hatten? Leotychidas gedachte mit Recht, sein Glück auf dem Festlande auf keine weitere Probe zu stellen; Xerres konnte mit dem Heere von Sardes in wenigen Tagen an der Rüste sein 1); er ließ die Schiffe wieder besteigen und führte die Flotte nach Samos zurück.

Hier auf Samos hielt Leotychidas mit den Strategen und Bertretern der Jonier Rath über die Zukunft Joniens. Man hatte doch sehr ernstliche Verpflichtungen gegen die Jonier. Nicht nur die der Dankbarkeit für die Nöthigung nach Asien und für den Erfolg bei Leotychidas selbst hatte sie ausdrücklich zum Abfall von Mytale. Bersien aufgefordert. Er selbst und die Strategen aus dem Beloponnes waren der Meinung, daß es sehr schwer sein werde, die Inseln an der Küste, unmöglich, die Städte auf dem Festlande gegen die Perser Stets in Jonien zu lagern sei ein Wagniß und eine zu schützen. Last, die die verbündeten Hellenen nicht auf sich nehmen könnten. Andrer Seits war es, nachdem man so weit gegangen, doch dem Berrathe ziemlich nahe, die Städte der Jonier, die sich eben von den Schlägen, die ihnen die Perser vor fünfzehn Jahren beigebracht, zu erholen begonnen hatten, diesen einfach wieder preiszugeben. Ihr Besitz ließ zudem den Persern doch immer wieder eine ansehnliche Kriegsmarine erwachsen, wenn die Trieren der Städte auch im Augenblick meist vernichtet waren; und es war gewiß, daß mit der Seemacht dann auch

<sup>1)</sup> Ephoros bei Diodor 11, 36.

die Inseln den Persern wieder unterthan werden würden. Die Peloponnesier gaben ihr Botum dahin ab, daß sich die Jonier zur Ans: wanderung in Masse entschließen müßten; sie sollten nach Hellas herüberkommen, wo alle Hafenstädte, welche es mit den Bersern gehalten — die Niederlage und der Tod des Mardonios waren nunmehr bekannt —, von ihren Bewohnern geräumt und ihnen übergeben werden sollten; also etwa die der Thessaler, Malier und Boeoter. würden sie sicher wohnen können. Wie könne man sie anders gegen die Perfer schützen, die es alsbald nicht an Anstrengungen fehlen laffen würden, die Küstenstädte wieder zu unterjochen? Die Athener wider setzteit sich solchem Beschluß. Ihnen schien es, daß man diese alten und berühmten Städte den Perfern nicht überlassen durfe, daß man ihre Marine gegen die Perfer benutzen muffe, und die Last, sie gegen die Perser zu schützen, dünkte ihnen für Athen nicht zu drückend. Sie wollten nicht, daß die Früchte des eben erfochtenen Sieges wieder verloren gingen, und legten Verwahrung gegen das Votum der Peloponnesier ein: "die Städte der Jonier seien Pflanzungen Athens, es stehe den Beloponnesiern nicht zu, über attische Kolonieen Beschlüsse zu fassen." Man verständigte sich endlich über einen mittleren Weg und beschloß, Samos, Chios und Lesbos, Lemnos und Imbros nebst allen übrigen Inseln, deren Mannschaft mit den Hellenen am Mykale gekämpft oder gegenwärtig sich den Hellenen als Mitkampfer anschloß, in das Bündniß der Hellenen aufzunehmen. Ihre Vertreter schwuren, dem selben beständig treu zu bleiben. Die Städte des Festlandes wurden nicht aufgenommen. Sie blieben ihrem Schickale überlassen und waren bennnach zunächst auf die Unterstützung ihrer Landsleute von den Inseln oder auf llebersiedlung auf diese angewiesen 1).

Die Abweichung der Ansichten, die sich im Rathe zu Samos kundgegeben, machte sich bei der Fortführung der Operationen noch entschiedener geltend. Mit den Trieren, welche die Inseln noch ausbringen konnten, vereinigt, stenerte Leotuchidas nach dem Hellespont. Es hans delte sich darum, die Meerenge zu gewinnen, dem Rückmarsch des Uebersrestes des Mardonios den Uebergang zu verlegen. Beim Umsegeln des Lorgebirges Lekton (an der Nordseite des Busens von Abranntteion) durch Gegenwind aufgehalten, kam die Flotte später in

<sup>1)</sup> Herod. !), 106. Daß Herodots Angaben hier gegen Ephoros (Diod. 11, 37) mill Platz behaupten müssen, bedarf keiner Erörterung. Die Aeoler treten naturgemäßter Ephoros von Kome mehr in den Bordergrund als bei Herodot. Ueber Lemmos min Indus Kirchhoff Delischer Bund Hermes 11 S. 16.

die Meerenge, als man erwartet. Die vorgerückte Jahreszeit bewog den Leotychidas und die Strategen der Peloponnesier heim zu segeln 1). Für die Athener lagen die Dinge doch anders. Themistokles hatte doch nicht ganz vergebens im vorigen Jahre darauf gedrungen, den Persern den Hellespont zu nehmen und ihnen damit die Berbindung mit Europa abzuschneiden. Ihr gesammter Besitz im Westen bis zum Olympos hin war hinfällig, wenn ihnen, nachdem sie die Flotte ver-Loren, auch die beiden Meerengen entrissen wurden. Die Athener kannten die Bedeutung des Hellespont, seitdem sie vor nunmehr bereits hun= dertdreißig Jahren Sigeion gewonnen und besetzt, nachdem der ältere Miltiades am Hellespont, auf dem Chersones sein Fürstenthum gegründet. Dies Fürstenthum hatte dessen gleichnamiger Neffe vor funf= zehn Jahren Athen übereignet. Die Meerenge mußte den Persern entrissen, wenigstens deren Brückenkopf auf dem Ufer Europa's, Seftos, ihnen genommen werden. Es handelte sich weiter darum, die Städte am Hellespont gegen die Perfer in die Waffen zu bringen, die sich bereits zwei Mal (512 und 499 v. Chr.) gegen deren Herrschaft er= hoben; es handelte sich endlich darum, mit dem Chersones eine Be= sitzung der Athener, die Städte, die attische Kolonisten bier erbaut 2), den Barbaren zu entwinden, für Attika zurück zu gewinnen. Kanthippos gegen seine ursprüngliche Absicht und wider Willen dazu gekommen, an der Küste Asiens zu kämpfen, so hatte er jetzt den Gedanken des Themistokles auszuführen: das Land wieder zu er= obern, das Miltiades nicht nach des Xanthippos Wunsch den Athenern geschenft hatte, wegen bessen angeblicher Mißregierung er gegen den Miltiades die Todesstrafe zu verhängen beantragt hatte, das Land des Mannes, den er durch seine zweite Anklage dann wirklich zu Tode gebracht hatte. Daß er trot alle dem sich dem Entschluß nicht versagte, die Pläne seiner Gegner auszuführen, als ihn die Verkettung der Umstände, die Kriegslage darauf hinwies, daß er sie ernsthaft durch= aufechten entschlossen war, macht die weitaus bessere Seite seines Berhaltens und seiner Thaten aus. "Die Athener," sagt Herodot, "wollten

<sup>1)</sup> Thukyd. 1, 89. Herodot sagt (9, 106. 114), Leotychidas sei nach dem Hellespont gesegelt, um die Brilden zu zerstören, die er noch stehen geglaubt, und da er sie nicht mehr gesunden, nach Hause gesegelt. Dieser Glaube ist doch unmöglich, da nach Herodots eigener Angabe die Brilden bereits im Herbste des vorigen Jahres zerrissen waren. Daß sie 479 wieder aufgesahren worden, sagt er nirgend; es hätte dies auch nicht nur keinen ersichtlichen Zweck gehabt, sondern wäre widersumig gewesen, da man die Flotte nicht hierher legen wollte. — 2) Bd. 6, 532. 533.

versuchen, sich des Chersones zu bemächtigen. Sie gingen von Abpdos nach Sestos hinüber und begannen die Belagerung von Sestos,
des stärksten Plazes des Chersones." Thukydides bekont die Hülke
der aufgestandenen Griechen: "Die Athener und die Bundesgenossen
von Jonien und dem Hellespont, welche bereits vom Könige abgesallen
waren, blieben, als Leotychidas und die Verbündeten vom Peloponnes
heimkehrten, und belagerten Sestos 1)."

In Boeotien war es inzwischen unter den Siegern über den Mardonios zum Zwist darüber gekommen, wer in der Schlacht das Beste gethan. Die Spartaner verlangten den Preis, da sie die gefährlichsten Schaaren des Feindes überwunden. Die Athener forderten gleichfalls den ersten Preis. Sie konnten sagen, daß die Spartaner zwar Ein Treffen, sie aber das andere gewonnen hätten, daß die Spartaner der Reiterei nichts hätten anhaben können, daß die entscheibenbe Aftion die Erstürmung der Befestigung gewesen sei, von welcher die Spartaner zurückgetrieben worden wären. Diese Erstürmung allein habe die Niederlage des Feindes, der sich sonst bald wieder geordnet hätte, bewirkt; somit seien sie es, welche die Meber vernichtet hätten. Der Sieg war jeden Falls nur durch die unerschütterliche Haltung der Athener in den einleitenden Gefechten, den ängstlichen, schwankenden Schritten des Pausanias gegenüber, möglich geworden, und der moralische Preis gebührte ihnen sicher. Da die Lakedaemonier den Athenern ferner nicht zugestehen wollten, ein Siegeszeichen auf dem Schlachtfelde zu errichten, erhitzte man sich, nach Plutarchs Angabe, so stark, daß die Sieger nahe daran gewesen wären, die Waffen gegen einander zu erheben. Theogeiton, einer der Strategen Megara's, trug, um den Streit zu schlichten, darauf an, weder den Athenern noch den Spartanern den ersten Preis zu ertheilen; worauf einer der Strategen Korinths, Rleofritos, vorschlug, denselben den Plataeern zuzuerkennen. Aristeides bewog die attischen Strategen, namentlich den Leofrates und Dipronides, nachzugeben und erklärte sich nunmehr Namens der Athener für den Vorschlag des Kleokritos. Hierauf entschloß sich auch Panse nias und nach ihm die Strategen der anderen Kontingente, dem Antrage des Kleokritos beizutreten. Siegeszeichen errichteten dann Spartaner und Athener jeder für seinen Sieg 2). Das der Spartaner stand

<sup>1)</sup> Herod. 9, 114. 115. Thulyd. 1, 89. — 2) So Plutarch Aristid. **22.** Pausanias (9, 2, 6) sah nur noch ein Tropaeon, und zwar 15 Stadien von der Stadt. Busolt Lakebaemonier S. 459 ff.

in der Nähe des Demetertempels gerade da, wo sich die Perser zur Flucht gewendet hatten, und ein Denkstein am Wege von den Eichenhäuptern nach Theben bezeichnete die Stelle, an der Wardonios gefallen war 1).

Unter den Gemeinwesen, welche den Herolden des Xerres zuerst und am bereitwilligsten Erbe und Wasser gegeben, war Theben. Vorort des boeotischen Bundes hatte Theben die Haltung der übrigen Städte Boeotiens mit Ausnahme Thespiae's und Plataeae's bestimmt. Seit des Leonidas Fall hatte es Theben offen und eifrig mit den Perfern gehalten, sich dem großen Könige auf das Engste angeschlossen; Hopliten und Reiter Boeotiens hatten bei Plataeae am hartnäckigsten für Persien gestritten. Paufanias faßte mit dem Rathe der Strategen den sehr verständigen Beschluß, nicht die gesammte Gemeinde Thebens, nur die herrschende Partei für dies Verhalten der Stadt verantwortlich zu machen, damit zugleich diese zu stürzen und die Gegenpartei, d. h. die hellenische, aus Ruder zu bringen (S. 233). Die Auslieferung ber medisch Gesinnten sollte von Theben gefordert werden. die Auslieferung verweigert, so sollte die Stadt belagert, genommen und mit ihren Bewohnern dem delphischen Gott zu Eigen gegeben werden, wie der Rath der Verbündeten beim Heranzuge des Xerres auf dem Jsthmos beschlossen hatte (S. 227).

Um elften Tage nach der Schlacht erschien das hellenische Heer vor den Mauern von Theben. Trotz des gewaltigen Umschwungs, trot des Erliegens der Perser, der starken Verluste, welche Thebens Streitkräfte bei Plataeae erlitten (S. 353), trotz des augenscheinlichen Hereinbrechens der schwersten Folgen ihrer Politik, war die bisher in Theben vorwaltende Partei noch stark genug, das Regiment zu behaupten, die Auslieferung verweigern zu lassen. Freilich handelte es sich für sie um Leben und Tod. Das Gebiet der Stadt wurde verwüstet, die Stadt eingeschlossen, die Belagerung begonnen. Die Mauern waren start und fest, die Magazine des Mardonios gewährten sehr aus= reichende Lebensmittel. Aber je länger die Belagerung währte, um so weniger konnte die herrschende Partei die Hoffnung bewahren, die Stadtbevölkerung in Gehorsam zu halten. Hatte sie doch selbst in der Schlacht sicherlich eine ansehnliche Zahl eifriger und tüchtiger Partei= genossen verloren: wie wollte man die Gegner, die gesammte Bevölkerung der Stadt dazu bringen, dazu zwingen, das Leußerste über sich zu

<sup>1)</sup> Herod. 9, 84. Pausan. 9, 2, 2.

Dunder, Gefdichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aufl.

Gunften einer Partei ergeben zu lassen, deren Politik vollständig gescheitert war. Hülfe und Entsatz waren doch höchstens aus Asien zu erwarten, und Asien war sehr weit. Nachdem die Einschließung zwanzig Tage gewährt, erklärten die Häupter der Oligarchen, Attaginos und Timegenidas, ihre Bereitschaft, in Unterhandlung mit den Belagerern zu treten. Sie meinten die Hellenen abkaufen zu können. Hatte die Flotte der Hellenen im vorigen Jahre von den Kufladen, die es mit den Persern gehalten, Kontributionen für die Kriegstaffe der Verbündeten erhoben, so begnügten sich vielleicht auch jest die Führer des Heeres mit einer starken Zahlung. Aber Pausanias wies das Geld zurück und beharrte auf der Auslieferung. Sie wurde Seitens der Stadt zugestanden. Dem Attaginos gelang es, noch vor Vollziehung des Vertrags aus der Stadt zu entkommen. wurden Timegenidas, die Söhne des Attaginos und Alle, welche nich sonst durch ihren Eifer für Persien ausgezeichnet hatten, dem Pausanics Mit Ausnahme der Söhne des Attaginos, welche iiberantwortet. Paufanias frei ließ: "da die Kinder an den Bergehen der Bäter keine Schuld hätten," wurden die Ausgelieferten, die vergebens gehofft hatten, ihr Leben noch erkaufen zu können, nach dem Isthmos geführt und hier sämmtlich hingerichtet, wie sie verdient. Aufathmend ruft Pindar aus: "Die schweren Sorgen sind gelöst, ein Gott hat uns den Stein des Tantalos vom Haupte abgewendet 1)!" Die herrschende Stellung, welche Theben an der Spitze der boeotischen Städte eingenommen hatte, war gebrochen; nicht nur Plataeae und Thespiae, die aus den Ruinen wieder erstanden, auch die übrigen Orte Boeotiens waren ber Vorortschaft Thebens ledig 2).

Die Tropheen, welche den Perfern bei Plataeae abgenommen waren, blieben den Staaten, deren Mannschaft sie erobert. Den goldenen Panzer des Masistios, einen Säbel des Mardonios (300 Golddareiken d. h. ein babylonisches Silbertalent an Werth) und einen silberfüßigen Sessel desselben, die sie in dessen Zelt in der Verschanzung genommen, weihten die Athener ihrer Göttin in das Erechtheion 3). In den delphischen

<sup>1)</sup> Isthm. 8, 18—21. — 2) Die Ausschung des boedischen Bundes ergiekt sich aus den nachmaligen Versuchen der Spartaner, Theben die Vormacht wieder zu schaffen. — 3) Demosth. in Timocrat. p. 741. Pausan. 1, 27, 1. Den Zweisel des Pausanias an der Aechtheit des Sädels unternehme ich nicht zu widerlegen; in des Mardonios Zelt konnte sich jedoch wohl ein zweiter Sädel desselben vorsinden. Das der Sessel der des Kerres gewesen sein soll (Harpocrat. Apyropónous diapos), stamm aus der Sage, daß Kerres dem Mardonios sein Zelt zurückgelassen habe; Her. 9, 82.

Tempel weihten sie eroberte Schilde mit der Inschrift: "Von den Medern und den Thebanern, als sie gegen Hellas kämpften 1)." Tegeaten weihten eine kunstvoll gearbeitete eherne Krippe, die sie in den Gezelten des Mardonios erbeutet, in ihren Tempel der Athena Alea 2). Von der gesammten Beute der Schlacht: Waffen, Geräthe, Schmuck, Gold, Silber, Weiber und Stlaven sammt den Pferden, den Kameelen, dem Schlachtvieh, wurde der Zehnte des Ertrags nach altem Brauche für die Götter ausgesondert; ein zweites Zehnttheil erhielt Pausanias als Antheil des Befehlshabers. Von dem verbleibenden Reste wurde weiter den Platacern für den Preis der Tapferkeit, der ihnen zuerkannt war, ein Ehrentheil ausgesondert. Es war ein Werth von 80 Talenten (125 000 Thlrn.). Das Uebrige wurde unter sämmtliche Staaten, welche Streiter zum Heere gestellt, nach Maßgabe der An= zahl berfelben aufgetheilt 3). Das den Göttern bestimmte Zehntel wurde nach Beschluß der Verbiindeten dem Zeus von Olympia, dem Boseidon auf dem Isthmos und dem Apollon von Delphi zugeeignet. Dem Poseidon wurde aus seinem Theile dort eine eherne Statue von sieben Ellen Höhe errichtet; die gleichfalls eherne Statue des Zeus für Olympia auszuführen, wurde dem Anaxagoras von Aegina über= Sie erhielt eine Höhe von zehn Ellen und ihren Platz in der Altis; auf dem Fußgestell wurden die Namen der Staaten ein= gegraben, deren Streiter den Sieg von Plataeae errungen hatten 1). Der delphische Gott empfing einen goldenen Dreifuß auf einem über sechszehn Fuß hohen Gestell von Erz, das aus drei sich emporrichten= den in einander geringelten Schlangen, deren Röpfe, die Rachen aufsperrend, sich nach drei Seiten hin wenden, gebildet war. geschenk wurde unmittelbar vor dem neuen Tempel neben dem großen Altar aufgestellt 5). Paufanias ließ auf dem Gestell die Verse eingraben: "Oberfeldherr der Hellenen weihte Pausanias dem Phoebos dies Denkmal, nachdem er das Heer der Meder vernichtet." Die Behörden Spar= ta's ließen — wie es heißt, auf eine Klage der Plataeer bei den Am= phittionen — alsbald diese Verse tilgen und an deren Stelle die Worte: "Dem Gott Apollon stellten dies Weihgeschenk von den Wedern" ein= graben. Diesem Eingange folgten die Namen sämmtlicher Gemeinwesen, beren Streiter bei Plataeae gefochten hatten. Auf den Windungen ber Schlangen des Gestells, das uns erhalten ist, lesen wir in Buch=

<sup>1)</sup> Aeschin. in Ctesiph. 116. Pausan. 10, 19, 4. Bgl. ob. S. 144 N. 3. — 2) Bb. 6, 406. — 3) Diob. 11, 33. — 4) Herod. 9, 81. Pausan. 5, 23, 1. 2. 3. Plut. Malign. 42. — 5) Herod. 9, 81.

staben von etwa einem Zoll Höhe die Namen dieser ein und dreißig Staaten in ein und dreißig (jenen Eingang ungerechnet) unter einander stehenden Zeilen, in derselben Folge, in welcher sie auch auf die Basis der nach Olympia geweihten Zeusstatue gegraben waren 1). Voran stehen die Lakedaemonier; die Athener und Korinther folgen, diesen die Tegeaten, die Sikponier, die Aegineten, die Megarer, die Epidaurier, die Orchemenier, die Phliusier, die Troezener, die Hermioneer, die Tirpnthier, die Plataeer, die Thespier, die Minkenacer; dann werden die Gretrier, die Chalkidier und Stureer (von Euboea), die Eleer, die Potidaeer, die Lenkadier, die Anaktorier, zuletzt die Ambrakioten und die Lepreaten genannt. Die siebzehnte bis zwanzigste, die acht und neun und zwanzigste Stelle haben die Inseln Reos, Welos, Tenos, Naros, Krthnos und Seriphos erhalten. Die Phokier sind nicht erwähnt, weil sie nicht auf dem Schlachtfeld mitfochten und ein anderer Theil der Pholier dem Mardonios Streiter gestellt hatte (S. 321. 329); dagegen sind die Eleer, wohl durch Gunst der Spartaner, genannt, obgleich ihr Kontingent zu spät kam, wie das der Mantineer, die nicht genannt jind (S. 342).

Die in der Schlacht Gefallenen waren vor den Thoren Plataeae's Die Spartaner hatten ihre Tobten in drei Grabbestattet worden. stätten, deren eine den Spartiaten, die zweite den Periveken, die britte den Heloten gehörte, geborgen 2); die der Athener trug die Inschrift: "Der Perser Heer vernichtend, wehrten die Kinder Athens dem Baterlande schwer lastende Anechtschaft ab 3)." Dann folgten die Gräber der Tegeaten, der Megarer, der übrigen Gefallenen. Ihnen allen brachten bie Plataeer, wie sie cs auf sich genommen, jährlich Erstlinge der Früchte und was soust den Todten gebührt 4), und am sechszehnten Maemakte rion das Todtenopfer. Mit Tagesanbruch riefen die Trompeten zum Ausrücken; die Bürger zogen hinaus zu den Gräbern. wurde der schwarze Stier geführt, Wagen, mit Kränzen und Myrten zweigen gefüllt, folgten, die Söhne der Bürger trugen Wein- md Milchtrüge und Salbengefäße; kein Sklave durfte bei dieser Feier Dienste leisten. Dann fam der Archon Plataeae's im Purpurgemande,

<sup>1)</sup> Thutyd. 1, 132. 3, 57. Ps.-Demosth. in Neaeram p. 1378. Panian. 5, 23, 1. 10, 13, 9. Nach Thutydides (1, 132) und Nepos (Paus. 1) muß die Aenderung wohl vor 476 erfolgt sein. O. Frick Jahns Jahrb. Supplem. 3 S. 457 st. Kirchhoff Studien 3 S. 144. — 2) So ist Herodot (9, 85) doch zu verstehen. Pausanias (9, 2, 5) sah nur die Gräber der Spartaner und Athener und ein gemeinsames Grabmal sür die Uedrigen. — 3) Simonial. fragm. 102 Bergk 2. — 4) Thutyd. 3, 58.

bewahrt wurde, in den Händen. Bei den Gräbern angekommen, schöpfte er aus der Quelle, wusch die Grabsäulen und salbte sie, tödtete den Stier vor dem Opferfener und betete zum unterirdischen Zeus, zum unterirdischen Hermes und rief die Tapfern, welche für Hellas gestorben, zum Mahle und zur Blutspende. Dann mischte er den Becher, goß den Wein zur Erde und sprach: "Ich trinke den Männern zu, die für die Freiheit der Hellenen gefallen sind 1)."

Der Altar "Zeus des Befreiers" wurde nicht weit von den Gräbern nach der Stadt zu aus weißem Marmor errichtet"). Die Inschrift sagte: "Diesen Altar des Befreiers Zeus, dem freien Hellas gemeinsam, errichteten die Hellenen Kraft des Sieges, des Werkes des Ares, als sie, dem wagenden Muthe der Seele vertrauend, die Perser verjagt hatten")." An diesem Altare wurden in jedem vierten Jahre die Cleutherien abgehalten; den vornehmsten Siegespreis trug der davon, welcher im Laufe der Gerüsteten zuerst das Ziel am Altar des Zeus erreichte"). Jenen Ehrenantheil der Beute, den die Plataeer empfangen, verwendeten sie wie das, was sie von ihrer marathonischen Beute gerettet, zum Wiederausbau des Tempels der Athena Areia (der Kriegsgöttin Athena) in ihrer Stadt. Aus dem Fußgestell des Vildes der Göttin, das nachmals in den kolossassen. Aus dem Fußgestell des Wides der Göttin, das nachmals in den kolossassen Dimensionen ausgessührt wurde, sah man den Arimnestos, der die Hoppliten Plataeae's bei Warathon und vor den Ruinen der Vaterstadt zum Siege geführt hatte b.

Die Amphistionen, welche Nichts zur Abwehr der Perfer beisgetragen (die Mehrzahl der zu diesem Verein gehörigen Staaten hatte vielmehr auf deren Seite gestanden), wurden jetzt, nachdem die Gesahr vorüber war, thätig. Dem Styllias von Stione, der zu den Hellenen übergegangen war und die Nachricht von den Verwüstungen, die jener Sturm in der persischen Flotte angerichtet, nach dem Artemision gesbracht hatte, errichteten sie eine Statue in Delphis, und setzten einen Preis auf den Kopf des Epialtes, der den Hydarnes über den Deta geführt; während die Athener den Arthmios von Zeleia, der des Marsdonios Bestechungsgelder nach dem Peloponnes gebracht 7), welche die Peloponnesier den Athenern (wie es scheint als Schmerzensgeld für

<sup>1)</sup> Plut. Aristid. 21. — 2) Pauf. 9, 2, 6. 7. — 3) Plut. Malign. 42. — 4) Ob. S. 356. Pauf. 9, 2, 6. Strabon p. 412. — 5) Plut. Aristid. 20. Pauf. 9, 4, 1. 2. — 6) Ob. S. 240. Pauf. 10, 19, 1. Auch Phapllos (S. 270) exhielt eine Statue in Delphi; Pauf. 10, 9, 2. — 7) Ob. S. 318. Diod. 11, 28.

erlittene Verwüstung) aushändigten, durch einen feierlichen Veschluß jammt seinem Geschlecht für einen Feind des attischen Volkes und der Bundesgenoffen und für vogelfrei erklärten und diefen Beschluß in Erz gegraben auf der Burg aufstellen ließen 1). Den Spartanern, die mit dem Leonidas gefallen waren, allen Peloponnesiern, die im Passe gefochten, ließen die Amphittionen auf der Kampfesstätte Dentmale Das des Leonidas und der Spartaner trug die Inschrift: errichten. "Fremdling, melde den Lakedaemoniern, daß wir ihren Saxungen gehorsam hier ruhen;" auf dem der Peloponnesier las man: "Witt dreihundert Mdyriaden kämpften hier einst Biertausend aus dem Beloponnes 2)." Auf dem Hügel im Passe, auf dem Leonidas mit den Letzten seiner Schaar erlegen war, wurde im Hinblick auf seinen Kampf und seinen Ramen ein Yöwenbild zu seiner Ehre gesetzt "). In Sparta selbst las man in der Nähe des Marktes auf einer Denkjäule die Namen der Dreihundert, die mit dem Leonidas gefallen, und die ihrer Späterhin, vierzig Jahre nach bes Leonidas Tod, wurden seine Gebeine in den Thermopplen aufgesucht, angeblich gefunden, nach Sparta übergeführt und hier bestattet 1). In diesem Grabe wurden dam jährlich Gedächtnifreden und ein Wettkampf abgehalten, in welchem nur Spartaner mitkämpfen durften. Aus der Beute der Schlacht von Plataeae erhob sich in Sparta am Markte die "persische Halle," beren Statuen die Helden der Griechen aber auch die Führer der Perfer, den Mardonios und die Artemisia darstellten 5).

Die Thespier ließen, nachdem ihre Stadt mit Hülfe Athens wieder aufgebaut war"), ihren Angehörigen, die in den Thermopplen bis auf den letten Wann ausgehalten hatten, hier ein Denkmal mit folgender Inschrift errichten: "Diese Männer wohnten einst unter den Gipfeln des Helifon; ihres hohen Sinnes rühmt sich Thespiae's räumige Stadt')." Von den Lokrern, welche in den Thermopplen gefallen waren, sagte die Grabschrift: "Diese, welche einst den Wiedern für Hellas erlagen, beweint der ehrlichen Lokrer Hauptstadt Opus')." Beim Artemisien hatten die Athener nach Pindars Ausdruck "den leuchtenden Grundstein der Freiheit gelegt:" Athen errichtete hier ein Siegeszeichen, dessen Inschrift lautete: "Lieler Männer Geschlechter aus Assenden bän-

<sup>1)</sup> Ob. S. 108 N. 1. Demosth. fals. leg. p. 428; in Philipp. 3 p. 121R. — 2) Herod. 7, 228. — 3) Herod. 7, 225. Ob. S. 258. — 4) Kirchhoff Entestehungszeit S. 52 ff. — 5) Vausan. 3, 14, 1. 3, 11, 3. — 6) Herod. 8, 75. — 7) Anthol. Palat. Append. 94. — 8) Strabon p. 425.

digten einst die Kinder Athens auf diesem Meer in der Seeschlacht. Nachdem das Mederheer vernichtet war, errichteten sie der Jungfrau Artemis dies Denkmal 1)." Die Korinther bestatteten ihre bei Salamis gebliebenen Leute auf dieser Insel nahe bei der Stadt: "Fremdling," sagte die Inschrift, "wir bewohnten einft das wasser= reiche Korinthos; jest birgt uns des Aias Insel Salamis; hier eroberten wir, das heilige Hellas schützend, Schiffe der Phoeniker und nahmen Perser und Meder gefangen." Das Gedächtnismal für die Gefallenen Korinths auf dem Jithmos rühmte: "Als ganz Hellas auf ber Schneide des Scheermessers stand, wehrten wir mit unserm Leben die Knechtschaft ab. Den Persern fügten wir bitteres Herzeleid zu, bes grimmen Seekampfs Denkzeichen; unfre Gebeine birgt Salamis, unferem Wohlverhalten errichtete dies Denkmal die Vaterstadt Korinthos." Sein eigenes Verdienst noch höher erhebend nannte Abeimantos, der die korinthischen Schiffe beim Artemision und bei Salamis geführt, seine Töchter: "Seesieg," "Erstling der Beute," "Gewaltabwehr," seinen Sohn den "Besten." Auf seiner eigenen Ruhestätte war nachmals zu lesen: "Dies ist jenes Abeimantos Grab, durch dessen Rathschlag Hellas ben Kranz der Freiheit gewann 2)." Die Weiber der Korinther weihten eherne Statuen in den Tempel der Aphrodite auf Afrokorinth, da die Göttin ihr Flehen erhört und die Akropolis von Hellas nicht den Medern in die Hand gegeben 3). Das Kenotaphion, das die Wegarer ihren Todten in der Hafenstadt Nisaea errichteten, sagt: "Hellas und den Wegarern der Freiheit Tag zu bringen, haben wir willig des Todes Geschick empfangen: diese an der steilen Höhe Euboea's, wo der heiligen bogentragenden Artemis Heiligthum liegt, diese auf Ddn= tale's Berg, diese vor Salamis, der phoenitischen Schiffe Krieg vernichtend, diese, die es wagten ins Handgemenge mit roffämpfenden Männern zu gehen, im Felde Boeotiens. Unsere Bürger gewährten uns dies Ehrendenkmal in der Mitte von Nisaea's volksaufnehmenden Märtten 4)."

Aanthippos hatte auf dem Chersones keine leichte Arbeit gefunden. Artapktes, der Statthalter des Chersones, saß zu Sestos (S. 210). Beim Erscheinen der hellenischen Flotte im Hellespont hatte er die Besatungen der kleineren Festungen, die Garnisonen von Elaeus und

<sup>1)</sup> Plut. Themist. 9. — 2) Simonid. fragm. 101. 103 Bergk<sup>2</sup>. — 3) Ob. S. 267. Plut. Malign. 39. — 4) Böckh C. I. G. Nr. 1051. Simonid. fragm. 110 Bergk<sup>2</sup>.

Kardia nach Sestos zusammengezogen 1). Er war entschlossen, diesen Platz, den Brückenkopf Asiens, des persischen Reiches in Europa, aufs Acuferste zu vertheidigen. Seine Mannschaft in Sestos war zahlreich genug, die Stadt auch dann zu behaupten, wenn die griechische Bevölkerung derselben einen Bersuch machte, ihre Landsleute zu unterstützen. Hur daß Artanktes bei der unerwarteten Ankunft der hellenischen Flotte nicht Zeit genug behalten hatte, den Platz ausreichend zu verproviantiren 2). Obwohl die Streitmacht des Xanthippos, die Schiffe Athens und die der übergetretenen Jonier, durch Griechen bes Chersones und andere Hellespontier verstärkt wurde, beschränkte sich, so weit wir sehen, bei der Stärke der Befestigung und der Bahl der Besakung von Sestos die Belagerung doch auf die Einschließung der Stadt. Es wird gegen Ende November gewesen sein, als Artabazos mit den lleberresten des Heeres des Mardonios sich dem Chersones näherte. Seines Amtes war es, den Hellespont, die nächste Verbindung mit der thrakischen Rüste, mit Makedonien dem Reiche zu erhalten, und noch dringender seine Aufgabe, die belagerten Landsleute zu entsetzen. Kanthippos Streitkräfte, die Mannschaften von Samos, Chios und Ecsbos, die der Hellespontier und Chersonesiten, die zu ihm gestoßen waren, konnten nicht übermäßig zahlreich sein "). Aber die Erwägung, daß selbst wenn der Entsatz von Sestos gelinge, die Hellenen durch ihre Flotte Herren der Ueberfahrt blieben, scheint den Artabazos bestimmt zu haben, die Halbinsel gar nicht zu betreten, sondern den weiten Umweg nach dem Bosporos einzuschlagen. Dort zu Bnzanz war der llebergang noch frei; wenigstens dieser konnte behauptet werden. Die Ueber: schiffung der Truppen nach Asien, welche auf dem langen Rückmarsch durch Hunger und Ueberfälle der Thraker viel gelitten hatten, wurde von Brzanz aus bewerfstelligt.

Wit dem Ausweichen des Artabazos verlor Artantics die lette Hoffnung, aber er setzte den Widerstand fort; und diese Beharrlichkeit hätte zum Ziele führen können, wenn Kanthippos derselben nicht die gleiche Ausdauer entgegen gestellt hätte. Als das Ungemach des Winters kam, wurde die attische Manuschaft ungeduldig und verlangte nach Hause geführt zu werden. Noch niemals hatten hellenische Bürgersoldaten einen Winter im Felde, geschweige denn in einem Kriege so sern von der Heimath zugebracht. Aber Kanthippos erklärte seinen

<sup>1)</sup> Herod. 9, 115; vgl. Thukyd. 8, 62. — 2) Herod. 9, 117. — 3) Thukyd. 1, 89. Diodor 11, 37.

festen Willen, den ganzen Winter über oder wenn es nöthig wäre noch länger auszuharren, bis die Stadt gefallen sei; es sei denn, daß ihn ein Beschluß des attischen Volkes zurückrufe. Als der Mangel in Sestos so hoch gestiegen war, daß bereits die Gurte der Betten gekocht und verzehrt wurden, schien es dem Artanktes Zeit, auf die Rettung der Besatzung zu denken. In einer dunklen Nacht ließ er selbst sich zuerst mit den Offizieren an einer Stelle der Mauer, der gegenüber die Posten der Athener am wenigsten zahlreich waren, herab und versuchte, nachdem alle Perser der Besatzung gefolgt waren, durch bie Blokade zu kommen. Es gelang. Als nun die Sestier am fol= genden Morgen bemerkten, was geschehen war, gaben sie den Athenern von den Thürmen herab Zeichen und öffneten ihnen die Thore 1); ein Theil der Athener besetzte die Stadt, ein anderer folgte den Flüchtigen und ereilte sie am Ziegenflusse. Trot einer verzweifelten Gegenwehr wurden sie überwältigt, Artanktes selbst nebst seinem Sohne gefangen. Artapktes hatte sich den Haß der Chersonesiten, namentlich den der Bewohner von Claeus in hohem Maße zugezogen. Er hatte das Heiligthum des Protesilaos bei Elaeus nicht bloß seiner Weihgeschenke beraubt sondern auch das heilige Land zu Acker und Weide benutzt, und Töchter der Elaeusier im Heiligthume selbst geschändet. Sie verlangten seinen Tod. Vergebens bot Artanktes dem Xanthippos zweihundert Talente für seine Lösung und den Glaeusiern hundert zur Herftellung des Heiligthums. Xanthippos ließ ihn gegen Madytos hin führen, wo des Xerres Brücken das Ufer Europa's erreicht hatten (S. 202). Sein Sohn wurde hier vor seinen Augen von den Glaeusiern gesteinigt, er selbst ans Kreuz geschlagen. Er hatte Sestos den ganzen Winter hindurch behauptet. Erst im Frühling des Jahres 478 v. Chr. konnte Xanthippos die ionischen Bundesgenossen entlassen und in die Heimath zurücktehren. Ruhmgefrönt, mit der Beute von Mytale beladen, liefen seine Schiffe in den Beiraeeus ein. Die schönste Trophee, welche sie brachten, waren die großen Taue der Brücken des Xerres, die nach dem Bruch derselben in Sestos niedergelegt worden waren 2). Der Hellespont war den Perfern entrissen. Gelang im nächsten Feldzuge die Einnahme von Byzanz, so waren sie vollständig von Europa abgeschnitten, so war die Ueberwältigung ihrer Besatzungen zu Doriskos und Eion nur eine Frage der Zeit, und ihre Herrschaft über die thrakische Küste, über Makedonien zu Ende.

<sup>1)</sup> Thuigh. a. a. D.: ξαλιπόντων των βαρβάρων Σηστόν είλον. — 2) Herod. 9, 121.

## 20. Der Kampf auf Sicilien.

Dem ununterbrochenen Fortschreiten der Griechen nach dem Westen des Mittelmecres hin waren die Karthager seit dem Beginne des jechsten Jahrhunderts entgegengetreten. Die Gründung Massalia's rückgängig zu machen hatten sie freilich vergebens versucht, aber bie Unsiedelung der Griechen auf der Westspite Siciliens, auf Vilvbaeon, hatten sie vereitelt; mit den Inrehenern verbunden hatten sie bie Phofacer gezwungen, aus ihrer Pflanzung Alalia, aus Korsika zu weichen, Sardinien hatten sie den Griechen zuvorkommend besett, die Griechen von Aprene und Barka batten sie zu dem Berzicht gezwungen, mestwärts der großen Sprie Pflanzstädte auf der Nordfüste Afrika's zu gründen, die alten phoenikischen Städte Siciliens, Motve, Soloeis, Panormos, batten sie unter ibrer Führung geeinigt und den Westen Siciliens zu ihrer Provinz gemacht, die Bersuche des Dorieus, am Kindpe auf der Kuste Afrika's, dann mitten in ibrer Proving auf Sicilien, auf bem Erpr Fuß zu fassen, vereitelt.

Es war, wie wir saben, die Bedeutung des in den dorischen Städten Siciliens feit der Mitte des sechsten Jahrbunderts, vornehmlich in den letzten Jahrzehnten desselben emportommenden Fürstenthums, diefer Zusammenfassung der phoenitischen Kräfte gegenüber auch die der Hellenen Siciliens zu größeren Staatsbildungen zu vereinigen. Es gelang dem Theren von Afragas und in viel weiterem Umfange dem Gelen von Gela, die Griechenstädte im Süden und im Often Siciliens unter ibre Perrichaft zu bringen. Mit den bärtesten Mitteln trieb Gelon die Bewohner der deriiden und ioniiden Städte des Ditens, die er bezwungen, nach Sprafus zusammen, wobin er seinen Six ren Gela verlegte, neben welchem die übrigen Städte feine Bedeutung mehr baben follten: auf die Bogteien ber untertbänigen Sikeler, auf die Einfünfte, die ibm aus diesen eingingen, auf die Erträge der Pafen und Markigölle von Sprafus gestüßt, vermochte er ein starte stebendes Deer zu balten und eine stattliche Flotte zu bauen. Der erst Griede batte er ein über die Grenzen eines Stadtgebiets binausgebendes Staatsweien einbeitlich erganisiert, aus griechischen Gemeinweien einen Staat größeren Umfanges gemacht, eine Staatsmacht geschaffen Je neiter Gelen und neben ibm Theren auf felden Wegen emperfamen, um so bedreblicher murden biese Machtelbungen ben Kartbagern. G fant in Frage, ob ibre Proving auf Sicilien gegen Diefe zu bebaupten

sein würde. Noch gehorchten nicht alle Städe der Hellenen auf Sicilien dem Theron oder dem Gelon. Die beiden der Provinz der Karthager am nächsten gelegenen Griechenstädte, das dorische Selinus auf der Südfüste und das ionische Himera auf der Nordfüste, waren frei von ihrer Herrschaft, ebenso auf der Nordostküste der Insel Zankle, das der Gebieter Rhegions, Anaxilaos, unlängst erobert und mit Messeniern besetzt hatte, nach denen nun die Stadt umgenannt wurde 1). In Himera regierte Terillos. In noch höherem Maße als die Karthager glaubten sich Selinus, Terillos und Anaxilaos durch die Macht Therons und Gelons bedroht. Die Selinuntier, die unter rasch wechselnden Tyran= nen standen, fürchteten ihren Nachbarn, den Theron von Afragas, Terillos von Himera sah sich in seiner Herrschaft über Himera gleich= falls durch Theron gefährdet, Anaxilaos besorgte Messana an Gelon zu verlieren. Gelon und Theron standen in Bündniß und Verwandt= schaft; auch Terillos und Anaxilaos suchten sich gegenseitig zu stützen; des Terillos Tochter Andippe wurde des Anaxilaos Frau 2).

Wie in Hellas der Zwiespalt der Kantone, der Gegensatz der Thessaler und Photier, der Boeoter und Athener, der Gegensatz von Argos und Sparta, die Ansprüche der Prätendenten von Athen und von Sparta den Persern zu Hülfe kamen, so mochte auch hier auf Sicilien der Gegensatz der minder Mächtigen gegen die Mächtigeren dem Karthagern zum Nuten gereichen. Voraussichtlich suchten auch hier früher oder später die Kleineren gegen die Größeren Hülfe bei dem gemeinsamen Gegner. Weder diesseit noch jenseit des ionischen Meeres war das Nationalgefühl, die Empfindung der nationalen Pflicht start genug, solche Wendungen auszuschließen.

Gelon hatte bereits gegen die Karthager gefochten<sup>3</sup>), als Theron von Afragas Himera angriff und eroberte. Terillos floh nach Karthago, seine Wiedereinsetzung durch die Macht Karthago's zu erwirfen, wie Hippias und Demaratos nach Persien gewandert waren. Anazilaos glaubte sich von Gelon mit gleichem Geschick bedroht. Er bat um den Schutz Karthago's; als Unterpfand seiner Treue sendete er seine beiden Söhne, des Terillos Enkel, den Karthagern zu. Selinus folgte diesem Beispiele: es trat in den Schutz Karthago's 1). Wie hätte Karthago solche Gunft der Umstände unbenutzt lassen sollen? Selinus,

<sup>1)</sup> Bb. 6, 662. 663. — 2) Herod. 7, 164. — 3) Bb. 6, 664. — 4) Hamilfar bonnte den Selinuntiern doch nicht gebieten, ihm ihre Reiter zu schicken, wenn die Stadt nicht zuvor zu Karthago getreten war.

Wessana und Rhegion stellten sich unter seine Hoheit, stellten ihre Kräste gegen Gelon und Theron zur Verfügung; der Augenblick war gestommen, dem höchst bedrohlichen Emporwachsen dieser beiden Fürsten ein Ende zu machen. Karthago rüstete. So lagen die Dinge als im Spätherbst des Jahres 481 v. Chr. jene Gesandtschaft der Spartaner und Athener vom Isthmos nach Sprakus kant, Gelons Hülse sür Hellas gegen die Perfer zu erbitten. Wie Theron hatte Gelon den Angriff der Karthager, vielleicht in erster, vielleicht erst in zweiter Linie, zu erwarten 1).

Nicht nur die Gesuche des Terillos, des Anaxilaos, der Selinun: tier trieben die Karthager zum Kriege gegen die beiden großen eng verbundenen Griechenfilrsten Siciliens. Man wußte aus Tyros und Sidon, wie eifrig dort gegen Hellas gerüstet werde, welche Zahl von Trieren der große Mönig aufgeboten habe, welche Heeresmacht Xerres gegen Hellas ins Feld führen wolle. Somit hatten weder Theron noch Gelon Hülfe vom Mutterlande her zu erwarten. der Phoeniker von Sidon und Tyros, von Byblos und Arados sollten die Seemacht der Halbinsel brechen, wie sie die der Jonier bei Lade bereits gebrochen hatten; da durften die Schiffe Karthago's doch auch nicht zögern, die durch den Angriff ihrer Mutterstädte auf die Halbinsel isolirte Macht der Hellenen auf Sicilien niederzuwerfen. Der Moment schien gekommen, dem verhaften Concurrenten, der die Phoeniker aus dem aegaeischen und dem schwarzen Weere verdrängt, der auf Appros und in Afrika Fuß gefaßt hatte, der auf Sicilien immer mächtiger wurde, der aus dem Tprrhenermeer und aus dem ligurischen

<sup>1)</sup> Ob. S. 217. Herodots Meldung, daß Gelon im Frühjahr einen Agenten, den Radmos, mit reichlichen Gelbern und dem Auftrage nach Delphi gesendet, Falls Xerres siege, seine Unterwerfung unter die Herschaft Perfiens zu erklären und das Geld als ersten Tribut zu überreichen, andern Falls mit demselben zurückzukehren, ist höchk unwahrscheinlich. Gelon hatte im Frühjahr und Sommer 480 andere Sorgen als biese, und brauchte sein Geld für die Rustung gegen Rarthago sehr nöthig. Wenn bie Frauen von Sprakus ihren Schmud geben, um Belb zum Kriege zu schaffen (Bollur 9, 85), wenn Damarete banach noch aus bem Geschent, bas ihr bie Karthager machen, angeblich Geld schlagen läßt, so kann sich Gelons Schatz bamals nicht in lleberfluß befunden haben. Die Geschichte ftammt aus ber Tradition von Halitarnaß und soll die Tugend des Kadmos illustriren. Sein Bater Stothes war Tyrann von Ros mittels persischen Mandats. Sein Sohn soll freiwillig niedergelegt haben. Da er aber mit den flüchtigen Samiern und Milesiern nach Zankle gekommen ift, wird ihn wohl zuvor der ionische Aufstand zur Niederlegung gezwungen haben. Die Art wie sich diese Samier Zankle's bemächtigten, war keines Wegs schon (Bb. 6, 654); nach Sprafus tann Rabmos bann nur vor bem Anarilaos flüchtenb getommen fein.

Meer nicht fern zu halten gewesen war, den Westen des Mittelmeeres für alle Zukunft zu schließen, ihm hier den Todesstoß zu geben. Theron und Gelon sollten nicht nur mit der Flotte, sie sollten auch mit einem großen Landheere angegriffen, ihre Städte vernichtet werden. Karthago hatte Sardinien unterworfen, so sollte nun auch Sicilien erobert, die gesammte Insel Provinz Karthago's werden.

Die Tendenzen des persischen Reiches trasen mit den Tendenzen der Phoeniker des Ostens und Westens zusammen, die Machterweiterung des großen Königs und die Markterweiterung der großen Handels und Hasenstädte Spriens und Nordasrika's. Wie zuvor die Angrisse des Dareios und der Karthager von Ost und West her in Barka zusammengetrossen waren, so sollten jetzt der östliche und der westliche Ansgriss die Hellenen der Halbinsel und die Siciliens gleichzeitig niederwersen. Die Coalition der Arier des Ostens und der Semiten Afrika's gegen die Arier im Westen war gegeben, ohne daß es einer Verständigung zwischen Persien und Karthago bedurft hätte 1).

<sup>1)</sup> Ob. S. 217 N. 1 habe ich schon bemerkt, daß das angebliche Blindniß zwischen Zerres und Karthago den sicilischen Griechen seinen Ursprung verdanken wird, welche daburch am sichersten den Borwurf abwiesen, die Sikelioten seien Hellas in der Stunde der höchsten Gefahr nicht zu Hülfe gekommen. Dazu nahm es sich gut aus, wenn zu gleicher Beit Gesandte des Xerres nach Karthago und Gesandte der Griechen nach Sprakus kamen, wie Ephoros disponirte. Die Scholien des Pindar (Pyth. 1, 146) erzählen nach Ephoros: die Perser und die Phoeniker hätten den Karthagern geboten, nach Sicilien überzuseten und nach Ueberwältigung der hellenisch Gesinnten dieser Insel nach dem Peloponnes zu schiffen. Gelon habe nach Aufforderung der Hellenen bereits 200 Schiffe, 10 000 Mann und 2000 Reiter bereit gehabt, als er gehört, daß bie Flotte Rarthago's gegen Sicilien ausgelaufen sei. Diese habe er besiegt und damit nicht nur die Sikelioten sondern ganz Hellas befreit. Nach Diodor (11, 1. 20) schickt Xerres Gesandte nach Karthago, die Griechen in Sicilien und Italien gleichzeitig mit ihm anzugreifen; die Karthager brauchen zur Rüstung genan drei Jahre, wie Terres, was benn offenbar Erfindung ber Griechen ist, wenn Karthago auch in ber That eine außerordentlich ftarke Rüstung aus den im Text gegebenen Gründen gemacht haben wird. Ich leugne nicht, daß der Blick der Perser bis nach Libyen und Karthago reichte. Kambyses hatte nach Herodots Angabe Absichten auf Karthago, Dareios wurde durch die Eroberung von Barka Nachbar Karthago's, und Kerres sendete ben Sataspes von Aegypten aus, durch die Säulen des Herakles zu ftenern und Afrika zu umschiffen; Herod. 4, 43. Ich habe auch oben nicht gelengnet (Bd. 4, 526. 527), daß Dareios Unterhandlungen mit Karthago geführt; der Inhalt derselben, wie ihn Justin giebt, ist unhaltbar. Wenn Meltzer (Karthager S. 207) diesen dadurch decken will, daß es mit dem arischen Glauben stimme, die Todten nicht mit Erde zu bedecken, so widerspricht es demfelben um so stärker, wenn Dareios den Karthagern Berbrennung der Todten gebietet. An sich ist mithin eine Gesandt-

Um dieselbe Zeit als die Könige Tetramnestos von Sidon, Mapen von Tyros und Merbaal von Arados dreihundert phoenitische Trieren von der Küste Spriens an die Küste Euboea's führten, verließ eine gewaltige Rüftung den Hafen Karthago's. Es waren 200 Trieren, denen eine große Transportflotte folgte, die ein zahlreiches Landheer nach Sicilien überzusetzen hatte. Dies bestand nach Herodots Angabe aus Phoenikern und Libyern, aus Sarben und Korsen, aus Ligurern und Elispkern (von der Küste des ligurischen Meeres 1); Diodor behauptet, der Transportfahrzeuge seien über 3000 und das Heer über 300000 Mann stark gewesen. Der Befehlshaber dieser Streitmacht war Hamilkar (Abd Melkart), Hanno's Sohn. Herodot nennt ihn den König der Karthager: "durch seine Tapferkeit sei er König gewesen;" Diodor sagt: Hamilfar, bei den Karthagern in höchstem Ansehen, sei deshalb zum Feldherrn erkoren worden 2). Das nächste Ziel des Zuges war die Zurückführung des Terillos nach Himera, seine Wiedereinsetzung als Fürst dieser Stadt, als Unterthan der Karthager.

Die fast unbesiegbaren Schwierigkeiten, welche in Hellas der Einigung der Kantone gegen den Landesseind entgegenstanden, die dort im letzten Augenblick nur durch die Kraft, die Einsicht und die selbstlose Gesinnung Einzelner, durch Unterordnung und Hingebung einiger Gesmeinwesen und doch nur in mäßigem Umfange erreicht wurde, waren den Griechen Siciliens nicht im Wege. Wohl standen auch hier griechische Städte auf der Seite des Gegners, aber die Kraft der Griechen Siciliens war in den Händen Therons und Gelons concentrirt. Sie waren in Bündniß und Verwandtschaft mit einander. Ihre stehenden Truppen, ihre Schiffe waren bereit, und die Bürger ihrer Städte hatten ihrem Aufgebot zu gehorchen. Sie konnten dem Feinde ansehnliche Streitsträfte entgegensühren; Gelon verfügte über eine stehende Truppe von etwa 15 000 Mann, dazu konnten die Vürger von Syrakus und die der übrigen Städte seines Gebiets 20 bis 30 000 Hopliten stellen. Theron

schaft bes Kerres nach Karthago ober eine Aufsorderung Karthago's durch die Phoeniker Spriens nicht unmöglich; solche jedoch auf sehr schwach sundirke Nachrichten hin als Thatsache anzunehmen, unnöthig. Die Coalition war sachlich durch
die Umstände gegeben, und Kerres vertraute jeden Falls seiner Streitmacht zu sicher,
um sich um die Cooperation Karthago's zu bemühen; am wenigsten wäre es persisches Interesse gewesen, die Karthager auch noch nach dem Peloponnes einzuladen,
wie Ephoros angiebt.

<sup>1)</sup> Müllenhoff Deutsche Altertumskunde 1, 186. — 2) Bei Justin 19, 1 ift Hamiltar Mago's Sohn; Mago, seine Söhne und Enkel leiten Karthago.

wie Gelon waren versuchte Kriegsleute. Im Heere des Hippokrates, als Führer der Reiter in der Schlacht am Heloros, war Gelon emporgekommen, seitdem war er von Erfolg zu Erfolg fortgeschritten; drei triegstüchtige Brüder, Hieron, Polyzelos und Thraspbulos standen ihm Weder in Sprakus noch in Akragas war man unvorbereitet; hier wie dort hatte man gerüstet; Gelons Gattin, Therons Tochter Damarete, und nach ihrem Beispiele die Frauen von Sprakus gaben ihren Schmuck, um Geld für den Krieg zu schaffen. Ertrage des Schmuckes wurden neue Münzen geschlagen, die nach der Fürstin "Damareteia" hießen 1). Es waren, wie Diodor uns sagt, Zehndrachmenstücke attischer Währung; die Sicilier nennten sie die "fünfzig Litren." Die auch auf Sicilien einheimische altitalische Rupfermährung war mit dem griechischen Spstem dahin ausgeglichen worden, daß zehn Kupferpfunde (Liteal) zwei attischen Drachmen gleich gesetzt waren; zehn attische Drachmen waren demnach fünfzig Rupferpfunden gleichwerthig 2). So wurden Mittel für die Verforgung einer ansehnlichen Armee gewonnen. Theron erwartete, bei Himera, seiner jüngsten Besitzung, gelagert, den Angriff der Karthager.

Harister landete innerhalb der karthagischen Provinz auf der Nordküste Siciliens, in der altphoenikischen Stadt Panormos, kaum zwei Märsche westwärts von Himera. Auf der Uebersahrt hatte ein Sturm die Flotte erfaßt, die Schiffe, welche die Pferde und Reiter, die libhsichen Streitwagen trugen, waren verloren gegangen. Von Panormos brach Hamilkar, von seiner Flotte längs der Küste begleitet, nach Himera auf. Die Stadt lag jenseit der Mündung des Flusses Hissen, dem östlichen User, auf einer Felsplatte, die etwa 300 Fuß über den Spiegel des Flusses emporsteigt. Hamilkar nahm sein Lager der Stadt gegenüber auf dem linken User des Flusses und sandte, nachs dem die Transportslotte hier ihre Vorräthe ausgeladen, dieselbe zus rück, um für die Verpslegung des Heeres weitere Sendungen herans

<sup>1)</sup> Pollux 9, 85. — 2) Der Schmuck der Frauen wird ja wohl besonders aus Gold bestanden haben. Wenn nun auch sür das Gold des Schmucks Silber eingetauscht wurde, wie der Verkehr es brauchte, wenn kein Zweisel besteht, daß die Dekadrachmen, die Pentekontalitren des Diodor Silberstücke waren (Mommsen Röm. Münzw. S. 79), so müssen doch auch, wie das "damaretische Gold" des Simonides, die angebliche Ausmünzung des Goldkranzes der Damarete dei Diodor (S. 386. 387) beweisen, Goldmünzen neuer Art geprägt worden sein; Böckh (Metrologie S. 305) nimmt an, daß die entsprechende Goldmünze das Gewicht einer attischen Drachme, den Werth von zehn Drachmen Silber gehabt haben werde.

zuführen. Danach schritt er mit auserwählten Truppen zum Angriff auf das Heer Therons. Er siegte. Theron wurde bis an die Wauern der Stadt verfolgt. Es war ein harter Schlag; Theron hatte viele Leute verloren; er schloß sich in Himera ein, ließ zu größerer Sichers heit die Thore vermauern und Gelon anffordern, so rasch als möglich zu Hüsse zu eilen. Gelons Rüstungen waren beendet, er tam in starken Märschen mit 50 000 Mann und 5000 Reitern i und nahm sein Lager neben der Stadt, deren Einschließung durch die Karzthager nun nicht eher möglich war, die Gelons Heer und Therons durch dessen Ansungt neu ermuthigte Truppen überwältigt waren.

Hamilfar gewahrte, daß er nicht leichten Kaufes durchdringen werde. Sein Lager, auf einer Hügelreihe, der Westseite der Stadt gegenüber, ließ er befestigen. Seine Trieren ließ er bis auf zwanzig, die flott bleiben sollten, aufs Land ziehen — wie es scheint, um sie vor einem Angriff der Flotte Gelons zu sichern — und ebenfalls mit einer Verschanzung umgeben. Den Mangel der Reiterei machte ihm Gelon sehr bald empfindlich fühlbar. Jede Schaar, die sich außerhalb des Lagers blicken ließ, Wasser oder Holz herbeizuschaffen, wurde von Gelons Reitern angefallen, häufig gesprengt, häufig gefangen genommen. Hamilfar suchte diesem Uebelstande abzuhelfen und möglichst bald abzuhelfen; den Selinuntiern sandte er die Aufforderung, ihre Reiter zum karthagischen Heere stoßen zu lassen. Das Antwortschreiben von Selinus: die Reiter würden an dem bestimmten Tage im Lager der Marthager eintreffen, fiel den Leuten Gelons in die Hände. Darauf baute Gelon den Plan, seiner Seits anzugreifen. Gine Abtheilung seiner Reiter sollte kurz vor jenem Tage auf Umwegen, als ob sie von Selinus fame, — an Stelle der Reiter dieser Stadt zu den Karthagem stoßen. Seien sie im Lager der Feinde, so werde er am nächsten Tage angreifen. Sobald die Schlacht entbrannt sei, sollten sie die Schiffe ber Karthager anzünden. Die Reiter wurden drüben ohne Arg für die Selimmtier genommen.

Es war um dieselbe Zeit, da zu Salamis geschlagen wurde — so sagt uns Aristoteles ) —, daß es hier zur Schlacht kam. Am

<sup>1)</sup> Die Differenz dieser Zahlen Diodors (11, 21) mit denen Herodots (7, 158) tann nicht auffallen. Herodot zählt die Truppen auf, mit denen Gelon den Hellenen zu Hilfe kommen konnte; hier handelt es sich um seine ganze Macht und eine eifrig betriebene Rüssung. — 2) Aristot. Poet. 23. Daß an demselben Tage bei Salamis und Himera geschlagen worden sei, wie Herodot will, oder an dem Tage, da Leonidas gesallen, wie Diodor will, sind Zuspitzungen, welche die Griechen lieben.

frühen Morgen griff Gelon an. Die Völker Karthago's standen hartnäckig, trokdem die vom Strande her leuchtenden Flammen die Hellenen mit Muth und Vertrauen, die Karthager mit Schrecken erfüllen mußten. Erst am späten Abend, "denn so lange soll die Schlacht sich hingezogen haben," so sagt uns Herodot, war der Sieg der Hellenen entschieden.

"Von Hamilkar erfahre ich," so fährt Herodot fort, "daß er, als die Schlacht verloren war, verschwunden sei; weder lebend sei er danach irgendwo erblickt noch sei sein Leichnam gefunden worden, obwohl Gelon Alles habe durchsuchen lassen. Die Karthager aber erzählen, indem sie das Wahrscheinliche verwerthen, Hamiskar sei während der Schlacht im Lager geblieben und habe mit großem Feuer geopfert, um günstige Zeichen zu erlangen, und Brandopfer gebracht; und als er, da er eben spendete, gesehen, daß die Seinen sich zur Flucht gewendet, habe er sich selbst ins Feuer geworfen, und so sei er in den Flammen verschwunden. Ob Hamilkar nun auf diese Weise verschwunden ift ober auf andere, wie die Sprakusier wollen, die Karthager opfern ihm und haben ihm Denkmale in allen ihren Pflanzstädten errichtet, das größte aber in Karthago selbst." Diodor läßt den Hamilkar eben= falls in seinem Lager beim Opfer enden; er wird jedoch bei ihm durch jene Reiter Gelons niedergemacht. Herodots Relation d. h. der Relation der Karthager gebührt unfraglich der Vorzug. Den Zorn Baal Molochs zu sühnen wurde in böchster Noth, in äußerster Kriegsgefahr, das Liebste und Theuerste zum Opfer gebracht: die Söhne der Ersten des Landes, der erstgeborne Sohn des Königs; wir sahen wie Kroesos selbst, das Geschick seines Landes zu wenden, auf dem Scheiterhaufen stand 1). So hat sich Hamilfar, als die Brandopfer, die er opferte, das Zurückweichen seines Heeres nicht wendeten, sich selbst als Opfer dargebracht, die Gunst des Kriegsgottes seinen Leuten und seinem Lande wieder zu gewinnen. Wenn Herodot dann weiter versichert, daß die Karthager dem Hamilkar in allen ihren Städten Denkmale errichtet, das größte in Karthago, und ihm Opfer brächten, so beruht diese An= gabe auf einer Berwechselung des Hamilfar, des Abd Melkart d. h. Diener des Melkart, mit eben diesem Gotte selbst, dem Hamilkar diente, mit dem Melkart. Diesem, nicht dem Hamilkar gehörte das große Heiligthum in Karthago, von dem Herodot spricht, die Heilig= thümer in den Pflanzstädten, ihm opferten die Karthager.

<sup>1) 88</sup>b. 1, 330 ff. 88b. 4, 330 ff.

Dunder, Gefdicte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aufl.

Den Verlust des karthagischen Heeres schildern die Griechen außersordentlich groß. Der Ueberrest desselben habe sich auf eine Höbe zurückgezogen und alle Angriffe abgeschlagen; aber Mangel an Wasser hätte dann auch diesen Theil des Heeres gezwungen, die Wassen zu strecken. Jene zwanzig Trieren der Karthager, die allein flott geblieben, seien von Flüchtigen überfüllt gesunken, die Leute Hamilkars aber, welche sich in das Innere der Insel gerettet, seien nachmals dem Theron in die Hände gefallen; so groß sei die Zahl der Gesangenen gewesen, daß, wie der Sicilier Diodor sich rhetorisch ausschrickt, Sicilien Libhen gefangen genommen zu haben schien.

Die Uebertreibungen der Griechen bei Seite, der Schlag war sehr hart. Der Thrann Himera's, dem Theron seine Stadt entrissen, jener Terillos, kam nicht mehr in Betracht; sein Schwiegersohn, Anaxilaos von Rhegion, beeilte sich, trot seiner Söhne in Karthago, Messana und sich selbst durch Unterwerfung unter Gelons Hoheit zu retten. Gelon forderte, daß Anaxilaos seine Tochter dem Bruder Gelons, dem Hieron, zur Frau gebe, daß er sich verpflichte, den Karthagern und ihren Verbündeten, den Tyrrhenern, die Durchfahrt durch die Meerenge, die Enge zwischen Rhegion und Messana zu schließen. gehorchte. Selinus wird sich ebenso vor Theron gebeugt haben. Karthago's stolze Hoffnungen, mit den Hellenen Siciliens zu Ende zu kommen, lagen am Boden. Es handelte sich jetzt vielmehr darum zu verhüten, daß es mit den Phoenikern auf Sicilien zu Ende kam; es galt, die alten phoenikischen Städte Panormos, Mothe, Soloeis, es galt Egefta, die karthagische Provinz auf Sicilien zu retten. Zu ihren Waffen hatten die Karthager kaum noch großes Bertrauen; sie eröffneten Unterhandlungen, in der Absicht, den Angriff der Hellenen auf ihre Provinz abzukaufen. Sie waren Kaufleute und bereit, einen sehr hohen Preis für Abwendung schwerer Gefahr zu zahlen. In der That ließen sich Theron und Gelon geneigt finden, gegen eine gewaltige Summe den Karthagern ihren alten Besitz auf Sicilien zu lassen; gegen Entrichtung von 2000 Talenten Silbers d. h. von 3 144 000 Thalern gewährten sie den Karthagern Frieden. Da sich Anaxilaos bereits unterworfen hatte, stellte Gelon die weitere Bedingung, daß die Karthager biesem seine beiden Söhne zurückzugeben hätten. Sie wurde selbstverständlich

<sup>1)</sup> Diodor spricht zugleich von nicht weniger als 150 000 Gefallenen, nur ein kleines Boot sei übrig geblieben; und Aehnliches der Art bei Plutarch Sera num. vind. 6. Schol. Pind. Pyth. 2, 3.

erfüllt. Die Karthager hatten Ursache, mit diesem Abschluß recht zusfrieden zu sein, und waren es. Der Gattin Gelons, der Damarete, die ihre Friedensanträge unterstützt haben soll, verehrten sie zum Danke dafür einen goldenen Kranz. Nicht aus diesem Kranze, wie Diodor will 1), wohl aber aus der Kriegsentschädigung, aus jenen 2000 Talenten Silbers wird man fortgefahren haben große Silberstücke "Damareteia" zu schlagen, wie man sie zuvor zum Kriege gemünzt. Zehndrachmensstücke attischen Gewichts sind erhalten, deren Prägbild ein sorbeerbestränztes Frauenhaupt mit Ohrgehängen und Halsband ist, von vier Delphinen umgeben, mit der Umschrift "der Sprakosier." Auf der Rückseite sieht man ein Oreigespann mit dem Lenker, über demselben eine Nike; unter dem Gespann einen Löwen, das Thier des besiegten Welkart, des besiegten Ufrika 2).

Mit den Tropheen der Schlacht schmückte Gelon die Tempel seiner Hauptstadt, die er so stark bevölkert, so ansehnlich erweitert, so gut befestigt hatte; Theron die Tempel von Himera und Afragas. Nach Olympia, wo Gelon ein besonderes Schathaus für seine Weihegaben erbauen ließ, schenkte er drei Panzer von Linnen. Von dem Zehnten ber Beute, der den Göttern gehörte, ließ er der Demeter und Kore, deren Priesterthum in seinem Hause erbte 3), zwei prachtvolle Tempel zu Sprakus und einen dritten auf dem Aetna erbauen 4), weihte er ein sehr großes Standbild des Zeus nach Olympia 5) und ein gol= benes Standbild der Nike nach Delphi 6). Aus dem Zehnten dieses beiligen Zehnten ließ er einen goldenen Dreifuß anfertigen, den er in seinem Namen und in dem seiner drei Brüder dem Apollon nach Delphi Der Dreifuß trug folgende Inschrift, von Simonides verfaßt: weihte. "Ich verkünde, daß die Söhne des Deinomenes: Gelon, Hieron, Polyzelos und Thrasybulos, diesen Dreifuß von fünfzig Talenten und hundert Litren damaretischen Goldes, dem Zehnten des Zehnten,

<sup>1)</sup> Diodor sagt, daß Damarete στέφανον χουσοῦν erhalten habe, sie sei στεφανωθείσα έκατὸν ταλάντοις χουσίου, also mit hundert Talenten verarbeiteten Goldes. Aber wie wären die Karthager dazu gekommen, freiwillig den Preis, um den sie den Frieden erkauften, noch um den Werth von 1000 Silbertalenten zu erhöhen? Wäre sicilisches Silbergewicht d. h. 100 Talente = 21 Pfund Gold zu verstehen, so wäre die Gabe etwas gering aber verständlich; es handelte sich dann um einen Werth von 6300 oder 8400 Thalern; vgl. S. 388 N. 1. — 2) Leake Numism. Hellen. Sicily p. 71. Suppl. p. 172. — 3) Bd. 6, 653. — 4) Diodor 11, 26. — 5) Pausan. 6, 19, 7. — 6) Theopomp und Phanias bei Athenaeos p. 231.

geweiht, als sie die Völker der Barbaren bezwungen und den Hellenen ihre starke Hand, der Freiheit zu helsen, reichten 1)."

Wie die Beute waren nach Diodors Angabe auch die Gefangenen, entsprechend der Streiterzahl, zwischen Gelon und Theron getheilt worden. Die Menge der Gefangenen in Afragas soll jedoch durch die aus dem Innern des Landes nachträglich eingebrachten Flüchtigen noch so ers heblich gewachsen sein, daß mehr als ein Bürger von Afragas fünfshundert von ihnen als Stlaven erworden habe. Sie wurden hier zum Oels und Weindau, von Theron selbst aber vornehmlich in den Steinbrüchen, zur Ausführung großer Bauwerke verwendet; nicht nur zur Vollendung der in mächtigen Dimensionen angelegten Tempel der Stadt (6, 649), auch zur Anlage eines großen Fischteiches und unterirdischer Abzugskanäle. Auf dem Felsplateau in der Nähe des Meeres, von der Burg und den Tempeln des Zeus Atabyrios, des Beus Polieus und der Athena überhöht, wurde Afragas, wie Pindar singt, "die schönste Stadt der Sterblichen")."

Wohl hatte Karthago's Macht auf Sicilien einen Schlag empfangen, der sich nicht schnell verwinden ließ, wohl gaben die Bedingungen, die Gelon dem Anazilaos gestellt, dem Handel der Griechen und den Griechenstädten selbst auch gegen die Verbündeten der Karthager, die Tyrrhener, Schutz — Anazilaos sperrte die Meerenge durch eine Befestigung, die er auf dem Felsen der Stylla anlegte, das Styllaeon, und durch Wachtschiffe, welche er bei diesem Kastell postirte 3) —, wohl wuchsen Syrakus und Akragas stattlich empor, wohl war die hellenische

<sup>1)</sup> Simonid. fragm. 142 Bergk 2. Diodor, der dem Dreifuß 16 Goldtalente Gewicht giebt, kann gegen das Epigramm nicht in Betracht kommen. Ich lese mit Hultsch nicht &s sondern &s. Funfzig und fünf Sechstel Talente sicilisches Silbergewicht ergeben 102 3 Pfund Gold und den entsprechenden Werth im Berhaltniß von 1 zu 10 von 3200, oder von 1 zu 131 3 von 4266 Thalern. Hiernach hätte der gesammte Behnte der Beute einen Ertrag von 42660, die gesammte auf Gelon entfallende Beute einen Ertrag von 426 600 Thalern gegeben. Much miter Beachtung des Unterschiedes von Erlös und Werth wie des sehr hohen Geldwerths jener Beit erscheint diese Eumme etwas gering. Die Nike kann man nicht hinzurechnen, da sie nicht aus dem Zehnten des Zehnten ist. Auch dann bleibt der Betrag gering. wenn man annimmt, daß nicht nach der Streiterzahl getheilt worden ift, sondern Gelon und Theron je die Hälfte der Beute erhalten haben. — 2) Diodor 11, 25. Pind. Pyth. 1, 12. Die Obe stammt aus dem Jahr 474. — 3) Diodor 11, 66. Strabon p. 257. Schol. Pind. Pyth. 2, 34. 112. Erst nach dem Frieden mit Gelon konme Anaxilaos diese Sperre eintreten lassen. So lange er sich gegen Gelon auf Karthage stützte, konnte er dessen Berbundeten selbstverständlich die Straße nicht sperren.

Macht auf der Insel nunmehr stark genug, um auch die Städte Unteritaliens erfolgreich gegen die Tyrrhener zu unterstützen — Gelon und Theron hatten dennoch einen für die Zukunft ihrer Insel höchst verderblichen Fehler begangen. Nach der Schlacht dei Himera lag es in ihrer Hand, dem Besitz Karthago's auf Sicilien ein Ende zu machen. Nicht um Hellas gegen Mardonios Hülfe bringen zu können — sie wurde nicht geleistet —, um schnödes Geld hatten sie den Karthagern ihre Provinz auf Sicilien zugestanden — die Hellenen Siciliens, die gessammte Bevölkerung der Insel haben die schwersten Busen sür diesen Frieden zahlen müssen.

## 21. Der Ausgang des Krieges.

"Strahlendes, veilchenumkränztes, gepriesenes Athen, Schirm von Hellas, werth des Liedes, gotterfüllte Stadt," singt Pindar, "deine Söhne legten zuerst am Artemision den leuchtenden Grundstein der Freiheit, sie festigten ihn bei Salamis und bei Mykale und bei Plataeae mit Klam= mern von Stahl 1)." "Von Salamis hebe ich den Preis an zu Gunsten Athens, in Sparta feiere ich den Kampf am Kithaeron, in dem die Meder mit den krummen Bogen sanken, an dem wasserreichen Ufer des Himera vollende ich mit dem Lobliede auf die Söhne des Deino= menes, das ihre Tapferkeit erwarb, als sie die feindlichen Männer niederwarfen 2)." "Berzagten die Athener," so bemerkt Herodot, "vor der herannahenden Gefahr, wanderten sie aus ihrem Lande aus ober ergaben sie sich, in demselben bleibend, dem Xerres, so hätte Niemand versucht, bem Könige zur See entgegen zu treten. Dann aber wäre Folgendes zu Lande geschehen. Wenn auch die Peloponnesier viele schützende Mauern über den Isthmos gebaut, so wären die Bundes= genossen der Lakedaemonier, wenn auch wider ihren Willen, doch durch die Noth gedrungen worden, diese zu verlassen, da die Seemacht der Barbaren eine Stadt nach der andern eingenommen haben würde. Allein gelassen, wären die Lakebaemonier, große Thaten verrichtend, ruhmvoll gefallen. Entweder dies wäre geschehen oder sie hätten sich wohl, nachdem sie die übrigen Hellenen auf der Seite der Meder gesehen, durch Vertrag dem Xerres unterworfen. Auf die eine oder andere Weise wäre ganz Hellas unter die Perser gekommen. Nuten der Mauern über den Isthmos, wenn der König Herr zur See war, kann ich nicht begreifen. Darum wird der, welcher die

<sup>1)</sup> Pind. fragm. 76. 77 Bergk 4. — 2) Pyth. 1, 146—155.

Athener die Retter von Hellas nennt, die Wahrheit nicht verfehlen. Wohin sie sich wendeten, das gab den Ausschlag. Da sie sich nun für die Behauptung der Freiheit von Hellas entschieden, so waren sie es, die das übrige Hellas, soweit es nicht medisch war, erweckten und mit den Göttern den König zurückschlugen. Denn auch die schrecklichen Spriiche, die ihnen aus Delphi kamen und Furcht erwecken mußten, bestimmten sie nicht, Hellas zu verlassen, sondern ausharrend hielten sie den Augriff auf ihr Land aus 1)." Thukydides läßt die Gesandten Athens den Spartanern und deren Bundesgenossen ins Gedächtniß rusen, wie Athen zuerst und allein bei Marathon gegen den Barbaren gefochten. "Und als er danach wiederkam und wir nicht stark genug waren, ihn auf dem Festlande abzuwehren, ging unser gesammtes Volk zu Schiffe, um bei Salamis mitzukämpfen. derte den Barbaren, zum Peloponnes zu schiffen und hier dessen Städte, die nicht im Stande waren einander gegen zahlreiche Schiffe zu unterstützen, eine nach der anderen, zu verheeren. Den Beweis dafür hat der Barbar selbst gegeben, indem er zur Gee besiegt, alsbald mit dem größeren Theile des Heeres zurückging, da er den Kampf als nun nicht mehr gleichstehend ausah. Stellt dieser Berlauf außer Zweifel, daß das Geschick von Hellas auf der Seemacht beruhte, so haben wir hiefür die drei förderlichsten Dinge herbeigebracht: die größte Schiffs zahl, den einsichtigsten Führer und den entschlossensten Menth; von den etwa 400 Schiffen nicht viel weniger als zwei Drittheile, als Befehlshaber den Themistokles, der vornehmlich bewirkte, daß in der Enge geschlagen wurde, was offenkundig unsere Rettung war, und den ihr selbst deshalb von allen Fremden, die zu euch kamen, am höchsten geehrt habt. Den wagendsten Muth aber bewiesen wir darin, daß, da uns auf dem Lande Niemand zu Hülfe kam und alle Anderen bis zu uns hin bereits geknechtet waren, wir, nachdem wir alles Unserige der Zerstörung preisgegeben und die Stadt aufgegeben, statt unsere Bundesgenossen im Stich zu lassen oder zerstreut ihnen nicht mehr helsen zu können, vielmehr die Schiffe bemannten und den Kampf wagten, ohne darüber zu grollen, daß ihr uns zuvor feine Hülfe gebracht. Deshalb können wir behaupten, euch nicht geringeren Dienst geleistet als von euch empfangen Ihr seid, da ihr mehr für euch als für uns besorgt waret, bei Bestand eurer Städte und um deren Besitz ferner zu behaupten, uns zu Hülfe gekommen — so lange wir noch aufrecht waren, kamet

<sup>1)</sup> Herob. 7, 139.

ihr nicht —; wir kamen zum Kampfe von einer Stadt, die nicht mehr war, beren Herstellung auf schwacher Hoffnung beruhte, und haben so Theil an eurer Rettung, wie wir uns selbst gerettet. Wären wir zuvor, für unser Land Engend, dem Meder wie Andere gewichen oder hätten wir später uns verloren gebend nicht den Muth gehabt, die Schiffe zu besteigen, so wäret ihr nicht in der Lage gewesen zu schlagen, da ihr keine ausreichende Schiffszahl hattet, und dem Bar= baren wäre Alles in aller Ruhe nach seinem Sinn von Statten gegangen 1)." In einem platonischen Dialoge heißt es: "Die, welche bei Marathon der Macht der Barbaren standen und den Hochmuth ganz Asiens brachen und das erste Siegeszeichen über die Barbaren errichteten, wurden die Lehrer der übrigen Hellenen, indem sie zeigten, daß die Macht der Perser nicht unüberwindlich sei, sondern daß alle Menge und alles Geld der Tüchtigkeit weiche. Jene Männer sind demnach nicht bloß die Bäter unserer Leiber, sondern auch die unserer und Aller Freiheit auf diesem Festland. Denn auf ihre That blickend wagten die Hellenen danach, Schüler derer von Marathon, für ihre Rettung zu kämpfen. Diesen gehört demnach der erste Siegespreis, der zweite aber muß denen zuerkannt werden, welche beim Artemision und bei Salamis kämpften und siegten. Die Männer von Marathon hatten den Hellenen nur gezeigt, daß es möglich wäre, zu Lande die Barbaren zu bestehen, Wenige gegen Viele; aber zur See war dies ungewiß, und man glaubte, daß die Perser wegen ihrer Zahl, ihrer Geldmittel, ihrer Geschicklichkeit und ihrer Stärke zur See nicht zu überwinden wären. Das nun ist an diesen des Lobes würdig, daß sie die Furcht, welche die Hellenen hegten, lösten und der Besorgniß vor der Menge der Schiffe und Männer ein Ende machten. So haben die, welche bei Marathon und Salamis fochten, die Hellenen erzogen und gewöhnt, daß sie die Barbaren nicht mehr fürchteten. That aber für die Rettung von Hellas nach der Zahl und Tapferkeit der Kämpfer ist das den Spartanern und Athenern gemeinsame Werk von Plataeae 2)." In den Büchern über die Gesetze lautet das Urtheil: "Von jenem Kriege wäre auch manches keineswegs Schöne zu melden, und

<sup>1)</sup> Thukhd. 1, 73. 74. — 2) Plat. Menex. p. 240. 241. Die Frage, ob dieser Dialog Platon oder einem sehr nahe stehenden Schüler angehört, kann hier unerörtert bleiben. Aristoteles eitirt ihn zwei Mal (Rhetor. 1, 9, 30. 3, 14, 11), und was immer dessen Tendenz sein mag, Berspottung der siblichen Prunkreden oder eine andere (Plut. Pericl. 24), er giebt die Anschauungen wieder, welche siber jene Zeit in den ersten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts zu Athen in Geltung waren.

wer behauptete, daß Hellas sich damals zur Wehre gesetzt habe, würde das Richtige nicht treffen. Wurde die heranziehende Anechtschaft nicht durch die Eintracht der Athener und Spartaner abgewehrt, so würden jetzt die hellenischen Stämme unter einandersund Hellenen unter die Varbaren und Barbaren unter die Hellenen gemischt sein, so wie die Völker, die von den Persern beherrscht werden, durch einander und zusammen geschoben und übel zusammengemischt sind 1)."

Die Gegner, welche sich im fernen Osten, vom Hochlande von Fran her gegen die Hellenen erhoben, welche ihnen die Küste Anatosliens, die Inseln des aegaeischen Weeres entrissen und bereits an der Grenze von Hellas, am Olympos sosten Fuß gefaßt hatten, waren zurückgeworfen; nicht minder die Feinde, die ihnen am User des Bazgradas erstanden waren, die sich ihnen im Westen des Mittelmeeres, auf der Nordfüste Ufrika's, auf Sicilien entgegen gestellt hatten.

Eine der wunderbarsten Wendungen der Geschichte hatte sich voll-Das Reich, welches die alten Kulturen des Orients unter der Herrschaft eines kriegerischen Stammes in seinen Grenzen vereinigte, welches Usien vom Indus bis zum Hellespont, vom mittleren Laufe des Nil bis zum Kaukasus beherrschte, war trot des Aufgebots seiner Gesammtkraft, trot umsichtigster Vorbereitung an der jungen Bildung der Hellenen, an dem Widerstande einiger ihrer Landschaften gescheitert. Die große Coalition ber Arier und ber Semiten war unterlegen. dem Boden von Hellas hatte die Republik den großen König, dem Boden Siciliens das Fürstenthum die Republik geschlagen. Dort hatte die Selbstregierung der Gemeinden die Macht, hier die Macht die Selbstregierung überwunden. Die neue Kultur des Abendlandes hatte sich gegen die alte des Morgenlandes behauptet. Die Hellenen hatten ihr Land, ihre Selbständigkeit und damit die Eigenart ihres Wesens und alle Keime, welche in dieser lagen, glücklich, ja glänzend vertheidigt. Der größte Umfang materieller Mittel war der moralischen Kraft unterlegen, welche die Geltung und Durchbildung des Individuums, der Individualismus der Staatsbildungen in den Hellenen erzogen hatten; die bewußte, willensstarke Tapferkeit von Männern, die für die höchsten Büter, für ihre Götter und ihren Boden, für ihr Eigen,

<sup>1)</sup> Legg. p. 692. 693. Daß die Gesetze, von Philippos von Opus nicht durchweg glücklich redigirt, aus der Hinterlassenschaft Platons stammen, ist gegenwärtig nicht mehr streitig. Sie sind unmittelbar nach Platons Tod publicirt (Isocrat. Philipp. 11) und lagen dem Aristoteles (Pol. 2, 3, 2, 2, 3, 8, 9) in gleicher Gestalt vor wie uns.

ihr Recht und ihre Sitte in fester Ueberzeugung, mit ruhigem Entschluß einstanden, hatte über die Wucht getriebener Schaaren ungehoffte und ungeahnte Erfolge davon getragen. In Hellas hatte die kanto-nale Union über zusammengezwungene Völker, der Jndividualismus über die Masse, der Patriotismus über den Despotismus gesiegt.

Der Sieg war um so staunenswerther, als die Hellenen die Macht des Perferreichs noch über deren weites Maß hinaus geschätzt hatten, als dieser Sieg nicht durch das gesammte hellenische Volk, sondern durch wenige hellenische Gemeinwesen, nicht nur über das Ausland, über die Bölker Asiens, sondern auch über die widerstreitenden Interessen ber eigenen Landschaften, Stämme und Stände, als er zugleich über den Verrath im eigenen Lager erfochten war. Hellas starrte beim Anzuge des Xerres von Berräthern. Nicht nur die Prätendenten von Athen und Sparta waren im feindlichen Lager, so waffen= tüchtige Kantone wie Thessalien und Boeotien hatten auf der Seite der Berser gefochten, andere waren offen, andere versteckt auf ihrer Seite gewesen. Selbst ihre eigene Bundesgenossenschaft hatten die Spartaner bei weitem nicht vollständig ins Feld zu bringen vermocht; kaum ein Drittheil der Gemeinwesen von Hellas hatte die Waffen gegen den Feind ergriffen. Die nothwendigsten Vorbereitungen waren erst sehr spät und in unzureichendem Maße getroffen worden, die Verbindung der kämpfenden Kantone war nicht über die loseste Form hinaus gekommen, das Einverständniß der beiden führenden Gemeinwesen war nichts weniger als fest und herzlich, und die Zaghaftigkeit vor den Entscheidungen war bei der Mehrzahl groß genug gewesen.

Wie konnte trot alle dem den verbündeten Hellenen der Sieg zufallen? Umstände von sehr erheblichem Gewicht waren ihrer Abwehr zu Hilfe gekommen. Die Absichten und Pläne des Dareios hatte der Aufstand der Jonier, der Schlag von Marathon, danach der Aufstand der Aegypter verzögert. Das Reich hatte unter seiner Leitung bereits einen so gewaltigen Umsang erreicht, daß nur die Kraft eines sehr energischen Regenten diesen noch zu erweitern vermocht hätte, wenn schon die Organisation, die Dareios dem Reiche gegeben, dessen Fortbestand auch unter schwächeren Fürsten sicherte. Es handelte sich um Eroberungen in sehr weiter Ferne von dem Kernlande des Reichs; der Raum zwischen Susa und Hellas war trotz guter Heerstraßen und rascher Stasettenreiter schwer zu überwinden. Zu den Hinderungen, die in diesen Entsernungen lagen, kamen die Dimensionen, die die Herrscher Versiens, durch den Umsang ihres Reichs und das Lorbild der Macht, der Leistungen der alten Gebieter Aegyptens, Babylons und Assurs verführt, ihren Heeren zu geben gewohnt waren; die außerordentliche Schwierigkeit der Basirung des Angriffs auf Hellas, die nicht über den Hellespont hinaus vorgeschoben werden konnte, und dann auch von hier aus nur Eine sehr lange und wenig gesicherte Berbindungslinie ergab, die zudem nicht durch zusammenhängend kultwirtes Gebiet sondern längs einer Küste lief, die nach dem inneren Lande bin von schwer zu zügelnden Stämmen bewohnt, nach dem Geftade hin von Städten des Volkes besetzt war, dessen Mutterland eben bewältigt Damit waren die Operationen, je größer das zur werden sollte. Aftion bestimmte Heer, je schwieriger dessen Versorgung, je unentbehrlicher die Sicherung der Verbindungen, um so abhängiger von der Unterstützung der Flotte. Die Vorbedingung für den Erfolg in Hellas war die Herrschaft auf dem aegaeischen Meere. Aber Persien war Landmacht und konnte seine Seemacht nur aus ihm unterthänigen Seefahrem bilden, deren Drittheil den Hellenen stammverwandt war, deren Wehrzahl ohne selbständigen Untrieb in den Kampf ging; ein Uebelstand, ber freilich zum Theil durch das sehr intensive Interesse der Phoeniter gegen die Hellenen ausgeglichen wurde. Immer aber hing der Ausgang des Feldzugs von der Behauptung des Meeres ab; tein Erfolg des Landheeres war von Dauer, wenn der Gegner zur See überlegen wurde, wenn er die Basis am Hellespont bedrohte ober in seine Hand brachte; und beide Meerengen, sowohl der Hellespont als der Bosporos, waren von Städten ber Hellenen umfäumt.

Waren die Perfer für den Krieg gegen Hellas dadurch im Nachtheil, daß sie für den entscheidenden Seekrieg auf die Kräfte unterworfener Völker angewiesen waren, so erwuchs ihnen auch für den Landkrieg daraus sehr erheblicher Schaden, daß die Waffe, auf der ihre leberlegenheit vorzugsweise beruhte, die Reiterei, im Gedirgslande der Hellenen fast nirgend zu recht wirksamer Verwendung gelangen konnte, während das persische Fußvolk, das Fußvolk der unterthänigen Völker, gewohnt, den Kampf aus der Ferne mit dem Bogen zu sühren, der Fechtart des hellenischen Fußvolks, dem wuchtigen Stoße einer wohlgesibten, wohlgeschirmten, massirt angreisenden, mit weit vorgreisenden Stoßlanzen bewehrten Infanterie nicht gewachsen sein konnte, wenn diese nur rasch genug zum Kampfe mit der blanken Waffe gelangte. Wie die Gebirgsnatur ihres Landes stritten auch die Engen der Gewässer an ihren Küsten für die Hellenen. Beim Zuge des Xerres hielt die Führung der Perser thörichter Weise die

Flotte an der Küste, nahm die Schlachten in den Sunden an, in denen die Hellenen sie boten, wodurch sie nicht nur auf die überlegene Manövrirfähigkeit ihrer Schiffe sondern in noch höherem Maße auf die Ueberlegenheit ihrer Zahl verzichtete, vielmehr diese Uebergewichte in Nachtheile für sich verwandelte.

Bei den Hellenen war es das dreiste Vorgehen weniger Gemeinwesen, der Thespier, Plataeer, Athener, welches die llebrigen fortriß, die einmüthige Rühnheit, die zum Aeußersten bereite Entschlossenheit dieser Gemeinden, welche dem Widerstand Halt und Festigkeit gab. War Athen nicht durch die Beisistratiden im jenseitigen Lager in die vorderste Reihe der Abwehr gezwungen, waren ihm in der Abwehr der Chalkidier, der Boeoter nicht stattliche Erfolge zu Theil geworden, die das Selbst= vertrauen seiner Bauernsoldaten hoben, hatte ihm der hartnäckige Krieg gegen die Aegineten nicht seemännische Uebung eingetragen, war nicht wenigstens hier die wesentliche Waffe der Abwehr, die Flotte von Hellas, vorbereitet worden — der Ausgang des Kampfes wäre ein anderer gewesen. Es war die auf den Seedienst gegründete neue Or= ganisation der attischen Streitmacht, die allgemeine Wehrpflicht, welche die Gesammtkraft Athens verfügbar und kampffähig gemacht hatte, es sind die zweihundert Schiffe des Themistokles, die die Entscheidung gegeben haben. Nur um die Hülfe dieser Schiffe nicht zu verlieren, find die Spartaner über den Isthmos vorgegangen. Aber auch so stand Hellas mehr als ein Mal am Rande des Abgrundes, hingen seine Geschicke mehr als ein Mal an einem Faden. Dem Miltiades, dem Themistokles, dem unverzagten, entschlossenen Muth der attischen Hopliten und Seeleute gebührt der Preis zu gleichen Theilen. Ohne die Führung des Miltiades hätte alle Tapferkeit vergebens bei Marathon gerungen, ohne die Voraussicht, Ausdauer und Verwegenheit des Themistokles wäre Leonidas vergebens gefallen. Ohne Athens Flotte hätte Hellas beim Artemision und bei Salamis nicht geschlagen, und sein Geschick wäre lange vor dem Kampfe bei Plataeae entschieden gewesen.

War der Angriff des Perserreichs nicht nur abgewiesen, war der Gegner in die Defensive geworfen, so verdankte Hellas dies der Erstedung der Inseln und Städte an der Küste Asiens, der Städte am Hellespont und auf dem Chersones, seinen Landsleuten im Osten, die es sunfzehn Jahre zuvor den Persern hatte erliegen lassen. Bevor Xerres einen neuen Feldzug gegen Hellas unternehmen konnte, mußte er eine neue Flotte an Stelle der vernichteten schaffen, mußte der Hellespont, mußte Sestos wieder genommen, die Verbindung mit den Garnisonen

am Nestos und Stromon wieder hergestellt sein. Aber der Zauber der Unüberwindlichkeit Persiens war gebrochen. Je unerwarteter den Hellenen die Abwehr gelungen, um so höher mußte solcher Erfolg ihr Selbstgessühl, die Kraft ihres Widerstandes steigern. Dazu legte die Erhebung der Jonier den Hellenen die Pflicht auf, sie nicht unter das Joch der Perser zurücksallen zu lassen; die Landsleute in Asien befreien, dieß zusgleich den Persern den Weg nach Hellas verlegen. Darüber sah man jetzt klarer als zur Zeit des ionischen Aufstandes, und es war wohl gethan, einem erneuten Angriff des Königs vorzubeugen.

Die verbündeten Kantone, welche gefochten, welche die Todesgefahr tapfer bestanden, hatten ihr Gewicht und ihre Kraft erkaunt; sie hatten damit sich selbst und Hellas ein neues Bewußtsein und einen Aufschwung gegeben, die schöne Früchte tragen mußten. Wenn der leichtere Kampf, ben die Sifelioten unter bei weitem günstigeren Bedingungen als Hellas, nicht gegen die vielversuchten Schaaren des Kpros und Dareios sondern gegen die Miethsvölker der Karthager glücklich bestanden hatten, die Macht der Griechen Siciliens hoch emporhob, wie viel bedeutsamere Folgen mußte der unter viel schwereren Bedingungen, viel härter und grimmiger durchgeführte Kampf den Hellenen der Halbinsel eintragen! Sie sind ihnen nicht ausgeblieben. Das griechische Leben auf Sicilien war weniger solid basirt als das der Halbinsel; dazu verstanden die Fürsten von Akragas und Sprakus nicht, die Frucht zu brechen, nach der sie nur noch die Hand auszustrecken hatten. Indem sie die nationale Aufgabe, welche die moralische Basis ihrer Gewalt in sich schloß, nicht hinaus zu führen wußten, verzichtete ihr Fürstenthum, wie glänzend es gegenwärtig dastand, wie hoch Pindar es feierte, auf sein Recht und die Bedingung seiner Dauer. Besser verstand der Staat, der in Hellas im Kampfe vorangestanden, des Sieges Frucht zu ernten. Im frischen Zuge des Aufschwunges unternimmt er die Befreiung der Hellenen des Oftens, und indem er in Vollziehung der nationalen Mission ruhmreich emporsteigt, bringt er damit zugleich auf seinem Boden hellenische Art und hellenische Bildung zu vollster Entfaltung. Die Entschlossenheit, mit der sich dies Gemeinwesen in die Bahn, die es selbst geöffnet, warf, verhieß ihm hier die Erreichung des Ziels; ob ihm gelingen werde, die weitere Aufgabe, die ihm auf diesem Wege erwachsen mußte, zu lösen, die schwere Aufgabe, eine hellenische Stadtgemeinde, einen Kanton zu einem Staate umzubilden, Bolksregierung und Staatsmacht zu vereinigen, stand dabin.

## Register über den I.—VII. Band

der

## Geschichte des Alterthums.

Pflehende Register zu Band I — VII ber ersten Gesammtausgabe ber des Alterthums bezieht sich sowohl auf die vierte wie auf die fünfte Die auf die fünfte Auflage bezüglichen Citate der ersten vier Bände. arenthese gestellt; es verweist also A'abiten, arabischer Bollsstamm, uf S. 241 der vierten Auflage des I. Bandes, die daneben stehende Biffer (295) auf S. 295 der fünften Auflage von Band I.

306).

(182).

en, arabischer Boltsstamm, I, Abbera von den Tejern gegründet <del>3</del>5). (Ahmes) bekämpft die Hyksos! tonig Amasis von Aegypten I, 1, 115). S. Amosis. (Pennucheb) siegt unter Thutl. (I, 117). p, Mutter des ersten Aahmes Amu), Boltsstamm, I, 92, 93 Aufenthalt der Seelen nach obe in der aegyptischen Bor-, **1, 63 (2**01). jormt den Hebraeern das golilb I, 343 (411); jum Priefter. verufen 345 (412); 346 (413); photische Stadt, Drakel, IV, 03); VI, 254. s. Abuna. n, griechisches Bolt, V, 24, . Jonier. 8, s. Euboea. 1, Berg ber Beimrufung Mofes',

oniern unterworsen III, 310 f.

den verlieren die Herrschaft

(414).

**15** (188).

, s. Avaris.

Abi(j)ateh, s. Abipateh. Abimeled, König von Sichem, II, 61, 62 (83 f.). Abiram empört sich gegen Woses 1, 346 (413). Abiria, Land am Indus, III, 13. Abivate h (Abi[i]ateh), arabischer Bauptling, in babplonischer Gefangenschaft I, 234 (299); II, 293 (393). Abner, Feldhauptmann, wider bie

Davidische Dynastie II, 91 f. (114 f.); für dieselbe 92 (116). Sein Ende 92 f. (116).

IV, 337 (341); ben Persern unter-

Abd=Melfart VII, 384; f. Hamiltar.

Abd-Schams-Saba, Gründer von Sabaea, 1, 241, 242, 243 (295, 296,

Abhira, indischer Bolksstamm, 111,

Abiam, König von Juda, II, 154

Abel-beth-maacha, Stadt, Joab belagert II, 111 (136);

den Assprern erobert (295).

worfen 519 (528).

13 f. S. Ophir.

rer, indische Bölkerschaft, den | Abraham, Stammvater der Juden, wandert in Kanaan ein, nach Aegypten und zurück I, 286 (351 f.), 297 (362); 338 (405); Lot gegenüber 286,

287 (352); verstößt Hagar 287 (353); opfert den Widder 283 (354); läßt für Isaak um Rebekka werben 289 (354 f.). Stirbt 290 (356). — Bedeutung seines Ramens 295 (361).

Abrea8, Wassengefährte Alexander8 des Gr. auf dem Zuge gegen In-

dien, 111, 310.

Abrotomas, Dareios' I. Sohn, in der Schlacht bei den Thermopplen VII, 257.

Abron, Führer milesischer Ausmanberer, V, 507.

Abronichos, athenischer Schiffstapitän, VII, 234, 244.

Absalom, Sohn Davids, empört sich II, 105, 106 ff. (131 f.); hemächtigt sich Jerusalems 108 (133). Sein Ende 109 (134 f.).

Abtu (Abydos), Landschaft (I, 13). S.

Ramses, Stadt.

Abu Rescheb, acgoptische Bautrümmer dajelbst 1, 119 (149).

Abuna (Abana) tänipst gegen die Hpt= fo8 I, 99 (114).

Abu-Roasch, Pyramidenreste 1, 67 (66).

Abusa, Häuptling der Aamu, hulbigt in Bermopolis I, 92.

Abu-Shahrein, Ruinen daselbst I, 218 (244, 255).

Abusimbel, Tempel der Hathor, I, 42, 132 f. (170); historische Denkmale in temselben 116 f. (145), 161 (209).

Abyateh, s. Abipateh.

Abybenos, zur Geschichte Affpriens

11, 336 f. (474).

Abydos, Stadt am Hellespont, ge= gründet, V, 513; erbebt sich gegen die Perserherrschaft IV, 509 (516), 510 (517), 512 (519); VII, 45, 64; gehorcht derselben 210.

Abydos, Stadt in Oberaegypten, I, 65 (62); Königsgruppe in ben Tempeln des Osiris daselbst 20, 21 (25, 26); Cultus des Gottes 44 (52); Cultus bes Schu 40; Dentmale (76 f.); Priestergräber 78; Tempel 127 (163). S. Abtu.

Abyle, Felsengebirge, I, 271 (336).

Abpssinien, s. Afrita. Açagarta, s. Sagartier.

Achaeer als Collectivname, V, 11, 17, | Açvata, indischer Boltsftamm. III, 25; ibentisch mit Pelasgern und! Bellenen 18 f.; verlassen Argos 155 f.;

tonien gegenüber 241 ff.; von den Spartanern vertrieben 286 f.

Achaeer, lesbische, gegen die Tentrer V, 317, 318.

Acaemenes, s. Achaemeniden.

Achaemenes, Bruder des Kerres, Satrap von Aegypten, VII, 194; persischer Oberbesehlshaber 205; am Belion 237, 238; gegen bie Bellenen 240, 243.

Achaemeniden, persische Dynastie, lirsprung derselben IV, 247 ff. (249 ff.); Inschriften I, 189; IV, 5, 64 f. (66 f.); öffentliche Aufzüge 124 (126); zur Zeit der Wagierherricaft 453 f. (459 i.); gewinnen den Thron zurück 461 (467), 1. Dareios I.; ihre Bebeutung für die persisch assatische Monarchie 544 (552); Grabstätten 174 f. (177 f.).

Achaeos im hellenischen Sagentreife

V, 85, 578, 579.

Achaeos, Better Antiochos' III., IV. 3**26, 327 (329, <b>330).** 

Adarnae, attische Stadt, beim Anstophanes VII, 146.

Aceloos, Fluß in Antolien, V, 20, 21; mythische Bedeutung besselben 115, 120.

Achilleion, Feste, VI, 52; Rampf um dieselbe 274 f.

Adilleus tödtet die Penthefileia L 405 (473); als Element der grieche schen Boesie V, 316, 323; 511.

Achis, König von Gath, in Berbindung mit David II, 87, 88 (110, 1111

Admeta, J. Egbatana.

Aderbau bei ben Aegyptern I, 9, 10 (11 f.), 169 (103); bei den Stoloten 11, 322 f. (434); Bedeutung desselben in Iran nach dem Avesta IV, 151 st. (154 †.).

Açola, König von Magadha, III, 400 st.; bekennt und verbreitet der Buddhisinus 401, 403, 406 f., 408 ff., 414, 415 ff.; seine Kundgebung an die Budbhistenversammlung vom 3-247 v. Chr. 409; Umfang und Beziehungen seiner Berrichaft nach außen 404 f.; milbe Regierung 411 f.; Bar werte 412 ff.

Acofarama, Aloster in Balibothra, III, 401; Buddhistenconcil daselbs

405 ff.

12; von Alexander d. Gr. befriegt 301 f.

wenden sich nach Asien 161 ff.; der Agvin, Lichtgötter der Arja am Induk. Zeit nach 167; ben Dorern in La- III, 33 f., 95.

Aba, sprische Gottheit, I, 273 (338).

(Eden), kilikische Adana Drisbe-

zeichnung, I, 391 (459).

Adar, babylonische Gottheit, 1, 202 (**266)**, 207, 208, 209 (269, 273, **274**); II, 310 (412); IV, 350 (354). S. Sandon.

Abar-pal-bitkur, König von Affprien,

11, 24 (29), 199 (252).

Abeimantos, forinthischer Flottenbefehlshaber, VII, 233, 239; ruft ben Themistolles zur Ordnung 272.

Abel, indischer, am Ganges, III, 85 f., 87; im Kampje mit dem Priesterthum

110 st.; j. Kichatrija.

V, 336, 339 f.; Adel, griechischer, mächtig 377 f., 382; VI, 9, 19, 21.

Adel, attischer, wachsende politische Be-Deutung desselben V, 468 f., 470 f.; **VI**, 166, 202.

Abel, athenischer, VI, 120 f., 125, 173, 158; hülfesuchend in Sparta gegen die Demofratie 567.

Abel, ionischer, V, 195.

Abel, forinthischer, V, 397, 468.

Abel, fretischer, V, 446.

Abel, tymaeischer, V, 382.

Abel, lesbischer: Leben und Sitte, V, 340, 443 †.

Abel, magnesischer, V, 505.

Abel von Megara VI, 429 f.; gestierzt 433; gewinnt die Oberhand 439f., 441.

Adel von Naros VI, 424, 495.

Abel, samischer, V, 382.

Abel, spartanischer, Bedeutung und Machtverhältniß besselben V, 292 f., 295 f., 297, 299; seit dem 6. Jahrh. vor Chr. VI, 391 f., 395.

Aderbat revidirt die heiligen Schriften ber Parsen IV, 38, 45 (47, 48).

Aberbeibschan. s. Atropatene.

Abbem, Fluß, der heutige, s. Physios. Aditran, libyscher Fürst, mit Aegypten verbündet 11, 480 (565).

Aditi, die, in der Mythologie der

Arja III, 95.

Abipa (Abija), Königin von Arabien, in babylonischer Gefangenschaft I, 234

**Abmete I**, 405 (473).

Abnan und bessen Nachkommen I, **242** f., **244** (296).

Abonia, Sohn Davids, tämpft für fein Erbrecht II, 112 (137, 138).

Aboniram, Frohnvogt, von den Israeliten ermorbet II, 152 (179).

Abonis, Cultus besselben zu Byblos 1, 275 (340).

Abonis, Fluß, s. Nahr Ibrahim.

Adramelech, Sohn Sanheribs, 11, **277** (369).

Adrammelech, j. Adar.

Abramyttion, aeolische Stabt, V, 167, 168.

Adrastos tödtet den Attys, des Kroesos Sohn, IV, 300 (302).

Abrasios, König von Sitpon, tämpft gegen bie Kabmeer V, 70; gegen bie Phoeniter 110; in Sityon verehrt VI, 85 f., 88 f.; Urheber des nemeischen Opferdienstes 402.

Abria, adriatisches Meer, von Pho=

taeern entdeckt V, 517.

Abschataçatru, König von Ma-gabha, III, 244; Anhänger Buddha's 280 f., 288.

Abuma, s. Ebom.

Abyattes, König von Lydien, II, 424. S. Alpattes.

Abprmachiben, libpscher Bolksflamm, unter persischer Herrschaft IV, 517 (525).

Aea, das Land des goldenen Bließes, V, 72.

Aeales von Samos im Heerzuge Da= reios' I. gegen die Stythen IV, 493 (500), 498 (505); treulos gegen bie Jonier VII, 57; Herrscher ber Insel 61, 62, 69.

Aeatos auf Aegina verehrt VI, 426;

583. Aeakos von Samos im Donauzuge Dareios' I. VI, 535.

Aeantis, die, in der Schlacht von Marathon VII, 132.

Aeetes, mythischer König von Korinth, V, 71, 72.

Aegae, achaeische Gründung, V, 156. Aegae, makedonische Landschaft, VI, 541, 5**42** †

Aegaeische Meer von ben Phoenitern befahren V, 100.

Aegaleos, attischer Berg, V, 33.

Aegeus, Sage von demselben, V, 76 f., 78, 82, 84, 109.

Aegialeer, peloponnesischer Boltsstamm, V, 24, 69, 112, 159; VI, 77, 87, 93 f.

Aegialeus, Stammvater ber Aegialeer, Gründer Sityons, V, 69.

Aegialos gegründet VI, 294. Aegiden V, 224, 245, 248 f. Aegileia, Insel, von den Persern besetzt VII, 116, 119.

Aegina, Insel, Wachsthum und Blüthe derselben (bis 540 v. Chr.) VI, 424 ff.;

von den Dorern erobert V, 159; in der Opsergemeinschaft mit Argos | Aegys, lakonische Landschaft, V, 229; VI, 247, 404; von ben Athenern betriegt VI, 247 f.; 583 f.; Mitglied des spartanischen Bundes (516 v. Chr.) 427 f.; mit Theben verbündet 577; im Rampse mit Athen VII, 84 f.; perfifc 107 f.; 168; 169; im erneueten Kriege mit Athen (457 v.Chr.) 170 ff.; von Themistokles bestegt 176. Aegina, Stadt, VI, 426.

Aeginaeische Münze, s. Munzwesen. Aegineten in der Schlacht beim Ar: temision VII, 236; bei Salamis VII, 269, 259; bevorzugt 305. S. Aegina.

Aegisthos, Grab besselben V, 32. Aegypten I, 5, 6 ff.; ursprünglicher Charafter des Boltes 9 ff. (12 ff.); älteste Runde nach den Hebraeern 12 f. (10, 33), dem Homer 13 f., dem Herodot 14 f. (19), 16 (20, 21), 18 (23), nach Diodor 15 (20), 16 (21), 18 (23); Religion 34 ff. (37 ff.); unter der Opnastie der Amenemha(t) und Se= surtesen (ilsurtasen) 59 f. (85 f.), 92 (87 f., 101); Höhe ber Cultur 102 (127); Form und Charafter des Rönigthums 138 ff. (176 ff., 180 ff.); Stände 145 ff., 150 (189, 191 f.); Organismus des Staates 152 j. (220); Schrift 156 ff. (212 f.), f. Hieroglyphen; heilige Bücher 158 (194); Wohnungen, Leben und Sitte 170 f. (103, 221 f.); -Industrie und Handel 170, 171 s. (217 ff.); Gastmable 171 (221, 222); culturhistorische Bedeutung 178 (222 ff.); in Handelsbeziehungen zu Arabien 234 ff. (300 ff.); in Berbindung mit Salomo II, 116 (141, 146 f.).

Von den Assprern unterworsen 11, 282 f. (376 ff.); von den Stythen bedroht 334 (453); unter aethiopischer Herrschaft 458, 462, 463 (312 st.); allyrische Provinz 467 st. (484 f.); unter Necho und Psammetich, s. diese Artisel; Blüthe unter Amasis 451 st. (566 ff.), 454 f. (570 f.); der drohen= ben Macht Berfiens gegenüber 1V, 392 ff. (397 ff); von Rambyses befriegt 395 f. (400 ff.), 400 ff. (405 ff.); perfische Provinz 401 (409), 406 (411 f.); 410 (4111), 413 (418); unter Darcios I, 529 ff. (337 ff.); tributares Berhältniß zum persischen Reiche 554 (561); im Aufstande VII, 162; von Xerres unterworfen 193 f.

Aegypter, f Aegypten; in der Schlacht beim Artemision VII, 243.

Aegyptos, Fluß, 1, 13.

Sparta erobert V, 250, 251.

Acimnestos tödtet den Mardonios bei Plataeae VII, 351.

Aela, s. Elath.

Uelian, über den Phoenix der Aegypter I, 55 (58); die Gründung der ionischen Städte in Afien V, 185; Inschrift anf dem Bilde des Arion VI, 60.

Aenaria (Ischia), Insel, V, 485. Aeneia8, Sage von demselben V,

317 f.

Menianen, griechischer Boltsfamm, **V**, 23, 208.

Aenos, achaeische Gründung, V, 164. Acoler bilden sich zur Stammeseinheit V, 365 ff., 369; mit ben 30niern gegen Apros verbundet IV, 333 (336), VI, 421 f.; von den Perfern überwunden IV, 337 (341).

Leolos, V, 85, 127. Aeon I, 260 (324).

Aepytos, Herrscher von Messenien und dessen Rachkommen V, 155, 196, 197, 199; **4**12 f.

Aeschines von Eretria VII, 117. Aeschylos, ber Tragiter, über Susa 1, 190; über die Chalpber 393 f. (461); über den Sitz der Amazonen 405 (473); die Stothen II, 320 (431); die Arimaspen 322 (434); über Apros, den Besieger Jomens, IV, 339 (342); Preis Dareios L. 482 (489); persische Reiterei 561 (568); über Belasgos V, 12 f.: Belasger 55; Amazonen in Athen 45; die heeresmacht des Terres gegen hellas VII, 234 f.; über die Schlacht bei Salamis 291. Grabschrift 144.

Aeldylos, König von Attika, V, 94, **459.** 

Aethalia (Elba), Pholaeer daselbst VI, 301.

Aethiopen (1, 8); 11, 460 (306); tämpfen erfolgreich in Aegopten II, 285 ff., 461 f. (307 ff.); beherrschen basselbe 458, 462, 463 (312 ff.); werden von den Affprern verdrängt 465 ff. (377 ff.), 469 (484); von den Bersern befriegt IV, 409 ff. (414 ff.), 413 ff. (418 ff.).

Metna, V, 484 f.

Aetoler, griechischer Bolksflamm, ihr Sagenfreis V, 21; im Beloponnes 149, 152.

Afghanen, die heutigen, IV, 7.

Africanus, s. Julius Africanus. Afrika 1, 4 f.; Ansiedelungen der

Phoeniker baselbst II, 45 (64); ältefte Umschiffung durch dieselben 475 f. Aprene.

Agalasser, die, von Alexander d. Gr.

unterworfen III, 309.

Agamemnon, König von Kyme, V, 171, 173, 176.

Agamemnon, König von Mytene, V, 32, 68, 146, 163; 316; 344.

Agapenor, Sage von demselben V, 239.

Agariste, des Kleisthenes Tochter, Gemahlin des Wiegasies, VI, 89 f.; nach Perodot 90 f.

Agasisses verursacht die Scheidung von Halikarnaß aus der Opfergemein-

schaft V, 237 f.

Agatharchides, über die Sabaeer! I, 231 (291); 245 (307).

Agathe erbaut V, 300.

Agathias, über den Einfluß der Magier unter König Ardeschir von Persien IV, 43 (46); über bie Aussetzung der Leichen bei den Persern 174 (176 f.).

Agathotles belagert Karthago I,

267 f. (331).

Agathyrsen 11, 322 (433); dem Heere Dareios' I. gegenüber IV, 495, 496 (502, 503)

Agbe, das heutige, VI, 300.

Agdistis, s. Rhea.

Agbos, Berg, I, 388 (455).

Agesandros, Oberhanpt von Attita, V, 462.

Agelandros, spartanischer Feldherr, scheitert am Athos VII, 103.

Agiden, J. Agis.

Agis, spartanische Dynastie, V, 97, 155, 243, 250, 254.

Agni, Gottheit der Arja, Ursprung, Bedeutung und Cultus derselben III, 31 ff., 44, 49; IV, 91 (93).

Agnimitra, König von Magadha

(111, 422).

Agrames (Kandrames), s. Dhanapala. Agranis, babylonische Stadt, von den Persern zerstört IV, 360, 361 (364).

Agrigent belagert 1, 267 (331).

Agrionien, orchomenisches Fest, V, **224.** .

Agron, König von Lybien, II, 423 (571); V, 91.

Agprion, Tempel baselbst II, 44 (63). | gern befestigt V, 179.

Ahab, König von Israel, II, 158 f. (186); kämpst gegen Damastus 159, 164 f. (191, 193); Folgen seines Todes für das Reich 165 (194).

(495 f.); Perferherrschaft, s. Barla, Abas, König von Juda, opfert ben Sohn II, 238 (292); unter affprischer Oberhobeit 241 (265, 294 f.), 242 (318).

Ahasja, König von Israel, II., 165 (194).

Ahasja, König von Juda, II, 167 f. (196); ermordet 169 (198).

Ahikam, Retter des Jeremias, 11, 376 (498).

Ahir, Bewohner von Raschtha, 111,

Ahitophel, Rath Davids, mit Abs salom verbunden 11, 106 (132).

Ahmes, 1. Nahmes.

Ahmes von Siuph, J. Amajis.

Ai, aegyptischer König (I, 134).

Ai, Stadt, von den Hebraeern erobert 1, 361 (428 f.).

Aja8, der Salaminier, V, 317.

Aine, s. Arheta.

Ajobhja, Residenz indischer Könige, III, 172, 173 (173, 174).

Airarat, Land am Arares, f. Ararat.

Airja, J. Arja.

Airjana Baedscha, arabischer Bezirt, IV, 24, 54 (56).

Airhamaspa, s. Arimaspen.

Afanthos, andrische Colonie, V, 503; Ranal von, VII, 197, 198.

Afarnanen, griechtscher Bolisstamm, V, 21.

Atertuf, das heutige (Dur-Kurigalzu),  $(1, 251; \coprod, 27).$ 

Ales, Fluß, IV, 550 (558).

Afises, König von Babylon, s. Hagijes.

Allad, babylonische Bölkerschaft, 189 (239), 195, 197, 198 **(240, 242,** 243), 217 (255).

Alto unter assprisher Herrschaft 11, **246** (322).

Atontion, Berg in Boeotien, V, 85. Afrae, sicilische Stadt, gegründet V, 403; VI, 655.

Afragas, Stadt Siciliens, gegründet VI, 649; unter ber Herrschaft bes Phalaris 649 ff.; VII, 5; unter Theron 378, 379, 387; aufblühend **388.** 

Afrisios und Proteus V, 59 ff.

Atroforinth, s. Korinth.

Atropolis, die athenische, von Belas-

Dunder, Geschichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Auft.

Aftaeon in der Sage von Sprakus V, 400 j.

Attaeos, König von Attika, V, 45. Atues, König von Argos, überfällt bie Spartaner V, 435 f.

Atusilaos von Argos, Historiker, V,

14, 56, 90, 118; VI, 335.

Alabanda, farische Stadt, VII, 239. Alalia, photische Gründung auf Korsita, IV, 337 (340), 340 (343); VI, 301, 648; behauptet sich gegen die Rarthager 663.

Alaparos, König von Babylon, I,

181 (231).

Alarich zieht nach Griechenland V, 10, 11.

Alaro, Fluß, s. Sagras. Mlarobier IV, 370 (374).

Alassadda, s. Alexandreia am Hindutuja.

Alazeir, Fürst von Barka, ermorbet IV, 513 f. (522).

Albat, armenisches Bergland, 1, 292 (358).

Albion von Phoenikern besucht **196 (233)**.

Aletes, borischer Kriegsfürst, V, 156, 157; korinthische Dynastie 395.

Aleuaden, s. Aleuas.

Alenas, thessalische Ohnastie, V, 205, 206, 208, 215; tritt zurück 382; VI, **251**, **255**.

Alexander, König von Wakedonien, in Babylon (II, 539 f.). Zug gegen Indien III, 300 ff.; in Takhaçila 304, 305; herrscht im Pandschab 311 f.; 336; nach Versien 312; in Battrien IV, 20; sein Berhalten jum Avesta nach der Tradition, im Wider- i spruch mit ben historischen Berhältnissen 37 (38), 41 (42), 42; sammelt in Egbatana die erbeuteten Schätze 240 (242).

Alexander, Sohn des Amuntas, Königs von Matedonien, frevelt gegen im Heerzuge bes Terres 260, 261; vermittelt zwischen Athenern und Persern 318 ff.; verräth die Perser

**341**.

Alexander Polyhistor, zur Geschichte Asspriens II, 336 f. (474 f.).

Alexandreia an der Asikni von den Matedoniern gegründet III, 311.

Alexandreia am Indus II, 311.

Alexandreia am Hindutusch, buddhistischer Cultus daselbst III, 417.

Alexandrinus, Zeit ber achaeischen Wanderung durch Afien V, 167.

Alilat, Göttin der Araber, 1. 228 (289).

Allaeos von Lesbos, der Dichter, VI, 275 f.; Schidsale besselben 276 f., 281; Gesinnung und Charafter 277 s.; 283.

Altamenes, spartanischer König, V, 97, 98, 287.

Alketas, Bater des Ampntas, Königs von Makedonien, IV, 520 (528).

Altimos, König von Epdien(I, 478, 480). Altmaeon, ber mythische, V, 21.

Altmaeon, Führer im Kriege gegen Rriffa VI, 81; 90; am Hofe bes Kroesos II, 450 (601).

Altmaeon, Stammvater der Allmaeoniden, V, 174; f. Altmaeoniden.

Altmaeoniden in Attifa V, 174; VI, 444 f.; verbannt 493; bauen ben belphischen Tempel 493 f.; 554, 555, 562; VII, 15; bem Miltiades gegenüber 89 f.

Altman, griechischer Dichter, II, 447 (597); V, 330; VI, 107, 108, 346 ff.

Allahabab, Inschriften König Açota's baselbst III, 403.

Allat, arabische Gottheit, I, 244, 246 (307, 308).

Almakah, südarabischer Gott, 1, 243 (305).

Almelon, König von Babylon, I. 181 (231).

Aloeus, inpthischer Fürst von Korinth, V, 71.

Alopetonnesos, thratische Stadt, VI, 532.

Mioros, König von Babplon, 1, 181, 182 (231, 232).

Alpai, armenisches Bergland, 292 (358).

Alpenos, l'ager des unter Leonidas versammelten Peeres gegen die Perser VII, 233.

Deputirte Dareios' I. IV, 520 (528); Alphabet, phoenitisches, I, 213 (285 f.). VI, 544; Rönig 545; VII, 99 f.; Alpheios, peloponnesischer Fluß, V, 6, 25, 65, 402, 556; Gesammtopferstätte ber Bellenen 292 f.

Altalu, Schlacht bei, (701 v. Chr.) zwischen Affprern und Aegoptern II, 271 f. (364), 357, 464, (484).

Alter, das, vom Standpunkt der Brahmanen III, 136.

Althaemenes, borischer Führer, V, 230 ff., 234.

Alt=iranischer Glaube IV, 186 (189), 197 f. (200 ff.). S. Zarathuftra.

Altis, beilige Stätte bes olympischen | Amegalaros, König von Babylon, Zeus, V, 556, 560.

Alt:, Mittel- und Reupersisch

IV, 13 f. (14), 46 (48).

Alpattes, König von Lydien, im Rriege gegen die Kimmerier 11, 435 f. (586); gegen Milet 437 (587), 439 (588); 446 (597); gegen die Meder 🕆 (Schlacht von J. 610 v. Chr. (455), 339, 340 (461, 476), 439 (590); 1V, 222 (224); gegen bie Griechenstädte II, 439 f. (590 ff.); VI, 304 f. -Sein Grab II, 441 ff. (592 ff.).

Alphe, Stadt der Chalpber, 1, 393

(461).

Amada, Inschriften, I, 101 (125).

Amaletiter 1, 240, 241 (294, 295, . 298); ihr religiöser Cultus 245 (307); von Ferael besiegt 11, 75 f. (99 f.).

Amaltheia V, 118.

Amanos, Berg zwischen Sprien und Kistien, I, 391 (459); II, 275 (368).

umarder, j. Marber.

Amarna, das heutige, I, 107 (134). Amasa, Better Davids, nimmt für

Absalom Partei II, 106 (132).

Amasis (Ahmes) von Siuph II, 480: (566); Rönig von Aegypten, 481 (566f.); im Bunde mit Lydien IV, 303 (305); drohenden Wlacht des Apros gegenüber 392 ff. (398 f.); begünstigt die Griechen II, 481 f. (566 f.); verbindet sich mit den Psammetichiden 482 (567 f.); beschenkt die Athena von Lindos VI, 258; befreundet mit Rprene 269, 270; mit Polvtrates 515, 520 f.; seine Bauwerke (Tempelbauten) V, 483 f. (568 f.); Leben und Regierung 484 (569 f.). Tod des Rönigs 485 (571); IV, 396 (401); Frevel des Kambyjes 398 (403), 406 (411).

Amasis, Heersührer unter Dareios

1., IV, 514, 515 (523).

Mutter Amastarte, Esmunazars, Königs von Sidon, II, 185 (221).

Amathus, Stadt auf Kypros, II, 31 (43); von den ausständischen Kypriern belagert VII, 46, 47. S. Hamath.

Amazia, König von Juda, II, 174

(203).

Amazonen (Homer) 1, 405 ff. (473); Abbildungen berselben 409 (477); Gräber und Denkmäler in Attika V, 45 ff., in Thessalien 46, 55.

Ambratia, V, 4; VI, 51.

**Ambris**, Fürst von Tubal, I, 381 (448).

1, 181 (231).

Ameinias, ber Athener, in ber Schlacht bei Salamis VII, 287, 288, 289;

308.

Ameinofles, torinthischer Baumeister, V, 406.

Ameisengold III, 295 f.; IV, 550 (557).

Thaletische Sonnenfinsterniß —) 335 f. | Ameneman(t), Baumeister u. Schrift= bewahrer unter Ramses U. von Aegppten, 1, 153 (170, 214).

Amenemes, f. Amenmessu.

Amenemha(t) I., König von Aegypten, 1, 78 (85, 86).

Amenemba(t) II. I, 80 (87).

Amenemha(1) III. I, 80 (93), 83 (95); erbaut das Moeris-Labyrinth 11, 467 (1, 98).

Amenemba(t) IV. 1, 20 (25).

Am en em heb, Ariegsthaten unter Thutmosis III. (I, 120 f.).

Amenhotep, J. Amenophis; Oberbaumeister Amenophis' III. (I, 133).

Amenj(i), Bezirksvorsteher von Bermopolis, 1, 79 (86, 100, 184).

Amenmeisu, aegyptischer Rönig, 1, 123 (152, 157); Grab desselben 138 (176).

Amenophis I., König von Aegopten, 1, 99 (116 †.).

Amenophis II. kämpst gegen Sprien I, 101 (125). S. Meneptah II.

Amenophis III. I, 101 f. (126 ff.); Bauten desselben 104 ff., (129), 140 (178, 179); sein Grab 137 (175).

Amenophis IV. erhebt ben Cultus des Sonnengottes zum Rational= dienste 1, 107 (133).

Amenophtis, tanitischer Pharao, in Beziehung mit Salomo (II, 298).

Amenti (Amentes), Unterwelt nach der aegyptischen Anschauung, 1, 59 (61), 61 (81), 156 (202, 221).

Ameretat, Genius in der transschen Minthologie, IV, 121 (124), 152 (155).

Amescha cpenta, Geister bes Auramazba, IV, 120 ff. (122 ff.), 137 (139). Amestris, Gemahlin des Xerres, IV,

**4**66 (473).

Amida, District von (II, 34).

Amitrodates, s. Bindusara.

Amma, phrygische Göttin, I, 388 (455).

Ammenon, König von Babylon, I, **181 (231).** 

Ammianus Marcellinus, über die Araber I, 229 f. (290).

Cultus Des ammon, Gottes ın Aegypten 1, 40, 41; Tempel bei **Rarnat** 19, 102 f. (86, 87, 99, 127, 163), 135 (171, 193, 194); II, 456; bei Lutsor I, 104 f. (130, 163, 164); bei Beth el Walli 116 (170): am Berge Barkal 116 (171); zu Theben 149 (193); Cultus in Meroe IV, 413 (415), auf Sirah 416 (421); Tempel auf el Charigeh 517 (525), 530 (539).

Zug des Kambyses zur Dase des Ammon IV, 416, 417 (421 f.).

Ammon-Chnum I, 41 (40, 99; IV, 539).

Ammoniter von Saul bekämpst 11, 71 (92, 99).

Ammon-Ra, J. Ammon.

Ammuladin, König der Redariter, 11, 293 (393).

Amnon, Sohn Davids, übt Gewalt an der Tamar II, 106 (131).

Amompharetos, partanischer Anführer, VII, 346; fällt bei Plataeae **350**.

Amon, König von Zuda, II, 359 (417). Amoraeos, König der Derbitker, IV, **386** (**390**, **391**).

Amorges, König der Saken, in persischer Gefangenschaft IV, 293 (295 f.); 386 (390, 391).

Amorgos von Samiern besetzt VI, 294. Amoriter 1, 256 (320); bemächtigen sich des südlichen Ranaan 257 f. (320 f.); ihre dynastischen Berhältnisse 258 (321).

Amos, Prophet in Israel, 1, 202 (269); II, 230 (281); Charatter seiner Strafreden und deren weitere Be= ziehungen 231 ff. (282 ff.); eifert gegen Israel und Juda 234 st. (283 st.).

Amojis, König von Aegypten, 1, 19 (24), 20 (25); tämpft gegen die Hpf-108 99 (114).

Ampe am Tigris, Aufenthalt milesischer Gefangener VII, 60.

Ampheia, messenische Burg, in der Gewalt der Spartaner V, 421, 422.

Amphiaraos, der Geher, V, 21, 70; weissagt bem Kroesos IV, 301, 302 (303, 304).

Amphidamas von Chaltis V, 477 f. Amphittionen V, 213 ff., 216, 540 ff.

Amphilytos weissagt bem Beisistratos VI, 462.

Amphion und Betos V, 126.

Amphitres erlangt die Herrschaft von Milet V, 506.

Amphitryon, Gemahl der Altmene, V, 61.

Amran, Bater des Mofes, 1, 324 (391).

Amran Ibn Ali, Ruinenhügel Babylone (I, 261; II, 372).

Amrit, s. Marathus.

Amu, s. Aamu.

Amubea, s. Ampite.

Amun, s. Ampite.

Ampite, Gemahlin Rebutadnezars, II, 336 f. (474, 475), 341 (477); IV, **223 (226)**.

Ampklae, Stadt in Lakonien, V, 161; von den Dorern erobert 165; 242, 243, 246; von den Spartanern 286f.: unveränderte Culte 289 f.; Bertheilung des ampklaeisch selotischen Gebietes 291 ff.; Bebentung ber Eroberung 299 f. — Cultus des Hpanuthos V, 43, 48; 289.

Amyntas, König von Makedonien, unterwirft sich Dareios bem I. IV, 520 (528); VI, 543 f.; stirbt VII, 99.

Ampriaeos, König von Aegypten, IV, 399 (404). S. Psammenit.

Amptis, Tochter bes Aftpages, 259, 261 (262, 263), 268 (270).

Anadoli-Hiffari IV, 490 (497). Anahita, arische Gottheit, nach bem Avesta IV, 87 f. (89 f.), 88 (91), 129, 180, 131 (131, 132, 133); Tempel zu Egbatana 235, 236 (237, 238), **24**0 (242).

Anaitis, Göttin, I, 375 (442), 382 (449); s. Anahita.

Anates, s. Diosturen.

Anattorion, Stadt, gegründet VI, 44, 49.

Anaireon von Teos am Poje des Polytrates VI, 517 ff., (Sage vom Ringe) 520 f.; ju Athen 490; ju Pharialos 531.

Anammeled, babplonifde Gottheit. I, 201 (267), 206 (269).

Ananda, Schüler Buddha's, III, 280.

Anatolien, j. Kleinafien.

Ananros, theffalischer Bach, V, 124. Anaragoras von Aegina, Bildhauer,

VII, 371.

Anazanbribas, König von Sparta,

11, 43 (62); VI, 549.

Anarilaos von Rhegion VI, 662; veranlagt bie Samier, fich Bantle's ju bemächtigen, VII, 71; besiegt dieselben 72; unterwirft sich den Karthagern 379; bem Gelon 356; 388.

Anaximanbros von Milet, wissen- | Antitragos, Berg, I, 419 (488). S. schaftliche Bedeutung desselben 11, 445 (596); VI, 326 ff.

Anaximenes von Milet VI, 329 ff. Andiale, Stadt Kilikiens, 1. 392

(459).

Andimolios, spartanischer Heerführer, fällt im Kampfe gegen bie Athener VI, 554 f.

Andania, Hauptstätte des messenischen Antiochos III. bekämpft Euthydemos Cultus, V, 413, 422; VI, 102, 103. von Baktrien IV, 20; erobert Sardes Andhra, indische Bölkerschaft, 111, 314.

Androtliden, s. Androtlos.

Androllos, Sohn des Kodros, V, 183, 189, 190, 195, 317, 321; Dy= nastie besselben in Ephesos hört auf 382, 506; VI, 301.

Androphagen 11, 322 (433),

(444).

Andros, Insel, von Joniern besiedelt V, 492, 503.

Andros, Stadt, von den Hellenen belagert VII, 307.

Anga, Bölserschaft am Ganges, 111, **246**.

Angares, ber medische Sänger, IV, **268 (270 †.).** 

Angiras, Opferer in der Akpthologie ber Arja, III, 25 (26), 26 (23).

Angromainju, Daemon in der Miythologie der Arier, IV, 82 (84); Zarathustra gegenüber 99 f. (101 ff.); bekämpst die Urschöpfung 135 (137 f.); wird verfolgt in ben Geschöpfen seiner Macht 153 (156), 155 (158).

Anthra, Kunsidentmal in der Rähe

ber Stabt I, 404 (472).

Anna, phoenitische Gottheit, I, 272, 273 (337, **33**8).

Annalen von Sais I, 15 (20).

Annaros, mythischer König Babylon, IV, 226 ff (229 ff.).

Anochos von Taras siegt im olympischen Wettlauf VII, 16.

Antandros, Stadt, gegründet V, 181; von den Persern unterworfen

IV, 509 (517). Anthas, Gründer von Halitarnaffos, V, 92, 93, 236.

Antheaden, f. Anthas.

Anthela, thessalische Stadt, Opferflätte ber Demeter V, 113, 213, 214, 216, 540 ff.

Anthemus, makebonische Landschaft,

**V**1, 543, 545; VII, 102. Anthefterien, attisches Fest, V, 469, **504.** 

Antitles, Sieger in Olympia, V, 385.

Kragos.

Antilibanos 1, 230 (312).

Antimenidas, Alfaeos' Bruber, VI, **276, 28**1.

Antimnestos gründet Rhegion,

Antiodis, bie, in ber Schlacht bei Marathon VII, 131.

von Baktrien IV, 20; erobert Sarbes **326** †. (329 †.).

Antiochos Epiphanes im Tempel zu Jerusalem I, 337 (403 f.).

Antiocos Sidetes belagert Jerujalem 1, 336 f. (403).

· Antiochos Soter I, 180 (230).

Antiochos Theos, König von Battrien, in Beziehung mit Magabha III, 416 f.; von revellischen Satrapen bedrängt IV, 20 (43).

Antiocos, messenischer König, V, 414,

Antiodos von Sprakus, die Parthenier V 429.

Antiope von Theseus geraubt V, 45, **202,** 510.

Antiphemos, Führer rhodischer Aus: wanderer, V, 448.

Antipolis erbaut VI, 300.

Anu, babylonische Gottheit, 1, 206 (267, 268, 269); II, 415 (550).

Anu, Stadt in Aegopten (I, 13), s. Peliopolis.

Anubis, aegoptische Gottheit, I, 50 (44).

Anutich, j. Arpanis.

Annte, aegyptische Gottheit, I, 140 (178).

Anumalit, s. Anammelech.

Anuradhapura, Stadt in Indien, 111, 416.

Anuruddha, Schüler Buddha's, III, 280.

Anuruddhala, König von Wagadha, ШІ, 281.

Anysis (der Blinde), König Aegyptens, von den Aethiopen betriegt 11, 458 (312).

Aonen, griechischer Boltsstamm, V, 24, 51.

Aoos, Fluß in Griechenland, V, 20; VI, 49.

Aornos, Bergfeste am Indus, von Alexander dem Gr. erobert III, 302 f.; IV, 10.

Apappus, aegyptischer König. I, 77. Apaturien, attisches Fest, V, 174, 178, 179, 185, 187, 471, 594.

Apep in der aegyptischen Mythologie I, 36, 47 (47, 52).

Apepi, aegyptischer König, I, 98 (111 f., 113).

Apheibas, König von Attita, V, 173; 176.

Aphet, Sieg der Philister über Israel II, 66 (87), der Israeliten über Damaskus 159 (191).

Aphetae, Sammelplatz ber persischen Flotte im Kriege gegen Hellas VII, 238; 241.

Aphidnae, Stadt in Attifa, V, 87; Cultusstätte ber Diosturen VI, 108.

Aphrobite Anaitis, Standbilder derselben IV, 130 (133).

Aphrodite Urania (Areia), Heiligthümer I, 264 (337), 416 (486); II, 32 (46), 36 (49); die tythereische V, 43; torinthische V, 72; 357, 570; die typrische 239.

Aphroditopolis, Cultus der Hathor daselbst I, 42 (41).

Apia, stythische Gottheit, II, 327 (436).

A pis, Cultus besselben bei den Aegpptern I, 51 ff. (54 f.); Heiligthümer, Gräber, Bestattungen: 53 (55 ff.); II, 457 (303), 462 (311), 471, 472 (493 f., 494), 476 (561); unter Amassis 482 f. (568); aus der Regierungszeit des Kambyses (Apistödtung, Insistiten) IV, 419 ff. (425 f.), 423 (428 f.); unter Dareios I. 513 (521), 530 (539).

Ap is, Urname bes Ploponnesos, V, 69. Apollodor von Artemita, über Battrien IV, 10, 21.

Apolloboros, Stammliste aegyptischthebanischer Könige I, 17 (21). Data über die Wanderungen der Achaeer und Jonier nach Asien V, 193.

Apollodotos, griechischer Fürst In-

diens, IV, 22.
Apollon I, 43; Bellerophontes 421 (489 f.); V, 73; Lytios 421 (489); V, 61; ber belphische IV, 321 (323); V, 220, 221; milesische IV, 321 (323); VI, 294; ber thebanische, von Kroesos beschenkt IV, 321 (323); Perseus V, 61; Delphinios 86; Thargelios 111; ber attische 115; Gott des Lichts 122 ff.; ber argivische 159; der deliche 200, 493: Hymnus auf denselben 494 f.; Parnassios 210 f.; im Dienst des Admetos 218; Pythäeus 211, 230, 387; VI, 77; der triopische V, 237; von Ampklae 289; VI, 384;

nach dem Epos V, 356; Karneios 439; Archegetes 483; Boedromios, Patroos 579; von Abae VI, 254; von Thera 260, 266; von Nantratis 295; der kolophonische von Klaros 305,312; dergoldene von Thornax 384.

Apollonia, thratische Stadt, 11, 445 (596); IV, 494 (501); VI, 293.

Apollonia, Stadt im griechischen Ilyrien, VI, 49.

Apollostadt, große, s. Edfu; kleine, s. Rus.

Apopis in der Mythologie der Aegypter, s. Apep.

Appian, über die Atargatis, Göttin von Hierapolis, I, 265 (329).

Apries, König von Aegypten, s. Hophra.

Apsias, italienischer Fluß, V. 487, 488. Apsinthier, thrakischer Stamm, IV, 486 (494); VI, 532.

Arabat el Mebfuneh, f. Abpdos

in Oberaegypten.

Arabien 1, 228 ff. (288 ff.); Producte 230 f. (290); Stämme 230 ff. (291 ff.), nach den Assprern 233 f. (298 f.); Schifffahrt Bandel und 234 **ff.** (299 ff.), 237 f. (302 ff.); Eultur 238 f. (304 f.); Gruppirungen nach den Hebraeern (Stammregister) 240 st. (293 s.), 243 (297); unhistorischer Charatter ber heimischen Ueberlieferung 241 f. (294 ff.); religiöser Tultus 244 ff. (305 ff.); Leben ber Wüfte (Boefie) 247 f. (309); nationale Eigenart 248 f. (3|1); von den Assprern unterworsen 11, 293 (393), von den Babyloniern 383 (507).

Arachofica, IV, 24, 176 (178).

Arachoten III, 14; von den Perfern geschlagen 19. S. Baktver.

Arachotos, Flug, IV, 7.

Arachthos, Fluß in Aetolien, V, 20. Arabos, Stadt (I, 318), II, (40, 41), 175 (204), 178 (215, 216), 288 (384). el Araisch, das heutige, II, 195 (232). Arat, s. Erech.

Aratuttu, f. Arachoten.

Aram I, 189 (239), s. Aramaeer.

Aram Naharaim im Unterschiede von Naharaim (II, 23 f.). S. Mesopotamien.

Aramaeer, sprischer Boltsstamm, I, 250 (312), 256 (320), 292 (357 f.).

Arantha, s. Arunathu.

Ararat, Land am Arares, I, 376, 377 (443, 444, 445), 381 (449); II, 203 (243, 394).

Ararat, Berg, I, 375 (442), 378 (445). Aras, Fluy, der heutige, j. Araxes.

Arares, Fluß, IV. 3, 372 (376), 378, 379 (383). S. Jarartes, Kum-i-Firuz.

Arba, Stammvater der Enakiter, 1,

**255 (315)**.

Arbakes, Satrap von Wedien, empört sich gegen Sarbanapal II, 345 ff. (446 ff.); wird König 350 (451); IV, 210, 211 (212, 213).

Arbela, Stadt, II, 211 (252); Schlacht bei, III, 296; IV, 20.

Arbira, s. Arbela.

Archaenax, König von Mytilene, befestigt Sigeion V, 170; VI, 134.

Ardal (Arcaleus) V, 154; f. Melfart.

Ardelaer, f. Aegialeer.

Archelaos, König von Sparta, 250, 269; 275.

Archias gründet Sprakus V, 400 f.

Archidamos, über die Herakliden V, 144 f.

Ardigallus, phrygischer Oberpriester, I, 388 (456).

Ardilochos, ber Sänger von Paros, V, 496 ff., 526, 552, 560, 567, 569, 576; VI, 316.

Archippe, des Themistolles Gemahlin, VII, 275.

Architectur, s. Baukunst.

Archon Basileus, s. Archonten.

Archonten V, 468 f.; VI, 121, 125, 128; unter Solon 166 ff., 169, 171; 172; 173; 177; (Archon Basileus) 231, 232; unter Rleiftbenes 593; 599; 601 f.

Arda Biraf Nameh, über Alexanders des Großen Verhalten gegen den iranischen Glauben IV, 37 (38).

Arberitta, persische Stadt, Aufent-halt eretrischer Gefangener, VII, 145.

Ardeschir, persischer Statthalter, s. Artarerres.

Mitbetheiligter Ardumanis, Morbe bes Magiers IV, 452 (458). Arbviçura Anahita, s. Anahita.

Arbys I., König von Lydien (768—732), II, 424 f. (574 f.), 428 (577 f.); V, 171.

Arbys II. (653—617) II, 434 (585), 437 (587); V, 513; VI, 303.

Areier, iranische Bölkerschaft IV, 8 f. Areimanios, das böse Princip in ber Mythologie der Perfer, IV, 40 (41), 57 (59), 61 (63), 125 (127).

Arcivi, s. Arja.

Areiopag V, 464 ff.; VI, 188 ff.; 3wed und Bedeutung beffelben 191 ff. Areios, See, IV, 6.

Areios, Fluß, IV, 8; Schlacht an demselben 20.

Ares, Cultus desselben am Thermodon I, 406 (474); Bild besselben in Tegea V, 270; 470.

Arethusa, Quelle in Sprakus, ihr Muthos V, 401 f.

Argeaben, matebonischer Boltsflamm, VI, 540, 541.

Arghandab, Fluß, IV, 6.

Argippaeer, II, 322 (433).

Argiver kämpsen mit den Aegineten gegen die Athener VII, 84, 171; j. Argos.

Argiverinnen, die heldenmuthigen, VII, 77.

Argo, j. Argonauten.

Argolis, Land im Peloponnesos, s. Argos.

Argonauten V, 111 f., 329, 509. Argos, Ortsbezeichnung in verschiedenen Landschaften von Hellas, V, 102.

Argos, das matedonische, VI, 540, 541. Argos, Stadt und Gebiet im Peloponnesos, V, 24, 25, 27, 56 f., 68; 69; Priesterinnen 92, 94; Könige 96, 97; 116; wird von den Dorern unterworfen 154; 227 ff.; 155, 159; ist mächtig 383 f.; 389 f.; verliert an Bebeutung 391; erobert Asine 393; mit Wessene verbündet 393; siegt über Sparta (669 v. Chr.) 435; von Silyon betriegt VI, 85, 89; 402; tämpst um Thyra gegen Sparta (549) 413 ff.; von biefem aufs Haupt geschlagen (495) 95; sinkt 415; auf neue im Kriege mit Sparta (495 v. Chr.) VII, 72 ff., 76 ff.; 79 f.; 85; in Unterhandlung mit ben Perfern 318.

Argos, Stammheros ber Argiver, VII, 74, 75, 80.

Argoste, Mutter des Apros, IV, 260 **(262)**.

Arja, indische Bölkerschaft, III, 8; IV, 12; s. Arter.

Ariabignes, Sohn Dareios' I., IV, 583 (591); Befehlshaber im Beere des Xerres, VII, 205; bei Salamis **289**.

Ariacpen, f. Ariaspen.

Ariabne auf Maros V, 87, 203, 492,

Arjaman, arische Gottheit, III, 30, 37. Ariana, Gesammtname oftiranischer Bölkerschaften, IV, 11.

Ariaramnes, Satrap von Kappabotien, IV, 487 (494).

Ariaspen IV, 6, 370 (375); retten bas heer bes Byros 371 (375).

Aribi, s. Arabien.

Aribolis, Herrscher von Alabanda, in griechischer Gefangenschaft VII, 239.

Arier, Ursprung und Stammesnatur derselben im Gegensatz zur alten Bevölkerung Indiens III, 8 f., 16, 21; ihre Einwanderung 10 f., 22; sprachlicher Charafter 10 f.; werden von den Persern unterjocht 14 ff.; ihr Berhältniß zur heutigen Bevölkerung 21.

Die Arja am Indus in historischer und literarischer Beziehung III, 22; Priestergeschlechter 25 s. (23 s.); 46 s.; Bohnsts nach dem Rigveda 26 s.; Staatsversassung (Fürsten) 27; Leben und Sitte 27s.; Ackerbau und Industrie 28; Biehzucht 28 s.; Volkscharakter 29; religiöse und ethische Beziehungen 29 s.: Götter und Seister 30 s.; 98 s.; s. Agni, Baruna; Feuercultus 31 s.; Opfer und Lieder 41 ss. (42 ss.); s. Soma; Vorstellungen vom Leben nach dem Tode 47 s., 104 s.; V, 137 s. Todtenbestattung III, 48 ss.; V, 36.

Ariegerische Bewegungen der Arja 111, 50 ff.; Einnahme des Gangeslandes 53; Zeitbestimmungen 54 ff.; Kritit 57, 60; Entwidelung des Bolis= und Berjassungslebens am Ganges 84 ff.; Adel und Bauern 85 ff.; Priesterthum 87 ff., 93 f., 96, 98; Berhältniß der Arja zur alten Bevölkerung am Ganges 89 f.; Stände (Rasten) 91 f.; in religiöser und ethischer Beziehung: Modificirung der Anschauungen und Begriffe: Götter und Geister 94 ff., Borstellungen vom Zenseits 105 s.; Brahmanenthum 103, 107, 108, 109; 110 ff.; 114 ff., 118, 121 ff., 127 (127 f.); s. Brahmanen. Siedelungen der Arier, s. Dekhan, Summe ihrer religiössittlichen und staatlichen Lebensgestal= tung 417 ff.

Das arische Element im llebergewicht über das semitische IV, 592 (600).

Arija, s. Arja.

Arimanes, f. Areimanios.

Arimaspen, stythische Bölterschaft, II, 322, 328 (431, 434, 442).

Arimi, f. Aramaeer.

Arimnestos, König von Tyrrhenien, V, 517, 518.

Arimnestos, Heerführer der Plataeer, in der Schlacht von Marathon, VII, 130, 135; bei Plataeae 335. Arioi, s. Arja.

Ariomardos, Sohn Dareios' L., IV., 583 (591); Befehlshaber im Heere des Xerres VII, 204.

Arion, ber Sanger von Lesbos, V,

58 f.; 59 f., 444; VI, 480.

Ariphron, des Kanthippos Bater, VII, 85.

Aristagoras, Herrscher von Milet, VII, 30 f.; mit den Persern im Bunde gegen Naros 32; zerfällt mit Megabates 34 f.; billsesuchend in Sparta 40; in Athen 41; wendet sich an die Griechenstädte Kleinasiens 43; endet 50.

Aristagoras, Herrscher von Kome, mit den Persern verbündet gegen Naros VII, 33; gestürzt 37.

Aristagoras im Beerzuge Darios' I. gegen die Stothen IV, 493 (500).

Aristeas von Protonuesos, die Arimaspen II, 322 (432, 433 f.), 329 (442).

Aristeibes VII, 85 f., 87; 108; erster Archon 152; Oberbesehlshaber in ber Schlacht von Marathon 131, 135, 136, 139; Themistolles gegenüber 177, 178; ostrafisirt 180 f.; zurückerusen 265; 315; bei Salamis 283, 287, 290; bei Plataeae 335; 337; 356; erkennt ben Plataeern ben Siegespreis zu 368.

Aristippos von Aprene, über ben Incest des Periandros VI, 64 f.

Aristobulos, über ein Dentmal des Sardanapal (II, 460); Brahmanen von Takschaçila III., 304 f.; über Leichenverbrennung bei den Indern 333; das Grab des Kyros IV, 388 f. (393).

Aristodamidas, König von Argos,

V, 228.

Aristodemos, König von Messene, V, 417; entleibt sich 418.

Aristobemos, König von Sparta, V, 148, 242; VI, 337, 344.

Aristodemos, ber Spartaner, fällt bei Plataeae VII, 350.

Aristogeiton und Harmodios VI, 497 f.; töbten ben hipparchos 499; 624.

Aristotrates, König von Orchomenos, messenischer Heerführer im Kriege gegen Sparta VI, 103; 114; getöbtet 113.

Aristotratie, griechische, V, 523 sf., 527, 528; ihr erziehender und bildender Einstuß 530; beseitigt in Attita

VI, 170; herrschend in Beloponnes 416 f.

Aristomenes messenischer Heerführer im Kriege gegen Sparta VI, 102, 104, 114, 115, 116 f.; geht nach Abodos 117.

Ariston, Herrscher von Byzanz, im Donauzuge Dareios' 1. IV, 510(517); VI, 536.

Ariston, König von Sparta, VI, 549. Aristonymos von Sikpon VI, 79.

Aristophanes, über die Kimmerier I, 396 (463); über Schule und Erziehung bei ben Athenern VI, 215; der eleu= stnische Festgesang 234; der sparta= nische Chorreigen 389; die Greise von Acharuae über Marathon VII, 146; dic Athener beim Artemisson 243; die Spartauer bei Thermopylae 250.

Aristoteles, über babylonische Astronomie 1, 180 (230); das silberreiche Tartessos II, 48 (67); über Zoroaster und die Magier IV, 57 (59), 61 (63); der Pythia Ausipruch über Kroesos 321 (324); ein Moment aus dem tragischen Enbe Psammenits (410); Menas II. von Thessalien V, 205; über die thessalischen Penesten 206; die Berfassung von Areta 446 s.; über das Mißverhältniß der Arbeit zur Beredlung des Menschen 527 f.; die Versassung von Apollonia im | griechischen Illyrien VI, 49; Beriandros 61 f.; über Aristofratieen, mit besonderer Beziehung auf Sparta 104; über Solon 601; über die Stlavenherrschaft in Argos VII, 93; bie Schlacht bei Himera 384 f.

Aristoteles von Thera, Gründer von Ryrene, VI, 262 ff., 265, 266.

Arizan ten , medischer Boltsstamm, IV, . **20**5 (207).

Arlader, peloponnesischer Bolisstamm, V, 13, 14, 25; im Kriege mit Sparta 250 f., 251 f., 270; VI, 419; f. Tegea; gegen die Berser VII, 232.

Artadien, s. Artader.

Artesilaos I. von Kyrene VI, 267. Artesilaos II. VI, 269; von ben Librern geschlagen 270; 271.

Artesilaos III. von Aprene unterwirft sich dem Kambyses IV, 407, 408 (413); ermorbet 514 (622), 516 (525); VI, 546 f.

Artesilans IV. IV, 516 (525).

Artesine gegründet VI, 294.

zoneu I, 405 (473); continuirt bie IV, 455 (461).

31ios V, 220, 318, 344, 511, 563, 564, 567; Zeit des Dichters 564, 570. Artu, s. Erech.

Armais, Statthalter von Aegypten, I, 112 (139).

Armee, f. Heerwesen.

Armenien, Lage desselben 1, 374 ff. (441 ff.); dynastische Berhältnisse 381 (448 f.), von den Assprern betriegt 380, 381 (447 f.); Cultur 381 f. (449); dem persischen Reiche einverleibt IV, 294 (297); im Aufstande IV, 472 (479), 475 (482).

Arnates, Botschafter des Themistotles an ben Perfertonig, VII, 296.

Arna, Stadt, s. Xantho8.

Arnaeer, griechischer Volksstamm V, 23; von den Thessalern verdrängt 150; int Beloponnesos 160; in Boeotien 221 ff. S. Boeoter.

Arnon, Schlacht am, gegen die Am=

moniter II, 63 (80).

Aroania, arkabische Bergkette, VII,

Arpad, Stadt, II, 211 (253); von Tiglath Pilesar II. erobert II, 236 f. (289).

Arphachsab (Arphachsaditen) 1, 189 (239), 292, 293 (357, 358, 359); fübarmenisches Bergland 292 (358); das heutige, s. Albak.

Arrapacitis, südarmentices Berg=

land, I, 292 (358).

Arrephorien, athenisches Fest, V, 75. Arrian, Inder in der Schlacht bei Arbela III, 296; das Grab des Apros, IV, 388 f. (393 f.).

Arsaba, aracosische Feste, IV, 19,

475 (483).

Arfakes, Satrap von Parthien, tämpft gegen die Fremdherrschaft IV, 20.

Arsatiden, Donastie berselben in 3ran IV, 42 f., 43 (44), 47 (49), **60 (62).** 

Arsamenes, Sohn Dareios' I., IV, 582 f. (591).

Arfames, Sohn Dareios' I., IV, 583 (591); Befehlshaber im Beere bes Xerres VII, 201.

Arjanias, Fluß (II, 243).

Arselis von Mylasa I, 419 (488); II, 430 (579).

Arfinoë, Stadt (Moerissee), I, 56 (100), 82 (90).

Artabanos (IV.), König ber Arfatiben, entthront IV, 43 (44).

Arttinos von Milet, über die Ama- Artabanos, Bruber Dareios' I.,

Artabazanes, Sohn Dareios' I., IV, 582 f. (591), 590 (598).

Artabazos, persischer Feldherr gegen Olynth VII, 323; in der Schlacht bei Plataeae 352.

Artachaees, ber Achaemenibe, mit dem Kanalbau am Athos betraut VII, 198.

Artaeer, s. Arja.

Artaeos, f. Kharares.

Artatichatr, f. Artagerges.

Artanes, Bruber Dareios' I., IV, 583 (591).

Artaphernes, Bruber Dareios' I., IV, 455 (461); Statthalter in Sarbes VII, 29; verhandelt mit Aristagoras von Milet über Naros 32; behauptet Sardes gegen die Hellenen 44; läßt den Histiacos hinrichten 63.

Artaphernes, der Jüngere, perssischer Feldherr VII, 115; 116.

Artavardija, Feldherr unter Dareios I., besiegt den Pseudo-Smerdis IV, 478 (484).

Artaxerres I., König von Persien, besiegt die aufständischen Baktrer IV, 19 j.; 62 (64); 174 (177).

Artarerres II. Mnemon, König von Bersien, IV, 64 (66); begünstigt ben Eultus der Anahita 131 (133); 240 (242); Inschrift von Susa 566 (574 s.).

Artaxerres III. Ochos, IV, 64 (66). Artaxerres, persischer Statthalter, begründet die Herrschaft der Sassaniden IV (38), 43 (44), 44 (45), 47 (49).

Artanttes, persischer Statthalter des Chersones, VII, 210, 375; 376; ge-treuzigt 377.

Artanntes, persischer Flottenansührer, VII, 304; von den Hellenen überrascht 360; 361.

Artazostra, Gemahlin des Mardonios, VII, 99.

Artembaras, des Asthages Weinschenk, IV, 260 f. (262 f.), 292 (294). Artemidoros von Ephesos, über die

Sabaeer I, 232, 236 (289, 292, 304). Artemis, Ratur und Wesen der Göttin V, 125; die bubastitische I, 39 (42); die lydische 414 (483), die ephessinische 414 (483); V, 202; 513; Tempelbau II, 448 (599); II, 435 (586); Tauropolos I, 406 (474); auster Krim 407 (475); V, 510; Amarysia V, 45, 46 s., 50, 489, 490; Strophaea V, 191; die oetaeische 212; am Raystros, s. Kaystros; Liminatis 415, 419; Agrotera 438; VII.

140 f.; Orthia V, 510; Eukleia (Tempel zu Athen) VII, 144, 355; Proseoa 233; von Brauron 301.

Artemisia, Regentin von Halikarnassos, im Rathe des Xerres VII, 279; in der Schlacht bei Salamis 289; 294.

Artemision, Schlacht zwischen Griechen und Bersern VII, 236 ff.; 242 ff.

Arthmios von Beleia, persischer Agent im Beloponnes VII, 318; geachtet 373 f.

Artimedes von Chaltis V, 487. Artistos, Fluß, IV, 494 (501).

Artybios, persischer Feldherr, fallt bei Salamis VII, 47.

Artystone, Tochter bes Apros, Rebenfrau Dareios' I., IV, 583 (591).

Arunathu, Fluß (I, 122). S. Orontes.

Arnab, fretische Stadt, V, 231.

Arvad, phoenitische Stadt, s. Arados. Arvaditer, kanaanitischer Bollsstamm I, 255 (315).

Arpanbes, Satrap von Aegypten, IV, 512 (520), 514 (522).

Arnanis, des Afinages Gemablin, II, 336 (477), 439 (590); IV, 273 (275).

Arzneitunde bei den Aegyptern I, 14, 159 (216 f.); bei den Ariern in Fran IV, 165 ff. (168 ff.).

Asa, König von Juda, im Kampse mit den Kuschiten II, 154 s. (182 s.).

Alarja, J. Ujia.

Asbysten, libyscher Boltsstamm, ben Persern unterworsen IV, 517 (525); VI, 260.

Ascese, Sünde, Strase, Wertheiligkeit nach den Vorstellungen der Inder 111, 254 ff.

Aschera, Göttin ber Hebraeer, I, 264 (330), 266 (333); II, 55 (43, 83, 280); s. Astarte, Astor, Baaltis, Bilit.

Aschmunein, f. Hermopolis.

Asbob, Stadt in Philistaea, 1, 257 (321); von Psammetich belagert und erobert II, 250 (327), 294, 373 (394 f., 489).

Asien unter persischer Herrschaft, f. Persien, Kyros, Dareios; innerer Zustand unter den Achaemeniden IV, 544 (552); Küstenbevölkerung V, 167f.; ionisches Gemeinwesen 194 f.

Asitni, indischer Fluß, III, 26; von den Makedoniern befahren 310.

Asine, Stadt von Argolis, V, 393, 424.

natis 415, 419; Agrotera 438; VII, Afine, Stadt in Meffenien, V, 424.

Aftoneer, liblifder Bolleftamm, I, 410 (478).

Afics von Samos Aber Plasgos V. 12; Aber ben Lugus ber Samier 520; 567; VI, 308.

Mita, inbifder Ascet, Prognofiler Bubbba's, III, 258.

Astalou, Stadt in Philiftaea, gegründet I, 410 (479); 257 (321); von Pfamnietich erobert II, 294 (594), 373 (489).

Metaniben, f. Arfatiben.

Astlepios auf Rhobos verehrt V, 288; auf Ros 237.

Metra, Befiobs Baterfiabt, V, 345. in ber Schlacht bon Plataeae VII, 352 f.

# [opos, Fluß im Beloponnefos, V, 69. Miopod, Fluß in Bocotien, Grengcheibe groffen Plataeae und Theben VI, 563, 583; VII, 245.

Afordan, König von Babylon, I, 183 (133). S. Affarhabbon.

Mifalaner, f. Açvata.

Affalanos, Ronig ber Açvala, 111, 301.

Affarhadden (Afordan), König von Affprien, I (233); II, 278 ff. (369 ff.); baut 307 f. (371 f.); erobert unb organifirt Aegopten 282 f. (377 f.), 285 (382), 467 (484, 465); IV, 15, 215 (217); gebietet fiber Appros V, **4**50.

Affeffos, ionische Stabt, Tempel ber Athene bafelbft bom Feuer ergriffen II, 437 (588); im Parteilampfe von Milet V, 506.

Affos, acolifde Colonie, V, 170.

A[fur, Gohn Sems, I, 189 (239); affprischer Stammgott, 11, 20 (25), 296 (398), 309 (411); Sauptftabt bes gleichnamigen Lanbes 20 (25), 211 (252), 310 (413). E. Affprien.

Affursalh-ibbin (U, 369). & A[-

fathabbon.

Affurbanipal, König von Affprien, Sarbanapal.

Affur-bel-tala, Rönig von Affprien, II, 28 (35).

Mffnr-bel-nifi, König von Affprien, I, 198 (251); II, 22 (27).

Affurbanindal, Sohn Galmanaj- : fare, Ronigs von Affprien, emport fich gegen benfelben II, 210 f. (252).

Mffur-banan, Ronig von Affprien, II, 24 (25, 29 f.). S. Davan-Affur.

Mffur-ibil-il:, Rong von Affprien,

Affurnafirhal, Ronig bon Affprien, II, 23 (28); Balaft ju Chalah 201 f. (241 ff ); Beerzüge beffelben 202 ff. (236 ff.), 209 (260), 211, 218 (254); V, 240.

Affurenirar, König von Affprien, I, 198 (251); II, 22 (27).

Affur-ris-ilim, Ronig von Affprien, II, 24 f. (50).

Affureneballit, Ronig von Affprien, I, 199 (251); II, 22 (27).

Affprer, f. Mfiprien.

Affprien (Geographifdes) II, 3; Urgeichichte (Chronologifcee) 4 ff., 13 ff., 19 f. (21 ff.); nach Ezechiels Soil-

berung 295 (396 [.).

Angriff auf Babpion I, 198 (251); 11, 22 (27); herricher 23 ff. (29 ff); Bachsthum bes Reiches 201 ff. (238), 217 ff. (259 ff.); unter Canberib, f. b. Art.; im Bentth feiner Dacht (Affarhabbon, Sarbanapal) 278 ff. (369), 282 (378), 296 (398); Politit ben Unterworfenen gegenüber 297 (399), 304 (405 f.); Bermaltung 299 f. (401 f.); Siellung ber toniglichen Gewalt 298 f. (400 f.), 304 (406); Rrieg6mefen 301 ff. (402 f.).

Quitnroarafter: Baufunft II, 275 ff. (339 ff.), 310 ff (413 f.); Götterbilder 309 (411); Poesie, bilbende Runft 312 ff. (412 f.); Induftrie 314 (414 f.);

Graber 314 f. (415).

Fall des affprischen Reiches II, 334 (445); 343, **3**44 (449 fj.); nach Atefias 344 ff. (445 ff ) unb herobot (452 ff.). Bergleichenbe Rritt beiber (455 f., 460 ff.).

Aftatener, f. Açvala.

Aftaroth - Rarnaim, phoenififche Gottheit, I, 48 (50); Stabt 258 (333), 266 (337)

Aftarte-Afcera, fprifce Gottheit. I, 245 (308), 269 (328, 333); Enitus berfelben bei Philiftern, Eprern, Siboniern 268 ff. (333 f.), 272 f. (336 f.), 274 (339), 399 (457); bei ben 36-raeliten II, 55 (73); in Juba 358 (417); aufgehoben bafelbft II. 154 (183), 160 (186 f.), 372 (430), in 36rael 162 ff. (188 ff.); auf Rothera V. 43; im Muthos von Rabmos 51; in Theffalien 55; auf ber 3ba 819.

Aftartu, Stabt, f. Aftaroth-Rarnaim.

Aftibaras, f. Rparares.

Mftor, moabitifche Gottheit, 1, 245. S. Ramos.

Aftronomie der Aegupter 1, 165 ff. (214 ff.); ber Chaldaeer 200 (266), 1 manen 111, 217; der Arier Frans,

IV, 165 (171). S. Thales.

Aftvages, Rönig von Medien, II, 337 (475): IV, 241 (243), 254 ff. (256 ff.); durch Kpros gestürzt 259 ff. (261 ff.), 265 (270), 271 (273 f.),289 (292), 290 ff. (293 ff.).

Astrles von Aroton siegt im Wett-

lauf VII, 247.

Aftura, acolische Stabt, V, 168.

Afura in der buddhistischen Mothologie 111, 369.

Africis, Rönig von Aczopten, Gesch= . geber, I, 153 (157).

Ataboriasten von Rhobes V. 234.

Ataboris (Tabor), Berg auf Rhodos, V, 231, 233, 309, 449.

Atar, sprische Gottheit (1, 299, 307) Atargatis, Eöttin von Hierapolis I, 264, 265 f. (329).

Atarfamain (11, 393), J. Iñar.

Athara, Fluß in Acgypten, IV, 414 (420).

Areta (Tota), s. Athotis.

Athalja, Königin von Inda, 11, 169 (195); ermortet 172 f. (201 f.).

Athamantiden, f. Athamas.

Athamas, König von Jolfos und Pales, V. 54 f.: 55, 110, 111; Tvnaftie 207.

Atharvan, Opierer der Urzeit nach der Muthologie der Arja, 111, 25.

Mthe, J. Ada.

Athen, Umfang ber Stabt IV, 236 (238); Beidräntung bes Königthums V, 351; politische und administrative Berhältnisse im 7. Jahrh. v. Chr. VI, 120 ff.; Handel 123 f.; solouische i Berfaffung 161 ff.: 165, 166, 173, 176, 177, 178; 198 ff., 209 ff.; im Arrege mit Aegina 247 f.; Parteigegenlähe 142 m., 447 f.; unter Hippias und Eurpardos 189 fi.: von Sparta und den Exilirlen belämpft 554 f.; im Kriege mit Theben 563; mit Eparta 567 f., 570 f.; flegt über Becoter und Chalfibier 5:4; auf Enbeca 575; unter Aleisbenes 610 ff.; im Rampie mit Aegina VII, 54 f.; anis neue (457 r. Chr.) 169 ff.: von den Perfern bedrobt 109 f; 213 f.; 262; von benielben zernört 268 f.: unterbandelt mit ihnen 318 ff.; weift ihre Erdietungen zurüd 320 f.; forbert Sparta jur Bulfe auf 325 ff.:

unterhandelt wiederum 329; abermals verheert 330.

213 f. (273 ff., 280 ff.); ber Brah- : Athena, Göttin von Sais, I, 35(41); von Ilion IV, 129 (131, 132); die phoenitische V, 46; s. Hellotis: die pallnaeische 62; die vielnamige 74 f., 80, 81, 82; VI, 9; bie attische V, 115; VII, 175, 177; die milefische V. 187; die ephesinische 190; Irenia 221, 22**2,** 223; Alea 311 Tegea 270; VI, 406: Hellania V, 273; von Therapne 259; Phratria 471; gewinnt an religiöser Bebeutung 526; Proncea V1, 83; ron Lindos 257, 259; ron Rhode 301; auf Aegina 426: Polias 453, 490; Monument der Göttin nach der Schlacht von Marathen VII, 143. 🛎. and Pallas.

> Athenaeou, Borgebirge, V, 485. Athenaeos, die Genußsucht der Rolo-

phonier, II, 440 f. (591).

Athenagoras, samischer Gesandter nach Delos, VII, 359.

Athene, J. Athena.

Athener von Megabrics d. 3. in Aegopten besiegt (455 v. Chr.) IV, 466 (472); von ben Peloponnefiern bedrängt V, 174 H.; Enzus VI, 202: thr Berhalten vor und in der Schlack von Marathon VII, 120, 123 n., 126; 128 j.; 131 f., 132 j., 134 f.; 139; beim Artemisson 243; bei Ealamis 257, 258; bei Plataeae 337, 339, 342; 353; 389 f. S. Athen.

Athenis, Bilohauer, VI, 312, 320. Athmonon, attifches Gebiet, verebrt die Aphrodite, die Artemis Amarona

V, 45.

Athes, Borgebirge, Scheiterungen an demselden VII. 103; persissher Canalbau 197 f., 200.

Athotis, König von Aegypten, Erder Burg von Memphis, **Cauer** I. 66 (64).

Atbrava, oftiranischer Priesterftant, IV, 147 (150), 153 f. (1**55** f.).

Athtar, iddarabischer Gott, I, (305)

Atbor, acapptischer Menat. I. 167 (215). S. Hather.

Atla8, Bruder bes El. 1. 261 (336).

Atlas, Gebirge, I, 5.

Atman, Beltseele nach ber intischen Rosmologie, III, 101; 225, 227:

Atmu, f. Inm.

Atofia, Tochter bes Apres, Dareios 1. Gemablin, IV, 583 (591), 589 (395)

Mtrabates, Bater bes Apros, IV. 260 (262); fampft gegen bie Berfer 265, 266 (267, 268).

Atreus, Ronig von Mufene, V, 64; 163. . Mtriben.

Atria, f. Abria.

Mtriben V, 155; ibre Grabftatten 32; Element ber griechischen Boefie 316,

Atrina emport fich gegen Darrios L. IV, 468, 469 (474, 475).

Mtropat, f. Aberbat.

Atropatene, medische Landschaft, IV, 54 (56), 205 f. (207 f.). &. Matiene.

Attaginos von Theben ben Berfern geneigt VII, 216, 261; bewirthet ben Rarbonios 335; flicht 370.

Atthis, f. Attıla.

Attila von Phoenikern bestebelt V. 45, 49; f. Dorre; ju einem Gemeinwefen : vereinigt 79 ff., 85; unter ben Königen | nach ber attifchen Lifte 94 f.; von Phoenitern frei 109; in alter Beit 173; bon Boestern und Dorern bebrangt 178 f.; nimme bie vertriefenm Delleuen auf 176, 176; tritt in ben

Manphiftioneurath 221.

gurften und Abel V, 458 f., 459 ff.; Bhratrien 456, 471 f.; erbliches Ronigthum 456 f.; gewähltes 400 I., 469; Gericht und Gerichtflatten 464 ff.; Kriog mit Megara VI, 98 ff.; umere Rothftanbe 136, 143. Raumung bes Nandes vor den Perfern VII, 265 ff., bie es überfintben 269; 330. Art ber Befinting V, 36; VI, 207 ff. Mange, f. Mangwefen. G. Athen.

Atthaben, lobische Dynaftie, I, 410 (478), 415 (479, 480); II, 423 (571);

**44**1 (592).

Mttas, phrygifche Gottheit, I, 389 (456 f.), f. Atthaben; Cobn bes Aroefos, IV, 299 f. (302 f.).

**Mubb,** arabijche Gottheit, L 244 (306,

307<u>)</u>.

Muferfiehung ber Tobien nach acgyptifcen Borftellungen 61, 64 (200 f., f. Tobtenbud); nach trani-ichen IV, 134 f. (137), 165 (167), 427 (432), 482 (437).

Augelas, könig von Elis, V, 144,

\$60. G. Berafice.

Anharmagbe II., Ronig von Berfien, IV, 44 (45, 47).

Mulona, Thal, Lager ber Athener bafelbst gegen bie Berfer VII, 127.

Anramagoa, Cultus beffelben bei ben Rebern und Perfern IV, 65 (67),

**67 (69), 88, 89, 90 (91, 92), 1**85 (187), 167 (189); ale Coopier ber Belt 116 ff. (119 f.), 135 (136); Bith bes Gottes 130 (132); auf bem Dentmal bon Bagiffan 481 (488); in Berfepolis 569 f. (577); auf bem Giegel bes Dareios \$49 (548). . Unbarmazbi.

Ansfabige unter Denephta J. jum Frohnbienft gezwungen I, 120 f. (155). G. Bebracer.

Mutochthonen V, 73.

Antolotos, Argonaut, V, 509.

Antomela, Stabt Indiene, III, 813. Ango, griechifche Rhinphe, V. 126.

Mbaris, Sefte ber Optios, I, u3, 94, 96, 99 (106, 107, 109, 110); Buflucht ber Ansiabigen unter Denephta L. 121 (155); 123 (156); 333 (401).

Muefic, Urfprung, Sprache, Umfang befielben IV, 23 f., 40, 73 f. (75 f.); Inhalt 24 ff., 37 (38), 73 (75 f), 80 ff. (82 ff.); Schicffale bes Textes 37 f. (38 f), 45 (45 f.); Summe ber Doctrin 39 (39 f.). Alexanders von Ratebonien und ber Geleutiben Berhalten başıı 37 (38), 41 (42); Ueberfehungen, Danbichriften, Fragmente, Miter, Integritat 46 ff. (48 ff ), 49 f. (51 f.); Charafter, Gebale, Abfaffung bes Avefta 73 ff. (76 ff.), 76 f. (78 ff.).

Rengeftaltung ber Lebre und bes Glanbene 100 ff. (103 ff.); Befen und Inhalt 105 (107 f.); bie mpthifern Anschauugen in ihrer eigenthamlichen Bebentung 106 ff. (108 ff.); vermittelnbe Tenbeng swifden ber alten und ber neuen Bebre 111 f. (113 ff.),

135 f. (137 ff.), S. Baratbuftra. Die Gatha Inhalt berfelben IV, 112 ff. (115 ff.); Gotter und Geifter nach bem Avesta 117 ff. (119 ff.), 181 ff. (183 ff.); ethilde Boridriften 148 ff. (161 ff), 156 ff. (168 ff.); für Cibe und gamilie 160 ff (162 ff.); culturhiftorifche Bebeutung bes Avefta für ben Duen Grans 179 f. (181 f.); Reform bes Glaubens 180 ff. (183 ff.).

Arios, Flug in Malebonien, VII, 103. Aritaner, bie, 11, 46 (63).

Lia, Fürft von Ban, ermordet I, 380 (448); II, 253 (334).

Azarja, f. Ufic.

Miom' fces Meer II, 320 (431).

Baal, tanaanitifche Gottheit, I, 245 (307), 254 (319), 263 (327); in 34rael vernichtet II, 170 (199), in Juda 11, 173 (202), 371 f. (**4**30).

Baal-Berit, sichemitische Gottheit, 11, 61 (83).

Baal-Melfart, s. Melfart.

Baal-Moloch, s. Moloch.

Baal-Samin(m) I, 263, 277 (342); II, 39 (51, 53); V, 569.

Baal-Sutech I, 98 (111), 116 (147,

**Baal-Tamur I,** 263 (327).

Baal, König von Tyros, von Assprien abhängig (II, 377).

Baal (II.), König von Tyros, unter babylonischer Oberhoheit 11, 399 (526).

Baalbet, f. Heliopolis.

Baaltis, Göttin von Byblos, I, 264 (328). S. Bilit.

Babel, f. Babylon.

Bab el Mandeb, Straße von, 1, 119 (148).

Ruinenhügel Euphrat Babil, am (11, 542).

Babylon, Stadt, 1, 195 (237, 239); 11, 8 (7); Lage und Umfang I, 222 f. (261 f.; II, 537); Hauptstätte bes Götterculing I, 206 (266); Tempel des Bel 220 ff. (257 ff.); Thurmbau **222** (261).

Von den Assprern erobert (648 v. Chr.) II, 291 (390); unter Rebu- | Bagrabas, Fluß, II, 45 (64). Mauer) 406 ff. (535 ff.); Tempel und Paläste 411 (542 f.); Brücke über den Euphrat (545 ff.); Denimale (Inschriften) 412 ff. v. Chr.) IV, 225 (227).

Bon Kpros erobert IV, 351 ff. (355 ff.), 358 (362), 361 (365), 362 (366), 364 (368); von Dareios I. 464 f. (471 f.), 466 f. (473 f.), 468 ff. (474 ff.), 474 (450) S. Babylonien.

Trümmer der Stadt (I, 261), II,

416 (542, 556).

Babylonien, altes Reich, I, 177 (227), 183 (233), 189 (239); 194 (246); 195 (240, 250); Handelsverfehr 234 (302, 303).

(245), 257 (342), 273, 274 (349); unterworfen 278 (370), 291 f. (390); unter assprischer Sberhoheit 279 (371), 336, 337; befreit sich im Bunde mit: Medien 337, 339, 340 (475, 476, 477), 343 f. (478); neu begründet

und consolidirt durch Nebuladnezar 382 (506 f.), 396 f., 399, 400 (527 f.), 405 (534). Zustand des Reiches unter seinen Nachfolgern 419 ff. (355 ff.).

Von den Seleutiden beherrscht III, 339, 346; von ben Mebern IV, 207 (209 f.); herabgesetzt in seinem Machtverhältniß von dem medischen Epos 225 f. (228); den Perfern unterworfen **344** (348), **362** (366), **364** (**368**). S. Chaldaea, Chaldaeer.

Babylonisches Exil II, 280, 281

(375 f., 377). E. Juden.

Badaga, Sprachstamm im Dethan, III, 10.

Babawi, f. Bebuinen.

Babres befehligt die Expedition gegen Barta IV, 514, 515 (523, 524).

Bareninfel, V, 508.

Baesa, König von Israel, gegen Juba II, 155 f., (182 f.), 157 (184 f.).

Baetis, Fluß, II, 46 (65).

Bagistan, Denkmal Dareios' I., IV, 18 (45), 247 (249), 436 f. (441 f.), 480 fg. (487 fg.), 484 (491), 578 (586).

Bagistana, Kandschaft, IV,

(209).

Bagistanon, Berg: Garten Semiramis II, 8; IV, 207 (209).

tabnezar befestigt: Mauern (medische : Babita, Bolt bes Pandschab, III, 298.

Umfang Bahram, j. Barahran.

berselben 410 (539, 547 f.); Bauten: Bahreininseln (Bahrain), II, 403 (53**3)**.

innere Pract (hängende Garten) 412 : Bahr-el-Abiad (weißer Ril) I. 6. Bahr-el-Azrak (blauer Ril) I, 6;

IV, 414 (420).

(549 ff.). Hauptstadt Asspriens (606 Baiburt, Bleigruben baselbst I, 394 (491).

Batchiaden, s. Balchis.

Bakchis, König von Korinth, V, 395; Opnastie desselben iritt zuruck 381, 396, 399; VI, 36 f., 41 f.

Bakendunsu, Priester des Ammon,

1, 149.

Bathbhi (nach bem Avefta), f. Battra. Baltrer.

Bathra, Inschrift von, 111, 403.

Bathtegan, See Perfiens, IV, 244 (246).

Bon den Assprern betriegt II, 206 Batis, Spottname des Peisistratos, VI, 486; VII. 194.

Baktra, ostiranischer Fluß, IV, 9, 10. Baktra, Hauptstadt von Baktrien, IV,

9, 10, 16, 24, 34 (35), 37. Battrer im heere bes Terres IV, 232 (234). S. Baktrien.

Battrien, Lage und Beschaffenheit |
IV, 9 f., 19; Aufänge bes Reiches |
35 ff.; von Assorien unterworsen 18 f.; unter ben Achaemeniben 18 ff.; unter ben Seleutiben 20 ff., 42; III, 213; mit Parthien vereinigt IV, 22

Balts, Stadt Grans (Trümmer), IV, 10 f., 14, 185, 186 (188).

Balfamirung ber Leichen bei ben Meguptern I, 58 (60); 149 (193).

Bambyte, f. Dierapolis.

Bamijan (Bamjan), Bubbhismus bafelbft, Statnen Bubbha's III, 417.

Barbja, f. Batbija.

Barbija(Zanporartes, Smerbis), Sohn bes Kpros, IV, 18, 290 (293), 386 (391), 398 f. (404), 410 (415), 424 (429), 426 (432); VII, 93.

Barbija (I.), ber falfche, f. Gaumata.

Bardi ja (II.), f. Bahiazbata.

Barene, Aufenthalt bes besiegten | Rroefos. IV, 307 (310), 329 (332).

Barhabratha, Donaftie von Magab-

5a, III, 58, 59.

Barta, Geographilches I, 5. Gegründet IV, 513 (522); VI, 271; unter der Opnastie der Battiaden IV, 513 f. (522 f.); von den Perfern erobert (513 — 512 v. Chr.) 514 f. (523 f.), 516 (524 f.); VI, 548.

Bartaeer untermerfen fic bem Rambufes IV, 407 (412), 513 (528 f.).

Bartal, Berg in Aethiopien, Fundpatte monumentaler Inschriften I, 11h (146); II, 285 ff., 460, 461 (305 ff.).

Barnefiben, bie, IV, 186 (188). Barnd berzeichnet und recitirt bes Jeremias Reben II, 380, 381 (504, 505, 506); flieht nach Megapten (522).

Bargip, f. Borfippa.

Bafilens, Archon, f. Archonten.

Baft. Göttin von Bubaftis, I, 39 (42 f.). Bathfeba, Mutter Salomo's, II,

Bath piles bon Magnefia, Bilobauer

VI, 312, 384, 385. Battiaben von Aprene und Barta IV, 408 (413), 513 f. (522).

Battos, vermeintlicher Gründer von Lyrene, VI, 281 f., 264, 265. S. Ariftoteles von Thera.

Battos II., Ronig von Aprene, VI,

267, 269. Battof III. II, 480 (585); IV, 408

(413); VI, 270, 272, 273. Ban, fürftlicher, nach ber Obuffee V, 1 341 f. E. Bauten.

Bauern bei ben Inbern III, 86 f.; in Iran IV, 138 (140). G. Balçia.

Bauern, griechische, V, 298; VI, 16: attische (athenische) V, 457, 471, 476; VI, 122 f., 131; unter Golon 160; boeotische, im 8. Jahrh., V, 225 f.; spartanische 298.

Bautunft, affprifche (II, 418 f.); bellenifche (famifche) IV, 489 (496); VII,

13 ff.; perftice 577 (585).

Baum, beiliger, in ber frantiden Depthologie, f. Gaoterena.

Bauftel, borifder und ionifder, im 7. 3abrb. v. Chr. VI, 79.

Banten ber Megupter I, 102 ff. (126 ff.), unter Dareios I, IV, 530 f. (575 ff.); ber Babulonier I, 217 ff. (253 ff.); unter Salomo II, 118 ff. (142 ff.); griechische VI, 309 ff.; famische 471 f. Bavian, Juschritten II, 275 (341).

Bagira, Stabt Inbiens, beren Gin-

boniern III, 302.

Beamtenthum, aegoptisches, I. 152 f. (220); am Ganges III, 164; unter Dareios I. IV, 525 (533 ff.), 528 (537), 534 ff. (542 ff.), 541 f. (549 f.).

Bebrofer, griedifder Bolteftamm, V, 518 f.

Bebuinen I, 246 ff. (309 f.) Beer-feba, Bane, I, 287 (353).

Befestigungstunft, alt-bellenische, V, 28 f., 114 f.

Begeranieh, Trummer bafelbft, I,

Begrabuifftatten, f. Grabftatten. Bebar, f. Bibara.

Berbagar, Relfenwohnungen bafelbft,

1, 387 (455). Berrut, bas bentige, I, 114 (143). S. Berntos.

Bel, babplonifche Gottheit, I, 180, 181 (230, 231, 235), 182, 197 (243), 201 (261, 267), 210 (278); Rempel besselben 220 ff. (257 ff.).

Belagerungstunft, perfiche, IV,

563 (571).

Belefpe, Stabthalter von Babplon, im Einverftandniß mit Arbales gegen Sarbanapal II, 345 ff. (446 ff.)

Belit, f. Bilit.

Beltis, Königin von Saba, I, 242 (296).

Bellerophontes V, 71 ff., 123.

Bellona, tappabotifche Gottbeit, 1, 404, 405 (472, 473). G. Dia.

Belos, f. Bel.

Belfajar, f. Bil-far-uffur.

Belurbagh, Gebirge, Sitz ber alten Sogbianer IV, 9, 11, 372 (376).

Benares, bas heutige, f. Baranafi.

Bendemir, Fluß, s. Murghab.

Benhadad I., König von Damastus, II, 155 †. (183).

Benhadad II., II, 159 (191).

Ben hinnom, Opjerstätte des Wioloch, 11, 358 (416).

Beni-Bassan, Felsengrüfte daselbst, I, 90 f. (100, 101, 103), 170 (222).

Bennu Osiris, Symbol des Lebensgottes bei ben Aegyptern, I, 54, 55 (57, 58); 63, 64.

Benn Betr, arabischer Boltsstamm, religiöser Cultus desselben, 1, 243

(296), 244, 245 (306, 307).

Benu Gatafan, arabifcher Bollestamm, religiöser Cultus besselben, 1, 244 (306).

Bergbau bei ben Aegyptern 1, 152 f. (195), 170 (217 f.); bei ben Indern im 5. Jahrh. v. Chr. III, 334.

Bernstein von den Phoenikern gesucht und erhandelt II, 196 (233 f.).

Berosos, Geschichte von Babylon 1, 180 ff. (230 ff.), 195, 196 (242, 246); über bie große Fluth 182 f. (232 f.): Kritik 186 ff. (236 ff.); über Bel, den babylonischen Gott, 201 (267, 268); über Nabonetos II, 420 (556); die Meder IV, 207 (209 f.); die Einnahme Babylons 356 (359 f.).

Berothai, J. Berptos.

Berna, s. Napata.

Berytos (Beirut), Stadt, 1, 114 (143, 204), 255 (315).

Bessol, Satrap von Baktrien, IV, 20. Bethel, Jehovacultus daselbst, I, **296**, **297** (362), **303** (365), 371 (**4**39); II, 157, 160 (184, 187).

Beth-el-Walli, Tempel daselbst I,

133 (170), 140 (178). Bettelmönche, indische, s. Bhischu.

Bezira, J. Bazira.

Bhabra, Inscrift von, III, 403, 409. Bhagalpur, bas heutige, III, 246.

Bharata, indijder Boltsjiamm, 1111, 15; tampfen gegen die Tritsu 50 ff.; herrschen im Gangeslande 53, 59; nach dem Mahabharata 63; 74; von den Pandu beherrscht 85.

Bhattja, König von Magadha, 111,241.

Bhitschu, buddhistische Monche, Berfassung und Leben berselben III, 356 ff., 360 f., 372, 374.

9, 282.

Bhilfa, das heutige, s. Bidiça.

Bhrigu, Opferer der Urzeit nach der Mythologie der Arja, III, 25.

Bias von Priene VI, 305 ff.; II, 445 (596); räth ben Joniern zur Ausmanderung IV, 340 (343); VI, 508.

Biban-el-Moluk (Königsgräber) im aegyptischen Theben I, 136 ff. (174 ff.).

Bibiça, Baubenkmäler baselbst ans der Zeit Açola's von Magadha III, 413.

Bil, f. Bel.

Bildtunft, altbabplonische (1, 264 f.); assprische (II, 412 f.); persische IV, 577 f. (586); spartanische VI, 383 ff.

Bildzeichen, aegyptische, f. hiero-

glyphen.

Bilit (Belit), babylonische Gottheit, I, 197 (243), 203 f. (268), 207 (270 f.), 208 (275); Tempel derselben wiederhergestellt IV, 345 (349); assprische 11, 25 (31); phoenitische 31. S. Astarte, Baaltis, Istar, Zarpanit.

Billaeos, Fluß, I, 374 (441).

Bil-far-uffur, Sohn bes Rabonetos, IV, 345 (349), 359 (362), 361 (365).

Bimbisara, König von Magadha, 111, 241, 244; schütz Buddha 274; gestürzt 275, 280.

Bin-nirar I., König von Affprien,

II, 22 (28).

Bin=nirar II. II, 28 (36).

Bin=nirar III. I, 380 (447); II, 211 ff. (**25**3 ff.).

Binsumnasir, König von Babplon, 1, 198 (251).

Bin Tepe, Lybergräber, II, 442 (593).

Birket el Rerun, See, 1, 85 (92).

Birs Rimrub, Rimrobs Burg, f. Nimrod.

Bisatten, makebonische Bölkerschaft, VII, 211.

Bistonischer See (Treren) 1, 397 (465).

Bit-Anna, babylonische Gottheit (I, **23**3).

Biton, s. Kleobis.

Bit-Saggal, Beiligthum Babylons (1, 259 f.).

Blatta, lydische Göttin, I, 414 (482).

Blutrecht (Blutrache), hellenisches, V, 220; 338 f., 363: attisches 463 ff.; nach solonischem Gesetz VI, 176 f. S. Draion.

Bochara, Sit ber Samaniben, IV, 185 (188).

Bhilla, indischer Boltsstamm, III, Boeae unter spartanischer herrschaft V, 437.

Boebeis, thessalischer See, V, 6, 23. Boeoter bedrängen Attisa V, 174, 175, 177; VI, 250; unterwersen sich den Persern VII, 221; sämpsen bei Plataeae 334, 352, 353. S. Boeotien.

Boeotien, Ursprung der Bölserschaft V, 150, 221 f.; Könige 222 f.; innere Berhältnisse, Elemente der Bevölkerung 223 ff.; Zustände im 8. Jahrh. v. Chr. 225 f.; Dichter V, 90.

Boghastöi, Bauruinen daselbft, I, 401 f. (469 f.)

Boion, thessalischer Berg, V, 20, 22. Bolbe, See in Hellas, VII, 211.

Bokdoris (Bokenranef), ber Weise, König von Aegypten, II, 457, 459 f. (304, 310 f.); verbrannt 462, 463 (312).

Bomban, Grabstätte ber Parsen daselbst, IV, 175, 176 (178, 179).

Borsippa, Hauptstätte des babylonischen Göttercultus, I, 206, 207 (256, 257, 270, 276), der Priesterweisheit 210 (276); von Kyros belagert und erobert IV, 356 (360), 358 (362), 360 (364), 361 f. (365). Trümmer der Stadt I, 219 (256 f.); Inschrift II, 413 (549 ff.).

Bornst benes (Dnjepr), Fluß, II, 321 (432 f.), 328 (441, 444); IV, 501

(508).

Bosporus, der kimmerische, I, 396 f. (464); V, 510.

Bosporus, der thrakische, von den Persern unter Dareios I. unterworsen IV, 486 s. (493); überbrückt und überschritten auf dem Donauzuge 489 s. (496 s.); Zerstörung der Brücke 504 (512); Aufstand der Griechensstädte 509 s. (516 sf.).

Brahman, das, Inbegriff des absolut Göttlichen bei den Ariern: Entwicklung und Wesen III, 97 s., 100; als urschöpferisches Princip, Weltseele 101 ff., 142; 106, 107, 108, 110; 127; Idee sittlicher Vollendung 140, 142 f.; 218, 418; nach dem Bedanta 229 ff., 232, 236, 349 f., 351; aufgehoben 377; spätere Bestimmung des Begriffes 394 ff.; dem Buddhissmus gegenüber 421.

Brahman, der, als persönlicher Gott, im Berhältniß zu den Göttern der Borzeit III, 122 f., 219; 379.

Brahmana, Erklärungen des Beda in Prosa, III, 208 f., 215. Erklärungen der Brahmana, s. Sutra. Brahmanaspati, Gottheit im Gangeslande, III, 97 f.

Brahmanen, Ursprung und Bebeutung III, 103, 107, 108, 109;
werden die vorwaltende Macht im
Gangeslande 110 ff., 112; 114 ff.,
118; 121; 145; 153, 180; 207;
Umgestaltung ihrer religiösen Anschauungen (Gegensatz des alten zum
neuen Glauben) 118, 122 ff.: Opfercultus 124, 127 (127 f.), 209 ff.; Speisegesetze (Seelenwanderung) 128 f.;
Pslichten und Büßungen 129 ff., 218 ff.;
Weltentsagung 139 f.; nach dem
Ramajana 141; Theorie des Brahman 140, 142 f.

Einfluß ihrer ethischen Doctrin auf die Rechts- und Lebensordnung III, 143 f. (143 ff.); ihr Gesetzbuch: Charateter und Inhalt desselben 145 ff.; Rechtsstellung 180 ff. (181 ff.); doctrinärer Standpunkt 207 ff.; grammatische Studien 215 f. (216), 217 f. (218); Sterndeutung 216 f.; Theorie

der Weltschöpfung 226 ff.

Brahmanen am Ganges: Che III, 242; Einsiedlerleben 242; ihr Gottesbegriff im Gegensatz zum Bolksglauben 248 f.; 296; Leben und Sitte 320 ff., 325; Vorstellungen von Gott und Well, von Fleisch und Geift 322 f.; 323 f.; inneres Berhältniß zum Buddhismus 349 ff., 421; unter dem Einfluß desselben 377 st., 394 st., 398, 400; in ethischer Beziehung 397, f. Joga; führen ein neues Gesetzbuch ein 399 f.; verbreiten den Withracultus im Pandschab (423); gewinnen die Oberhand über den Buddhismus 422 (423). — Das Brahmanenthum dem Islam gegenüber 424 (425); gegenwärtiger Standpunkt desselben 425 f. (426 ff.)

Brahmanen von Takhaçila, s. Tak-

1chaçıla

Brahmaputra, Fluß, III, 6, 8.

Brahmarschibeça, Land (ber Weisen) am Ganges, in culturhistorischer Beziehung III, 112 s., 145 (146). S. Gangesland.

Brahmatscharin (Brahmanenschüler)

III, 137, 141.

Brahmavarta, Land am Ganges, III, 112, 145.

Brahui, Bolt am Indus, III, 10.

Branchiben, Priester des milesischen Apollon, IV, 335 (338); V, 201. Bretagne von den Phoenikern be- Bug, Flug, f. Hoppanis. sucht II, 196 (233).

Britomartis, Göttin von Gortyn, V, 307.

Brückenbau im Hellespont unter Xerres VII, 201, 202 f.

Bryger, thrakische Bölkerschaft, im Rampfe mit den Perfern VII, 102.

Bubares, Sohn des Megabyzos, IV, 520 (528, 529); VI, 544; mit bem Kanalbau am Athos betraut VII,198 f.

Bubastis, Stadt Aegyptens, Cultus der Bast 1, 38, 39 (42 f.); II, 458 (312); Dynastie von Bubastis II, **456** f. (299 ff.), 461 (303 f.).

Buddha, Geburt und Jugend desselben 111, 258; Anachoret und Lehrer 259 ff., 279; seine Philosopheme und deren asketisch-moralische i Wirkungen 261 ff., 276 ff.; seine Busurassur, König von Assprien, Widersacher 273; Schüler 275; Bedingungen der Aufnahme und Berbreitung seiner Lehren 275 ff.; principieller Gegensatz berselben zum Kastengeist 278. Buddha's Lebens= ende 279 f., 286.

Apotheose Buddha's (Reliquien, **Wallfahrten)** 111, 364 ff., 368 f.; 401, 416; Buddhadienst (bildliche Darstellungen) 366, 370 f.; Wunder 367.

S. Buddhismus.

Budbhismus, Ursprung, Entwicklung und Gestaltung desselben Ul, 288 ff.; im 4. Jahrh. v. Chr. 347 ff.; Berhaltniß zum Brahmanismus 349 ff., 362, 363, 394 ff., 398, 400, 421, 422; Theorie der Biederge= burten 373 ff., deren moralische Wir= kungen 375 ff.; innere Spaltungen 407 f.; Berbreitung unter Açoka von Magadha 415 ff., s. Açofa; Sieg des Brahmanenthums über den Buddhismus 422 (423).

Buddhisten, Concile derfelben: erstes III, 288 ff.; zweites 291, 347, 356, 361; drittes 408 ff., 417.

Budeer, medischer Volksstamm, IV, 205 (207).

Bubha in ber Mythologie ber Inder III, 63;

Bubinen (II, 431) im Kampfe mit ben Persern IV, 495 (502).

Bücher, heilige, der Aegypter I, 158 f. (194), s. Sepharvaim; ber Babylo= nier 210 ff. (283 ff.); ber Phoeniter 259 (322 f.).

Bürgerthum, attisches, VI, 122, 131, 173, 175, 219 f. E. Adel.

Butephala am Hpphasis gegründet 111, 311.

Bularchos, Schlachtgemälde (II, 579), V, 512.

Bumobos, Fluß in Affprien, 11, 305 (408).

Bunar-hissar, Quellen bei, IV, 493 (501).

Bunbeheich ber Parfen IV, 53 (55), 55 (58), 58, 59 60 (60, 61, **62**).

Bundeslade, s. Lade, heilige. Buntweberei, J. Weberel.

Bupalos, Bildhauer, VI, 312, 320.

Bura, ionische Stadt, V, 156. Busalossoros, s. Nabopolassar. Busen, medischer Volksstamm, IV, 205

207). Bufiris, Isistempel bafelbft I, 44(52).

I, 198, 199 (251).

Butaben, priesterliches Geschlecht in Attita, V, 453 f., 458. Butes V, 76, 81; f. Butaben.

Buto, Cultus ber Göttin (Leto, 3fis) baselbst I, 38 (52).

Buzvgen, priesterliches Geschlecht in Attita, V, 80 j., 454.

Byblo8, Stadt, I, 172 (219), 255 (315); Cultus des Adonis 275 (340); Berfassung 11, 175 (204); 182 (211).

Byzantiner flüchtig vor den Perfern VI, 441; VII, 103. S. Byjanz.

Byzanz erbaut V, 408; VI, 96; unter persischer Herrschaft IV, 486 (493); im Aufstande 509 f. (517), 512 (519); zerstört VI, 441; wiederum persisch VII, 103.

Byzas, Burg desselben V, 408.

Caigunaga, Dynastie von Magabha, III, 241.

Catala, Hauptstadt der Khattia, von den Makedoniern zerstört III, 308.

Çakja, Dynastie von Kapilavastu, Urgeschlecht Buddha's, III, 257 ff.; Untergang besselben 279; Geschlecht Tschanbragupta's nach budbhistischer Tradition, s. Maurja.

Çantara, s. Rubra.

Çaravati, Fluß Indiens, III, 257. Çariputra, Bedeutung besselben in der buddhistischen Doctrin, III, 408,

Çarva, J. Rudra.

Castalia, Quelle am Parnassus, V,120. , Çatabru, Fluß Indiens, III, 26, 51. Censorinus, das Sothisjahr (I, 153). Cepson, Insel, III, 82, 243; von den Indern in Besitz genommen 282, 284 ff., 287, 288, 313, 314; Censtrassite des Buddhacultus 415 f.

Chabasch, König von Aegypten, erbebt sich gegen Dareios I. VII, 162;

193.

Chaboras, Fluß, Gebiet desselben von exilirten Juden bewohnt II, 386 (510); 421 (524).

Chabryes, f. Chafra.

Chaeroneia, boeotische Stadt, V, 221, 222, 223.

Chafra, König von Aegopten, Erbauer der zweitgrößten Pyramide, I, 69, 70, 73, 74, 139 (68, 71, 72,

73, 74).

- Thalah am Tigris, Residenz assprisser Könige, erbaut II, 19 (24 f.), 23 (28); unter Assurasirpal 202 f. (241 f.); unter Salmanassar 209 (250); Cultus des Rebo 212 (36, 254); unter Tiglath Pilesar II. 220 (268 f.); unter Sargon 255 (331), Assarbaddon 467 (379); Lage 305 (407 f.); Trimmer der Stadt 201 (241); nach Xenophon 210 (250 f., 478), 306 (405); 334 f. (477).
- Chaldaea, Opnastien I, 183 (233); 195 (247); 286 (351). S. Baby-lonien.
- Shaldaeer I, 195 (233); Göttercultus 200 ff. (266 ff.); Hauptstätten besselsben 206 (266); Astrologie (Sonnensund Planetenbahnen) 207, 208 f. (273 f., 275 f.); Priesterthum 209 f. (276 f.); Keilschrift 211 f. (283 ff.); Astronomie 213 ff. (280 ff.); Maß und Sewicht 215 f. (282); Münzwerthe (282 f.). S. Babylonien.

Thalkedon, Aufenthalt Dareios' I. daselbst zur Besichtigung der Bosporusbrücke IV, 490 (497); von den Persern gezüchtigt 509, 510 (517, 518).

Chalkidier, Culturstand derselben V, 488; Eigenart 492; Schristzeichen 481, 489; von den Athenern bestiegt, werden sie zum Frieden genöthigt VI, 574; kämpsen gegen die Perser VII, 335. S. Chalkis, Stadt.

Chaltis, Urname von Euboea, V,

50, N. 3, 477.

Chaltis, Stadt auf Euboea, seemächtig V, 473; 480; im Kriege mit Eretria 479, 459 ff.; colonisirt und 482 ff., 447 f., 515; verliert an Bebeutung VI, 50, 576.

Chalne, Stadt Babpsoniens, I, 189 (239, 242), 195.

Chalule (i), Schlacht bei, II, 274

(350).

Thalyber, die, erzerzeugendes Bolt am Pontus Euxinus, I, 393 f. (461). Cham, Urstammvater der Aegypter

(1, 10).

Chaonen, griechischer Bollsstamm, V, 20.

el Charigeh (Sib), Oase, IV, 411 (416), 416, 417 (422, 423), 517 (525), 530 (539); VI, 295.

Charisaos vertheidigt die Stadt Samos gegen die Perser IV, 485 (493); VI, 530.

Charisaos, König von Sparta, V, 250 f., 255; tämpft gegen Tegea 269 f.; 275.

Charitesien, orchomenisches Fest, V, 223 f.

Charmibas, vorgeblicher Gründer tretischer Städte, V, 303.

Charon von Lampsakos, Geschichtsschreiber, V, 90.

Charondas, Gesetzeber von Katane, VI, 30 ff.

Sharopinos, des Arisiggoras Bruder, Feldherr gegen die Perser VII, 43.

Chars-El, farischer Gott, V, 38.

Chaschrub, Fluß, IV, 6. Chasisathra, s. Xisuthros. Chatif, das heutige, s. Katif.

Chatramiten, arabischer Boltsstamm, I, 230, 231, 232 (291, 292, 293).

Chatti, f. Sprer.

Cheilon, der Beise, VI, 337, 349 ff.; VII, 7.

Chelech, f. Kilikier.

Chem, Gott ber Aegopter, I, 41 (40), 63, 64 (196, 200, 201).

Chemmis, aegoptischer König, Erbauer der größten Ppramide, I, 70 (69, 72, 73).

Cheops, s. Chufu.

Chephren, s. Chafra.

Chersitrates colonisirt Kerkyra V, 403.

Chersiphron von Anossos, Baumeister, VI, 300, 301.

Chersis von Salamis VII, 46.

Chersonesos (Cherron.), fretischer, V, 302.

Chersonesos, thrakischer, unter persischer Herrschaft IV, 486 f. (493 f.); VI, 531 ss.; 534 f.; soll an Attika überlassen werden VII, 66. Chet, Stammvater der Chetiter, I, 254, 255 (314, 315).

Cheta, s. Chetiter.

Cibetiter, kanaanitische Bölkerschaft, I, 255., 255 f. (315 f., 319 ff.); von den Aegyptern besiegt um 1300 v. Chr. (320); von den Amoritern verdrängt 258, (320 f.; II, 41); von Sethos I. bekriegt I, 113, 114 (163), von Ramses II. 161 (209); im Bunde mit demselben 254 (319).

Cheviter, tanaanitischer Boltsflamm,

I, 256 (316).

Chillatai, f. Kilitier.

Chimaera I, 421 (489); V, 73.

Chinziros, König von Babylon, U,

219 (264, 265).

Thios von den Karern besiedelt I, 417 (486); unter persischer Herrschaft IV, 338 (342); VI, 510; von Joniern besetzt V, 191, 200; sucht sich der Perser zu entledigen VII, 358 s.; unabhängig 365.

Chittim (Kypros), f. Kittion; Bolf,

s. Chetiter.

Chivvi, Stammvater der Cheviter, I, 254, 256 (314, 315).

Chnemu f. Chnum.

Chnemu Chufu, f. Chufu.

Chnensu, f. Groß-Beratleopolis.

Chnum, aegyptischer Gott, Cultus besselben I, 41 (40, 98). S. Ammon-Chnum.

Chnum-abrha (Chnumabra), aegyptischer Baumeister unter Dareios I., IV, 530 f.; Stammbaum desselben (I, 192, 193).

Chnumbotep, Bezirksvorsteher von Hermopolis, Gruft desselben zu Beni-Hassan 1, 91 f. (100 f.).

Chnuphis, s. Chnum.

Choaspes, Fluß Mediens, IV, 480 (487), 563, 564 (571, 572), (Königs-trant) 585 (593).

Choerilos von Samos I, 391 (458);

VI, 621.

Chomasbelos, König von Chaldaea, I, 183 (233).

Chons, s. Chunsu.

Chorasmier, arischer Bolksstamm, IV, 9, 11.

Choromithrene, medische Landschaft, IV, 205, 206 (207, 208).

Chosru I., iranischer König, IV, 186 (189). S. Kai Chosru.

Chosru Ruschirvan, Privilegium für die Christen in Persien IV, 45 (46).

Chosru Parviz (Parvez) (592—628 [590—627] n. Chr.) IV, 38 (39).

Chowaresm unter der Herrschaft ber Ghasnaviden IV, 186 (188).

Chronit, parische, über Hellen und

Bellenen V, 20.

Ehronologie: Data über bie Wanderungen der Thessaler, Dorer und anderer Bölkerschaften V, 160, 167; die assatischen Gründungen der Achaeer 167.

Chrysor, s. Chusor.

Chrhsothemis, ber Areter, siegt im pythischen Wettgesang V, 218.

Thufu, König von Alegypten, Pyramide besselben I, 69 f., 72 ff., 77 (68 f., 71 ff., 76).

Chunsu (Chons), aegyptischer Mondgott, I, 56 (46), 125, 126 (160, 161), 130 (166), 135 (171, 215).

Chufor (Chrofor), erster Rabirengott,

I, 261, 277 (324, 342).

Cicero, astronomische Berechnungen ber Chalbaeer I, 180 (230), 184 (234); über die Bestattung bei den Magiern IV, 174 (176); über die Grabmäler bei den Athenern, VI, 209.

Çiçunaga, König von Magabha,

III, 281.

Çikathauvatis, Burg in Nisaea, Tödtung des Usurpators Gautama daselbst IV, 456 (462), 460 (466).

Cilicier, f. Kilitier.

Circefium, f. Rarchemis.

Çiva, f. Rubra.

Elemens von Alexandria, über aegyptische Tempelthiere I, 57 (46).

Çona, Fluß Indiens, III, 281.

Corchra, s. Kerkpra.

Gravasti, Residenz der Könige der Koçala, III, 245; Disputation Budbha's baselbst 273.

Cubbhobana, König von Kapilavasu, Bater Bubbha's, III, 258, 259,

261.

Çubra des Gangesthales im Gegensatzu den Arja III, 9, 89, 90; den Priestern gegenüber 98; 110; ihre rechtliche und sociale Stellung 109, 135, 182 f., 187; 241; am Indus von Alexander d. Gr. unterworsen 311.

Qughbha, s. Sogdianer.

Enliur, alte aegyptische, I, 31 ff. (33 ff.), 173 ff. (222 ff.); im Gegensatzu den Indern III, 424 f. (425 f.); bellenische unter dem Einstuß der Phoeniker, V, 39, 106.

Cultus, griechischer, seitzbem 7. Jahrh. v. Chr. V, 529; bei ben Athenern nach solonischer Reform VI, 220 ff. Qunga, Dynastie von Magadha (111,

422).

Curparala, Stadt (an der Krischna), 111, 243, 246.

Curtius, über Baktrien IV, 9 f.; über den Sonnencultus bei den Perjern 124 (126).

Chpern, f. Rypros.

Cyrene, s. Aprene.

Cprus, f. Ryros.

Dadarschis, Satrap von Baktrien, IV, 19; kämpft gegen die Margianer **475 (482), 479 (485)**.

Dabarschis, ber Armenier, IV, 477

(483).

Dabuchen, attisches Geschlecht, V, 454; VI, 444.

Daebaliben, attisches Geschlecht, V, 49. G. Daedalos.

Daebalos, Sage von demselben, II, 37 (53); V, 45, 231.

Daemonologie nach dem Avesta IV, 89 ff. (91 ff.), 120 ff. (122 ff.), 125 ff. (127 ft.)

Daeva, bie, in der indischen Mytho-Logie, III, 30; IV, 25, 82 (84), 86 (89), 89 (91), 90 (92), (101).

Dagon, babylonischer und fanaanitischer Gott, I, 205 (273), 261 (325), **266** (330); 11, 309.

Dahschur: Ppramidenreste I, 67

**(6**6).

Dajan-Assur, assprischer Feldherr, Kriegszüge desselben (11, 247). S. Assur-dayan.

Daitles siegt im olympischen Wett-

lauf V, 546.

Daiphantos, photischer Heerführer, VI, 253, 254, 255.

Watan, s. Dagon.

Datteh, Inschriften baselbst (I, 170).

Damagetos, Fürst von Jalpsos, **449**.

Damarete, Gelons Gemahlin, ihre Großmuth im Kriege gegen die Karthager VII, 383; 387.

Damareteia, sprakusische Münze VII,

Damaretos, ber Bergeer, siegt im olompischen Wettlauf VII, 16.

Damasias, Archon, VI, 125.

Damasichthon, thebanischer Ronig, V. 222, 223.

Damasithymos, Herrscher von Ralydon, in der Schlacht bei Salamis VII, 289.

Damastener, die, ihr völkerschaftliches Berhältniß I, 256 (316).

Damastios, dalbaeische Rosmogonie

(I, **278**). Damastus I, 338 (405); von David erobert II, 97 (121); unabhängig 115 (140, 141); kämpft mit Israel 165 (191), 167 (193, 194), 171, 172 (196); von Salmanassar II. betriegt 170 (194), 205 ff. (244 ff.), 208 (247); von Assorien abhängig 237 (289, 290); gegen Juda 238 (290, 291); von den Affprern erobert 242 (295).

Damaspia, Gemahlin Artarerres' I.,

IV, 174 (177).

Dameghan, Pag von (IV, 20).

Damobite, phrygische Fürstin, I, 386 (453); V, 171.

Damokratidas, König von Argos, V, 437.

Damon, über Orest, V, 161; Führer der Photier 193.

Dan, Stamm, I, 323 (390); 371, 372 (438, 439); Stätte bes Jehovacultus. I, 371 (438); II, 157 (184), 160 (187).

Danaë, Mutter des Perseus, V, 59 f.,

Danaer, peloponnesischer Boltsfamm, V, 25.

Danaiben, Töchter bes Danaos, V, 58 f.; 155.

Danaos, V, 56, 57 f., 58 f.

Daniten, J. Dan.

Dantle, f. Zantle.

Daonos, König von Babylon, I, 181 (231).

Daphnis, Tyrann von Abydos, IV, **510** (517).

Darada, indischer Bollsstamm, III, 191, 295, 296.

Darabscha, Fluß, IV, 54 (56).

Darai IV, 38 (39), f. Dareios I.

Darapsa, Stadt in Baktrien, IV, 10.

Darda-Himalaja III, 295.

Darbaniben V, 318.

Darbu, s. Daraba.

Dareiten, persische Münzen, IV, 546

Dareios I., Sohn bes Hystaspes, über seine Abstammung IV, 247 f. (249 f.); er wird König von Bersien 443 f. (449 f.); Ergebnisse ber bistorischen Kritik 449 f. (455 f.),

451 ff. (457 ff.), 454 f. (461 f.); bas wiehernde Pferd und dessen Bebeutung 457 f. (463 f.), 458 ff. (464 ff.).

Zustände des Reiches bei der Thronbesteigung des Dareios: Empörungen IV, 19, 462 ff. (468 ff.); Ausstand Babylons 464 ff. (470 ff.),

468 f. (474 f.), 474 (477 f.).

Der Krieg gegen die Stythen IV, 488 (495): Ueberbrückung des Bos= porus 489 f. (496 f.); Uebergang über denselben und die Donau 490 ff. (497 ff.); 500 ff. (507 ff.), 506 (513 f.); 509 (516), 510, 511 (517, 518); Rriegszüge in Afrika und Europa 513 ff. (522 ff.); gegen Thratien und Makedonien VII, 99 ff.; gegen Hellas 107 ff., 112.

Staat, Hof, Beamtenwesen IV, 523 ff. (531 ff.), 528 (537); Lebensordnung des Königs 580 ff. (589 f.); Freigebigkeit desselben 526 (534 f.); Politik gegen die Ueberwundenen 529 f. (537 f.), 544 (552), 585 (593 f.);sein Strafverfahren 542 ff. (550 ff.); seine Sorgfalt für Erhaltung des iranischen Glaubens 38 (39); er begünstigt den aegyptischen Rational= cultus 530 f. (538), den jüdischen 532 (540). — Vorzüge ber Achaeme= nidenherrschaft 544 (552).

Bauten IV, 565 (573), 567 (574), 570 ff. (578 ff.). Bilb bes Königs (Siegel) 540 (548), 569 f. (577); Grabstätte und beren Inschrift 575 f. (583 f.). Tod des Königs VII, 162.

S. Persien.

Dareio & Odo & (IV, 526, 575).

Dareios III. IV, 20, 62 (64), 585 (593).

Dares, f. Heftor.

Vollsstamm, im Wasju, indischer Gegensatz zu den Arja III, 8, 9, 27.

- Dastyleion, Sitz des persischen Statthalters unter Apros, IV, 339 (343).
- Dastylos, Günstling des lydischen Königs Ardys, II, 425 (575), 428 (579).
- Dastylos, der jüngere, II, 425 f. (575 f.), 427, 428 (579).
- Dathan empört sich gegen Moses I, 346 (413).
- Datis, persischer Feldherr, VII, 115.
- Daurises, persischer Feldherr, VII, 44, 48; fällt bei Mplasa 49.
- David II, 102; Berhältniß besselben zu Saul 78 ff. (102 ff.); von ihm ver- |

folgt 80 f. (103 f.); gegen ihn 81 ff. (106 ff.); mit den Philistern verbundet 83 (107); Basall derselben 87 (110), 91 (114); wird König von Juda 91 (114 f.); tämpft gegen König 36boseth 92 (115); wird König von 36rael 93, 94 (117); im Kriege gegen Philister, Amalekiter und andere Bolterschaften 95 ff. (119 ff.); flüchtig vor Absalom 107 (132 f.), besiegt er ihn am Jordan 111 (134 f.); überträgt die Thronfolge an Salomo 112, 113 (138).

Davids Berdienste und Charakter 11, 113 f. (139 f.), 150 f. (177), Momente seines Lebens (125); seine Bedeutung im Jehovacultus und der lyrischen Poesie 95 (119),

(125 ff.), 130 (156).

Davidsstadt, s. Jerusalem. Debir bei Bebron I, 259 (322).

Debora rettet Jørael II, 57 (77 f.); ihr Hymnus 58 (78 f.).

Debaniten, 1-, 233 (297), 235, 236 (302), 238 (303.

Deinomenes VII, 389.

Deinon, über Rpros, IV, 268 f. (270 f.).

Dejotes mirft die Berfassungsform der Meder um, wird König 11, 317 (452); IV, 208 f. (210 ff.), 210 (212); **240** (242).

Deinhontes, borischer Führer, gegen die Argiver V, 154; gewinnt Epidanros 158; 227.

Deire, Borgebirge, I, 112 (139).

Defeleia, attische Commune, VI, 108. Dekelos in der Diosturenfrage VI, 108.

Delos, Cultus des Apollon dascibst V, 56 f.; 200 f., 203, 463; von Joniern besiedelt 493, 494; Station ber hellenischen Flotte VII, 359, 360.

Dethan, Halbinsel, III, 9; von den Ariern erobert 282, 283, 287.

Delhi, Inschriften Açoka's daselbst III, 403; 404. S. Indraprastha.

Delphi, Oratel von, V. 211, 212; politischer und sittlicher Einfluß desselben in späterer Beit V, 220; 2213 225; 532 ff.; 537; Wahl ber Priester 589 f.; Krieg gegen Krisa VI, 52, 150 f.; alkmaeonidischer Tempelbau 493 f. S. Pythia.

Widmungen an den Gott V, 538; nach der Schlacht beim Artemision und von Salamis VII, 311 f., bei Blas

taeae 371 f.

Delphimien, athenisches Fest, V, 86. | Devabatta, Gegner Bubbha's III, Delphinion, Beiligthum bes Apollon in Athen, V. 86, 467.

Delta, aeguptisches, I, 7, 8, 13.

Demara to 6, Zürftvon Halisarna, IV, **552, 583** (560, 561).

Demaratos von Korinth VI, 41 f.

Demaratos, Sohn des Ariston, VI., 550; Ronig von Sparta 571; entamert mit Rleomenes 573; im Ariege gegen Argos VII, 81; geftargt 111 f.; fliebt nad Sufa 164; 212.

Demabeub, Gebirge in Iran, IV, 7. Demeter, bie pelasgifche, V, 14; 136; ihr Enltus an ben Thermopplen 113; Thesmophorns 15, 59, 68, 492; bie eleusinische 82, 167; Amphittionis 214, 225; bie parifce 492, 496; Ralligeneia VI, 223 ff.; unter phrygifdem und aegoptifdem Einflug 225 f.; Domnus an die Wettin 226 ff.; thr Tempel gn Gleufis 227, 228, 235.

Demetrios, Berricher von Baftrien,

IV, 20, 21.

Demotebes von Broton, berühmter , Argt, am hofe Dareios' I. IV, 521 f. (530).

Demotratie in Athen niebergeworfen VI, 668 ff.; Charalter und Saltung ; berfelben unter Rleifibenes 610 ff.,

Demotrites von Raros in ber Dintart, parfifche Schrift, IV, 38 Shlackt bei Salamis VII, 287, 290.

Demonas orbnet bie Berfaffung Aprene's V. 273.

Demophon in ber Sage von Euryfieus V, 62; Ronig von Attita 77, 95; 73; 466.

Demoteles, König von Samos, V, 352, 519, 520.

Denbera, Cultus ber Bathor bafelbft I, 42 (41), 108 (75, 129).

Dengis, Cte, IV, 11.

Dentmilnge, inbifche, nach 150 (140) | v. Chr. III, 213.

Deuthalivi, meffenische Landicaft, V, 419.

Derbitter, affatifde Bollerichaft, im Rriege gegen Apro6 IV, 366 f. (390 f.).

Der el Babri, Grabtempel ber Ronigin Ramata (I, 118, 126).

Derfeto, Göttin von Astalon, I, 264 (328, 329).

Derr, Tempel bafelbft I, 133 (145, 170).

Desmon siegt im Wettfampf V. 398. Deutalion V, 15 f., 23, 214; 576.

Deuteronomium, f. Gefen, zweites.

274 †.

Devanamprija-Tifcja, Ronig von Ceplon, III, 416.

Dhanananda (Kanbrames), von Magadha, 111, 293; entthrout 339, 341.

Dhanapala, f. Ohanananda.

Dbritara dtra, ber Blinbe, nach bem indischen Epos III, 78, 79, 172 (173).

Dhu-Gamabi, fütarabifcher Gott (1, 30N f.).

Diagoras von Rhobos, ber olompifche Gieger, V. 449; VI, 117 f.

Dialtoribes, theffalifcher Kürft, VI, 90, 255, 256.

Diala (Dijala), Fluß, 11, 8; [. Guitte.

Dichtfunft ber Megypter 1, 160 ff. (209 ff.); unter David und Sclomo II, 130 (156).

Dibo I, 272, 273, 274 (337, 338).

Drbyma, Beiligthum baselbst V, 201. Dienetes, ber Spartaner, in ber Schlacht bei ben Thermopplen VII,

Ditte, fretifches Webirge, V, MUL Diftys rettet bie Danas V, 60, 61.

Dinbymene, f. Rhea.

Dinbumon, Gebirge, I, 409 (478).

(38 †.); 45 (47).

Diabar, fiber Megopten, mit Berobot verglichen, I, 15 ff. (20 f.), 22 (28), 27 (32); fiber ben Urfprung bes Dfiris und ber 3fis 43 (51); Ofirescultus 44 (52); den Thierdienft ber Acgupter 50 f. (45); aber ben Apis von Memphis 52 (54); die aegnptischen Graber 58 (58 f.); aegpptifche Tobtenfeier 59 (61); Die Erbauung von Demphis 65 (63); bie großen Bpramiben 70, 71 (69 ff); 74 (73); über ben Moerisfee Bi f. (69); das Labyrinth 86 f. (94 f.); Ronig Sefoftris 109 ff. (136 ff.); über Theben 127; bas Rameffeum 130 ff. (167 ff.); bas Leben ber aeguptifcen Renige 142, 143 (160 f.); übet Beftenerung ber ben Meguptern 147 (185 f.); bie Rechteverhältniffe berfelben 153 f. (187); Stanbe ber Megupter (191); ilber aegoptifche Beilfunft 159 (216), Aftronomie 165 f. (214); Die Pflege ber Thiere bei ben negopiern 169 (217); aftronomifde Berechnungen ber Chalbacer 190, 194 (280, 234);

die Ibabylonischen Gottheiten 200 f. (266); die Sternkunde der Chaldaeer 213 (280); über den Tempel des Bel zu Babel 221 (258 f.); die Araber 229 (289); über den Palmenhain bes Sinai 229 (289 f.), 245 (307); über den karthagischen Opfercultus 267 f. (331 f.); über Semiramis und Ninvas II, 11 ff. (11, 12); die Colonifirung Walta's durch die Phoeniker II, 42 (61); über die Vormauern von Babylon 410 (539); über die aegyptische Dobekarchie, 465 (483); über Doganlu, ben Sturz bes Aftpages IV, 271 (386 f.); die Burg von Persepolis 567 (575); über Eurostheus V, 62; bie Perassiden 145 f.

Ueber die während der Belagerung Jerusalems 134 v. Chr. kundgegebene Absicht gegen die Juden I, 336 f.

(403).

Diodotos 1. und 11., Satrapen von Battrien, IV, 20.

Diogenes von Laerte, über die Magier IV, 147 (150).

Diokles siegt im Wettkampf V, 398. Dion Chrysoftomos, über Zoroaster 1V, 41(42), 50 f. (52 f.), 52(54); über den Mithracultus der Magier 124 (126).

Dionysien, s. Dionysos.

Dionpfio8, pholischer Flottenanführer, wirft sich zum Oberbesehlshaber der Jonier auf VII, 55 f.; sein Berhalten in der Schlacht bei Lade 58.

Dionplos und dessen Cultus (Dionpsien) V, 131 ff.; 469 f., 492, 493; (zu Korinth) VI, 58; 59, 88, 183; 229 f.; (unter Peisistratos) 477 f., 480; 481 ff.; 484 f.; 621; VII, 14;; in Indien 111, 325, 326; 327 f.

Dionysos von Halikarnaß, das trio- i

pische Fest V, 238.

Dionysos=Osiris, s. Osiris.

Dios von Kyme, Hesiods Bater, V, 344 f.; VI, 17.

Diostoridis, Insel, Emporium (im | Drachme, attische, VI, 159. 2. Jahrh. v. Chr.), I, 236 (304).

Diosturen V, 87; 126, 127; 289, 290; 299; VI, 107 f.

Diosturias, toldische Stadt, gegründet VII, 26.

Dipoenos, Bildhauer, am hofe zu Sardes II, 446 (597); VI, 85, 312, 354; 413.

Dithorambus, ber bionpfische, VI, Dropides, erster Archon Athens, VI, 58 f.; 479, 450.

Digful, Fluß, in seinem geographischen Verhältniß zur Lage des alten Susa IV, 564, 565 (572, 573).

Dnjepr, Graber im Bereiche dessels ben aus ber Stythenzeit IV, 499 (506); s. Borpsthenes.

Onjestr, s. Tyras.

Dodetarchie, aethiopisch=aegpptische, II, 465, 466, 467, 465 (483, 484 <u>f.</u>).

Dodona, Orafel, IV, 301 (303); V, 13; 21; 119 f., 121; 173; 176; 211, 213; 575.

phrygische Königsgräber daselbst 1, 386 (454).

(273 f.); das Ende des Kyros 381 f. Doloper, griechischer Bolksstamm, V, 23, 150, 208, 213.

Don, Flug, IV, 495 502).

Donau: Bug Dareios' I. an biefelbe IV, 491 ff. (498 ff.); Ueberbrückung des Flusses und Uebergang des Peeres

493, 494 (500, 501).

- Dorer, griechische Böllerschaft, stammung und Site berselben V, 15, 16, 22, 23; ihre Berbreitung und Festsetzung im Peloponnes 69, 98, 99, 149, 151, 152 ff., 160, 167; 181; in Argos 227, 28; auf Kreta 230 ff.; in Latonien 241, 242, 243; 290; 249; ihre einheitliche Berfaffung mit Bildung zur Sparta 271, 286. Stammeseinheit 364 ff.; Wachsthum, Charafter 367f. Jahresberechnung 371.
- Dorer, krossische, eignen sich das phoenitische Alphabet an V, 369 f.

Dorer, sikvonische, V, 69; herabgesetzt VI, 77, 87; hergestellt 94.

Dorfschaften, Berfassung und Stellung derselben bei den Indern III, 178 ff.

Doribas V, 156 f.

Dorieus von Rhodos V, 449.

Dorieus, der Spartaner, von den Karthagern bekämpft II, 43 (62); IV, 518 (527); VI, 559 f.

Doristos am Hebros unter persister Botmäßigkeit IV, 519 (528).

Doros V, 576 ff.

Draton, erster Archon, Gesetzgeber Athens VI, 127 ff., 130 f.

Dranger, s. Zarata.

Dravida, arischerBoltsstamm, Sprace desselben III, 10.

Dreifuß von Triopion V, 237.

Dreißig, Gerichtshof ber, bei ben Aegyptern I, 153 (188).

163.

Dropper, [Bolt in Epeiros, V, 23, 151, 209; in Argolis 251; vertrieben 393; in Messenien 424; VI, 118.

Dschemschib, Sage von, im Schahnahmeh IV, 188 f. (190).

Dichordichan, f. Hyrtanier (Bartana).

Dschorhomiten, arabischer Vollsstamm, 1, 241 (295, 296).

Duma, Dase (Karawanenstraße), I, 237 (297, 303); II, 194 (230).

Dumaetha, s. Duma.

Dumat-el-Oscandal, s. Duma.

Dungi, Sohn des Nabonetos (1, 243, : **255)**.

Duris, Geschichte von Samos V, 521.

Dur-Kurigalzu, babplonische Feste, 1, 199 (251).

Dur-Garrukin (Khorsabad), assprische Residenz, II, 255 (331), 305 (407), 307 (409), 311 (414), 312 (480).

Dusares, Kriegsgott der Nabataeer, 1, 244 f. (307).

Du'scharab, arabische Gottheit, I, 245 (307). Bergl. Dufares.

Dvidscha, die, nach ihrer charakteristischen Rangordnung III, 135 f.; zur Schule ber Brahmanen verpflichtet 137.

Dymanen, dorischer Stamm, VI, 77. Dyme, dortsche Gründung, V, 156.

**G**ber, Sohn des Selah, Stammvater der Hebraeer, 1, 292 (358).

Edeiboros, Grenze Makedoniens, VII, 102.

Ecembrotos, der Flötenspieler, VI,

Edem os von Tegea besiegt ben Hyllos, V, 145, 153; VI, 406.

Ebelleute, f. Abel.

Ebju, Stadt Aegyptens (große Apollostadt), Inschriften von, 1, 37 f. (197); Cultus der Hathor daselbst 42 (41), de**s Hotos** 48 (54).

Ebomiter, die, I, 239, 240 (293, 294); II, 156 (183), 167 (196).

Eboranthos (-chos), König von Babylon, I, 182 (232).

Egbatana, Hauptstadt in Medien, erbaut II, 315 (452); IV, 206 (208), 209 (211); vollendet und besestigt 233 ff. (235 ff.); Palast ber Semiramis 234 f. (236 f.), 239 f. (241 f.); Umfang ber Stadt 236 f. (238 f.); Königsburg 237 f. (239 f.); Schatztammer Alexanders von Matedonien 240 (242), 378 (382); von Kyros | Elba, s. Aethalia.

erobert 268 (270), 288 (291); Som= merrefidenz der Perferkönige 578 (587), 585 (593). Trümmer der Stadt 240 (242).

Egerdir, See, 1, 387 (455).

Egesta, karthagische Provinz, VI, 664; VI, 386.

Eglon, König der Moabiter, bedrückt Israel, wird ermordet 11, 57 (77).

Che und Familie: bei ben Israeliten II, 143, 147 ff. (170, 173 ff.); bei ben Indern III, 141; 180 (180 f.); 188 f. (188 ff.); 193 ff. (194 ff.), 200 f., 202 ff., 241: ben heutigen 205 f.; bei ben Ariern Irans IV, 160 ff. (162 ff.); in Pella8: bei ben Spartanern V, 428, 432; nach ber neuen Verfassung VI, 386 ff., 389, 390; bei den Lofrern VI, 22; den Athenern 200 f., 203 ff.; 205 ff., 207.

Eichenhäupter, Paß, VII, 335; von ben Persern besetzt VII. 340; 345.

Eid der Amphittionen V, 215.

Einbalsamirung bei den Aegyptern **1,** 58 (60); 149 (193).

Einstedler am Ganges, s. Brahmanen.

Eira, Bergfeste, im zweiten meffenischen Rriege VI, 113, 116, 117.

Eisenmünze, spartanische, V, 264.

Etprepes, spartanischer Ephor, VI, **369.** 

Etron, philistaeische Bundesstadt, I, **257 (321)**.

El, babylonische Gottheit, I, 201 (267), 209 (279); tanaanitische 261 ff. (325 ff.); 294(359); V, 54. S. Kronos.

Elaeus, dersonesische Hafenstadt, in der Gewalt der Perser VII, 104; 377.

Elam, Sohn Sem8, I, 189 (239).

Elam, Reich, s. Elamiten.

Elamiten herrschen über Babplon 1, 189 ff. (240 ff.); thre Sprache 193 f. (246 f., 247 f.); sie werben von den Affprern bekriegt (Sanherib) II, 258 (344), 273 (346), 289 f. (385 ff.); überwältigt (Sarbanapal) 292 f. (390 ff.); empören sich gegen Das reios I. IV, 469 (475 f.), 477 (483 f.), 479 (486), 537 (545).

El Araisch, das heutige, II, 195

(232).

Elath (Aela), Hafenstadt und Schiffsbaustätte, I, 231 (291), 236 (303); II, 156 (184); von den Edomitern zerstört 167 (196, 235); unter Usia wieberhergestellt 223 (273).

Elbo, Insel Aegyptens, II, 458 (481).

Elburs, Gebirge, IV, 4, 7. El Charigeh, f. Charigeh.

Elea gegründet VI, 664.

Eleer, J. Elis.

Elegie, griechische, V, 567 f.; VII, 10.

Eleimioten, makedonischer Volksstamm, V, 22; VI, 540 f.

Eleimiotis, s. Eleimioten.

Elestra, Grab derselben V, 32.

Elektryon, Herrscher von Wipkene, V, 60 †.

Elephantenjäger, beren Wohnsitz

IV, 414 (420).

Elephantine, Nilinsel, I (78); Tempel des Chnum daselbst 103 (129); 11, 472 (490), 476 (560), 483 (568); IV, 408 (414), 412 (418).

Eleufinien VI, 231 ff., 233, 234 ff.

G. den folg. Art.

Eleusis, Stadt in Attika, Tempel der Demeter daselbst VI, 227, 228; Trümmer desselben 235; Sieg der Athener liber die Wiegarer (580 v. Chr.) VI, 95; 241 f.

Eleusis auf Thera gegründet V, 301. Eleutheros, Fluß, f. Nahr-el-Rebir.

Elia, Prophet, 11, 163 f. (190).

Elias, Prophet, verspottet die Baalpriester I, 271 f. (336).

Elieser von Damass wirdt um Rebetta für Isaat I, 289 (354, 355).

Eljon, der Höchste, 1, 261 (325), 275

(340); V, 307.

Elis, Land und Stadt im Peloponnes, V, 26, 152; von Argos besiegt 388; gegen dasselbe mit Sparta verbündet 391 f.; 546 f.; beherrscht die Opfer= gemeinschaft 544 ff., 547 ff.; dem Abel unterworfen 549; im Kampfe gegen Bisa VI, 399 f.; schließt einen Bertrag mit den Eugoeern 401. Wettspiele V, 283.

Elisa, Bedeutung desselben, s. Elis. Elisa, Prophet, II, 166, 167, 168

(195, 196, 197).

Elissa, Sage von berselben II, 180, 181 (209, 210).

El Kab, Inschrift von, I, 78 (77),! 99 (114, 117).

El Kafr, Ruinenhügel Babylons (I, Ephraim, Wald von, Schlacht zwi-**261**, 265).

Ellesieh, Inschrift baselbst I, 101 (124).

Ellip betriegt (II, 338 f.).

**Elohim I, 283 (348).** 

Elteteb, s. Altaku.

Elulaeds, König von Tyros, II, 245 f. (322), 247 (317), 260 (332, 354); V, 240.

Elvend, s. Drontes, Gebirge.

Elymais, s. Elam.

Elymer von Egesta VI, 664.

Emodos (Imaos), indisches Gebirge, 111, 18.

Enatiter, fanaanitischer Boltsfamm, I, 255 (315).

Endymion, Bater bes Aetolos, V,

Enna, aegyptischer Tempelschreiber, I, 164 (214).

Entef, die, aegyptische Fürsten (I, 84).

Enpo, Göttin, s. Ma.

Cocen, die, V, 571, 572 f., 574.

**€08, V, 125.** 

Epaenetos, Archon, VI, 126.

Epaminondas, Traumesweisung VI. 117.

Cpeier, peloponnesische Böllerschaft, V. 25; 152.

Epeiroten V, 22.

Epeunatten V, 430, 431.

Ephesos gegründet I, 405, 406 (473, 474); II, 423 (573); V, 184, 187, 188 f.; Elemente der Bevölkerung 190; II, 432 (582); von den Rimmeriern bebroht 435 (586); von ben Lybern erobert 448 (599); abrogirt bas Königthum V, 506. Innere Bustände im 6. Jahrh. v. Chr. VI, 301 f.; Tempelban (590 v. Chr.) II, 448 (599); VI, 309 ff.; Schlacht zwischen Persern und Griechen VII, 44 f.

Ephoren von Sparta V, 426; VL,

352 f.; 355 ff.; 368 f.

Ephoros, Kadmossage II, 32 (44); über die Arkaber V, 14; Berakles 144; die Festsetzung ber Aeoler in Troas 170, 171; über die ephesinische Bevölkerung 190; den Ursprung des Helotentrieges 242 f., 246; die Parthenier 429 f.; Miltiades gegen Paros VII, 150 f.; 154; über die Absetzung des Themistolles 315.

Cphraim, Stamm: ephraimitische Grundschrift I, 283 f. (348 f.), 292 (358); verliert an Bedeutung II, 151

(177 f.).

schen David und Salomo daselbst II, 109 (134 f.).

Ephyra, s. Korinth.

Epialtes, ber Berräther, VII, 252; **373**.

Epidamnos gegründet VI, 49.

Epidauros, Stadt im Peloponnesos, V, 24; von den Dorern genommen 158; 159; in Opsergemeinschaft mit Argos (581 v. Chr.) VI, 404.

Epidauros, das sübliche, von den Dorern gegründet V, 159, 229; in Händen der Spartaner 437.

Epigonen vor Theben V, 70, 110.

Epimenes giebt Milet eine neue Berfassung V, 382, 506.

Epimenides von Kreta VI, 148; 149; VII, 8; Dentmal besselben VI, 413.

Spos, homerisches, ethischer Charafter besselben V, 332 s., 335 s.; 566; 568; das nachhomerische 563 ss., 566; Herstellung des ursprünglichen unter Peisistratos VI, 486 s., 488; s. Ilias, Odpssee; das typrische V, 451 s.

Epos ber Inder, s. Mahabharata, Ramajana; medopersisches, s. Medo-

persisches.

Erafinos, Fluß in Argolis, VII, 73.

Eratiben, rhodische Dynastie, V, 235;

auf Jalysos 449.

Eratos, König von Argos, V, 393. Eratosthenes, Königsliste des aegyptischen Theben I, 17 (21), 19 (23), 23 (28), 73 f. (72), 77; über die südarabischen Volksstämme 230 f. (291); Dorer in Peloponnes V, 98; über die Wanderung der Achaeer und Jonier nach Asien V, 193.

Erbrecht, indisches, III, 204 f.

Erbe nach den Anschauungen des Avesta IV, 113 (115).

Erbtunde, f. Geographie.

Erech (Arat), Stadt Babploniens, I, 195, 197 (239, 240, 242, 243); Hanptstätte des babplonischen Götterscultus 206 (266), der Priesterweisbeit 210 (276); Ruinen der Stadt 211 (284), 219 (256), 225 (265 f.).

Erechtheion, das, V, 75, 76.

Erechtheus, Sage von, V, 49 f., 70,

74, 75 f., 84.

Eretria, euboeische Stadt, V, 50; seemächtig 473; 480; tämpst gegen Chaltis 479; 489 sf., 515; colonisis rend 483, 485; verliert an Bedeutung VI, 50; den Persern gegenüber VII, 117; zerstört 118.

Eretrier gründen Methone V, 403; gefangene zu Arberista VII, 145.

S. Eretria.

Ergias, Historiker von Rhodos, V, 232.

Erigon, ber obere, VII, 102.

Erinnyen VI, 190.

Erifiheneia, des Profies von Epidauros Gemahlin, VI, 51.

Erythrae, ionische Stadt, V, 184, 191 s.; innere Zustände VI, 302.

Erpr, Berg auf Sicilien, II, 43 (62). Erpr, Stadt, gegründet II, 43 (62), 199 (236).

Ernrias, Oberhaupt von Attita, V,

462, 468.

Erpro, Artesisaos' II. Wittwe, VI, 270. Esau und Jakob I, 297 f. (363 ff.); 302 (367); 305, 306, 307, 308 (368, 369, 370). S. Usoos.

Efchmun, f. Astlepios.

Esmun, kabirische Gottheit, 1, 278 (343); II, 185 (221).

Esmunazar, König von Sidon, Grab besselben II, 185 (219).

Esneb, f. Letopolis.

Etearchos, König von Aros, VI, 261.

Eteotles V, 110.

Eteofreter V, 304.

Ethbaal, König von Tyros, II, 179 (208); 399 (526).

Etruster, italischer Boltsstamm, V,

Etymanbros, Fluß, ber heutige, f. Hil= mend.

Eugenetos, spartanischer Felbherr, VII, 220.

Euagoras, Kührer korinthischer Auswanderer, VI, 60.

Gualtibes, eretrischer Feldherr gegen bie Perser VII, 43; fällt 44.

Euanthos, lotrifder Führer VI, 22.

Enaveer mit Elis verbündet VI, 401. Enarchos grüntet Katane V, 484,

493. Euboea, Berg bei Argos (Heiligthum

ber Hera), V, 91.

Euboea, Insel, V, 23, 24; 50; ionisch 477 sf.; von den Athenern besetzt VI, 575 f.

Euboeisches Talent, s. Wähzen.

Euchidas von Plataeae besorgt das delphische Opferfeuer VII, 355.

Eudemos, König von Korinth, V, 395.

Eudemos, makedonischer Satrap bes Panbschab, III, 336, 337.

Endoros von Knidos, über Zoroaster IV, 61 (64).

Euelthion, könig von Salamis, VII, 46.

Euexios, König von Chalbaea, I, 183 (233).

Eugammon, der Aprenaeer, continuirt die Obpssee VI, 269.

Euhesperides, Wendepunkt des Perserzuges gegen Barta, IV, 515 (524), 515 (526); VI, 271 f.; 548.

Eutratideia, Stadt Battriens, IV, 21. Eufratides, Berricher von Baltrien,

III, 213; IV, 20 (21), 21.

Eumelos von Korinth, Dichter, V, 71, 400, 414, 526, 570.

En menes von Anagyrus in der Schlacht! bei Salamis VII, 290; 308.

Eumeniden VI, 191.

Eumolpiben, Brieftergeschlecht, VI, 231 f.; f. Cumolpos.

Eumolpos V, 76, 81, 313 f.; 227, 235.

Eunomos, spartanischer König, **250, 251**.

Eupalinos, spartanischer Baumeister, VI, 811.

Eupatriben, ihre Stellung und Bebeutung den Bauern gegenüber V, 457; 461; VI, 120, 122.

Euphorbos verrath Ereiria den

Perfern VII, 118, 145.

Euphrat I, 178 f. (228 f.); canalisirt II, 400 ff. (529 ff.); IV, 3; unter der Herrschaft der Seleukiden 20; durch die Perser abgeleitet 359 ff. (363 ff., 440); Kämpfe zwischen Persern und Babyloniern an demselben 470 (476); theilt die Sarbekstraße 538 (546). S. Tigris.

Euripides, phrogische Festmusik I, 390 (458); Eurpstheus V, 62.

Europe, in der Kadmossage 11, 36 (46, 50); V, 51; (Europe-Hellotis) 307.

Eurotas, Fluß in Lakonien, V, 15; **3**3; **24**1.

Eurotas (Galäsus), Fluß in Unter-italien, V, 434.

Eurpanax, spartanischer Feldherr, in der Schlacht bei Plataeae VII, 331, 346.

Eurybatos von Ephesos, dessen Verrath an Aroefos, IV, 310 (313), 325

(328), 402 (407).

Eurybatos von Sparta siegt bei ben olympischen Spielen V, 550; VI, 121; kämpst an der Spitze einer argivischen Bülfsmacht für die Aegineten gegen die Athener VII, 85; fallt im Zweitampf 171.

Eurybiabes, Flottenflihrer im Kriege gegen die Perfer, VII, 233; beim Artemision 239; bei Salamis 270, 274, 284; von Sparta geehrt 311. | Fatum, s. Schickfal.

Eurhghes in der Minosiage V, 48,

Eurplochos, Felbherr im Rriege gegen Krisa, V, 81, 82, 84; 252.

Curppon, V, 250, 251; spartanisches Königshaus, s. Eurppontiden.

Eurppontiden (Profliden) V, 97, 155; im Gegensatzu den Eurosthiden 252, 253 f., 255, 269; 276; Gräber 275.

Europolos und Thraspdaeos, thessalische Fürsten, VI, 256.

Eurpsakes, des Ajas Sohn, V, 317; V1, 443.

Eurpsatiden, s. Eurpsates.

Eurpsthenes und Profles V, 242, 245, 250, 275 f.

Eurpstheus, Herrscher von Mykene, I, 405 (473); V, 61, 98; 143 f.; ge=

tödtet 62, 63; Grab besselben 62. Euryst biben, spartanische Dynastie, V, 252, 253 f., 255, 269, 276;

Gräber 275.

Eusebios, aegyptische Dynasien nach Manethos I, 18 (23); mit Africanus und Josephus verglichen 19 (23); über bie größte Ppramibe 75 (73); zur aegyptischen Fremoherrschaft 94 (104, 108).

Euthydemos, griechischer Herrscher Baktriens, von Antiochos III. be-

siegt IV, 20.

Evilmerobach, König von Babplon, II, 419 (555); IV, 345 (348).

Ewigkeit der Materie nach brahmanischer Borstellung III, 395 f.

Exil, babylonisches, II, 280, 281

(375 f., 377). S. Juden.

Ezechiel, Prophet, über Tarfis II. 47 (67); die Herrlichkeit Affurs 295 (396, 401); über den Fall des assprischen Reiches 344 (479), 373 (525); über Tyros II, 178 (215); über den Handel von Tyros II, 200 (237 f.): V, 26; verfündet den Sturz besselben 11, 397 f., 399 (526). Seine Weissagungen am Chaboras 421 f. (524, 558); über Aegypten 478 (562).

Eziongeber, Schiffsbauplat unter der Regierung Salomo's, II, 117

(147).

Fadeln von Eleusis, f. Cleusinien. Fa-hian, über Açota von Magabha Ш, 412.

Familie, s. Che. Farsi, s. Parsi.

Fayum, bas, I, 78 f. (90 f.) 85 (92). | Gabeira, f. Gabes. Fellah, die (I, 11).

Feridun, Sage von, im Schahnah-

meh IV, 188 f. (191).

Refte bei ben Aegyptern I, 38, 39, 40, 41 (43), (Festalender) 166 (153, 154, 214); unter Salomo II, 135 ff. (162 ff.), f. Passah; zu Ehren Buddha's 111, 371.

Feuer, Cultus besselben bei Ariern und Persern III, 31 ff.; IV, 91 f. (93 f.). 130 (133), 159 f. (161, 162), **197** (200), 398 (403), 590 (598); heiliges bei den Griechen V, 363; s.

Prometheus.

Finanzwesen unter David und Salomp 11, 118 (147), unter Dareios 1. IV, 545 ff. (553 ff.), 550 (558), 553 f. (561); bei den Athenern: unter Solon **595**.

Firan, Dase, I, 245 (307).

Firdusi, das Schahnahmeh (Königsbuch), IV, 186 ff. (189 ff.).

Fischesser, f. Ichthophagen.

Flöte, die lakonische, als Feldmusik V, 253; VI, 368.

Fluß von Apros gezüchtigt IV, 352 (355).

Fluth, die babylonische, I, 182 f.(232 f.), 184 f. (234 ff.); nach der Tradition der Hebraeer 185 f. (236), 284 f. (350); 290 (356).

Foederation von Argos V, 212,

Fortdauer nach dem Tode, s. Un= sterblichteit.

Fraschaostra in Beziehung zu Zara-

thustra IV, 97, 98 (100).

Frau, Stellung derselben bei den 38raeliten II, 148 (175); bei ben Inbern III, 200 f.; nach bem Avesta IV, 163 (165 f.); bei ben Griechen nach dem Epos V, 342; bei ben Athenern VI, 203 f.; Demetercultus **224**.

Frauen, Katalog ber, V, 571 ff.

Fravartis, s. Phraortes.

Fravaschi, Cultus derselben nach bem Avesta IV, 132 ff. (134 ff.).

Fünfstromland, s. Pandschab.

Fürst nach bem Epos V, 336 f.; Wohnsit 341 f.; sociales Berhältniß 342. Fürstenthum, griechisches, V, 376 f., 379 f.; verfällt 523. S. Königthum.

Sabae, Residenzschloß persischer Könige, : Sautama, indisches Priestergeschlecht, IV, 578 (596).

Gabes gegründet 11, 45 f. (64 ff.), **47** (67), 195 (232).

Gabhi, König, nach der Tradition der Brahmanen III, 117.

Gaja, buddhistische Wallsahrtsstätte, III, 260, 366.

Gajo maretan, Urmensch nach dem Avesta, IV, 135 (138).

Gajumart, erfter König bes Schabnameh, IV, 187 (189).

Galaejus, Fluß in Unteritalien, V, 434.

Galilae'a J, 251 (313).

Gamer (Gamir), Stammvater der Rappadoten (1, 469), 11, 436.

Gandarer, indische Bölkerschaft, ben Persern unterworfen III, 14, 15, 294; IV, 5, 370, 371 (374, 375).

VI, 169, 183 ff.; unter Kleisthenes | Gandhara, indischer Bollsstamm, 111, 15; buddhistisch 415.

Ganga, Fluß, III, 7, 26.

Gangariden, s. Prasser.

Ganges, Fluß, Wirtung besselben auf die Natur = und Bobenverhaltnisse (Gangesland) III, 6, 7 f.

Bölker am Ganges III, 9, 19.

G. Arier.

Staaten am Ganges: innere Zustände III, 241 f.; im 6. Jahrh. v. Chr. 254 ff.; fürstliches Leben 247. S. Arier, Inder.

Handel, III, 243 f.

Gaoterena, heiliger Baum in der iranischen Mythologie IV, 94 (96), 122 (124); V, 118.

Gargaphia, Quelle bei Plataeae, Standort ber Hellenen gegen bie Perser VII, 338, 339; verschüttet 343.

Gastfreundschaft, griechische, V, **3**35 †.

Gastmable der Aegypter 1, 171 (222); am perfischen Hofe IV, 581 f. (589 f.).

Gath, Bundesstadt in Philistaea, I, 257 (321).

Gatha, s. Avesta.

Gaubaruva, s. Gobryas.

assprische Drtschaft, Gaugamela, eigenthilmliche Berwendung derfelben burch Dareios I. IV, 505 (512).

Gaulos, Insel, von Phoenikern colo-

nisirt II, 42. 43 (61).

Gaumata (Pseudo-Smerdis), Usurpator des persischen Thrones, IV, 442 ff. (448 ff.); 451 ff. (457 ff.).

III, 25, 89, 115, 258.

Gaza, Bundesstadt der Philister, I, 257 (321); von Psammetich erobert 11, 373 (489); von Necho 375 (498), 381 (507); von Ryros IV, 362, 363 (366).

Gebal, s. Byblos.

Gebräuche, festliche, bei ben Hellenen V, 218.

Geburt, festliche Begehung berfelben bei den Persern IV, 162 (165), der königlichen 582 (590 f.).

Gedalja, Statthalter von Juda, II, 394 (520 f.); ermorbet (521).

Gedrosier, iranische Bölkerschaft, **1V, 5.** 

Gegasios, Stammvater des Poros, III, 306.

Geist, heiliger, bei den Brahmanen, s. Brahman.

Geister nach der Mothologie Des Avesta, J. Daemonologie.

Gela, sicilische Stadt, gegründet V, 449; fürftlicher Sit VI, 653; VII, 5.

Geleonten, attischer Bolksstamm, V, 84, 85, 192, 456; VI, 169, 172.

Gelobtes Land, f. Kanaan.

- Gelon, Perricer von Gela und Spratus, VI, 656 f., 660 f.; VII, 378; siegt im olympischen Bettkampf VI, 657; VII, 16; lebnt ben Antrag Athens auf Sülfsleistung gegen bie Perfer ab VII, 217; von Karthago bedroht 381, 382; Hamiltar gegenüber 384; siegt bei Himera 385; schließt Frieden mit Karthago 386; **387.**
- Gelonen, stythische Bölkerschaft, im Rampfe mit den Perfern IV, 495 (502), 498 (506).

Benegareth, See, I, 249 (312).

Geographie, die hellenische, in ihrer Begrenzung V, 331; Ausbildung und Erweiterung VI, 327, 332 f.

Geomoren, s. Abel, samischer.

Georg der Synkellos, Chronographie 1, 17 (21), 22, 23 (28).

Geraestos, euboeisches Vorgebirge, VII, 116.

Gerf-Huffein, Tempel baselbst I, 133 (170).

Gergithen V, 317.

Bericht, lettes, nach aegyptischer Borstellung I, 61 f. (202 f.); nach indischer III, 104 f; nach buddhistischer 373; nach dem Avesta IV, 131 (134).

Gerichtsverfahren, 1. Rechtswesen.

Germanen, ihre Jahresberechnung V, 217.

Germanicus im aegyptischen Theben, I, 112 (139), 117 (147).

Germanier (Karmanen), ihr vollsthümliches Berhältniß zu ben Perfern IV, 245 (247).

Geronten von Sparta V, 274, 339; VI, 360 f.

Geronthrae, lakonische Stadt, V, **256, 288.** 

Gerrha, Handelsstadt, gegründet II, **4**03, **4**04 (**5**3**2**, **5**3**5**).

Gerrhaedae, Bucht von Teos, V, 192. Gerrhos, Stammsitz der Stolotentonige, II, 323 (436); ihr Begrabniß daselbst 325 (438).

Gerrhos, Nebenfluß des Onjepr, IV, 496 (503); Gräber im Bereiche besselben 499 (506).

Gerusta, s. Geronten; die korinthische, VI, 74.

Gesänge, medospersische, Charatter und Inhalt II, 353 ff. (455 ff.).

Geschichte des Alterthums, Begriff und Zweck berselben 1, 4.

Geschichtschreibung ber Aegppter I, 164 f. (31 f.); ber Griechen (altbellenische) V, 90 f.; VI, 334 ff.

Geschlechtsverbände, hebraeische, L 356 ff. (423 ff.); indische, III, 175, 206.

Gejetz, mojaisches, 1, 350 f. (417 f.); 354 ff. (421 ff.); zweites 283 f. (348 f.); religiö8-sittlicher Charafter, Beziehungen und Bestimmungen besselben II. 362 ff. (420 ff.); 371 f. (429 f.); priesterliches und bürgerliches, s. Prienerthum.

Geset, indisches, III, 145 ff.; 150 ff. (151 ff.); über Staat und Königthum 152 f. (153 f.); Borschriften und Anordnungen im Einzelnen 165 ff. (166 ff.); Kastenwesen 185 ff.; Ehe und Familie 193 ff. (194 ff.); bas neue Geset 399; der Arier in Iran, s. Avesta, Manus.

Geten, Wüste berselben am Bontus, IV, 505 (512).

Ghasnaviden, die, IV, 186 (188). Shasr, Fluß, s. Bumodos.

Shilan unter persischer Berricaft IV, **294 (296).** 

Gibea, Hofhaltung Sauls baselbst II. 71 (92), 77 (99); 81 (107).

Gibeon, Schlacht bei, 1, 362 (430).

Gibliter, fanaanitischer Boltsframm, l, 255 (315).

Gibraltar, Strafe von, f. Saulen des Herakles.

Gibeon II, 55; siegt über die Midia-

niter II, 59 ff. (81 ff.).

Gilboa, Gebirge, Schlacht daselbst zwischen Saul und den Philistern II, 88 f. (112).

Gileab siegt über die Ammoniter und

Ephraimiten II, 63 f. (80).

Giligammen, libyscher Bolksstamm, den Persern unterworfen IV, 517 (525).

Gimirai, s. Rimmerier.

Girinagara (Girnar), Inschriften baselbst III, 406 f., 410, 413, 414.

Girivrabica, Hauptstadt ber Rai-

teja, 111, 297.

Gizeh, die großen Ppramiden bei demselben I (33, 34, 35), 68 (67); Gräber 76.

Glas, sidonisches, II, 186 (222).

- Glaufa, indische Bölterschaft, von Alexander dem Gr. unterworfen III, 307.
- Glautias von Aegina VI, 657; VII, 16.
- Glautos von Chios II, 446 (597); VI, 312.
- Glantos, König von Korinth, V, 71, 72.
- Sobryas, Stammhaupt ber Pateischoreer, Schwiegervater Dareios' I., im Kampse gegen die Magier IV, 443 (449), 446 (452), 449 (455), 450 (455 s.), 456 (462); gegen die Susianer (Clamiten) 479 (486); beim Zuge gegen die Stythen 497 (504), 507 (514), 576 (585), 582, 583 (591), 589 (598); Inschrift zu Natsch-i-Rustem VII, 99.

Gobryas, Sohn Dareios' I., IV, 583 (591); Feldherr im Heere des Xerres

VII, 204.

Götter, griechische, Ursprung, Entwicklung und Ausbildung derselben V, 351 ff.; ihr Leben und Walten 353 f.; VI, 8 f.

Götterberg (Meru) in der iranischen Mythologie IV, 88 f. (91); in

ber griechischen V, 352 f.

Gomer, semitischer Bolksname, I, 399 f. (469).

Gonba, indischer Boltsftamm, III, 9.

- Gongplos von Eretria, Fürst von Gambrion, IV, 552, 553 (560, 561).
- Gorathpur, das heutige, III, 257. Gordios, phrygischer König, I, 383 f. (451), (gordischer Knoten) 385, 386 (453).
- Borbpacer, f. Chalbacer.

Borgo, bie, V, 122, 123.

Gorgos, König von Salamis, VII, 46, 47; im Heere bes Xerres 205.

Sort pn, achaeische Gründung auf Kreta, V, 302, 303, 304; Leben und Sitte 305; Inschriften 305, 306; Culte 306 f.; aristofratisch VI, 258. S. Hellotis.

Gosen, aegyptische Provinz, Wohnste ber eingewanderten Hebraeer, I, 312, 313, 316 (378, 380, 386).

Gothen in Griechensand V, 10.

Gotriputra, budbhistischer Lehrer,

III, 414.

Gräber, aegoptische, I, 58 f. (60); ber Könige: bei Memphis 67 (65); in Theben (Tobtenstadt) 135 ff. (173 ff.); phrygische, von Königen 386 f. (454); bei den Ariern Frans, s. Leichenstätten; ber Achaemeniden IV, 174 f. (177 f.), 578, 579 (587); auf der Marschroute Dareios' I. in Stythien 499 (506); von Nauplia 33, 39, 107 f., von Pharis und Sparta 33; bei Meridi 33 f.; von Pharsalos, Archomenos 34 f., 55; bei den Athenern VI, 169, 208 f.; bei Marathon VII, 143, 144; bei Plataeae 372.

Grammatit: Studien ber Inber III,

215 f. (216), 424 (425).

Granikos, Fluß Mysiens, V, 162. Gras, Sohn des Echelaos, V, 162, 164.

Griechen, Abstammung und früheste Wanderung derselben V, 8 s.; alte Cultur 11 s.; Gesammtbenennung 12 s.; Ursprung und Charakter ihrer ältesten Sagen 25, 27; Beziehung zu den Phoenikern 26, 38 f., 40 s., 42 ss.; zu den Karern 38; fürstliche Macht 41 s.; Culturübergänge 55.

Einwanderung und erste Lebensformen V, 101 f., 102 ff.; Stämme, Häupter, Sänger 103 ff.; phoenikischer Einfluß 107, 108, 111; 143. Fürsten-

thum 376 f.

Griechen auf Rhodos V, 232 f.; auf Krpros 238 ff.; auf Kreta und beren rückwirkender Einfluß auf Griechenland 305 f.; in Aegypten 514. Griechen der lydischen Dlacht gegenüber asien der lydischen Dlacht gegenüber II, 430 f. (581 f.); innere Zustände: Kunst und Wissenschaft 445 f. (595 f.); gerathen unter lydische Herschaft 446 ff. (597 ff.); in Aegypten begünstigt 472 f. (490), 481 f. (567).

Blüthe der Städte IV, 331 (334 f.); unter Kroesos 332 (335); von Kpros bedroht 332 ff. (335 ff.), wenden sie sich an Sparta 333 (336); werben von den Persern unterworfen 335 ff. (338 ff.); ihr Verhältniß zur persischen Oberhoheit 339 ff. (342 ff.); innere Berwaltungsform 341 (344 f.); im Bunbe mit Dareios I. gegen die Stythen 488 (495), 490 (497), 493 (500), 507 f. (514 f.); Stäbte am Bosporus und Hellespont empören sich 509 f. (516 f.), 511 f. (518 f.), 520 (529); auf der thrakischen Rüste unterworfen 519 (528); herrschen in Indien III, 213.

Innere Zustände seit dem 6. Jahrh. v. Chr. VI, 503 ff.; lydische Herrschaft 505 f.; persische 506 ff.; Befreiung von derselben VII, 35 ff.; 39.

Lage, innere Be-Griechenland, schaffenheit, Boden, Klima V, 3 ff.; dronologische Data 89 ff.; Geschichtschreibung 90. S. Griechen, auch Hellas.

Grinnos, König von Thera, VI, **263, 264**.

Groß=Heralleopolis, f. Pera= fleopolis.

Groß-Hermopolis, s. Hermopolis. Grundbesiter, hellenische, V, 524.

Grundschrift, judaeische, I, 283 (347 f.); ihr Berhältniß zur ephraimi= tischen 284 (348 f.).

Grundsteuer bei ben Aegpptern, f. Steuern.

Guadalquivir, Thal desselben 11, 47 (67).

Gümülich Chane 1, 394 (461).

Gumathene, j. Rumuth.

Gupta, Dynastie von Magadha, III, **213** (**422**, **42**3).

Gurnah, aegyptisches Dorf: Tempel des Ammon, 1, 127 (163).

Guschtasp, König, im Schahnameh IV, 193 (196), 195 (198).

Guzurate, das heutige, s. Suraschtra. Gpgaea, Tochter des Amyntas, Königs von Makedonien, IV, 520 (529); VI,

Gngaeischer See I, 409 (478).

Gyges, König von Lybien, II, 425

(575); V, 538.

Gyges, der jüngere, König von Lydien, 11, 426 f. (576 f.), 428 (579), 430 (580); kämpst gegen die Griechen 431 f. (582 f.); V, 513; gegen die | Rimmerier II, 433 (583 f.); 441 | (592); ben Griechen geneigt 445 f.

(596 f.); von Affyrien abhängig 258 (384 f.); im Bunde mit Psammetich 291 (388); IV, 314 (316), 330 (333). Somnaftit, griechische, V, 531; bei

den Athenern VI, 215 f.

Syndes, Fluß, Sage von bessen Züchtigung durch Kyros IV, 352 (355), 357 (361); Berhaltniß feines Lauses zur Sardesstraße 540 (547).

Habakut, über der Babylonier verderbenbringenden Hochmuth, 11, 383 (507 f.).

Habab, edomitischer Fürstensohn, II, 115 (140).

Habes, s. Unterwelt; ber Magier IV, 40 (41).

Haetumat, f. Hilmenb.

Hafenbau, athenischer, unter Themistotles VII. 95 ff.

Bagar in der Buffe 1, 240 (293 f.).

242 (296), 287 f. (353).

Haggai forbert die Fortsetzung des Tempelbaues in Jerusalem IV, 531 (539).

Hagises (Atises), König von Babylon, II, 258 (342).

Haijabad, Inschrift daselbst, IV, 44 **(45)**.

Haimavata, s. Himalaja.

Halasah (Benus), arabische Gottheit, I, 244, 246 (307, 308).

Haliatmon, Fluß in Makedonien, V, 4, 22.

Halitarnaffos, tarifche Stabt, gegründet (Priesterliste), V, 92, 93, **2**36.

Salimus, attisches Beiligthum, VI, 224, 244.

Halisarea, Stadt, IV, 552 (560). Salonnesos, Jusel, VII, 225.

Halos, thessalische Stadt, V, 54, 55; 106; 111; 207.

Halotia, tegeatisches Fest, V, 270.

Halptos, Fluß, II, 38 (52).

Halps I, 374 (441), 399 (469); Grenzfluß zwischen Medien und Endien II. 341 (477); Berfiens IV, 294 (297); von Kroesos überschritten 303 (305), 323 f. (326); persische Herrschaft jenseit besselben 339 (342).

Ham aban, Stätte des alten Egbatana,

IV, 240 (242).

Hamamat, Thal, Inschriften basetbst I, 78 (77), 80 (85, 86, 93 f., 192, 193); IV, 530 f.

hamath von den Asiprern erobert II, 237 (290); empört sich 248 (325). Dambaniben, arabischer Bollsstamm, **1, 241** (295), 24**3** (306).

Hamillar, Oberbefehlshaber der Karthager, gegen Gicilien VII, 382, 383; bei Himera geschlagen 384 f.; 386; opfert sich (480 v. Chr.) 1, 267 (331), VII, 385.

Hammurabi, König von Babylon, I, 198 (245, 216), 200; Kanal besselben 198 (245); II, 400 (529); Bauten I, 217, 223 (245, 246, 263).

Bamun, ber heutige See, IV, 6. Hananja, Prophet, verkündet Juda's Erhebung gegen Babplon im Gegen= jat zu Jeremias II, 386 f. (511).

Sanbel, aegyptischer, I, 170 ff. (217 ff.); babylonischer 226 f. (286 ff.); 234 ff. (299 ff.); sabaeischer 236, 237 (302, 303 304); phoenikischer 237 (301); unter Salomo II, 117 f. (146 f.); indischer III, 287; persischer IV, 555 (563), 557 (565); griechischer, nach bem Epos, V, 342 f.; VI, 321 f.

Hangmatana, s. Egbatana.

Sannibal in Berbindung mit Philipp von Makedonien I, 263 (327). Hanno von Gaza II, 249 (326), 463.

Bannu, Bug besselben nach Arabien

(1, 85).

haoma, iranischer Gott, Bedeutung und Cultus besselben IV, 24 (25), 27 (29), 92 ff. (94 ff.), 101 (103), 128 (131), 193 (196); Opferer 136 (138); V, 130 f. S. Soma.

Hapi, J. Mil.

Harahvaiti, s. Arachosien.

Harauvati, s. Paktyer.

Darem Dareios' I. IV, 583 f. (591 f.), **589** (597 1.).

Harith, König von Sabaea, I, 242 (296).

Parmadu, aegyptische Gottheit, 75, 76 (74, 169, 195).

Parmamithres, Besehlshaber im heere des Xerres, VII, 204.

Harmobios, Mitverschworener des Aristogeiton VI, 497 f., 499; gefeiert 624.

Harmonia, Tochter bes Zeus (Kab= mossage), II, 32 (44); V, 51, 52, 224. S. Astarte-Aschera.

Barmophantos, griechischer Feldherr

gegen die Perfer, VII, 43.

ſ

Harpagos, Hausmeister bes Asthages, rettet bie Kindheit bes Kpros IV, 254 ff. (257 ff.), 257 ff. (259 ff.); Feldherr desselben, bemächtigt er sich Rleinafiens 336 ff. (339 ff.), 339 (343), 342 (346); unter Dareios I. VII, 62.

Sein Grab 1, 425 (493).

Harpotrates, Deutung des Horos, 1, 47 (53).

Sarppien V, 127, 128.

Harub, Fluß, IV, 6.

Harun-ar= Raschid IV, 185, 186

Harut, iranischer Fluß, IV, 6.

Daftinapura, Bauptstabt ber Bharata, III, 59, 63 f.; in der Gewalt ber Pandu 72; 73, 74; 75; 112.

Hatasu, Regentin Aegyptens, s. Ramaia.

pathor, aegphische Gottheit, I, 42 (41 f.); 11, 462 (315); IV, 517 (526).

Pauar, J. Avaris.

Bauara, heutiges acgyptisches Dorf: Trümmer des Labyrinths I, 89 (97).

Panbas, sudarabischer Gott (1, 305). Haurvatat, Genius in der iranischen Mythologie IV, 121 (124).

Hazael, König von Damastus, II, **167 (196), 208 (246, 247).** 

Hazor, Ranaaniter von, bedrängen die Hebracer II, 57 f. (77).

Pea, s. Hja.

Debraeer I, 281 ff. (346 ff.); ver= wandte Bölker, ihr Berhältniß zu diesen 291 ff. (357 ff.), 294 (359); ibr Standpunkt in Religion und Cultus 302 ff. (371 ff.); Aufenthalt in Aegypten 308 f. (370 ff.): Kritit ber Tradition barüber 313 ff. (379 ff.); Chronologie 317 (383 f.); Mehrung des Bolles 321 f. (388 f); die zwölf Stämme 322 f. (389 f.); Druck unter dem Pharao 323 f. (390 f.); Ausing 327 (393 f.); 328 f. (395 f.); Kritik 330 ff. (397 ff.); 333 (401). S. König Menephta 1

Ihr Zug durch die Wüste I, 342 ff. 409 ff.), 349 ff. (416 ff.); Gesetze und Cultus 343 f. (410 f.), 350 f. (417 f.), 353, 354 (420, 421 ff.); Stammesbildung 357 f. (423 ff.); Eroberung Kanaans 359 ff. (426 ff.), 364 (431); Kritik 365 ff. (432 ff.), 368 ff. (436 ff.); Berhaltnig ihrer Besignahme ben Kanaanitern gegen-

über 370 ff. (438 ff.).

Religiöse und staatliche Zustände nach ihrer Einwanderung, Kriege II, 50 ff. (69 ff.), 55 f. (73 f.), 57 ff. (77 ff.).

Königthum Israels, s. Israel.

Dunder, Geschichte bes Alterthums. VII. 3., 4. u. 5. Aufl.

D

Hebron, Stadt der Chetiter, I, 255; (315); Davids Aufenthalt II, 91 (115); im Aufstande 107 (132).

Hebros, thrakischer Fluß, V, 164.

Heer, persisches, unter Xerres gegen | Hellanitos, Sage von Kadmos II, Pellas, Elemente deffelben, VII, 207 ff.; 234 f. S. Lerres.

Heerstraßen des persischen Reiches unter Dareios I. IV, 537 ff. (545 ff.).

Peerwesen unter den Pharaonen I, 145 f. (158 ff., 220); unter David 11, 100 f. (123 f.); unter Salomo 116 (146), 125 (151); unter Usia von Juda 223 (274); der Assprer 301 ff. (402 ff.); indisches III, 169 f., im 4. Jahth. v. Chr. 335, 342; der Meder IV, 233 (235); der Perser 377 (381 f.), 523 (532), 551 (559), 553 land, Hellenen. (561), 558 ff. (559 ff.), 588 (596 f.); Hellen, V, 15 f., 20, 85, 214; f. griechisches V, 340; VI, 217; sparta Deutalion. nisches V, 295 ff., 438; attisches (athenisches) 473 ff.; VI, 151 f.; unter Rleisthenes 597.

Pegelinos, Berfasser der Apprien (?),

V, 451.

Degesiftratos, Tyrann von Sigeion, IV, 487 (494); persischer Basau VI, **500.** 

Hegesistratos von Samos, Abgesandter nach Delos, VII, 359, 360.

Begias von Troezen, die Rosten, V, **564.** 

Heilige Bücher, s. Bücher.

Peiligthum, nationales der Israeliten, f. Lade, heilige.

Heiltunde, f. Arzneitunde.

Heirath, s. Che.

Hekali, Stadt der Assprer (1, 253).

Hekataeos von Abdera, über den aegyptischen Animon I, 40; über den Auszug der Hebraeer und die Gesetzgebung des Moses I, 335 f. (402 f.).

Hetataeos von Milet 11, 33 (45); V, 90, 91; VI, 332 f.; Genealogieen 335 f.; im Einverständniß mit Arista= goras VII, 35; 50; beim Artapbernes 68.

Belden, s. heroën.

Belena in Therapne verehrt V, 289, 319 f. S. Selene.

Beliaea, die, VI, 179 f., 600 ff.

Belike, ionische Opserstätte, V, 69, **156**, **178**; **199**, **331**, **504**.

Deliotles, griechisch = battrischer Fürst (IV, 22).

Peliopolis (On), Cultus daselbst I, **36,** 39 (40); 54 f. (57 f.), 103 (129, **179)**; **149** (193); **II**, **461** (305);

I, 111 (138, 150); 249 (312). Obelist Sesurtesens I. 78 f. (87).

| Helios I, 43 (39, 40); V, 72, 118,

119, 125.

33 (45); über die Amazonen V, 46; Genealogisches in aufsteigender Linie 91; Priesterinnen der Hera 91 f.; attische Könige 95 f.; argivische 96; Sage vom Kriege ber Beloponnefier gegen Attika 175 f.; Zeit ber Melanthiden 182.

Hellas vor der dorischen Wanderung V, 298; Hellas und Sicilien: Küstensahrt der Perser zum Zweck einer Triegerischen Unternehmung (512 v. Chr.) IV, 521 f. (529 ff.). S. Griechen-

Hellenen, Gesammtname V, 15, 16, 17, 578; identisch mit Pelasgern und Achaeern 18 ff.; Leben und Berfassung nach der phoeninschen Zeit 115.

Den Persern unter Terres gegenüber VII, 212: Berathungen, Gegenjätze, Schwankungen, Entschließungen 213 ff., 218 ff.; vor und in der Schlacht beim Artemision VII, 225 ff., 225 ff.; 238, 241, 242; 24**4; 269**; vor und in der Schlacht bei Salamis 279 f., 282, 284 ff.; nach berjelben 291; 294 ff.; 299 f.; bei Blataeae 332, 338 f., 344 f., 347 f., 352 f.; 355; gegen Samos 360 f., Miniale 362; gegen den Hellespont 366 f. S. Griechen, Jonier.

Hellenten, spartanisches Fest, V, 290. Hellespont: Griechenstädte an demselben unter persischer Berrschaft IV. 486 f. (493 f.), erheben sich 509 f. (516 ff.); VII, 45; von ben Persern unter Kerres überbrückt 199, 201, 202 f. und überschritten 203 f., bilbet er die Operationsbasis im persischhellenischen Kriege 295; 297, 298:

304; von Persern frei 377. Bellotien, forinthische, V, 44.

Bellotis, fretische Stadt, V. 231. S. Gorton, Astarte.

Helos, Stadt in Lakonien, V, 245, 246, 249, von den Spartanern erobert 287; 291.

Beloten V, 225, 243, 244, 246, 250, 254, 291, 297, 298 f.; ihre Stellung in Sparta VI, 364 ff.; in ber Schlacht bei Plataeae VII, 354.

Bephaestia, lesbische Stadt, von Miltiades erobert VII, 65.

Bephaestos I, 43 (39), 109, 110 (136, 137), 133 (170), 261 (324); V, 121, 129 nach dem Epos 355.

S. Chusor, Ptah.

Hera, Bedeutung und Cultus der Göttin V, 135; nach dem Epos 356 f.; Alraea von Korinth 44; im Wythos von Peralles 62, 63; bei Argos 91; zu Olympia 285; 553, 557; in Samos 350; VI, 311; IV, 489 (496); 486 (493); Procession zum Tempel ber Göttin V, 520; VI, 511 f.; in Naukratis VI, 295, 312; in Kerkpra V, 404; Statue auf dem Tempel des Bel I, 221 (258 f.).

Beraeon, bas, V, 32, 35; Briesterinnen 91, 92; des Kleomenes

Opfer VII, 74, 75.

Herakleia, elische Stadt, V, 358.

Beratleia, Stadt Siciliens, gegründet und zerstört VI, 560.

Peralleia Minoa, Stadt Siciliens, 11, 37, 38 (51, 52), 43 (62), 49 (65).

Herakleides von Apme, über den Reichthum und Luxus des Königs von Saba I, 230 (240 f.); über den täglichen Unterhalt des perjuden Poses IV, 551 j. (559).

Herakleides von Mylaja in der

Schlacht bei Mylasa VII, 49.

Perakleides von Pontos, über König Ardys von Lydien II, 425 ff. (474); die Parthenier V, 430; über Periandros VI, 62 f.; über den Luxus der Athener 202; über Pythagoras 634 f.

Herakleitos von Ephesos, über das Wesen des delphischen Drakels 535; über Bias von Priene VI, 307;

über Pythagras 634.

Peraileopolis (Chnenju, Groß= Herakleopolis) II (305); dem Pianchi unterworfen 461 (308).

Heratles nach dem griechischen Wythos I, 274 (339), 405 f. (473 f.); II, 44 (63); Beiligthum besselben auf Gabes 45, 46 (64, 65); Säulen 45, 47 (65, 66), 445 (596); Gott ber Inder III, 325 f.; Cultus besselben 329 f.; V, 44; in Marathon verehrt 45; nach der Amazonensage 46; der melitische 49; der euboeische 50; der thebanische 52, 111, 224; der oetaeische 54, 61; VII, 245; Mellart, V, 62 f.; VI, 560; Thaten des Heros V, 144; 155; der tyrische 191, koische 237, rhodische 449; in religiöser Beziehung 526; als Stifter des olympischen Opfers 546, 551 ff.; als Element der epischen Poesie 565.

Herakliden herrschen in Lydien I, 411 (480), 415, 416 (484); II, 423 ff. (571 ff.); Sage von denselben V,

144 ff. S. Eurhstheus.

Herbad (Berbedh) Tosar sammelt die heiligen Schriften der Parsen IV, 45 (47).

Hercules, J. Perailes.

Berbor, Oberpriester im aegyptischen Theben, 11, 455 (297).

Hermaeon, Tempel, IV. 489 (497).

Hermen des Hipparchos VI, 490 f.

Hermes 1, 37 (197); V, 127 f.; nach dem Cpos 355.

Bermione, peloponnesische Stada, V, 24.

Permippos von Smyrna, über die Magier IV, 40 (41).

Bermoboros, die Nachfolger Boroaftere IV, 61 (64), 68 (70).

Hermon, Berg, 1, 263 (327).

Hermon, Präfect von Lemnos, VII, 64. Hermopolis (Aschmuneim), Stadt in Aegypten, Cultus der Ptahkinder dajelbst 1, 37 (197); Horoscultus 1, 47 (53); Goldminen im Bereiche derselben 79 (86); 91, 92 (11, 305); von Pianchi erobert (11, 307).

Hermos, Fluß, 1, 409 (478); Schlacht auf der Ebene desselben zwischen Perjern und Epbern IV, 326 (329).

Hermotybier, aegyptische Krieger-

classe, 1, 146 (189).

Herodot, über Aegypten I, 7; Zeit der Gründung des Reiches 14 f. (18, 19); 16 (21); 18 (23), 22 (28); aegyptische Festgebräuche 40; Dfiris und den Cultus desselben 43, 44 f. (48); Isscultus in Sais 46 (48); über die heilige Katze der Aegppter 50 (45), 57 (46); Zeugung bes Apis 51 (54); über den Phoenix 55 (57), den Krokodilcultus 56 (99); über den Glauben der Aegypter an Unsterblichteit 60 (58); die Erbauer der Pyramiden bei Gizeh 69 (68), 71 (70 f.), 71 f. (72); Königeliste 74 (73); über den See des Moeris, die Milsteigung unter bessen Regierung 81 (83 f.), 84 (91 f.); das Labyrinth 85 f. (94 f.); über die Heerzüge des Sesostris 107 ff. (134 ff.); desselben Thaten 118 (143); Stände ber Megpp= ter (191); über den Unterhalt der

aegyptischen Briester 147 (192); aegyptische Arzneikunde 159 (216); über das Land zwischen Euphrat und Tigris 179(229): über Babylonien 180(230); die Göttin Mylitta und ihr jungfräulicher Dienst zu Babylon 203 f. (270, 271); über den Tempel des Bel ju Babel 229 f. (257 f.); über den Cuphrat 223 (263); über die Araber 228 (285 f.); über ben Tempel bes Melkart in Tyros 255 (315), 270 (335); über die Karer 417, 418, 419 (486, 487); die Radmossage II, 32 f. (44 f.); eine griechische Handelsverbindung mit Lartessos 47 f. (67); über Affprien und Medien 315 f. (452 ff.), 319 (460 ff.);nördliche Bölker, teren Sitze und Eigenart 320 ff. (431 ff.); Lage und Unisang Babylon8 40 (537), 410 (540); über Randaules und Gyges 425 (574 f.); ein Kunstwerk des Glautos von Chios 446 (597); über Anysis, Sabafon, Sethos 458 (312); über die aegpptische Dodekarchie 465 s. (481 sf.); über die Inder III, 15 f., 291 f.; das Ameisengold 295; über ostiranische Bölter IV, 11; ihr tributä= res Berhältniß zu den Persern 18; über ben Cultus ber Perser 62 ff. (65 f.), 124 (126); über die Magier 147 (150); über die Meder 208 f. (210 ff.); 210 (212 f.); 211 f. (213 ff.); über Egbatana IV, 234 f. (236 f.); über des Kyros Jugendschickale und Erhebung zur Königswürde IV, 254 ff. (256 ff.), 278, 279 f. (280, 251 f.);über den Krieg zwischen Lydien und Bersien und die Katastrophe des Kroe-108 299 ff. (302 ff.), 305 ff. (307 ff.): Kritik 314 ff. (316 ff.); historische Ergebnisse 320 ff. (322 ff.); über ben Krieg des Ryros gegen Babylon 351 ff. (355 f.); Ende des Apros 378 ff. (3×2 p.), fritiid erörtert 353 ff. (387 ff.); über den Ursprung und Berlauf des persisch-aczyptischen Krieges 394 ff. ('99 ff.); 399 f. (404 f.); über ten Zug bes Rambuses gegen Karthager, Ammonier, Aethiopen 408 ff. (413 ff.), 411 (416); bie Magophonie und tes Dareios Em= portommen 442 ff. (148 ff.): Rritit und historische Resultate 448 ff. (453 ff.), 451 ff. (456 ff.); Zug Dareios' I. gegen bie Etythen 494 ff. (502 ff.), 503 (510), 506 f. (513 f.); über Pelasger und Hellenen V, 16; Kranaeer

und Refropiden 73; dronologische Data 91, 93, 96, 98; die Rückehr der Herakliden 145; die Thessaler 150; die Jonier Asiens 185, 187; das altargivische Land 229; über Kreta 231; Aristobemos Zwillinge 242; Minper in Lakonien 214 f.; über Lylurgos 256, 263; die Werbung um Agariste VI, 90 f.; über die Gründung Makedoniens 538 f.; über ten Ge= sandtenmord am hose bes Ampntas 541; über den Krieg ber Spartaner gegen Argos VII, 73 ff.; Die Stlavenherrschaft in Argos 81 ff.; 83; Eretrier in persischer Gesangenschaft 145; das Ende des Rleomenes 166 f.; die Briiden des Terres über den Hellespont VII, 202 f.; über die Berdienste der Athener im Kriege gegen die Perfer 228, 389 f.; das Berhalten ber Spartaner 230 f.; über die Borgänge im persischen Lager in Attisa 278 f.; über die Flucht ber Perfer 303; gegen Themistotles 310; über die Verhandlung der Perser mit Athen 319 ff.; über Hamiltar nach ber Schlacht bei Himera 355.

Beroen, Element der griechischen Poesie, V, 315 f., 317, 351 ff., 357 f.

Heroonpolis, Handelsplat, I, 238. Herophantes von Parion im Donauzuge des Dareios VI. 535.

Hesiob, von Astra, Haupt der boeotischen Dichterschule V, 90, 330; Werke und Tage 344 ff.; 360, 361, 569. Sage von seinem Tode 349.

Heeperiden II, 47 (66).

Hestia, stythische Gottheit, II, 326 (436, 444); V, 129 f.

Hestiaea in Euboea gegründet V, 204.

Hest i a eer, griechischer Boltsstamm, V, 23, 150, 160.

Hestiaevtis, thessalische Landschaft, V, 151, 204, 206.

Hja (Hea), babylonischer Gott, I, 184, 185 (234), 201 (267, 268).

Hib, s. el Charigeh.

Hierapolis, Stadt, I, 250 (312), 265 (328).

Hieratische Poesie ber Hellenen V, 314 f.

Hierogluphen I, 29 ff. (15 ff.), 157 f. (212 f.)

Hieronymu3, Zeit ber achaeischen Emigration V, 167.

Hierosolyma (Hierospla), s. Jerusalem.

Hillia, Hohepriester unter Josia, ent= bedt die Urfunde des zweiten Gejetzes II, 361 f. (420).

Hilmend, Fluß, IV, 6.

himalaja, sein bestimmender Einfluß auf die vegetative Natur III, 5 f.; buddhistisch 415. S. Darda Himalaja.

Pimavat, s. Himalaja.

Himera, zanklaeische Gründung V, 488; VI, 661; von Theron erobert VII, 379; von den Karthagern bedroht 383 s.; Schlacht bei, I, 267 (331); VII, 384 f.

Himjariten, südarabischer Bollsstamm, ihr religiöser Cultus 1, 241,

**242, 243 (295, 296, 306).** 

Himilco opsert dem Kronos (406 v.

**Chr.)** I, 267 (331).

- Himmel nach ber Borstellung ber Aegypter I, 63 f. (200 f.); ber Arja 111, 47 f., 49; 104 f., 105, 106, 125; ber Buddhisten 370, 373, 374; IV, 107 (109); Geister des Himmels nach dem Avesta 122 f. (125 f.), 125 (127), 132 (134).
- Himmelsbaum der iranischen Mipthologie, s. Gaokarene.

Himmelstunde, s. Astronomie.

hindufusch, Gebirge, IV, 6; Bubbhismus daselbst III, 417.

Pinrichtungen, s. Todesstrafe. Hipparchos, Bruder des Hippias, literarischer und bildender Einfluß desselben VI, 489 ff.; 492; Liebhaber des Harmodios 497; getödtet (514

v. Chr.) 498 f.

Hipparchos, des Charmos Sohn, erster Archon, VII, 87; oftrakint 88.

Hippias von Erythrae, politische Ereignisse und Zustände der Stadt V,

191, 195.

- Hippias, Tyrann von Athen, VI, 489, 490, 492; 495 f.; im Rampfe gegen innere und auswärtige Feinde 199 ff.; in auswärtigen Beziehungen 501 p.; mit Sparta verbündet 552 f.; von demselben bekämpst 554 f.; gestürzt 556; slüchtig 557; 577 f.; zurückberufen 579; 581; wieberum ver= trieben 582; hofft Wieberherstellung durch die Perser VII, 119, 120; 121; endet 135.
- Hippoboten, dalkidische, V, 480.

Sippodameia, Tochter bes Deno-

mao8, V, 64, 65; 572.

Sippotleides wirbt um Agariste VI, 89, 90, 91; erster Archon von Athen (566 v. Chr.), 443.

- Pippollos beim Zuge Dareios' I. gegen die Stythen IV, 493 (500), 498 (505); in Berbindung mit Hippias VI, 502.
- Hippotrates, des Megailes Sohn VI, 446; 492, 493.
- Pippolrates, Herrscher von Gela, tämpft gegen Siteler VI, 654; gegen Spratus 655.
- Pippolyte, Amazonentönigin, I, 406 (473)
- Hippomenes, sagenhafter König von Attita, V, 461.
- Dippon, phoenikische Gründung, II, 45 (61).
- Hipponar von Ephelus II, 441 (592); VI, 319 f.; VII, 11.
- Hipponitos, Bertrauter Solons, VI, 161.
- Hippotes erobert Erythrae V, 192; 507.
- Hippys von Rhegion, Geschichtschreiber, V, 90, 93.
- Giram v. Salanis, s. Siromos.
- Hiram, König von Tyros, Beziehungen besselben zu David II, 99 f. (129); zu Salomo 116 (147); 118 (142); 125 (152); 176 (205 f.); Bauten 177 f. (206 f.).
- Biram (II.), tributares Berhaltniß desselben zu Assprien II, 237 (289).
- Siram (III.) II, 420 (537); IV, 343 (349).
- Pirten bei den Aegyptern 1, 9 (11 f.); ibre sociale Stellung 150 f. (191, 192).
- Pirtenkönige, s. Hpksos.
- Histias, König von Zuda, denkt sich ber assprischen Oberhoheit zu entziehen II, 251 f., 258, 260 (351, 352); befestigt Jerusalem 260 (356); tributpflichtig gegen die Assprer 262 (356 f.), 264 (358). 272 (365); Frömmigkeit des Königs 271 (366); 357 (416).
- Hissarlik, Fundort von Alterthumb-
- stücken V, 169 f. Histiacos, Eprann von Milet, beim Zuge Dareios' I. gegen die Stythen

IV, 493 (500), 498 (505), 507, 509 (514, 515), 519 (528); VI, 535; bon Dareios I. belohnt VII, 27 f.; im Besitz von Lesbos und Chios 61 f.;

hingerichtet 62 f.

Bistiacos, Tyrann von Termera, mit ben Persern im Bunde VII, 33; ge= stürzt 37; 38 f.

Siuan-Thfang, über indische Baudenkmäler III, 413; im Hindukusch (417); Indra : Grammatik 216.

Hochzeit, die heilige, des Melkart I, 273 (338); V, 307, 350; hochzeitliche Gebräuche bei den Judern III, 196 ff. (197 ff.), 206.

Hölle, f. Unterwelt.

Höllen fahrt der Istar 1, 205 (272); 11, 308 (409).

pollengeister nach den Avesta IV,  $125 \, \eta$ .

Hof der Perserkönige IV, 523 (532), 551 †. (559 f.), 579 ff. (587 ff.), 589 (597 ).).

Pobebriester, s. Priesterthum, bebraeijches.

Holle, Frau, V, 59.

Hom, ber Büßer, im Schahnameh IV,

191 f. (194), 193 (196).

Homer, Epos desselben, j. Epos (Ilias, Obpssee); älteste Quelle für die Kunde Aegyptens, I, 13 f.; über die aegyptische Heilkunst 14 (216 f.); die "Rossemelter" 319 (431); Amazonen 405 (473); mit Zoroaster verglichen IV, 41 (42); Zeit des Dichters V, 325.

Someriten 1, 242 (296).

Hontsen, Pyramide derselben (I, 74). Bophra, König von Aegypten (589 — 570 v. Chr.), im Kriege gegen Babylon II, 390, 392 (514, 515); gegen Sprien 477 (561, 565), Phoenitien 479 (563), Aprene 480 (565); ermordet 481 (566).

Hor, s. Horos, König.

Horapollon, über den Phoenix 1, 55 (58).

Horatius über Alkaeos von Lesbos VI, 278.

Poreb, Berg, I, 245 (307).

Horem heb, f. Horos, Rönig.

Boremsaj, Baumeister unter Sicheicont I. (II, 302).

Poriter 1, 287 (352).

Bormuz, Infel, IV, 22 (23).

Horos, aegyptischer Gott, I, 14, 15 (19, 20), 43 (49), 46 ff. (53 f., 196.)

Horos (Horembeb), König von Aegppten (1455 — 1443 v. Chr.), I, 20, 113 (140).

Hofeas, König von Israel, unter affprischer Botmäßigkeit II, 241, 242 (295), 243, 244, 245 (319, 320, 321 f.).

Hulda, Prophetin in Juda, erklärt bas zweite Gesetz für ben Ausspruch Jehova's II, 362 (420).

hundert Bäuser ber Lofrer VI, 22.

Dunbeftern, Bebeutung beffelben bei ben Aegyptern, s. Sothis.

Husai, Bertrauter Davibs, II, 102 (125).

Hutaoça, Königin von Persien, IV, 98 (100), 102 (104). Spaben, V, 132.

Spatinthien, spartanisches Fest, V, 248, 289; VII, 327. S. Hyafinthos. Hpakinthos, Cultus desselben zu

Ampliae V, 43, 48; 110.

Honameia, messinische Landschaft, VI, 102, 118.

Syampolis, photische Stabt: Rieberlage der Thessaler VI, 254, 255.

Hyanten, griechischer Bollsstamm, V, 24.

Hyanthidas und Doridas V, 156, 157.

VII. Hybristica, argivisches Fest,

Hybarnes (Bidarna), perfischer Feldberr IV, 471 (478), 473 (479); in der Schlacht bei den Thermopplen VII, **252**, **253**.

Hydaspes, Schlacht an demselben III,

306 f.

| Hytsos in Aegypten I, 19 (23), 27, 28 (33), 91 (101), 92 ff. (105 ff.); herrschen 96 ff. (110 ff.); werden verbrängt 98 ff. (114 f.); ihr Einfluß auf Die aegyptische Cultur 164 (115 f., 194); zurückgekehrt 121 (156), werden sie wiederum vertrieben 122(157), 123 (158), 124 (160). S. Schafn.

Splae, boeotischer See, V, 6.

Hyllos, Cohn bes Herailes, V, 144, 145, 146; 155; (hyllesicher Pafen) 404.

Homeas, persischer Feldherr, VII, 44,

Hymettos, Berg in Attika, Graber baselbst (II, 50); V, 33 f.; 81.

Hypanis, Fluß, IV, 501 (508).

Hopenos von Pifa siegt bei ben olympischen Spielen V, 550.

Sppermneftra, Tochter bes Danaos, V, 59.

Hug, III, 309.

Sprtanier IV, 7, 19, 203 (205); bem Rpros verbündet 293 (295).

Hyrnatier, dorischer Stamm in Argos, V, 228.

Honter, V, 158.

Hproeades führt bie Perfer zur Einnahme von Sarbes IV, 304 (307), 326 (329).

Hpsiae, Schlacht zwischen Spartanern und Argivern V, 435.

Honstaspes, Bater Dareios' I., IV, 19, 380 (385), 450 f. (456).

Hystaspes, Sohn Dareios' I., IV, 19, 583 (591); König von Baktrien 98 (100), 181 f. (184); Befehlshaber im Heere des Xerres VII, 204.

Jabes, Stadt, II, 53 (75); aus der Ammoniter Gewalt gerettet 70 f. (92).

Jabin, König von Hazor, I, 363 (431); II, 57 (77).

Jabava, indischer Boltsflamm, III, 74, 75, 76, 81.

Jabschurveba III, 121.

Jagb bei ben Aegyptern I, 169 f. (191, 221).

Jahr, das hellenische, V, 217 f., 221, 370 f.

I ahvist, der, verschmilzt die judaeische und ephraimitische Grundschrift I, 284 (349).

Jajati, König ber Bharata, III, 63, 64.

Jaik, Fluß, II, 332 (432).

Jakinlu, König von Arvad, II, 288 (384).

Fatob, Stammvater ber Juben, I, 297 ff. (363 ff.), 303, 304 (374); in Aegypten 312 (378).

3 al p o 8, rhodische Stadt, V, 232, 234, 235, 237, 449; VI, 257, 258.

3 a m a , Bebeutung besselben in ber Mythologie ber Arja III, 23 f. (24 f.), 25 (26); 47, 48, 49 (49 f.), 104 f.;
Tobtenrichter 105, 123, 125; V, 137.

Jaman von Asbob (II, 329).

Jamblich, über bie Göttin zu Sais I, 38 (41).

3amiben, olympisches Priestergeschlecht, V, 402, 555 f.

3amos V, 556. S. Jamiben.

Jamuna, die, Fluß Indiens, III, 7, 26; Ansiedelungen der Arja, s. Arier.

Janchrus, s. Ibanthprsos. Janina, See von, s. Pambotis.

Jardanos, s. Jordan.

3 a si on, samothratische Gottheit, I, 278 (343). S. Jason.

Zasios, s. Jason.

Jason, der Beld des goldenen Bließes, V, 112, 404.

Jasson Kleinasien gegründet V. 188; 236.

Jatnan II, 251 (330, 337). S. Kppros. Jatragoras im Einverständniß mit Aristagoras VII, 85; 37. Javau V, 26. S. Jonier.

Javana (Griechen) herrschen in Inbien III, 213. S. Entratibes.

Jarartes, Fluß, IV, 11; Nordgrenze des Perserreiches unter Kpros 372 (376).

Jazban (Auramazda) im Schahnameh IV, 187 (189).

Jazili Kaja I, 386 (454).

Iv, 46 (48).

Ibpko8, lyrischer Dichter, am Hofe bes Polykrates VI, 516 f.; Tob besselben (bie Kraniche) 531.

Ichthpophagen als Dolmetscher bes Rambyses beim Aethiopenkönige IV, 408, 409 f. (414 f.).

Iba I, 394 (462), 417 (486); Sig ber Teutrer V, 170.

Ibanthyrsos, König ber Stoloten, ben Persern gegenüber IV, 494 s., 495 (502), 496 (503), 499 (506), 504 (511), 506 (513).

Ibealismus der Inder III, 231; f. Philosophie.

Ibhus, indische Böllerschaft, von Dareios I. unterworfen III, 294.

Iogie I, 181 (231).

Jehns, Stadt, von David erobert U, 95 (118 f.).

Jebusiten, kanaanitischer Bolksstamm, I, 95. S. Jebus.

Jechonja, König von Juda, II, 385 (509); nach Babel exilirt 386 (510).

Jehoram, König von Juda, II, 167

(196). Jehova I, 282, 288 (348), 303 (374), 314 (381), 342 ff. (409 ff.); Eultus desselben 11, 54 (72, 73); unter Saul 77 (97), David 95 (114, 119), 130 (156); unter Salomo 126 f. (152, 153), 130 (156), 131, 132 (157, 158, 161 — s. Priesterthum —), 135 (162), 139 (166), 144 (171); unter Jerobeam 157 (184); Ibee und Princip des Prophetismus 161 f. (187 f.); gewinnt die Oberhand unter Ahab 164 (193), unter Jojaba 173 (202); religiös-sittliche Bebeutung in ber Anschauung prophetischen späteren (Monotheismus) 225 ff. (276 ff.), 229 f. (280 f.); von Manasse verbrängt 358 f. (416 f.); zur Geltung gebracht burch bas zweite Geset 360 ff. (418 ff.), 371 (429 f.). — Bebeutung ber Ibee im Exil 421 (557).

Zehu herrscht über Ibrael II, 168 ff. (197 ff.); von Assprien abhängig 171 (199 f.); Ausgang seines Hauses 234 (285).

Jemen, arabische Landschaft, I, 241 (295), 243 (Inschriften, 305).

3enyso8, Stadt, IV, 395 (401). Jephta siegt über die Ammoniter II, 63 (79), die Ephraimiten 64 (80);

opfert die Tochter 63 (80).

Jeremias, Prophet, über ber Stythen Einfall in Juda II, 333 (464 s.); eifert für das zweite Gesetz 372 (498); widersetzt sich dem Könige Jojakim 376 (498); Motive und Charafter seiner Tempelreben 376 ff. (502 ff.); Weissagungen nach der Schlackt bei Rarchemis 380 f. (494 f.); über Nebus tadnezar 383 f. (508); 385 (509 f.); bekämpst den Oppositionsgeist gegen Babylon 387 (511 f.); Verfolgung und Seelenstimmung des Propheten, Strafvertündigungen 38- ff. (512 ff.); Berhaftung und Freilassung 391 f. (516), 395 (520); in Lebensgefahr 392 (517); Flucht nach Acgypten 395 (522); seine Weissagungen daselbst 477 f. (562). 1leber den Fall Babels IV, **354** f. (358).

Jericho, Stadt, I, 249 (312); von ben Bebraeern erobert 360 f. (427 f.), von den Moabitern II, 57 (77).

Jerobeam, König von Ibrael, II, 152 f. (179): 156 (194).

Berobeam II II, 222 (270).

333, 335 (401, 402), 340 (407); unter David II, 99, 100 (122 f.); unter Salomo 116 (145); durch Bauten verschönert — Tempelbau — 118 ff. (142 ff.); von den Aegoptern erobert 154 (181); hört auf, Mittelpunkt des Jehovacultus zu sein, 156 (184): vom Baaldienst gereinigt 173 (202); gezüchtigt von Jerael 174 (203): von Ilsia befestigt 223 (273): von Ibrael und Damaskus bedrängt 238 (292); unter Histias verstärkt 260 (356): von den Assorern überfallen 262, 263 f. (359); belagert 264 **(355)**, **265** (360), **266**, **268** (362); befreit 270 (363), 272 (365), 357 (416); von den Stutben bedrobt 334 (465), 361 (414): von Manasse tprannisirt 359 (417); Centrum bes erneuten Jehovabienstes 366 (424); unter bem Cinbrud ber Schlacht bei **Rarchemis** 390 (505); 383 (507); von | Inachos, König von Argos, V, 56 ff.

Viebukadnezar belagert und erobert 385 f. (510); wiederum belagert 390 (515); 391 (516); abermals 392 (516 f.); zerstört 393 f. (519); Wieber: aufbau des Tempels unter Apros IV, 368 (372), unter Dareios I. vollendet (516 v. Chr.) 532 (540).

Croberung der Stadt 167 v. Chr. I, 337 (403); Belagerung terfelben

134 v. Chr. 335 (403)

Jesaia8, religiö8=sittliche Tendenz des Bropheten II, 238 ff. (192 ff.); er warnt vor Assprien 240 f. (294); 243 (318 f.), 244 f. (320 f.); 250 (327 f.), 260 f. (352); verkündet Jehova's Gericht 266 ff. (360 ff.), über bie Assprer 268 ff. (362 f.); schildert die assyrische Streitbarkeit 301 (402 f.), die Herrlichkeit Tyros' 178 (227); über den Fall Babels IV, 354 f. (358)

Zethro, des Wloses Schwiegervater,

I, **32**5 (**39**1), 328 (39**5**).

Zezdegerd II. von Persien (IV, 46). Jezbegerb IV. (III.) IV, 185, 186 (188, 189).

Jima, Sage von demfelben 111, 25 (26); IV, 24 ff. (25 ff.), 30 ff.; 187 f. (190); modificirt 135, 136. S. Jama.

Itonion, Felsenwohnungen 1, 387 (455)

31, s. Ei.

31a, Tochter des Manu, 111, 63.

Ilgi, babylonischer König, I, 197, 198, 201, 217.

Jerusalem I, 94, 95 (106, 107), ! Ilias V, 323; Authenticität und Interpolation 325 ff.; dronologische Data 327 ff.

> 31ia8, die fyprische, V, 451; 564; die kleine 564.

Ilion, s. Eroja.

Ilisson, attischer Berg, V, 5; Beiligthum der Pallas Athene 82, 454,

3108 (El?), König von Ilion, V, 66, 169, 315.

Ilubid von Hamath emport sich gegen Msprien II, 248 (325).

3 maos, indisches Gebirge, III, 18. Imbrasos, Fluß in Afien, V, 350.

3mbros, Infel, bem Perferreiche einverleibt 1V, 520 (529); 550 (558); **VI**, 537.

Inachiben, f. Inachos, König.

Inados, Fluß in Peloponnes, V, 14, 15, 102; Dorergebiet 154, 228. Inachos, Fluß in Epeiros, V, 102. Inder, s. Indien.

Indien: Urbevölkerungen am Indus, vor-arische III, 8 st., 15; nach griechischen Angaben 16, 18 ff.; am Ganges 89; Schrifttypus 119; Staat und Recht 143 ff.; nach Manu's Gesetzbuche 151 ff. (152 ff.); 160 ff.; 175 ff. (176 ff); Kriegführung 169 ff. (170 f.).

Im 6. Jahrh. v. Chr.: innere : u= stände III, 241 f., 254 ff.; fürstliches Leben 247; Handel 287; unter per= sischer Herrschaft 294; IV, 484 (491); tributäres Verhältnig (Goldtribut — Ameisengold) III, 295 f.; IV, 549 f. (557); Beziehungen ber Stammesgemeinschaft III, 296; innere Befehdungen 300: von Alexander von Make= donien betriegt 300 ff.; 421 (421 f.); s. Pandichab.

Im 4. Jahrh. v. Chr.: Bölter= schaften III, 312 f.; Leben der Kürsten 314 ff.; Gesetz und Recht 316; Kasten= wesen 316 ff.; 318 f.; Religion 325; ethischer Charakter, Leben und Sitte 330 ff.; Industrie 334; Kriegswesen 335; Wallfahrten 365 f., 390, 425.

S. Brahmanen; Philosophie ber

Inder, J. Rosmologie.

Indoeuropaeer III, 3. Indogermanen III, 4.

Indra, indische Gottheit, III, 37 ff., 44; modificirt, 95, 97 f., 104; als Herr des Himmels 106, 125; 326, 330; 369. Indragrammatik 216.

Indradatta ulurpirt die Herrschaft

von Wagadha III 293.

Indragrammatik III, 216.

Indraprasiha (Delhi), Stadt, von den Pandu gegründet III, 67, 112. Indus, Fluß, klimatische und vege= tative Bedingungen desselben 6 f.; nach Herodot 15, nach Ktesias 16 f., Megasihenes 19; im Rigveda 26; von den Wlakedoniern befahren 310; unter Dareios 1. erforscht IV,

**483 (490)**.

Inschriften Açola's von Magadha 111, 403 pl.: von Nathch=t=Ruftem, f. b. Artifel; affprische IV, 213 ff. (216 ff.); aegyptische, auf die Regierungszeit des Rambyses bezüglich, 420 ff. (126 f.): des Uzahorsun über die Restitution des Cultus der Renth im Tempel zu Sais durch Kambyses 421 (426 f.); des Dareios über die Usurvirung des Gautama 451 f. (457 f.); älteste griechife V, 259, 306; eines Siegesdenkmals zu Athen VI, 575.

Insel der Seligen IV, 411 (418), 416, 417 (422, 423); s. el Charigeh; nach griedischer Borstellung V, 138.

Inseln der Seligen II, 47 (66).

Intaphernes, bei bem Morde bes Magiers betheiligt IV, 443 (449), 452 (455); von Dareios I. grausam bestraft IV, 462 f. (468), 543 (551).

Intaphernes, Feldherr Dareios' I., gegen Babylon IV, 476 (485), 479

(456).

30, V, 57 f.

Zoab, Feldhauptmann Davids, 11, 92 (115), 97 (121); 111 (136, 137); bei dem Thronfolgestreit zwischen Sa-Iomo und Adonia 112, 113 (135). Gein Ende 115 (141).

Joachas, König von Jørael, II, 171 s.

(200).

Zoahas, König von Juda, in aegyptischer Gesangenschaft II, 375; 376 (497; 498).

Joas, König von Israel, 11, 172 (201),

174 f. (203), 221 (270).

3 o a 8, König von Zuda, 11, 173 f. (202 f.). Zoel, Prophet, über die Gewaltthätig= keiten der Pbilister gegen Juda (845 v. Chr.) II, 197 f. (235).

Joga, ethische Bedeutung desselben im Brahmanenspstem 111, 397 ff.

Johannes der Epder I, 414 (481). 3 o j a d a , Pobepriester, 11, 173(201, 202).

Jojakim, König von Juda, II, 375 (497); verfolgt den Propheten Zere= mias 376 (498), 381 (506); empört sich gegen Babylon 384 f. (509).

Zoktan, Stammvater südarabischer Bölkerschaften (Joktaniden), 1, 241

(295), 292, 293 (358, 359).

Zolaos nach dem Wipthos der Griechen 1, 271 (335); 11, 44 (63 f.); V, 224. Zolaus, Clandius, über die Gründung von Gades, 11, 45 (64).

Jolko8, Stadt in Thessalien, phoenikische Eulte daselbst V, 54, 55;

207; Sitz der Minper 110.

Ion, König ber Argialeer, V, 85, 578 f. Jonathan, Feldherr Wavids, fallt bei Gilboa II, 89, 90 (112, 113); 94 (117).

Jonier, Collectioname V, 23 f., 26; 100; Sagen; 69 ff.; 71; aus bem Peloponnes verdrängt 155, 156, flieben sie nach Attita 158, 159, 177; wandern nach Asien aus 182 ff.; kämpsen gegen Karer, Lyder 195; besetzen die Aptladen 199 f.; 492 ff. Stammeseinheit, Dialett und Charatter 364 ff.

Die Jonier auf Euboea V, 477; in Afien 504 ff.; mit ben Aeolern verbündet gegen Apros IV, 333 (336); wenden sich vergebens an Sparta VI, 421 f.; von den Perfern unterworfen IV, 336 (339 f.), 339 (342); ver= schmähen ben Borschlag einer Aus-Städte VI, manderung 340 (343). 288 ff.; innere und äußere Zustände derselben seit dem 6. Jahrh. v. Chr. 307 ff.; VII, 4; ihr Aufstand gegen die Perser VII, 24 ff.; 68; ihr gei= stiger Standpunkt nach demselben 70 f.; ihre Befreiung von der per= sischen Herrschaft 363 sf.; 395 s. S. Griechen.

Joram, König von Israel, II, 166 f.

(195); ermordet 168 (197).

Fordan, Fluß, I, 249 (312); II, 37 (54). Sofaphat, König von Juda, II, 156 (183), 164 f. (193), 165 (194), 167 (196).

Joseph, Sohn Jakobs, in Aegypten I, 308 ff. (375 ff.), 339 (405). Stirbt

313 (379).

Fo se phos über Manethos I, 17 (22); die Hyksos 19 (23), 28, 92 ff. (105 ff); 98 s. (109, 112, 140); Kriegsthaten Sethos' I. 112 (139); Thurmbau zu Babel 222 (261); Salmanassar IV. im Kriege gegen Sprien und Phoenitien II, 245 (322).

Josias, König von Juda, II, 359 (417); erneuert den Jehovacultus 361 f. (419), 371 f. (429); fällt bei Megiddo

(609 v. Chr.) 374 (497).

Josua, Buch, I, 283, 284 (348, 349). Iphianassa, Rymphe, V, 21.

Iphigeneia, die taurische, V, 510. Iphitlos, griechischer Führer, V, 232 f., 235.

Iphitos, König von Elis, im Bertrage mit Sparta V, 282, 283, 284.

Fran, geographische Lage, klimatische und Bodenverhältnisse IV, 3—5, 7, 8; 12; unter den Seleukiden 20; unter arabischer Herrschaft 41 (44), 185 (185); unter den Arsakiden 42 (42 f.); heilige Bücher 37 ff. (38 ff.); Wandelung der religiösen Anschauungen 102 ff. (104 ff.), s. Avesta; Priester und Priesterthum 136 ff. (139 ff.), s. Priesterthum Frans; Staatsleben 137 (139 f.), 177 (179); Eusturstufe im Osten 179 (181 f.); 180 ff. (182 ff.). Ostiran unter medischer Obmacht 225 (227), 232 (234).

Frafa, libysches Gebiet, VI, 262, 266, 268.

Fravati, Fluß Indiens, III, 26. Fris, Fluß, I, 374 (441), 404 (472).

Frialla, Gott der Unterwelt, 1, 205 (272).

Isaak, Stammvater ber Juden, I, 287 (353); vermählt 289 f. (355 f.);

**297, 298 (363), 307 (370).** 

Isagoras, erster Archon von Athen (508 v. Chr.), VI, 564, 566, 567; unterliegt im Kampfe mit der Demotratie 568, 569.

I a i II, 78 (102); Haus Isai's, s. Juba.

Ischia, Infel, V, 485.

38 fendjarim Schahnameh IV, 193 ff. (196 ff.); nach dem Avesta 195 f. (198 f.). Istor von Charax, über Egbatana

1V, 236 (238).

Is is, aegyptische Gottheit, I, 43, 45 f. (47, 48, 49), 72 (74), 75, 76 (81).

Istander Rumi, s. Alexander, König von Matebonien.

Islam gewinnt die Oberhand in Indien III, 423 (424); scheitert an dem Geist des Brahmanenthums 424 (425); herrscht in Ostiran IV, 185 (188).

36 mael, Sohn Hagars, I, 240 (293 f.), 242 (296), 287 f. (353), 293, 294

(359).

38 maeliten, I, 240 (293); f. 36 mael. 38 midagon, König von Assprien, I, 198 (244, 245), 217 (254, 255, 273); II, 21 (26).

Isodemos von Sityon VI, 79.

Isokrates, Eurostheus V, 62; über die Herakliden 144 f.; die Kykladen 199; die Perioeken 297; den Uebergang Messeniens an Sparta 413.

Isola degli Magnisi (II, 61). Jerael, Reich, unter Saul II, 71 ff. (93); unter David 94 ff. (118 ff.), 99 (123), 104 (130); unter Salomo 116 ff. (142, 145), 124 f. (151); bou Zuda getrennt 151 ff. (178 ff.), f. 3erobeam; unter Jehu 168 ff. (197 ff.); verfällt 171 (200); erhebt sich 222 s. (270, 274); in religiöser und nationalpolitischer Beziehung 223 ff. (274 ff.); entartet 234 (285); tributpflichtig gegen Assprien 237 (289) f.; mit Damastus verbündet, tämpft es gegen Juda 238 (291 s.); unter affprischer Oberhoheit (734 v. Chr.) 241 f. (295); emport sich 244 (319, 320); unterworfen (726 v. Chr) 245, 246 (321 f.); (721 v. Chr.) 248 (324).

Israeliten, s. Hebraeer; von Tiglath Pilesar weggeführt II, 241 (295);

s. Israel.

Iffebonen, flothische Bollerichaft, II, 322 (433 f.).

3ffo8, Schlacht bei, IV, 583 (591). Ifar, affprische Gottheit, I. 204 f. (270 f.); II, 17 f. (20); Cage von ihrer Böllenfahrt I, 205 (272); II. 308 (409); Enlius zu Arbela (Garbanapal) 289 (386), ju Erech 415 (550).

3ft bmien, bie, VI, 55, 56, 222; VII,

12, 13.

3ft bm os, ber Inibifche, und bie Bothia IV, 338 (341); ber forinthische, ionisch V, 23, 24: verehrt ben Meltart 44; von Bhoenitern frei 112; borifd 181; 394; gegen bie Berfer befestigt VII, 266; 276. Congreß auf bemielben 214 f. Das Gastmahl bes Themiftottes 308.

3ft ros, Flug, II, 322 (435); IV, 505

(512).

Jūros, Stadt, gegründet V, 516. Stalia, Tochter bes Themiftoffes, VII, 274.

Stanos, phoenitische Grundung, II, 37 (54),

3thata V, 24, 322.

3thamitres, perfifder Flottenführer, **VII.** 304, **3**60.

Sthome, Berg in Meffenien, V, 410; von den Spartanern genommen 421. 3ton, phthiotifche Stabt, V, 207.

Itole (Utila), phoenififche Grundung,

II, 45 (64).

Juba, Stamm: jubaeifche Grundichrift I, 283, 284 (347 f.); bon bormaltenbem Anfeben II, 151 (178); ein befonberes Reich II, 151 (179), f. Rehabeam; blühenb 222 f. (273 f.); unter affprifcher Oberhobeit 241 (265, 294 f.), 242 f. (318), 251 f. (325); erhebt fich bagegen 260 (328, 351 f.); 262 ff. (355 ff ); unterworfen 264 (356, 358); von ben Stothen überzogen 333 (485 466), 361 (419); unter König Mauaffe 358 ff. (416); unter Jofias 361 f. (419 f.); in aegoptischer Botmugigleit 374 (497); unter Jojahm 375, 376 (497, 498); von Rebufabnejar unterjocht 383 f. (507, 509), 385 f. (510); gerflört 393 ff. (618 f.), 395 (522), 397 (523). Jubaca I, 251 (318).

Inben von Rebutabnegar weggeführt 386 (510); emporen fich unter Bebetias 390 (515); wieberum exilirt 394 (819); religios politifce Baltung ber Juben im babylonischen Exil 395 f. (522 f.); 421 ff. (557 ff.); IV, 347 ff.

(350 ff.), 350 f. (353 f.); ihre Beimlehr 364 ff. (368 ff.) G. Juda.

Bubbifdthira III, 68; Ronig ber Bharata 72 f., 73, 79, 172 (173). Juetidt, Banberftamm, von ben

Artern gurudgeworfen (IV, 13). Jugend und Alter bom Standpuntt

ber Brahmanen III, 136.

Julius Africanus, aegyptifche Romigereibe I, 18, 20 (23; II, 104); Frembherricher I, 94 (108); aftronomifche Berechnungen ber Chalbaeer 180 (230); Chronologie ber Ronigsreibe von Sitvon V. 70.

Buftinian, Kaifer, verwendet fich für bie Chriften in Berfien IV, 45 (46). Juftinus, über Canbrafottes von Magadha, III, 337, 340, 341; Aber den Untergang des lybischen Reiches IV, 313 (318 f.); bas Berfahren bes Rambofes gegen ben Cultus ber Aegop. ter 419 (425) ; über ben Rrieg Darenol'L gegen bie Stothen 504 (511, 514); Die Gefandtichaft beffelben an bie Rarthager 517 f. (526): Rachtommen bes **₽**8πig**\$** 583 (591).

3 u tija , perfifcher Bollsframm, IV, 245

(247).

Jprten (II, 431, 433).

el Rab, Inichrift von, I, 78 (77), 99 (114, 117).

Rabaler, afritanifder Bolteftamm, VI, 260.

Rabeira, tappabolische Stabt: Enlius bes Men I, 404 (472).

Rabeiren, j. Kabiren.

Rabiren, Inbegriff r phoenitifchen Götter I, 277 (341 ff., 344); II, 35 (48); Beiligthum zu Memphis II, 472

(499); IV, 419 (425); V, 52, 168. Rabul, Sing, III, 12; IV, 4.

Rabul, Stabt, III, 14: IV, 483 (490).

Rabura, j. Rabul.

Rachtaniben, arabifder Bollffamm, I, 241 (295).

**Я**афtапіden I, 241 (295).

Raçi, indische Bölterfchaft, III, 75, 85. Racjaba beruft ein buddhistiches Concil III, 288; verffindet die Bubohalehre im Himalaja 415.

Ragmira, inbisches Reich, III, 7, 300; Chronit 297; Centralftatte des Bub-

bhacultus 415, 416.

Rades, Stadt am Arantha (Orontes), I, 100 (122), 253 (316); Sieg ber Acgopter fiber bie Chetiter 113 (141); 115 (144); Beschreibung ber Schlacht 161 ff. (209 ff.).

Kabes Naphtali (I, 123).

Rabeschu, s. Kabes.

Radme V, 184; f. Priene.

Radmeer in Attifa V, 178.

Rabmeia, Burg von Theben, II, 33 (45); V, 51 f.

Kabmos, phoenitische Gottheit, s. Baal Meltart; Sage von, I, 273 (338); II, 32 f., 34 (44, 45, 46); V, 51, 53, 110; auf Thera 300.

Rabmos von Milet II, 445 (596).

Kabusier, ihr sagenhafter Kampf gegen Webien IV, 229 (231 f.), 232 (234): 261 (263); unter persischer Herrschaft 294 (296 f.).

Rabys, König von Lydien, II, 424 (574).

Radytis, s. Gaza.

Räfer, Attribut des Ptah, I, 50 (39, 44).

Raeratos, f. Rarath.

Kafr el Jat, Wenbepuntt des Mil, I, 66.

Kaft, aegyptische Benennung von Phoenitien, I, 252 (123). S. Kaphtor.

Kahath, priesterliches Geschlecht, I, 358 (425; II, 154)

Kai Chosru im Schahnahmeh IV, 191 (194).

Kaiechos (Kakau), aegyptischer König (I, 54, 64)

Kai Kaus im Schahnahmeh IV, 190, 191, 192 (193, 194, 195).

Kaikeja, indische Bölkerschaft, III, 297; unterwersen sich Alexander dem Gr. 308 f.

Kai Kobab im Schahnahmeh IV, 190 (193).

Kairo, Inschrift von Abydos I, 77.

Rakschivat, indischer Priesterlänger, III, 46.

Kalaçoka, König von Magabha, III, 281; bessen Verhalten zum Buddhismus 291, 292, 294.

Kalanos, Brahman von Takschaçila, III, 305.

Kalasirier, aegyptische Kriegerkaste, I, 146 (189 f)

Kalauria, Jusel im savoischen Meerbusen, Opferstätte V, 112, 134, 223, 437, 462.

Kalb, Schiffsname unter König Amosis von Aegypten, I, 99 (114).

Ralb, das goldene, I, 343 f. (411 f.).

Raldas, ber Geber, V, 201.

Ralchebon gegründet V, 408; VI, 96; zerstört 441.

Ralchebonier flüchtig vor den Perfern VI, 441; VII, 67, 71.

Ralbi, Kaldiai, f. Chaldaea.

Ralender, aegyptischer, I, 32 f. (35 f.); Festalender, s. Feste; in Iran IV, 169 (171); attischer, nach solonischer Festseyung VI, 222 f.

Ralinga, indische Böllerschaft, III, 314.

Kalirhoë, s. Kallirhoë.

Rassianar, König von Jalysos, V, 235.

Rallias, Sieger im olympischen Wettkampf, VI, 444; 460.

Rallidromos, vetaeischer Bergruden, VII, 245, 246.

Kallimachos, über ben Ansturm ber Kimmerier gegen Ephesos II, 435 (586).

Rallimachos, athenischer Polemarch, VII, 113; 124, 125; fällt bei Marathon 135; 143.

Rallinos von Ephesos, über die Kimmerier I, 396 (444); mahnt zum Kampse gegen sie V, 511 f., 567; Eroberung von Sardes durch densselben I, 397, 398 (465, 466).

Rallirhoe, Quelle in Attifa, V, 21,

83.

Kalliste, Infel, f. Thera.

Rallist benes, Eroberungen von Sarbes I, 397 (465).

Kallisto, Priesterin ber Hera, V, 91.

Ralneh, f. Chalne.

Ralpe, Felsengebirge, I, 271 (336); II, 46 (65).

Ralpbon, Hauptsitz der Actoler, V. 20, 21; 237.

Ralptabnos, ber, I, 391 (459).

Rama, Daemon in der buddhistischen Dipthologie, III, 370, 373.

Ramarina gegrünbet VI, 655.

Rambabene, medische Landschaft, IV, 205 (207), 206 f. (209).

Rambai, Meerbusen von, III, 313.

Rambathet, f. Kambyses.

Kambletes, sagenhafter König von Lydien, I, 410 (479).

Rambobscha, indische Böllerschaft, III, 191, 404; IV, 248 (250).

Kambubschija, Ursprung des Namens, IV, 248 (250); s. Kambyses.

Rambyses, Bater bes Kyros, IV, 247 f. (250).

Kambyses, Sohn und Nachfolger bes Kpros, IV, 248 (250), 254 (256), 386 (391), 388 (392), 392 (397); beginnt ben Krieg gegen Aegypten 395 f. (400 ff.); 400 (405); siegt bei Peluston (525 v. Chr.) 396 (401), 403 (408); Frevel gegen die Leiche des Amasis 398 (403), 406 (411); Zug gegen die Karthager 408 (413 f.), 417 f. (423), gegen die Ammonier 408 (413), 410 f. (415, 416), 416 (421); verhandelt mit dem Aethiopentönige 409 f. (414); Sage von der Katastrophe seines Heeres 410 (415 f.), 415 f. (420 j.), 417 (422): er erobert das Reich von Napata 413 f. (418 f.), 415 (420).

Sein Verhalten gegenüber dem religiösen Cultus der Aegopter (Apis) IV, 419 ff. (424 ff.); seine Misserbaten 424 (429 ff.); Empörung gegen ihn 426 (432). Lette Erflärungen und Tod des Königs 427 f. (433 f.); 429 ff. (434 ff.); Resultate der Kritit 432 (437), 433 ff. (438 ff.); Charafteristisches 439 ff. (445 ff.); 441 f. (447).

Rameel nach ninivitischer Tare 1, 234 (299; II, 393); von Dareios I. do-tirt IV, 505 (512).

Kameisos, rhodische Stadt, V, 234, 235, 237.

Ramos, Cultus besselben bei den Moabitern I, 274 (308, 339); unter Salomo II, 126 (153); in Juda aufz gehoben II, 156 (183), 160 (186).

Ramoshalta, König der Moabiter (11, 393).

Rampada, s. Kambadene.

Ranaan, Lage des Landes, I, 249 (311 f.), 252 (314); alte Cultur 253 f. (318 f.); Stammgebiete 254 ff. (314 ff.); Göttercultus 258 ff. (321 ff.); von den Hebraeern erforscht (gelobtes Land) 345 f. (412 f.); eingenommen 359 ff. (426 ff.), vertheilt 364 f. (431 f.): Kritik 365 ff. (432 ff.); Stammsitze 367 (435), 370 f. (437); Verhältniß der Urbewohner zu den Eroberern 371 ff. (438 ff.).

Ranganiter, s. Kanaan.

Ranal nach dem rothen Weere 1, 119 (149); II, 475 (494 f.).

Ranarisch e Inseln von den Phoenikern besucht II, 47 (67), 196 (233).

Randa, indischer Voltsstamm, III, 9. Randaules, König von Lybien (706 bis 689 v. Chr.), V, 511; gestürzt 512.

Kanopos, Insel: kanopische Mündung des Nil als Einsahrt I (110), 172 (219).

Ranopus, arabischer Gott, I, 244 (306).

Raphtor I, 253, 257 (316).

Kapila, Epstem des Santhia III, 232 ff., 257; Buddha's Vorbild 261.

Rapilavastu, Stadt des gleichnamigen Landes am Himalaja, Buddha's Baterstadt, III, 257; zerstört 279; Wallsahrtsort 365 s.

Kapisa von Apros zerstört IV, 370

(374).

Rapisakani, Schlacht bei, zwischen Persern und Arachoten IV, 19, 475 (483).

Rappaboten (I, 469:) II, 436 (586).

S. Kappadolien.

Rappadotien, monumentale Bauten und Gräber daselbst I, 401 ff. (469 ff.); Bersien einverleibt IV, 294, 295 (297).

Kapros, Fluß, II, 3.

Rapur-i-Giri, Inschriften baselbst IV, 21 (22).

Rara, Burg von Megara, V, 24.

Rarachardas, König von Babylon (1, 251).

Raranos, bes Perbiffas Urgroßvater, VI, 541, 542.

Raratadas (Karaindas), König von Babylon, I, 198 (251); 11, 22 (27).

Rarath, fretische Stadt, V, 230 f.;

Rarawanenstraßen I, 236 f. (302). Karchemis, Stadt am Euphrat, I, 117 (144); Schlacht bei, II, 379 (499 f.),

397 (502), 474 (559). Rarbia, ceisonesische Stadt, VII, 89;

Rarbuchen, die, I, 375 (442).

Karer, Wohnsitz berselben im Gegensatzu Herodot I, 417 ff. (486 ff.); V,
186; 199; ron den Hellenen verdrängt I, 418 (486); ihre Bedeutung
zur See, Bersassung und Kricgkart
418 (486 f.); Cultuk 419 (487 f.);
ihr Einsluß auf die Griechen V, 38,
107; werden den Persern unterthan
IV, 331 (334), 338 (341); im Aufstande gegen dieselben VII, 45; am
Marspas geschlagen 48.

Rarer, peloponnesische, V, 10 f., 24,

102.

Rariata, Stadt in Baktrien, IV, 10. Rarkar, Inschrift baselbst I, 380 (447); Schlacht bei, II, 160 (191 f.).

Rarmanen, f. Germanier.

Karmanien, s. Germanier; Aufent= halt des gesangenen Königs von Ba= bolon Nabonetos, IV, 356 (360), 370 (374).

Karmel, Berg, I, 250 (313), 263 (327). Karna, Hauptstadt ber Minaeer, I, 230 (291). Rarnak, Tempel und Inschriften desselben I, 19 (24), 21 (27), 27 (32), 102 (125, 127), 113, 114 (141, 142), 127 (162, 163), 135 (171); II, 455, 456 (181, 300); **Bauten** 462, 463 (315, 316); 472 (493).

Rarnata, Boltsstamm im Dethan, III, 9.

Rarneen, spartanisches Jest, V, 439. Start hago gegründet II, 180 f. (209 f.); Berfassung (Sufeten) 185 f. (214); von Sprakus bekriegt 1, 267 f. (331), von den Perfern IV, 408 (413 f.), 417 f. (423); verhandelt mit Dareios 1. 517 f. (526 f.); im Kampfe mit Massilia VI, 299; herrscht im westlichen Sici= lien 647 f.; tämpft im südlichen und östlichen gegen die Griechen VII, 380 ff.

Rarthager bei Himera geschlagen VII, 355, 386.

Rarun, Nebenfluß des Dizful (IV, 572). Rarpe, Cultus der Artemis daselbst V, 438.

Rarystos von den Persern unterworfen VII, 116.

Rasambos, Parteihaupt von Aegina, VII, 110.

Raschtha, Halbinsel, 111, 13.

Rasmenae gegründer V, 403; VI,

Raspapyros (Kaspatyros), Stadt ber Gandarer, III, 14; IV, 483 (490).

Kaspische Thore (IV, 20).

Rasr, Dase, vermeintliche Spuren vom Untergang des Perserheeres IV, 417 (422).

Raffandane, des Rpros Gemablin, IV, 290 (293), 450 (456).

Rassiteriden, Zinninseln, 11, 196 **(23**3).

Rastenwesen, indisches, III, 110, 185 ff., 187 ff. (188 ff.), 191 f. (192 f.), 241 f., von heute 425 f. (427).

Rasthanaea VII, 237.

Kastor, Chronologie der Königsreihe von Sikpon V, 70.

Kaftor und Polydeutes V, 126.

Katatomben I, 135 ff. (173 ff.)

Katalog der Frauen V, 571, 574. Katane(a) gegründet II, 199 (236);

V, 484, 493; VI, 29, 30.

Rataonien I, 393, 394 (461, 462).

Kathaeer, s. Khattia.

Ratif (Chatif), das heutige, II, 403 (533).

Rattabanen, arabischer Bolfestamm, **1, 230, 231, 232** (291, 292, **2**93).

Raten, beilige, bei den Aegyptern I, 50 (44), 56, 57 (46).

Katenmumien, s. Mumien.

Rauçambi, Hauptstadt ber Bharata, III, 74; 77; 85, 112, 245.

Rautasos ber perfischen Monarcie unter Dareios I. einverleibt IV, 483 (490).

Raufasos (Paropamisos), indisces Gebirge, 111, 18.

Rautonen, peloponnesischer Bollsstamm, V, 25, 248.

Raunier, aufopfernder Heroismus derfelben im Kampfe gegen die Perfer IV, 338 (342); im Aufstande gegen sie (499 v. Chr.) VII, 45.

Rava Huçrava, J. Chosru.

Kava Kavata, s. Kai Kobad.

Rava Uça, s. Kai Kaus.

Kava Vistaçpa, s. Hystaspes.

Rapstros, Fluß, I, 410 (478); II, 432 (582); Beiligthum ber Artemis, V, 290, 201, 202.

Kazerun, persische Thalgegend, IV, 244 (246).

Rebren, kymanische Gründung, V, 170, 171.

Redor-Laomer, König der Glamiten, I, 191 (241), 252 (317).

Reilschrift, babylonische, I, 210 ff. (283 ff.); auf Appros, s. Appros; ber Phoeniter V. 100.

Reisos, König von Argos, V, 158,

**227**, **228**.

Ketropia, Burg von Athen, V, 74; im Berfertriege VII, 267. S. Athen. Retropiben V, 73, 83. S. Retrops.

Retrop8, V, 45, 74 f., 84, 85.

Relaenae, phrygische Stadt, Kerres daselbst VII, 201.

Kendreae, V, 156; argivisch VI, 416. Rentenes, aegyptischer König, I, 66. Reos von Joniern besiedelt V, 442,

Rephalion, über die Semiramis II, 12.

Kephallenia, Insel, V, 24.

Kephissos, Fluß in Griechenland, V, 102, 210.

Rephren, f. Chafra.

Kerat, f. Kir Haroseth.

Kerala, f. Malabar.

Rerata, Gebirge in Griechenland, V,

Reraunische Berge V, 20.

Rerberos, ber, V, 139.

Rereçaçpa, Sage von, IV, 27 f. (28), 189 (192).

Zereffos, Solacht bei, gegen bie Theffaler (575 v. Chr.) VI, 252, 557. Rerinthos, callibifche Stabt, V,

Rertha, Fluß, ber heutige, f. Choaspes. Rertinttis, Oce, VII, 27.

Rertylos, ber Sappho Gemabl, VI,

Rertyra, Infel. V, 20; von Korinth befett 49, 403 f.; unabhangig 407; bon Eretriern erobert 483; Rorinth untermorfen VI, 49.

Rertyra, Stadt, gegrundet V, 404. Rert f d, Balbinfel, I, 397 (464).

Retura, Abrahams Beib, I, 240 (294), 289 (354); 290 (356), 293 (359).

Rhaça, indifches Geichlecht, III, 191. Rhattia, indifches Boll, von Alexanber bem Gr. unterworfen Ill, 307 f. Rhorfabad, Stabt, f. Dur Garrutin.

Rhobru, f Chobru

Rileh-Schergat, Inforiften II, 22

(25), 23 (27).

Rilifter, ihre Wohnfige I, 390 f. (458), 393 (461); unter affprifder und perfifcher Botmaffigfeit 392 (460); unter Apros IV, 331 (334). Rilitifche Reiterei 556 (566).

Rilla, Meinafiatifche Stabt, V, 189. Rimmerter, Wohnfige berfelben (Domer) 1, 395 f. (463); ihre historische Bebeutung 396 f. (464); Rriegejuge 397 f. (465); in Rleinaften 399 ff. (466 ff.); fampfen gegen bie Enber II. 433 (583 f.); erobern Carbes 434 f. (585, 596); 436 (596 f.); V, 416 ff.

Rimmeriton in ber Rrim I, 397

(464).

Limmerion auf Kertsch I. 397 (464). Rimon von Athen, Parteiführer, VI, 443, 468 f., 495; fällt burch Menchelmorb 496.

Rinana, fübarabifder Bolfeftamm, I, **244** (306).

Rinburn, Landjunge von, V, 511. Rinneroth (Genegareth), Gee, I, 249

(312). Rir harofeth (harefeth), Fefte, II, 165 (194).

Rixiath Arba, f. Hebron.

Ririath-Gepher, f. Debir.

Ririon, f. Auralius. Rirte V, 326, 328 f.

Rirman, bas beutige, IV, 22, 245 (247).

Rirmanica biv, 44 (45), 207 (209). Rirbbid, griechische Berghoben, VI. 80, 84.

Rittha, photifche Ctabt, VI, 80; fallt 82.

Ris, Saule Bater, II, 71 [(92), 94 (117).

Rifallu, affprifder Monat, I, 190 (240). Rifdm (Rolod), Infel, IV, 243 (245). Risteb, f. Kijalin.

Kissia, J. Elaw.

Rithaeron, boeotifcher Berg, V, 4, 24, 222, 223; im perfifch-hellenischen Rriege VII, 335 f.

Rit(t)ion auf Appros II, 30 (42, 43); V, 236; 240 f.; 450.

Rladess, Fluß in Beloponnes, V. 65, 556.

Rlaros, Oratel von, V, 201.

Rlazomenae, attifc-ionifce Grunbung, V. 184, 192; miberftebt ben Lybern VI, 305; bon ben Berfern belagert VII, 48; fällt 50.

Rleanbros, ber Geber, VII, 81. Rleibemos, bie Amazonenichlacht in

Athen, V, 16. Rleibung ber Spartaner VI, 371.

Rleinafien I, 373 ff. (441 ff.); bon Roros unterworfen IV, 330 ff. (333 ff.); Regierungsform 339 f. (342 f.); !leinaffatifche Stabte, f. Griechen.

Rlein-Bermopolis (II, 305).

Rleinias, Gohn bes Altibiades, in ber Schlacht beim Artemifion VII, 243.

Rleifthenes, Regatles' IL Cobn. Führer ber Altmaconiben V, 445, 492; jucht gegen politisches liebergewicht ben Rudbalt ber Athener 564 f., 566; fillchig 568; an ber Spite Athens, ordnet er bie Berfaffung nach folonifchem Mufter 586 ff., 589, 592, 595, 598, 602, 610. Sán Grab VII, 85.

Mleifthenes, Thrann von Sithon, VI, 79; im Kriege gegen Krisa 81; 82, 84; gegen Argos 85, 86, 89; bant 85, 86 f., 88: feine Stellung in ber berobotifden Stammreibe 445.

Rleitarchos, über ben Umfang ber Mauer Babplons II, 407 (539, 540). Aleitorier im Rriege mit Sparta

V, 250 f., 255. Rlemens von Alexandria, J. Clemens. Rleobis und Biton II, 451 f. (603 f.);

VI, 404. Rleobulos, Kürft von Lindos, VI,

Rleotritos ertennt ben Platacern Den Siegespreis ju VII, 368.

Alcomantis, ber Delphier, V, 175.

Rleombrotos, bes Leonidas Bruder, Regent von Sparta, Oberfeldherr der Hellenen im Kriege gegen die Perser, VII, 266, 304, 321; übt Berrath 322, 324.

Rleomenes, König von Sparta, VI, 550 ff., 554, 555; 558, 562; gegen die athenische Demokratie 567 ff.; gegen Argos VII, 73 ff.; such Aegina den Persern zu entsremden 110 f.; slüchtig, Oberbesehlshaber von Arkadien 165; zurückerusen 166; endet 166 f.

Kleonae, Schlacht bei, zwischen Thessassern und Photiern VI, 254; argivisch 416; nemcischer Cultus 402, 403.

Kleosthenes, Herrscher von Pisatis, V, 544.

Rleosthenes von Cpidamnos siegt im olympischen Wettkampf VII, 16.

Kleuas und Dialacs V, 166, 170.

Klytem nestra, Grab terselben V, 32. Rlytios, Insel, von Joniern besiedelt

V, 492. Knation, s. Denns.

Rnemis, griechischer Berg, V, 23.

Rneph. f. Chnum.

Rnibos, Stadt, dorische Gründung, V, 235; den Persern unterworfen IV, 338 (341).

Rnopos gründet Erythrae V, 191.

Rnossos, Stadt auf Kreta, 11, 37 (54); V, 231, 25, 448; 303; 304; Leben und 305; Culte 306 f.

Anuphis, f. Chnum.

Robon veranlagt ben Sturz be3 Demaratos VII, 111 f.; flüchtig 164.

Roçala, dynastisches Geschlecht von Magadha, III, 59, 89; 279.

Kobriden herrschen in Photaea V, 196.

Kobros, König von Attika, V, 94; besiegt die Dorer 174; fällt 175; Bedeutung seines Todes 181 s.; sein Grab 182. Chronologisches 182.

König, s. Königthum.

Königsbuch Firdust's IV, 186 ff.

(159 ff.).

Königthum, aegyptisches, I, 8 (14); 139 ff. (176 ff.); absolute Machtsellung 139 f. (177); Leben des Königs 142 ff (150 ff.); priesterlicher Charalter 143 (181 f.); Eintritt in die Regierung 143 ff. (153).

Rönigthum Israels II, 71 f. (93). Spaltung bes Reiches, f. Israel,

Zuda.

Rönigthum Indiens III, 151 ff. | (152 ff.), 160 ff.; Residenz bes Königs

165 f.; 172; Lebensordnung besselben 166 f.; Verhalten in politischer Beziehung 167 ff., im Kriege 169 ff.; Wahl seines Todes 171.

Die Monarchie nach bem Epos III, 171 ff.: Königsweihe 172; im vierten Zahrhundert v. Chr. 175 f. (176).

Königthum, griechisches, bessen Bebeutung und Machtverhältniß V,
336 ff.; hört auf 381 f.: in ben
ionischen Städten 505 ff.; spartanisches
VI, 352; tritt gegen bas Ephorat
zurück 355 ff.

Roer, J. Ros.

Roes von Lesbos, Flottenanführer Dareios' I., beim Donauübergange IV, 494 (501); 520 (529); VII, 33; gesteinigt 37.

Roespra, Megafles' II. Tochter, VI.

445, 448.

Kola, Boltsstamm auf Guzurate, III, 9, 282.

Rolaeos, samischer Seesahrer, V, 521. Rolatreten, V, 470; VI, 166 f.,

164, 169. Kolder unter persister Herrschaft IV, 370 (374), 483 (490).

Rolias, attisches Borgebirge VI, 98, 99, 224, 244.

Roloë, Infel, IV, 243 (245).

Rolophon gegründet II, 423 (573); V, 184, 193, 198, 201; von maritimer Bedeutung 480; es verdrängt die Andraemoniden 507; wird von den Lydern überwältigt II, 440 f. (591 f.); V, 513; 521; ändert die Berjassung 522; VI, 289; den Lydern gegenüber (im 6. Jahrh.) 305. Romana am Iris, Cultus der Ma

I, 404 (472).

Romana am Saros I, 404 (472). Kombaphes, Satrap von Aegypten,

IV, 399 (404), 402 (108).

Kometes, Magier, tödtet ben Smerbis IV, 436 (441).

Romorin, Cap, III, 9.

Ronon, zur ältesten Geschichte von Sparta V, 243.

Konosso, Insel, Dentmale derfelben I, 101 (125).

Roos, f. 308.

Kopais, griechischer See, V, 23, 150. Ropben (Rabul), Fluß, III, 12.

Ropten (I, 11). E. Aegppter.

Koptos, Stadt Aegyptens (I, 149); Eultus des Chem daselbst I, 41 (196). Korah empört sich gegen Moses I, 346

(413).

Rore, Sage von derseiben VI, 226 ff.; 230.

Korinth gegründet V, 71; von den Dorern erobert 156 f., 160; von Argos bedroht 385; abhängig von demselben 387, 392; unter der Adelsherrschaft 395 ff.; in Bezug auf Seewesen, Handel, Gewerbe 349, 400 ff.; Schiffbau 404 ff.; VI, 35 f.; Colonifirungen V, 400 ff.; im Kampf mit Rerkpra 407; unter der Herrschaft ber Rupseliben VI, 41 ff.; des Periandros 48 f.; des wiederemporgetommenen Abels 73 ff.; mit Sparta verbündet 412; entscheidet zwischen Athen und Theben 563; 572 f.

Koresch, s. Apros. Kortu, j. Kerkpra.

Roroebos siegt im olympischen Wettlaufe, V, 545.

Roroneia, boeotische Stadt, V, 53, 221, 222, 223; im Bunde mit Theben VI, 251.

Roromandel, Küste, von Ariern befiedelt 111, 283.

Korsita, s. Kyrnos.

Rorpbanten 1, 390 (458).

Ros, Insel, von Dorern besetzt V, **237.** 

Koscheich, Damm bei Memphis (I, 64).

Rosem, J. Gosen.

Rosmogonie der Sprer 1, 279 (344); j. Kosmologie.

Rosmologie ber Inder III, 100 ff., 150; Umgestaltung derselben 219 f., 226 ff.; 395, 396. S. Brahman.

Kosspra, Insel, II, 43 (61).

Rotta8, Statthalter Paphlagonien8, **11, 349 (450)**.

Rragos, Berg, I, 419 (489).

Aranaer, griechischer Bollsstamm, V. 24, 73.

Rrannon, Stadt Theffaliens, V, 205, 206; Fürstensitz VI, 255, 256.

Rrataemenes von Challis V, 487. Rrateia, Wiutter des Periandros, VI, 48; 64 f.

Rreon, Herrscher von Korinth, V, 44, 72, 93.

Rresphontes, dorischer Fürst, V, 153, 155; beherrscht Messenien 410, 411.

Kreta I, 417 (486); Phoeniker daselbst II, 37 f. (53 f.), 39 (53); von Dorern colonisirt V, 230 s.; 234; 301 s.; Abelsberrschaft 446 ff.

Rrethi (11, 123).

Arieg, der, heilige, s. Krisa; zwischen Messenien und Sparta, s. Messenien; zwischen Megara und Attita, VI, 98 ff.; der persisch-hellenische, Bedeutung desselben VII, 389 sf.; 392 s.; 393 Ħ.

Arieger, Stand derselben bet den Aegoptern I, 9 f., 145 f. (189 f., 191); ihr Besitverhältniß 147 (186, 220); in Iran nach dem Avesta IV, 137 (139 ).).

Priegswesen, s. Heerwesen.

Krim, die, 1, 397 (464), 399 (468), 407 (475); II, 320 (432), 323 (434); 330, 331 (442).

Krios, Parteihaupt von Aegina, VII,

110; preisgefrönt 308.

Arisa, phodisce Stabt, die "heilige", V, 211; 540; auf Amphiltionenbeschluß mit Krieg überzogen, VI, 81 ff.; 238; vernichtet (538 v. Chr.) 240, 252.

Krisaeischer Meerbusen, V, 211, 399. Arischna, Helbengestalt im Mythus ber Inder, III, 74, 80, 81, 384 f.

Rrischna, Fluß, III, 243, 423 (425). Krischnapura, Stadt Indiens, III, 81, 112, 313.

Rritalla, Sammelplatz des persischen Heeres unter Kerres, VII, 200 f.

Kroesos, König von Lydien, II, 444 (595); ben Griechen gegenüber 446 (596); mit Milet verbündet 447, 448 (598, 599); unterwirft die Griechen= städte (Ephesos) 448 f. (599 f.); Eusebie und Freigebigkeit des Königs 450 (600 f.). Seine Unterredung mit Solon 451 ff. (602 ff.); 453 f. (605 f.); IV, **298 (301).** 

Uebergang jum persischen Kriege (Familienereignisse, Oratel) IV, 299 ff. (302 ff.); im Kriege mit Perfien 303 ff. (305 ff.), 322 ff. (325 ff.); **R**ata= strophe des Königs (Solon) 305 f. (307 ff.): 307 ff. (309 ff.); historische Ergebnisse 314 ff. (316 ff.), 320 ff. (322 ff.), 327 (330 ff.); 330 (333).

Rrocfos am Sofe bes Rpros IV, 329 (332); im Heere besselben 334 (337), des Kambyses 397 (403), 425, 426 (430, 431 f.).

Krotobil, Cultus besselben bei ben Aegyptern I, 56 (99); am Moerissee 56 f. (99 f.).

Krotodilsee I, 119 (149).

303; Elemente der Bevölkerung 304 f.; Rronos, Mythus besselben, V, 307 ff., 309; 569; Opferdienst in Karthago, I, 267 f. (332). S. El, Moloch, Zeus. Rrotaibas, tyrrhenischer Führer, V.

Rroton, gegründet, II, 199 (236); VI, 434; s. Krotoner.

Krotoner am Sagras geschlagen (550 v. Chr.) VI, 627; siegen am Träeis 560, 641.

Rschajarsa, s. Xerres.

Ricatraubichas, f. Bhattja.

Richatri den Makedoniern unterworfen III, 311.

Kschatrija, die, indischer Abel III, 98, 110; im Kampfe mit dem Priesterthum 112; Sage von ihrem Untergang 117; sie bleiben die Träger der Königsgewalt 153 f.; ihre Stellung am Ganges 184 f.; Charafteristisches 242; ihr heutiges Berhältniß in connubialer Hinsicht 206.

Kschemabharman, König von Ma-

gabha, III, 241.

Rtesias, das assprische Reich 11, 4 ff., 11 ff.; 13 ff. (21 j.); über ben Untergang desselben 344 ff. (445 ff.); 351 f. (455 ff.); Indien III, 16, 17: in Beziehung mit Persien 296; Industrie der Inder im 5. Jahrh. v. Chr. 334; über den Palast von Egbatana IV, 234 (236); die Meder im Gegensatz zu Herodot 209 f. (212 f.); über den Sturz bes Aspages 259 f. (261 f.); über den Rampt des Apros gegen Proesos 307 (309 f.); das Ende des Apros 385 (391 f.); ilber die Regierung des Kambyses 433 ff. (438 ff.); die Magophonie 447 f. (453); über den Zug Dareios' I. gegen die Stythen 504 f. (511 f.), 507 (514).

Rtesiphon, Residenz ber Arsatiden,

IV, 43.

Ruçita, indisches Priestergeschlecht, III, 89, 115 f.

Kuçinagara, Hauptstadt der Malla, III, 259, 280.

Kubur-Lagamer, s. Redor-Laomer. Kudur-Mabuk, König der Clamiten, I, 191 (241), 252 (317).

Kubur=Ranchundi, König ber Elamiten, I, 190, 191 (240, 241).

Auburus, Schlacht bei, zwischen Persern und Medern IV, 474 (481), 477 (484).

Rümbet, Grabmal daselbst I, 387 (454).
Ruh, Attribut ber Neith I, 38 (41),
ber Hathor 42 (41 f.), ber Jis 46
(48); in ber Mythologie ber Brahmanen III, 221; nach bem Avesta IV,
113 (115).

Anh-Iftathr (Rachr), Gebirge, IV, 567 (575).

Kujundschit, Trümmer baselbst II, 20 (26), 276 (339), (Archivtafeln) 308 (409); 311 (414), 312 (480), 313 (413). S. Ninive.

Ruli, s. Kola.

Kultur, f. Cultur.

Rume in Unteritalien, f. Ryme.

Kum-i-Firuz, Fluß, IV, 244 (246), 567 (575).

Rumne, Höhemessungen bes Ril baselbst I, 80 (93).

Kumuth (Kummuth), Land am Tigris, II, 203 (33, 243).

Runst, griechische, älteste Entwicklung und Bebeutung berselben in ber phoenitischen Zeit V, 107, 111.

Kur, Fluß, ber beutige, f. Apros.

Kuraisch, südarabischer Boltsstamm, I, 244 (307).

Kuralios, thessalischer Fluß, V, 150, 221, 222.

Rureten V, 21.

Rurgane (Gräber) auf ber Maridroute Darcios' I. in Stothien IV, 499 (506).

Kurigalzu, König von Babylon, 1, 199 (251).

Kurth, Tasel Assurvasirpals II, 202 (239).

Kuru, indisches Königsgeschlecht, III, 55, 64, 65; kämpsen gegen die Pandu 68; erliegen 70 s.; nach dem alten Epos 74 sf.

Kurukschetra, indisches Reich, III, 65; Kampf der Pandu und Kuru 65; 72; 112.

Kurus, f. Kpros.

Kus (kleine Apollostadt) in Aegypten, Horoscultus daselbst I, 47 f. (54).

Kusch, Inbegriff afrikanischer Bölkerschaften, I (8), 189 (239, 246); IV,
414 (419). S. Aethiopen.

Ruschiten, bei Maresa geschlagen II, 135 (182).

Rutha, Hauptstätte des babylonischen Göttercultus, I, 196, 206 (260, 266).

Ruvera, indischer Gott, III, 123.

Ryarares, König von Medien, befestigt und erweitert das Reich gegen
Stythen und Assyrer II, 315 f. (453 f.),
319 (470, 472, 479), 335, 336 (454 f.),
338 (456), 339 f., 341 (455); IV,
222 f. (224); im Osten Irans 225
(227), 232 (234 f.); gegen Parther
und Saten 230 ff. (232 f.); 240 f.
(242 f.).

Apbele, Göttin, I, 388 (455); ihr Tempel in Sardes verbranut VII, 44.

Apbippe, Priesterin der Hera, II, 452 (603); VJ, 404.

Rydiphe, des Anaxilaos Gemahlin, VII, 379.

Apbonen, V, 304; s. Rybonia.

Rybonia, Stadt Areta's, II, 37 (54); von ben Aegineten erobert, VI, 427.

Rydraeos, König der Saken, IV, **23**0 (232).

Ryfladen von den Griechen erobert V, 186 f.; von Joniern besiedelt 199, 492 st.; opsern in Delos 86; persisch VII, 107; 115, 138; von Miltiades bekriegt 151 ff.

Rytliker, die, über die Amazonen 1,

405 (473).

Ryllene, artadische Bergnymphe, V, 13. Rylon fingt in Olympia, VI, 97; bemächtigt sich der Akropolis von Athen 97; entflieht 97; Katastrophe seiner Anhänger 98, 133; Urtheilsspruch des Areiopags 146 f.

Rymaeer, ihr Berhalten gegen Kyros

IV, 335 (33×).

Kyme, Stabt in Aeolis, gegrundet II, 423 (573); V, 162, 166, 167; ben Achaeern unterworfen 163; münzt 171, 172, 314; ändert die Berfasjung 444 f.; VI. 29; von ben Bersern erobert VII. 50. . Symaeer.

Ryme, Stadt in Unteritalien, gegrünbet II, 199 (236); V, 485; 489.

Rynegetros in der Schlacht von Marathon VII, 135; 143.

Rynostephalä, Amazonengrüfte 1, 407 (475); V, 46.

Annosura, Borgebirge: Denkwürbiges aus bem persisch - hellenischen Rriege VII,-144; 280.

Rynuria, petoponnessices Land, V 24, 153, 229; von Sparta erkampft

250.

Rhnurier, s. Rynuria.

Apprien, die, V, 451 f., 564, 567;

Beit berselben VI, 243.

Appros von Phoenitern besiedelt II, 30 f. (42 f.), 194 (231); 185 (214); von den Hellenen genommen 199(236); V, 23 ff. unter assyrischer Perr= fcaft  $\Pi$ , 249 f. (330); V, 211, 450 f.; nach berselben VI, 243: unter aegyptischer IV, 393 (3:19); VI, 510, 511: im Aufstande gegen die Perfer VII, 45 ff. Apprische Schrift V, 239 f.

Rppseliden gestürzt VI, 72 f., 89.

S. den solg. Art.

Appselos, König von Korinth, VI, 37 ff.; 42, 46 ff.

Rypselos, König von Trapezus, V, 153, 411, 412.

Ryre, Quelle bei Kyrene VI, 266; kprenaeische Münzinschrift 269.

Ryrene gegründet, IV, 408 (413); VI, 261 ff., 266; blühend 267; fiegt über die Aegypter (571 v. Chr.) 11, 480 (565); ben Persern unterworfen IV, 407 (412 f.), 513 (522); VI, 547 f.; innere Berfassungstämpse IV, 514 (522); VI, 272 f. Berhalten während der Expedition der Perser (513 bis 512 v. Chr.) IV, 515 f. (524 f.).

Ryrejchata, j. Ryropolis am Ja-

rartes.

Aprnos (Korfila), Pholaeer daselbst IV, 337 (340), 340 (344); VI, 301. Ryrnos von Megara, Freund des

Theognis, VI, 430, 435, 440.

Apropolis, Stadt und Festung im Flußgebiete des Jaxartes, IV, 17 f., 372 (376).

Rpropolis, Stadt am taspischen Meere,

IV, 294 (296).

Rpros, Kambyses' Sohn, IV, 248 (250); seine Jugendschicksale und wie er sich der Herrschaft bemächtigt 254 ff. (256 ff); 274 ff. (276 ff.): historische Refultate 286 ff. (289 f.), 289 ff. (292 st.); in Bezug auf Ostiran 17 f. Sein gegen den Verhalten entthronten Asthages und dessen Haus 290 ff. (**2**93 f.).

Eroberung Afiens IV, 292 ff. (295 ff.), 296 f. (299), 303 f. (305 f.), 323 ff. (326 ff.); 330 ff. (333 ff.), 346 f. (349 f.); VI, 506 ff.; IV, 351 ff. (355 ff.), 361 (366); 370, 371 (375, 376). Politik den Ueberwundenen ge= genüber 295 f. (298), 362 (365), 374 ff.

(378 ff.). Staat, Regierungsweise bes Königs IV, 295 ff. (297 ff.), 375 ff.

(379 ff.).

Ausgang bes Apros IV, 378 ff. (382 ff.); Grab besselben 388 ff. (393 f). Sein Bilb 389 f. (394 f.). Rücklick auf sein Leben 390 ff. (395 f.).

Rpros (Kur), Flug, IV, 203 (205),

483 (490).

Rythera dient ber Urania I, 264, 265 (328, 329); II, 34 (49); ber Aphrodite und der Aschera-Astarte V, 43; argivisch 229, 301; spartanisch 437; VI, 103; von maritimer Bedeutung 342.

Ryzitos, milefische Gründung, V, 162, 328, 508, 509, 513; ben Persern unterworfen VII, 67.

**Laban I, 289 (355), 297 (363), 299, 300** (36**5**), 301 (366, **3**67).

Labana, s. Lebena.

Labranda, Solacht bei, VII, 49.

Labrandeus, karischer Gott, 1, 419 (487).

Labynetos, der Babylonier, vermittelt ben Frieden zwischen Medern und Lydern 11, 336 (455, 462).

Labyrinth, aegyptisches, I, 85 ff. (94 ff.); Reste besselben 89 (97 f.); auf **K**reta 11, 37.

Lachas, arkabischer Kanal, VI, 407. Lachasch, älteste phoenitische Gründung Afrita's, II, 195 (232).

Lacharbe, deren Erzeugung in Indien 111, 334.

Lade, heilige, der Hebraeer I, 344 f. (411 f.); Bebeutung und Schickale berselben 360 (428); II, 53 (72), 66 (87, 88), 77 (98), (in Jerusalem) 103 f. (126 ff.), 118 (142), 120 (143), 129 (155), 137 (165), 151 (178).

Labe, milesische Insel, Schlacht bei berselben VII, 52, 54 ff., 58; 70.

Labite (Laodite), Weib des Königs Amasis, 11 482 (567); IV, 406 (411); V1, 269.

Lagoras, ber Kreter, ermöglicht ben Sprern die Eroberung von Sardes (213 v. Chr.) IV, 326 f. (329 f.)

Laisch, Stadt ber Sidonier, I, 371 (438). S. Dan.

Lafebaemon, f. Sparta; bas "hoble" V, 241, 286.

Latiabe, attischer District, VII, 89. Latonen, Gesammtname ber spartanischen Bevölkerung, V, 298.

Lakonien, Dorer baselbst V, 241 ff. S. Sparta.

Lakonischer Golf V, 109.

Latrines, Gesandter Sparta's an i Apros, IV, 333 f. (337).

Lampenfest ber Megypter 38

Lampis von Sparta siegt in Olympia V, 551.

Lampon, samischer Abgesandter nach Delos, VII, 359.

Lampsakos am Hellespont gegründet Leleger V, 184, 185. S. Karer. II, 438 (585); V, 518 f.; IV, 486, Lemnos und Imbros von Belak 487 (494); Dotation des Themistolles **553** (560).

Lanka, Insel, s. Ceplon.

Laodamas, Fürst von Pholaea, beim Zuge Dareios' I. gegen die Stythen IV, 493 (500), 498 (505).

Laodamas, kadmeischer Fürst, V, 110. Laodamas, König von Milet, ermorbet V, 506.

La obite, f. Labite.

Laphystion, boeotischer Berg V, 53,

Lapithen V, 23, 150, 157; flieben nach Attika 176 f., 178.

Larancha, Stadt in Babylonien, L 195 (237).

Larisa, aeolische Stadt, V, 163, 166, 181.

Larisa von Argos, V, 228, 230.

Larisa, Stadt und Gebiet in Thefsalien, V, 176, 205, 206; VI, 256. Larissa, s. Chalah.

Larsam, f. Sentereb.

Lasos von Hermione übersührt den Onomakritos der Interpolation des Musacos VI, 489.

Lastelades von Silvon V, 159. Laubhüttenfest der Juden II, 136 f. (163).

Laurische Minen VI, 465. Lea I, 300, 302 (365, 366).

Leagoras von Samos V, 191, 195, 519.

Learchos, Usurpator von Aprene, VI,

Lebedos in Jonien gegründet V, 184. Leben nach dem Tode, s. Unsterblichkeit. Lebena (Labana), fretische Stadt, II, 37 (54).

Legenden von der Macht der Brahmanen III, 114 ff., s. Brahmanen; vom Frevel des Kambhses an der Leiche des Amasis IV, 406 (411), s. Kambyses; vom Wiehern des Pferdes zu Gunsten Dareios' I. 457 f. (463 f.), 459 (465), s. Dareios I.

Leichenbestattung bei den Arja III. 48, 49; bei ben Ariern Frans 48, 49; IV, 170 f. (172 f.); 173 f. (176 f.); bei ben Perfern 176 f. (178 f.); bei ben Athenern V, 36; VI, 207 ff.

Leipsphrion, Sieg bes Sippias über die attischen Exulanten (513 v. Chr.) V1, 500.

Lelantos, Fluß in Euboea: Kampf um die Ebene beffelben V, 479, 489.

Lemnos und Imbros von Pelasgern besetzt V, 180; Sitz bes Hephaestos 355; bem persischen Reiche einverleibt IV, 520 (529); 550 (558); VI, 537.

Lenaeen, attisches Fest, VI, 478. Leoledes, König von Argos, VI, 401. Le of rates, Oberhaupt von Attita, Libon, Erbauer bes Zeustempels, VI, V, 462.

Leon, ber troezenische Beld, von den Libper von König Menephta (Mene-Phoenikern geopfert VII, 236 f.

Leo nidas, König von Sparta, V, 98; VII, 168; im Kriege gegen bie Perser 231; 232, 233; bei den Thermopplen 245, 246, 247, 249; seine Erwägungen im entscheidenden Augenblick 253 ff. Sein Tod 258. Denimal bes Königs 374.

Leontis, die, in der Schlacht bei Marathon VII, 131.

Leotychidas, König von Sparta,

Leonnatos, Feldherr Alexanders des Gr., im Kriege gegen Indien III, **3**10.

Leontes, Fluß, I, 249 (312). Leontini gegründet V, 484.

Leostratos, erster Archon, VII, 180. Leotychidas, Anfläger des Demaratos, VII, 111; Mittsnig von Sparta 112; 164; nach Aegina verbannt 168; frei 169; Flottenanführer 321, 357; von ben Samiern gegen die Perfer angerufen 359, 360; in ber Schlacht

von Wiplale 362, 363, 364, 365. Lepreon, Stadt in Elis, VI, 400. Lepsius, Chronologie I, 33 (36), 66. Lesbos, Infel, von den Achaeern beset V, 161, 162, 163, 164 f., 167; Bunbesglieb 200; unter ber Herrschaft ber Penthiliben 443; bes Abels 443 f.; ber Tyrannis VI, 274, 276; unter persischer Herrschaft IV, 338 (342); VI, 510.

Lesbos, Stadt, V, 167.

Lesches, der Lesbier, die Neine Ilias **V, 5**64; VI, 274.

Lethaevs, Fluß in Asien, V, 197.

Lethe, die, V, 138.

Leto, Göttin von Buto, I, 38.

Letopolis, Cultus daselbst I, 38. Leutas, Halbinsel, VI, 43, 49; ber leukadische Felsen 287.

Lenlas, Stadt, VI, 44, 49; Schiebsspruch des Themistolles über die Zuständigkeit berselben VII, 179.

Lente, Infel, V, 510 f.

Leukon, Schlacht bei, zwischen Libpern und Aprenaeern VI, 270.

Leutothea II, 34 (46).

Levi, Stamm, Priesterthum besselben I, 358 f. (425 f.); II, 129 (155); 133 f. (158 ff.).

Libanos, Berg, I, 250 (313).

Libanos Lutsor, s. Lutsor.

ptah) 1. besiegt 1, 123 (151); unter= werfen sich dem Kambyses IV, 407 (412).

Libprner V, 403.

Licas ermittelt bes Orestes Gebeine VI, 408.

Lichtgott ber Griechen, f. Phoebos, Apollon.

Liba, Berg, von ben Persern erkämpft IV, 338 (341).

Ligurer im Kampse gegen Massilia VI, 299.

Limeneion, Rieberlage ber Milesier, 11, 437 (587).

Lindos, rhobische Stadt, V, 234, 235, 237; unter ber Herrschaft bes Rleobulos VI, 257, 258.

Lindos, der Rhodier. V, 448 f.

Literatur, aegyptische, I, 158 f. (204 f.), 160 ff. (209 ff.), 163 f. (213 f.); griedisde 11, 445 (596).

Lixos, phoenikische Gründung, 195 (232.)

Lohrasp, König, im Schahnameh IV,

193 (196), 195 (198). Lotrer, griechischer Bolksstamm, V, 23, 151; wandern nach Asien 164, 165; gründen Ryme 162; 209 f., 214.

Lotrer, korinthische, verlassen das Land V1, 22 f.

Lotrer, opuntische, in der Schlacht bei den Thermopplen VII, 247, 374.

Votri gegründet VI, 22, 24, 29.

Lora, Fluß, IV, 6.

Lot und Abraham I, 286, 287 (352); 294, 295 (360).

Lubi, f. Libper.

Lub, Sohn Sems, I, 189 (239), 292 (358).

Lukianos, über das Alter der phos nitischen Tempel I, 255 (315); über den tyrischen Cultus 280 (344 f.); Statue Sarbanapals zu Hierapolis 11, 354 (459 f.); über bie Erziehung bei ben Athenern VI, 215.

Lutsor, Tempel daselbft, I, 104 (130 f.),

127 f. (163, 164). Luli, König von Tyros, s. Elulaeos. Lyber I, 409 ff. (478 ff.); (Atthaben) 411 f. (480 f.); Cultus 413 ff. (481 ff.); Dynastisches 415 f. (484); spätere Culturflufe 416 (484 f.); ben Affprern unterworfen 400 (467); II, 288 (384),

290 (387), 294 (394); im Rriege mit Medien (Schlacht v. J. 610 v. Chr. — Thaletische Sonnenfinsterniß) 335 f. (455), 336 (461), 339 (475 f.), 340, 439 (589 f.); unter der Herrschaft der Sanboniben 423 ff. (571 ff.); V, 167 f.; ber Mermnaben II, 428 ff. (581 ff.); ben griechischen Städten gegenüber 430 ff. (581 ff.); 445 (596); VI, 303 f.; Machtfiellung II, 436 (587); im Kriege gegen Milet 437 ff. (587 f., 589); mit Sparta verbündet VI, 420.

Epdische Gräber 11, 442 ff. (593 f.); V, 37; Hof ber lybischen Könige II,

446 f. (597 f.).

Blüthe und Fall des lydischen Reiches IV, 298 ff. (300 ff.), 313 (316), 330 (333); persische Herrschaft 334 (337), 339 (342); 343 f. (347 f.); VI, **506.** 

Lygbamis, König ber Kimmerier, II,

435 (586); V, 513. Lygbamis, Tyrann von Naros, VI, 465; gestürzt 495, 512.

Lylaetos, Herrscher von Korinth, V, 72, 93.

Lykaon, Stammbater der Pelasger, V, 13.

Lyfaretos, Tyrann von Lemnos, IV, 520 (529).

Lykia (Lykien), Ursprung des Ramens **V**, 73, 77, **3**50.

Epkier I, 419 ff. (488), 423 (491); Berfassung 420 f. (489); Sprachidism 422 (490 f.). — Dentmale, Gräber 423 ff. (491 ff.).

IV, Den Persern unterworfen

331 (334), 338 (341).

Lykomedes, der Athener. in der Schlacht beim Artemisson VII, 242. Lykomedes, Perrscher von Styros,

Lykomiden, attische Sänger, V, 313; VII, 91.

Lykophron, Sohn des Periandros, VI, 51; 66.

Lytos, Fluß in Kappadotien, I, 404 (472); II, 3.

Lyttos, fretische Stadt, V, 302, 303, 304; Leben und Sitte 305; Inschriften 305, 306; aristokratische Berfassung VI, 258.

Lykurgos, Gesetzgeber von Sparta, V, 254, 256 ff., 262 ff., 284; Ursprung seiner Gesette 265 f.; Beitbestimmung bafür 268; Bebeutung und Befen ber neuen Berfassung 272, 273, 279 ff. — Ueber die Sage der Mitbegründung der Olympien durch Lydurgos 281 ff.

Lykurgos, König von Nemea, VI,

Lyturgos, athenischer Parteiführer, VI, 448, 451, 458.

Eplurgos, der Rhetor, V, 175.

Lyntesten, makedonische Bolkerschaft, VII, 102.

Lyrit, bellenische, V, 534.

Enjagoras von Paros VII, 149.

Epside, s. Welisa.

Lysimachos, Auszug der Juden 1, 339 f. (406 f.).

Mea, kappadotische Göttin, 1, 404, 405 (472, 473).

Maçaka, indische Stadt, von den Makedoniern belagert und erobert 111, 301 f.

Wabeira, II, 47 (67), 196 (233). Mabhjama verbreitet ben Buddhis-

mus im Himalaja III, 415.

Mabhjantika führt den Buddhacultus in Raymira und bei den Gandhara ein III, 415.

Wabhas, s. Madys.

Mabys, ber Stythenkönig, 1, 395 (463), 397 (465); II, 332 (453); IV, 222 (224).

Maby to 8, thratified Stadt, VI, 532.

Maeander, s. Maeandros.

Maeanbrios, Tyrann von Samos, IV, 484 ff. (491 ff.); VI, 527; 528 f.; flüchtig 530; in Sparta 551.

Maeanbros, Kluß, 1, 409 (478); im Persertriege IV, 336 (339).

Maeonen, s. Epder.

Maestis, See, II, 320 (431).

Maga-Brahmanen, 1. Brahmanen. Magabha, indisches Reich, III, 11, 54, 55, 57, 58; muthmaßliche Zeit ber Gründung 60; 85; innere 3n-stände 241, 244; Machtfille 281, 292 f., 313 f.; unter Tschandragupta 341 ff., 345; unter Bindusara 347, 400; unter Açola 400 ff.; Inschriften desselben 403.

Magbara, Thal, Inschriften baselbst,

s. Wadi Maghara.

Magier bei ben Perfern und Medern: öffentliches Ansehen, Wesen und Leben, priesterliche Functionen IV, 43 (46). 142 f. (144 f.), 143 f. (146 f.), 144 ff. (147 ff.).Magiermord, s. Magophonie.

Magnesia am Maeanber V, 197 f., 316: von den Kimmeriern besiegt 11, 429 (579); von den Perfern zerstört IV, 336 (339); wiederaufgebaut, Dotation des Themistolles 552 f. (560).

Magnesia am Sipplos gegründet V, 166, 167, 316; von den Lydern er-

obert 11, 432 (582).

Magneten, die thessalischen, V, 23; ihr politisches Verhältniß zu Thessalien 207, 213; sie unterwerfen sich ben Persern VII, 221. Leben und Sitte im 5. und 4. Jahrh. v. Chr. **V, 2**09.

Magneten in Asien V, 164, 165,

166, 198.

Magophonie IV, 144 (147), 442 ff. (448 ff.), 446 f. (451 f.), 451 f. (456 f.); Ursprung der Gage 456 (462).

Mahabharata, Epos der Inder, Entstehung und Umgestaltungen besselben III, 61 ff.; 76 ff.; 81; 114, 115; 172; **2**98.

Mahanadi, Fluß, III, 283.

Mahasanghila, buddhistische Partei, III, 408.

Mahendra, indischer Fürstensohn, buddhistischer Mönch, III, 401 f.; ver= breitet den Buddhismus 402 f.

Makareus, mythischer König

**Lesbos**, V, 168.

Malaria, marathonishe Quelle, V, 45. Watedonen, ihre Abstammung V, 22. S. Makedonien.

Makedonien gegründet VI, 538 ff., 542 f.; s. Alexander, König von; unter persischer Herrschaft IV, 520 (528); VI, 544 f.; VII, 102, 195, 198; 211.

Mateta, Borgebirge, II, 404 (533).

Maketi, s. Megiddo.

Mathhela, abrahamitischer Begräbnifort 288 (354), 290 (356), 312 (379).

Matris, s. Euboea.

Makrobius, über die Gestaltungen ber Sonne bei ben Aegyptern 1, 36 (40).

Malabar, Küste, von den Indern besiebelt III, 282, 283; zoroastrischer Religionscultus daselbst IV, 197 ff. (**20**0 ff.).

Malabaren, Boltsstamm im Dekhan,

111, 9.

Malava, indische Bölkerschaft, von Alexander dem Gr. unterworfen III, 309 f.

Malea, Borgebirge in Peloponnes, V, 43.

Malene, Schlacht bei, VII, 62, 63. Malier, griechischer Boltsftamm, V, 23, 113; VII, 245.

Malla, die, Berehrer Buddha's, III,

280.

Malta von den Phoenikern bestedelt

11, 42 (61).

Manasse, König von Juda, nach Babel geführt II, 280, 281 (374, 375 f.), 358 (416); begünstigt ben Baalsdienst, opsert den Sohn 358 s. (416 f.).

Manat, arabische Gottheit, I, 244 (307). Mandane, Tochter bes Aftvages. Wlutter des Kyros, IV, 254 (256 f.). Mandanis, Brahmane von Takha-

çilg, III, 305. Manbrolles von Samos erbaut bie

Bride über den Bosporus IV, 489, 490 j. (496 j., 498).

Manbron, affatischer Stammes-

häuptling, V, 518.

Manes, phrygische Gottheit, 1, 388, 389 (455, 456), 410, 411 (478, 480);

11, 423 (571).

Manethos, Geschichte Aegyptens (Königslisten) I, 17 ff. (22 ff.); Kritik derselben 18 (23); im Berhältniß zu Eratosihenes 19 f. (23 f.); 21 (26), 22 f. (27 f.), 27 f. (32 f.), 35, 36, 74 (72 f.), 77 (176, 177); Herrschaft ber Sprios 92 f. (105 f.), 95 (107 f.), 96 (108); 98 (112 f.); über Sesostris 112 f. (139 f.); über ben Auszug ber Hebraeer 120 f. (154, 158); über Moses 333 (401); Bolchoris von Sais II, 462 (311 f.).

Wanfalut, Mumien 1, 57 (46). Mani, Lehre und Tob desselben IV, 45

(47).

Mannai, die, von ben Affprern be-

fämpft I, 381 (448).

Mantineia, Stadt in Arkadien, im Rriege mit Sparta V, 250 f., 255; Bersassung derselben im 6. und 5. Jahrh. v. Chr. VI, 273.

Manu, ber Urmensch, nach ber indischen Mythologie III, 23 f., 25, 63; Gesetz besselben, s. Gesetz, indisches.

Manufactur bei den Indern des 5. Jahrh. III, 334.

Manustschithra, alt - iranischer Name, IV, 186 (188).

Maon-Rarmel, Riederlage der Amalekiter baselbst (I, 100).

Mapen, König von Tyros VII, 205.

Rar Abas, hiftorifche Dentmurbigteiten I, 376.

Mara in ber bubbbiftifcen Mythologie III, 370, 373.

Maralanda, Sauptstadt von Cogdiana, IV, 11, 185 (188). S. Samar-

Raraphter, perfifder Bolleftamm, IV, 245 (247), 251, 252 (253, 254).

Marathon, Stret von, II (50, 51, 52); Gultus tafelbft 36 (52); V, 45, 63, 148; von Peisistratos beseht VI, 462; Lager ber Athener im Ariege gegen bie Berfer unter Terres VII, 127; Schlacht bei, 131 ff. Gemalbe ber Schlacht, 142.

Rarathus, bas fretifche, V. 45. Darber, berfifcher Bolisftamm, IV, 245 (247).

Felbherr Terres' I., Marbontos IV, 19; VII, 99; 101; fceitert am Athos 103, 104, 105; besetz Theffafien 801 f., 313: unterhanbelt mit Argos und Athen 317 f.; 329; bricht nach Attita auf 327 f.; besetz Athen 328 f.; geht nach Boentien jurud 331; lagert am Afopos 333, 334; 336; brangt jur Enticeibung 341; in ber Schlacht bei Blataege 348 f .: fällt 851. Dentmal 369.

Marbontes, perfifder Flottenanführer, VII, 304, 361; fällt bei Dofale ωч.

Marbos, Hug, IV, 203 (205). Marbut, Ronige Babplons, I, 199

(252, 253). Mareb, bas hentige (I, 297); Nuinen dafelbft (305). S. Mariaba.

Mareia, 472 (490); Solact bei (nach Disbor), II, 481 (566).

Marefa, Schlacht bei, II, 155 (182). Margiana, f. Margianer.

Margianer, tranifde Bollericaft, 1V, 9, 24, 871 (375); emporen fich gegen Dareios L. 471, 472 (479, 479),

Margos, Flug, IV, 9. S. Murghab. Margu, f. Margiana.

Dariab, f. Mariaba; Ruinen ber Stabt, I, 239 (305).

Mariaba, Dauptftabt ber Gabacer, I, 230, 231, 232, 233, 241, (291, 292, 295, (297).

Maris, Flug, II, 322 (433).

533 (541).

Marmares, fagenhafter Ronig von Barthien, IV, 230 (232).

Rarofd, Slug, II, 322 (483).

Marfeille (Maffilia) gegefindet II, 445 (596); VI, 297 f.; innere und anfece Berhältniffe ber Stadt 299 ff.; Infarift, I, 281 (346).

Marinas, Flus, Shlace an bemfelben VII, 48.

Martija, ber Perfer, emport fich gegen Dareios 1. IV, 471 (478). Darne. Schlacht bei, IV, 471, 473

(478, 479). Mafiftes, Gobn Darnos' I. IV, 583 (591); Satrap Baltriene 19; Felbbeer gegen bie Bellenen, VII, 340;

in ber Schlacht ber Diplale 364. IR a f i ft : o 6 , perfifder Oberbefehls haber, in ber Schlacht bei Blatacae 336; fällt 337.

Maspier, perfifter Bolfsftamm, IV. 245 (247), 251, 252 (253, 254). Maffageten II, 320 (431); von Avros

betriegt IV, 378 ff. (382 ff.).

Maffaca, f. Macala. Maffara, Steinbriche von, I, 19.

Maffilia, f. Marfelle.

Mafudi, über bas Avefia IV, 39 f. (40). Matarieb, Dorf mit ben Ruinen bon Deliopolis, I, 79 (87).

Mathan, Priefter bes Baal, ermorbet II, 173 (202).

Mathura, Sib ber Jadava, III, 81, 85, 112; bas neue auf Detban 283. 313, 314,

Matiene, f. Atropatene, Matiener. Matiener, medifcher Bollskamm, IV, 205 (207), 536, 589 (546, 547). Matienifder See, f. Urmia. Ratsja-Burana, f. Purana.

Mattanbaal, Ronig von Arabot, V, 240.

Manbgaliputra lagt ben Bubbbismus vertunbigen III, 402; beruft ein bubbbiftifches Concil 408, 409.

Mauer, "mebifche", II, 406 (536); IV, 357 (361); pelasgifche, f. Pelasgijon.

Maurja, inbifche Donaftie, III, 340 f.; verbrängt 421 f. (422). S. Caffa. Mavella, indifche Bolterichaft, III, 313.

Majares, Felbberr bes Apros, beswingt bie aufftanbischen Lober IV. 334 (. (338); 336 (339), 344 (347).

Mebein, Sage bon berfelben V, 44. Meber regieren in Babylon I, 183 (233), 188 (238); IV, 13, 207 (209 f.); Mffprien untermorfen 207 f. (208). 209 (212); befreit (Stythembertreibung) II, 315 ft. (452 ft.); IV, 222 ft. (224 ft.); beherrichen Asiprien bis jum Tigris 225 (227); fämpfen gegen Barther und Galen 230 f. (232 f.); Kriegswesen ber Meber 233 (235); ihre Machtstellung 240 fl. (242 ff.); im liebergewicht über Bersien 253 f. (255); verfallen verperfischen Herrschaft 259 ff. (261 ff.); 265 ff. (267 ff.); 2-6 ff (288 ff ); von Dareios I. gebändigt 464; emporen sich 471 f. — Ihre Stellung im Bersferreiche unter Dareios I. 525. S. Assprer, Lober.

Deber im Berferberre gegen Dellas VII, 208; ihre Aufgabe nach ber Schlacht bei Galamis 301 f., 303.

Mebien, geographische Lage, Bobenverhältnisse, Bevöllerung, Landicasten IV, 203 M. (205 ff.). S. Dieber.

Medinet-Habu (-Abu), Tempel und Balast baselbst (Inschriften) I. 105 (131); 134 f. (171 f.); 140 (178), 144 (183); II, 463 (318).

Mrgos, V. 181, 228.

Debon, Cobn bes Robros, Ronig bon Attifa, V, 183, 193.

Mebontiben, attifde Donaftie, V, 381, 455, 458 [., 460; VI, 139.

2Rebe-perfifdes @pos II, 353 ff. (468 ff.); IV, 16, 207 f. (209 f.).

Mebos, Fluß, f. Bulvar.

Rebfcherba, Fluf, ber hentige, II, 45 (64).

Megabates, perfifcher Deerführer, gegen Raros VII, 32; gegen Carbes 37, 43.

Megabernes, Satrap ber Durfanier (Bartanier), IV, 290 (292), 386 (391).

Degaby 10 6 beim Morbe bes Maglers betheiligt IV, 437 (442), 443 (449), 452 (458), 464 (470); Felbhert Darelos' I., erobert er Berinth, unterwirft Thrafien und Matebonien 509 (516 f.), 512 (519), 518 f. (527), 519 f. (528, 529).

Megabbios, ber jungere, beftegt bie Athener IV, 466 (472 f.).

Megabyos, bes Megabates Cohn, Befehlsbaber im Deere bes Lerres, VII. 205.

Megatles, König von Attila, V, 94. Megatles, erfter Archon von Athen (616 v. Chr.), VI, 132; Berrath besfelben an den Kyloneern 133, 444 f.; Brocch und Berbannung 146 f.

Regaties, Sohn Allamacon's, Erbam bes Ricifibenes, VI, 91, 92, 93: 445, 447, 448, 493. Megara, bas ifismische, von Minos beberricht V, 45; muabhängig von Korinth 398; 407; colonifirend 407 fl.; fangt mit Athen VI, 244 fl.; fangt ben Abel 433 f.; wiederum in beffen Botmäßigleit 439 l., 441; ben Perfern gegenüber VII, 314.

Megara, bas ficilifce, gegrundet II, 199 (236); V, 409; bon Gelon erobert (488 v. Chr.) VI, 441.

Megarer, ifihmifche, in ber Schlacht

bei Blataene VII, 337.

Megasthenes, aber Tirhala II, 484
(316); Indien III, 18 f., 20; 55 ff.
(56 f.), 56; die Ariegführung der Inder 170; über Palibothra, Dauptstadt von Magabha, 281 f.; über Ceplon 288; das Ameijengold 295; über ben Brahmanen Kalanos 305; über indijche Bölkerschaften 312 f.; die Weisen der Inder 322 f., 825.

Regibbs, Schlacht bei (1590 v. Chr.), I, 100 (123), 253 (318); Sieg ber Israeliten über bie Kanganiter II, 57 f. (78), ber Aegypter über bie Juben (609 v. Chr.) 374 (487).

Dehmet All, Truppenbewegung besfelben nach ber Dafe Rasr IV, 417 (422).

Meibum, Byramibe von, I, 77 (79). Metone, J. Sityon.

Reinberna, thratifde Stabt, gegrunbet V, 482.

Melampus von Rephallenia VI, 84. Melauchlaenen II, 321, 322, 328 433, 444).

Delandros, Thrann von Mytilene, VI, 274, 276.

Melanippos, ber Thebaner, V, 70; in Sifon verehrt VI, 86.

Melanthiben, attifche Dynaftie, V, 94 f., 881, 453, 455, 460.

Delanthine, attider Gelbherr gegen bie Berfer, VII, 43, 45.

Melantbos, Ronig von Attila, V. 94, 95, 99; VI, 120. S. Welan-thibon.

Meles, Fing in Rleinaften, V, 166. Meles, lybifcher Ronig, Sage bom gowen besfelben I, 411 (479, 450).

Melitertes, f. Meltart. Meliffa, Gemabin bes Berianbros, VI, 61; bie Bunberfage 65 f.

Melite (Malta) von Phoenitern colonistrt II, 42 (61); Tempel ves Mestart 42 (61).

Melite, Baurefte bei Athen aus phoenitifcher Beit, V, 49; 107, 109.

Meltert, phonikiche Gottheit, I, 255 (315), 270 ff. (334 ff.); 278 (338); 276 (341); 280 (345); 406 (474); II, 38 (49), 177 (206); ibentisch mit Heralies V, 45, 62 f.; f. Deralies; Enlins besselben and bem torinthischen Ifichen Ifihmos II, 36 (49), 38 (52); V, 44; and Gades 47 (65); and Rhobos V, 233; f. Molod, Abb-Melfart.

Melfart-Rabmos, f. Dioupfos. Melfart-Rafar, Gultus besfelben auf Rhobos V, 231. S. Meifart.

Melos, Infel, von ben Achaeern befett V. 288; Sit byblischer Phocuiter 300, 301, 303; im Ariege gegen
Wilet 505 f. Inschriften 306.

Dembibid. f. Dierapolis.

Demnon herricht in Sufa nad griedifder Trabition IV, 565 (573).

Remphes, Stadt und Mittelpunkt best gleichnamigen Reiches, I, 65 ff. (68 ff.); Gräber baselbft 67 f. (65 f.); Ptabenlius 34, 85, 149 (193); unter ben thebischen Fürsten 78 ff. (84 ff.); von ben Acthiopen erobert II, 284, 286 (308, 309); von ben Persern IV, 396 f. (401 f.), 403 f. (408 f.). Ruinen I, 134 (170).

Men, fappabotischer Gott, I. 404 (472). Rena, Adnig von Aegypten, f. Menes. Rena hem, König von Jerael, II, 234 (265), 237 (289 f.).

Denauber, griechifd - inbifder Derrfcher, IV, 22.

Denanber, Siftorifer, Aber ben Rrieg Salmanaffare IV. gegen Thros II, 245 f. (322).

Reuderinss, f. Mpterinos.

Menbe, eretrifde Grünbung V, 483. Renbes, Cultus bes Bodes (1,54, 64). Reue, f. Da.

Denelas nach bem homerifden Epos V, 316; 344. Grab beffelben 289. Deneptab I., Rong bon

Regypten, I (150 f.), 120 ff. (155 ff.); Dentmale besselben 123 (151, 153); 137 (175).

Menephta II. I, 27 (32), 124 (152, 153, 157); Grab besfelben 138 (176). Menes, König v. Megupten, I, 14-18

(19—22), 20, 22 (25 ff.), 65 f. (63 f.). Preneft beu 6 V, 95, 77; beberricht Attita 178.

Denibi, griechisches Dorf, V, 33, 35, 37, 41, 109.

Mentera, Ronig von Megopten, Erbauer ber brei grofen Byramiben, I, 73, 74 (72, 73); 76 (199). Rentu, oberacguptifcher Connengott, I, 40 (98, 144), 129 (165).

Mentu botes, bie, aegyptifde Donafte (1, 84 ff., 194).

Mentuophis (Mentubotep), Beig Aegopiens, im Rameffenm bargefielle I. 20 (25).

Menuf, bas beutige, f. Momembhis. Mengaleh, Gee, I, 97 (111).

Rephibofeth Ll, 94 (117).

Merbaal, Monig bon Mrabos VII, 205.

Rexbasch, persiche Thalgegend, IV. 244 (246), 567 (575).

Dermnaben, libbifches Ronigegefchlecht, II, 428 ff. (581 ff.).

Merobach, Sabylonische Gottheit, I, 198 (245, 246), 201 (266, 267), 203 (270), 207 (273, 274); II, 276 (372); IV, 350 (354).

Merobad. Balaban, Ronig von Babylon, I, 199 (252); von ben Affprern befiegt IL, 254 (333); 259 (336 ff.); in Begiehungen ju Distias von Juda 258 (351). G. Marbul.

Merobad - Balaban II. (Rabnjir)

I, 273 (368).

Meroe, Entstehung bes Reiches am mittleren Ril I, 12 R. (9); II, 460 f. (306, 312 ff.); im Ariege mit Acceptan 285 f., 461 (307 ff.); Ing bes Kambyles IV, 407 ff. (412 ff.).

Meroe, Stadt (Die alte nub bie mene), I, 12 f. R. (9); IV, 412 f. (418 f.); Angaben über ben Urfprung bes Namens 413 (419).

Derom, Cer, I, 249 (312); Schlacht an bemfelben 363 (431).

Meton, Berg, III, 327.

Merops, Ronig von Argos, V, 228. Rertitef, Megypterin, Infchriften ihres Grabes 1, 73 (72).

Meru, Götterberg, in ber bubbbiftischen Depthologie III, 327, 369; IV, 88f. (91).

Merna, f. Rapata.

Merv, bas bentige, f. Margiana. Defa, König ber Moabiter (Inschrift von Dibon), II, 165 f. (194 f.).

Mejambria, f. Mejembria. Rejoheb, Kninen von, IV, 186

(189).

Mesembria, Stabt, IV, 494 (501); VI, 441; VII, 67.

Mesopotamien I, 197 (II, 23, 390); bem neuen Reiche von Babplon einverleibt II, 843 (501); IV, 225 (227). Respila, f. Rinive. Messana unter der Oberhoheit Karthago's VII, 380.

Meffapier, italifder Boltsflamm, V,

489.

Messenien V, 410; von den Dorern erobert 153, 410 f.; entzweit mit Sparta 414 ff. Erster meffenischer Krieg (735 — 716) 416 ff.: Sagentreis, dessen historischer Gehalt 422 ff. Zweiter Krieg 645-631), VI, 102 ff., 112 f.: Sagentreis 114 ff. Theilung und Ordnung des l'andes durch die Spartaner 118 ff.

Messenier wandern aus VI, 117.

S. Messenien.

Messu, I, 330 (397); s. Moses.

Methone, eretrische Gründung, **4**03, **483**.

Methymna, Arions Baterstabt, VI, 61.

Metoeten, VI, 592.

Metragyrten, die, I, 388 (456).

Mica führt ben Bilberdienst ein II, **55 (**73 f.).

Michmas von Saul gegen die Philister

erobert II, 75 (96), 88.

Midaeion (Sidi Ghazi) I, 386 (454). Mibas I, König von Phrygien, 1, 383,

**384** (451).

Mibas (II.) 386 (453); V, 171, 538. Midas III., Grab desselben, 1, 386 (453), 390 (458); Inschrift VI, 257.

Midianiter, ihre Culte I, 245 (307); unterliegen ben Hebraeern II, 59 ff. (81 ff.).

Migbol, Sieg der Aegypter über die Chetiter um 1300 v. Chr. (1, 320).

Milas, bas heutige, f. Mylafa. Milet gegründet II, 423 (573); 184, 185, 187; von den Lydern befriegt 437 (587), 438 f. (589 f.); VI, 303 f. im Bunde mit Kroesos 447, 448 (598, 599); bem Kpros unterworfen IV, 333 (336), 337 (341); abrogirt das Königthum 505 s.; s. Reliden; seemächtig 507; widersteht ben Epbern 512; gewinnt an Weltstellung 513 ff., 515; unter Thraspbulos und ben Parteiungen zerrüttet VI, 290 f., steigt es zu neuer Blüthe auf 292; VII, 26; von den Persern zerstört 59; 88; hebt sich 70.

Miltom, ammonitischer Gott, I, 245

(308).

Milon von Kroton VI, 627 f.

Miltiades, der Philaide, erster Archon VI, 121, 443.

Miltiabes II. VI, 89; gründet bas chersonesische Fürstenthum 453 f., Mita, König ber Moscher, U, 254(334).

532 f.; VII, 101; IV, 486 (494);

flirbt VI, 534.

Miltiades III., erster Archon, VI, 495; Perricher des thratischen Chersones 496, 534; persischer Basall, IV, 487 (494); VI, 500, 535; im Buge Dareios' I. gegen die Stythen IV, 493 (500 f.), 498 (505); abtrünnig 507 (515); VI, 535; flüchtig IV, 511 (518 f.); VI, 536; VII, 63; auf Lesbos 64 f.; 67; in Athen 88 f.; angeklagt 90 f.; Themistotles gegenüber 96; Feldherr gegen die Perfer 112 f.; 123; in ber Schlacht von Diarathon 131, 132, 135, 139; 141 f.; geehrt 144; betriegt die Parier 147 f.; 148 ff., 153; angeklagt und verurtheilt 154 ff.; 159 f.

Milubbi, s. Meroe.

Milyas, Gebiet der Lytier, 1, 420, **421 (458, 489)**.

Mimanfa, theologisch-philosophisches Spstem ber Inder, III, 228 f.

Mimnermos von Omprna V, 193; VI, 305, 314 f.

Mimnes, griechischer Maler, VI, 320. Minaeer, arabischer Bolisstamm, I, **230, 231, 232** (291, 292).

Minen, s. Bergbau.

Minerva, s. Pallas Athena.

Minichimmi, s. Menahem.

Minni, die, von den Assprern betriegt 1, 381 (448).

Minoa, Stabt, in Sicilien gegründet 11, 37 (51), 43 (62), 49 (68); VL, **294, 560.** 

Minoa, Insel, II, 38 (52, 54); V, 45. Minos, König von Kreta, II, 36 ff. (50 ff.); V, 45, 47. Bedeutung der Sage 49, 230, 231.

Minotauros II, 37 (50, 51, 52); V,

47 f., 86, 203.

Winotscher, die heutigen, s. Manustidithra.

Minyas, armenisches Kand Euphrat, I, 381 (448).

Minyas, König von Orchomenos, V, 53; s. Minper.

Minger, griechischer Boltsflamm, V, 24, 53, 110, 111; 221, 223; in Latonien 242 ff.

Misenat, Ruinen der Stadt, 1, 239

(305).

Misivri, das heutige, s. Mesembria. Misphra (Ramata), f. Ramate.

Misphragmuthosis, König von Aegppten, I, 93, 99 (106).

Mithila, indifches Reich, III, 246; 399. Mithra, f. Mitra.

Mithrabates, Rinberhirt bes Aftyages, IV, 255 (257).

Mithribates I., Abuig von Bartbien. beberricht Battrien IV (20), 22.

Mitra, oberfter Lichtbaemon ber Arja am Inbus, III, 30, 37; ethijd jufammengefaßt mit Baruna 40; 44; in Iran (Ditthra) IV, 80 ff. (82 ff.). 181 (183); V, 122, 123, 125.

Mitrabinneh (Mitrabenny), aegyptifdes Dorf, Schauplat memphilifder Ruinen, I (64), 134 (170).

Mitrobates, Satrap von Phrygien, ermorbet IV, 468 (469).

Megraim, Stammbater ber Megypter (I, 10, 13).

Proabiter, Culte berfelben I. 245 (308); von den Amoritern unterworfen 257; von Berael vertrieben II, 57 (77); betriegt 165, 166 (194, 195).

Moeri . Konig von Megopten, I, 14(18); Gee beffelben 81 ff. (88 ff.), 85 (92); Labyrinth 11, 465, 466; 467 (452, **4**83; **48**5).

Motattam, Infdriften bafelbft (I, 115).

Molod, tanaanitifder Gott, I, 266 (330); Opferbienft 267 f. (331 f.); II, 38 (51); auf Salamis V, 238; auf Rreta 309, 569.

Roloffer, griechifcher Bolleftamm, Y, 20.

Momemphis, Schlacht bei, II, 465 (481), 470 (456), 481 (566).

Monarchie, f. Konigthum.

Mondbuße bei ben Brahmanen III, 130 (130 f.).

Moorcroft, bas Murmelthier bei ben Indern III, 296.

Mophis, Fürft von Taffcaçila, in Berbinbung mit Alexander b. Gr., III, 304, 306, \$12, 356, 337.

Mopfos, Narischer Seber, V. 201. Morb, Subne besselben bei ben Dellenen V, 219 f., 338 f., 363; f. Bintrace.

Morgenröthe in ber Mpthologie ber Arja III, 35; IV, 79 (82).

**M**oriab, Land, I, 288 (354).

Mofcheres, Rönig bon Aegopten, I, 74 (72).

Mofes I, 324 ff. (391 ff.), 328 (394, 395), 329 f. (396 f.); Gefetgeber unb Saprer 335 f. (402 f.), 337 (404), 339 (408), 340, 341 (407, 405); 342 ff. , (409 g.); 349 f. (416 f.); Gebote unb

Sahungen beffelben 350 (417), 354 f. (421 f.), 356 f. (422 f.); Iweites Gefeh 11, 362 ff. (420 ff.) - Lebenbenbe bes Mofes I, 348 (415), 360 (427); angebliches Bilb beffelben 337 (404). Dofes von Chorni (Rhoren), Geschichte ber Armenier I, 376 ff. (443); aber Boroafter IV, 52 (54); ben Fall bes Afthages 272 ff. (274 ff.),

Doful II, 20 (26). Mothe von Phoenitern befiebelt II, 43 (62); 199 (236).

Mouru, iranifche Lanbichaft, IV, 9, 24. Moga 6 , bet Epber, I, 410, 411 (479,480). Rangweien, babplonifches, bebraeifces, fprifces I, 216 (267 f.), 226 (256 f.); hellenisches (photisches) 227 (258); V. 171 f., 306, 344, 516; euboeisches I, 227 (288); V, 481; VI, 158; Ipbifces I, 411, 412 (480, 481); Y, 167, 171 f.; fretisches U, 38 (54); V, 305, 306; baftrifdes, aus ber Bett ber griechtichen Berrichaft. IV, 21, 22; bei ben Arfatiben 42 (43), ben Gaffaniben 44 (46), 47 (49); unter Dareios I. 545 ff., 355; fpartanifces V. 264; argroifches (unter Bheibon) 389 ff.; forinthifces VI, 53; attifces VI, 155 f.

Mugheir, bas heutige, Erummer besfelben I, 211 (284); f. Ur.

Mumien I, 57 (46), 135 (173). Runnchia, Felfen bei Athen, VII, 95, 96; 173, 185.

Wurad-Su, Fluß (II, 248).

Murghab, Glug, IV, 9, 244 (246). Murghab, Stadt: Aprosbild IV. 399 J. (394 f.).

Muridibes, perfifder Botichafter in

Mufaess, Sprüche beffelben VI, 485; 459 J.

Rufit, fpartanifche, VI, 345 ff., 367 f.; 1. Boefie.

Muffendom, Rap, II, 404 (533). Ruint (Rujur), II, 252 (379); [. Megupten.

Mut, aeguptifche Göttin, I, 40 (99); IV, 517 (526), 530.

Rutemna, Dutter Amenophis' III., **L,** 10**5** (131).

Mwutan, See, Ursprung bes weißen Mil, I, 6.

Den fale, Berg, Opferflatte ber ionifden Stabte, II, 431 (582); IV. 339, 346 196 f.; Lager ber Berfer bafelbft VII, 381, 362 f.; Schlacht bei, 363 f.

Mytene, Burgen von, V, 28 f., 29 f., **30** ff., 36, **3**7, 38, 40, **4**1, 60, 68, 107, 109, 115 f.; ben Dorern unterworfen 154; zerstört VII, 83, 84.

Myterinos, Erbauer ber Pyramiden bei Gizeh, I, 69, 71 (70); nach Diobor 70 f.; 77 (69 ff., 76).

Mytonos, Infel, V, 200.

Mylasa, Hauptstätte des farischen Eultus, I, 418, 419 (487); Sieg der Jonier und Karer daselbst über die Berser VII, 49.

Miplitta, babylonische Göttin, 228 (289), 246 (308); IV, 130 (133). S. Bilit.

Winnbos, karische Stadt, V, 236, **237.** 

Myra, lykische Stabt, I, 423 (491). Myrina, aeolische Stadt, V, 166.

Myrkinos, thrakische Stadt, grünbet VII, 27, 28; 50.

Myron, Berricher von Sitvon, 78 f.; Prachtbau desselben 79.

Mipron von Phlya, Antläger des Megalles und seiner Mitschuldigen, VI, 146 f.

Myronides, athenischer Keldherr, Gesandter nach Sparta VII, 326.

Myrsilos, Tyrann von Lesbos, VI, **276**.

Mprfilos von Methymna, Geschichte von Lesbos, acaeische Einwanderung, V, 162, 168.

Myser, Sitz berselben, abgeschlossene Cultur, Cultus I, 416 f. (485 f.); II, 423 (572); V, 167, 168.

Mitthe, f. Poesie.

Mythologie, indische, III, 29 ff.; 94 ff., 150; 219 f., 225 ff.; 369 f.; IV, 79 ff., (81 ff.), 112 ff. (115 ff.); griechische V, 116 ff., 117 ff. S. Rosmologie.

Mytilene gegründet V, 163; unter ben Penthiliden 443; abrogirt die Adelsherrschaft VI, 274; 275 f. S.

Lespos.

Myue gegründet II, 423 (573); V, 184, 188; Dotation des Themistokles, IV, **553** (560).

Raarfares, babylonischer Kanal, I, 224 (264); II, 400 (529).

Nabataeer, arabischer Volisstamm, den Assyrern unterworsen, I, 234 (299); II, 293 (394); Cultus I, 244 (307).

Nabonetos, letter König von Babylon, im Kriege mit Rpros IV, 345 ff. (349 f.); verbannt 356 (360), 362 (365); 469 (475). — Inscriften I, 197

(243).

Nabopolassar, assprischer Satrap von Babylon, bemächtigt sich ber königlichen Gewalt II, 337 (474 f.), 340, 341 (475, 477), 343 (478); IV, 224 (226); firbt 11, 382 (506).

Nabu, f. Nebo.

Nabuchodonoffor, f. Nebutabnezar. Nabuban, König von Assprien, 1, 198 (251); II, 22 (27).

Nabulabratschara, f. Naditabiria. Rabuludurussur, s. Rebukadnezar.

Nabunita, s. Naboneto8.

Rabuzir, f. Merodach-Balaban II. Nabab, König von Israel, II, 157(184).

Naditabiria, babylonischer Usurpator, IV, 468 f. (474 f.), 476, 477 (483, 485).

Ragadajała, König von Magadha, 111, 281.

Naharaim, s. Aram.

Raharina, von den Aegyptern bekriegt, I, 100 (117 f.); s. Mesopos tamien.

Rabi, Statthalter von Rubien, 1, 101 (117, 124).

Rahr-el: Damur I, 263 (327).

Nahrsel-Ibrahim (Adonis), Fluß, **1, 255 (315), 275 (340).** 

Nahr-el-Kebir (Cleutheros), Fluß, I, **25**5 (315).

Nahr-el-Kelb (Lytos), Fluß, I, 255 (315).

Nahr=Rutha, babylonischer Kanal, 11, 401 (530).

Nahr=Malta, babylonischer Kanal, 11, 400 (530), 406 (534, 535); 1V, 360 (**3**6**4**).

Rahr-Serfar, babplonischer Kanal,

11, 401 (530).

Nahum, Prophet, über Ro Ammon (Theben) 11, 285 (382 f.); über Rinive 304 (406); Ninive's Pracht und Fau 314 (414), 341 f. (471 f.)

Nahuscha, König der Bharata, 111,

114 1.

Nairandschana, Fluß Indiens, III,

Natheel-Habicar. Ruinen Der Stabt I, 239 (305).

Natich - i = Redicheb, Inschriften (IV, 45).

Natsch-i-Rustem, Inschriften IV, 15, 44 (45), 175 (178), 197 (200), **2**52 (**2**54), 517 (**5**26).

Rana, babylonische Göttin, II, 414

(553).

Nanda, die, Herrscher von Magadha, III, 292 f.

Nandros, König von Magadha, III, 337, 339, 341; s. Dhanananda.

Napata, Hauptstadt von Aethiopien, monumentale Inschriften daselbst I, 12 N. (9, 10); II, 285 ff., 460 (306).

Rapata, Reich von, II, 460 (306, 312 ff.); IV, 407 (412), 411 f. (417 f.); von den Perfern erobert 413 f. (418 f.).

Naphtali, Stamm, I, 323 (390), 371 (438).

Narsares, s. Maarsares.

Rathan, ber Seber (II, 125).

Nautratis, griechisches Emporium in Aegypten, II, 472 (493); V, 514; ionische, borische, aeolische Cultus-stätte II, 482 (567).

Nauplia, Stadt in Argolis, Grabssätten baselbst V, 33, 37, 39; Station der Phoeniker 39, 43, 68, 106; Opferstätte 229; von Argos gezüchs

tigt 437.

Rauplier in Methone VI, 118.

Naros, Insel, von athenischen Auswanderern erobert V, 185, 186, 492; aristotratisch VI, 424, 465, 495; VII, 30 ff.; von den Persern bedroht 33 f. Cultus V, 87.

Maros, Stadt auf Sicilien, gegründet II, 190 (2:16); V, 400, 453, 484, 493, 537; VI, 29; von den Persern

zerstört VII, 115.

Razibugas, König von Babylou, I,

198 f. (251).

Rearchos, Flottenansührer unter Alexander dem Gr., untersucht das große Meer III, 312; berichtet darüber (II, 5411), über den Schriftgebrauch dei den Indern III, 119; die goldsührenden Ameisen 295; das Klistenmaß Persiens IV, 242 (244); über des Kyros Mißgeschick in Gebrosien 370 (374 f.).

Neb, s. Rapata.

Rebbi Junus, Ruinen von, II, 20. Rebo, babylonischer Gott, I, 202 f., 206 (260, 266, 268, 273); II, 212 f. (254), 275 f. (341); IV, 350 (354).

Reboschabzan, f. Pfammetich.

Nebubalaban, König von Babplon,

I, 200 (253).

Nebutadnezar siegt über die Aegypter bei Karchemis (606 v. Chr.) II, 379 (499 f.), 381 (502); König von Babylon (605) I, 183 (233), 199 (252); II, 382 (506); unterwirft die Nachbarvölker 383 (507), Juda 384 ff. (508 ff.); erobert Jerusalem 385(509 f.); besiegt die Phoeniter 390 (514); bricht aufs neue in Juda ein 390 (515); belagert Jerusalem 390 (515); 392 (516); zerstört dasselbe 393 f. (519); macht Thros abhängig 397 ff. (525 f.), 479 (563 f.).

Wirsen des Königs für das Innere des Reiches II, 400 (528, 554): Bauten (Mauern, Kanäle, Palässe) 400 ff. (529 ff.), 406 ff. (536 ff.); Denkmale 413 ff. (548 ff.). Seine historische Bedeutung 418 (553 ff.), im Berhältniß zu seinen Nachfolgern

419 (555).

Nebukabnezar II. von den Persern am Tigris und Euphrat geschlagen IV, 470 (476); Bauten (I, 257).

Nebutabnezar III., s. Raditabiria. Nebusaraban, Präsect der Leibgarde Nebutadnezars, zerstört Jerusalem II, 393 f. (519); nimmt Jeremias in Schutz 395 (520).

Necho, Pharao (672 v. Chr.), II, 283, 284 (378, 379); 466, 467 (312), 468,

469 (485).

Recho II. siegt bei Megibbo (609 v. Chr.) II, 374 (497); bemächtigt sich Spriens 375 (498); zieht (605) gegen ben Euphrat 378 (499); unterliegt bei Karchemis 379, 381 (505).

Reba, peloponnesischer Fluß, VI, 113. Refruari, Gattin Ramses' II., I,

42, 132 (170).

Neger, afrikanische, in ihrem Berhältniß zur Cultur I, 5; von den Aegoptern bekriegt (93); aethiopische, von den Persern unterworfen IV, 414 f. (419 f.). S. Punt.

Nebustha, Mutter Jechonja's, II,

**385** (510).

Neïth, Enltus berselben in Sais I, 38 (41, 43 f.); gestört und von Kambyses wiederhergestellt IV, 421 f. (426 f.), 423 (428); Bauten am Tempel ber Göttin II, 483 (569); IV, 398 (403).

Neleus, des Kodros Sohn, Führer ionischer Auswanderer, V, 183; Gründer von Städten 185. S. Reliden.

Neliben, ionische Dynastie, V, 316, 504; erlöschen in Milet 382, 505 f.

Remeen, die, VI, 402 f.

Memesis, bie, V, 566.

Neotles, des Themistotles Vater, VII,

Neonteuchos, Stadt in Kleinasien, gegründet V, 163, 166.

Rephthys, die, 1, 43 (51). Repos, Miltiades VII, 154.

Nereiden und ihr Cultus V, 316.

Rergal, babylonischer Gott, 1, 184 **(235)**, **201 (266, 267)**, **203 (270)**, 207 (273); II, 275 f. (341), 310 (312).

Rergal Sarezer, Sohn Sanheribs, 277 (369); Anführer der Babylonier bei ber Eroberung Jerusalems, II, **3**93 (518).

Reriglissar, König von Babylon, 11, 419 (555); IV, 345 (348).

Ressonis, thessalischer See, V, 6, 23. Restor, König von Polos, V, 144.

Rest os, Fluß in Thrakien, VII, 396.

Meupersisch IV, 14; 46 (48).

Meuren I, 322 (433), 328 (444).

Riagrobha, Söhle, III, 288. Rjaja, dialektisches System der Index, 111, 236 (237).

Riçaja, J. Nisaea.

Riffer, das heutige, s. Nipur.

Rigrodha belehrt Açola von Magadha zum Buddhismus III, 401.

Rii, Stabt (I, 121, 122).

Rilaea am Hyphasis von den Watedoniern gegründet III, 311.

Ritaea, das gallische, gegründet VI, 3**0**0.

Ritandros, König von Sparta, V, 392, 393.

Nilephorios, Fluß, s. Arzen-Su.

Milippe, des Sthenelos Gemahlin, V, 64, 65.

Rikobromos, im Aussaube gegen argivischen Abel unterliegend VII, 170, flieht nach Sunion 171.

Ritolaos, Statthalter von Kerkpra, V, 49, 69.

Mitolaos von Damastus, über Abraham I, 338 (405); über bie Semiramis II, 11 f.; über Ardys, König von Lydien, II, 424, 428 (574, 575 ff.); über Asthages und des Kyros Emportommen IV, 260 ff. (262 ff.); bes Letteren Berhältniß zur Lebre 30roasters 65 f. (68); über die Rettung bes Kroesos 311 ff. (314 ff.). zur ältesten Geschichte von Sparta V, 243; über Kresphontes von Meffenien 411 f.

Rituu, s. Necho.

Ril, Fluß, I, 6 f., 13; Ueberschwemmungen desselben 7 f. (12), 24 (36); bei Kafr el Jat 66; unter Ame= nemba III. 80 (93); unter Moeris 81 (88); mit bem rothen Meere verbunden IV, 555 f. (563 ff.). Stabt des Nil, s. Nilopolis.

Mündungen des Nil: die sebennptische I, 38; pelusische 38, 97 (110, 115); bubaftitische (42, 110 115); tanaitische 97 (110), 330 (397); tanopische 172 (219); II, 472 (493); bolbinitische II, 472 (493).

Nil, blauer, s. Bahr-el-Azret. Nil, weißer, s. Bahr-el-Abiad.

Rilagiri, Gebirge, III, 10, 287.

Nilopolis, Stadt, I, 52 (55).

Rimi, König der Koçala, III, 115. Nimrod 1, 189 (239), 222 (261); Rim-

rods Burg 219 (256).

Ninive (Ninos) 1, 177 (227), erbaut II, 19, 20 (24, 26); verschönt und erweitert 276 (341); Lage und Umfang I, 415 (483); II, 304 f. (406 f.); nach Kenophon 306 f. (407); geschil=. bert von Nahum 314 (414 f.); von den Wiedern belagert 315 (453, 466); zerstört 343 (479, 480), 349 (450), 351 (452, 463); IV, 222 (224). — Inschriften 1, 184 (234).

Ninoë, j. Ninive.

Ninos, König von Assprien, II, 4 ff., 13 ff.; IV, 17, 207 f. (210), 210 (212). Ninos, Stadt, s. Ninive.

Rinua, Stadt, 11, 17, 20, 26; 1. Minive.

Rinyas, der Semiramis Sohn, 11, 7, 11 (10); seine Herrschaft 12 f.; Beleuchtung der Sage 13 ff.

Ripur, babylonische Stadt (Belcultus), I, 197 (243); Ruinen 219 (256).

Nirvana, Idee sittlicher Bollommenheit im Buddhismus, III, 361 f., 374.

Risaea, indische Landschaft, IV, 205 (207), (Pferbezucht) 206 (208), 552 (560), **560** f. (568), 562 (570).

Risaea, Hafen Miegara's, von ben Athenern erobert VI, 244 f.; zurucgegeben 246.

Nischaba, indischer Volksstamm, III, 327.

Nispros, Insel, V, 237. Nitetis, Tochter Hophra's, Königs von Aegypten, IV, 399, 400 (404, **4**05).

Noah und die große Fluth I, 185 (236), 284 f. (350 f.), 290 (356).

No Ammon, s. Theben.

Nosten, epische Dichtung, V, 564.

Ntariush, aegyptische Form für Dareios, IV, 512 (520).

Nubien im Gegensatzu Aegypten I, 8; das untere, von Aegypten beherrscht (9) 78, 79, 80 (86, 87 f.), 152 f. (185). Rut, aegyptische Gottheit, I, 44 (38, 50, 203).

Rysa, das heilige, III, 327; IV, 414 (419).

Dan (Anu), chalbaeischer Gott, I, 181, 182 (231, 232), 201 f. (268), 206 (273.

Daros (Wolga), Fluß, Burgen Dareios' I. an bemselben IV, 495 (503), 499 (506), 507 (514).

Dasis, Stadt Aegyptens, IV, 410 f.

(416); f. el Charigeh.

Dbelisten I, 78 f. (87), 102 f. (127 f.), 103 (128), 128 (164); Obelist von Chalah (ver schwarze) Salmanassars II. II, 209 (248 f., 250); IV 15.

Oberaegypten verliert a.1 Bebeutung II, 461 (307); nähert sich dem Reiche von Meroe 462 (307). S. Aegypten.

Oberpriester, aegyptische, s. Priesterthum.

Obakon als Fischmensch I, 182 (232); als Gott der Chalbaeer 205 (273).

Obesson, thratische Stadt, gegründet II, 445 (596); VI, 293.

Obra, indisches Bolt, III, 283.

Obrysen, thrakischer Bolksstamm, IV, 494 (501).

Odpssee V, 323 ff.; Authenticität und Interpolation 325 ff.; Chronologische Data 327 ff., 330.

Obysseus, Sage von dessen Heimsahrt V, 322, 326; s. Obyssee.

Debares, Bertrauter bes Kpros, IV, 262 ff. (264 ff.); Stallmeister Dazreios' I. 457 (463).

Deneus, König von Kalybon, V, 21. Denos, Stadt und Gebiet in Attika, V, 174, 177.

Denomaos, König von Elis, in der Pelopssage V, 64.

Denus, Fluß in Lakonien, V, 153, 279.

Denussen, chische Inseln, von den Photaeern begehrt IV, 337 (340).

Deobazos, Perfer, von Dareios I. grausam bestraft IV, 543 (551).

Deroë, Fluß in Boeotien, VII, 344 f. Deftrymnis (Bretagne?) II, 196 (233).

Deta, Berg in Thessalien, V, 4, 62, 155; vetaeischer Walb VII, 245.

Detaeer V, 213.

Detospros, stythischer Gott, II, 327 (436).

Oteanos V, 119, 352.

Olbia am Pontos gegründet II, 445 (596); V, 515.

Olbia, bas galliche, gegründet VI, 300.

Olenos, borische Grünbung, V, 156. Oliatos von Mylasa mit ben Persern im Bunde VII, 33; gestürzt 37.

Dloros, Schwiegervater Miltiades' III.

(IV, 519); VII, 63.

Olympia, elische Stadt, V, 388, 392; durch Kunst verherrlicht VII, 15 f. Wettspiele daselbst, s. Olympien.

Olympien, die, V, 281 f., 283 ff., 543 ff.; Preis des Sieges 545: der Delfranz 546, 559 f.; wachsende Theilnahme 549 f.; Arten der Wettkämpfe 550 f., 553; Kampfordnung 558. Mythischer Ursprung des Opfers 551 ff.; Zeit desselben 554 f.; Bebeutung und Wirtung 561 f.; seit dem siedenten Jahrhundert v. Chr. V, 574; VI, 78; VII, 12.

Olympos V, 4, 5, 23; als Sitz ber Götter 102, 119, 351; 358; 359 f.; im persisch-hellenischen Kriege VII,

220; 235 f.

Olympioboros, athenischer Feldherr, in der Schlacht bei Plataeae VII, 337.

Olunth von den Persern zerstört VII, 323.

Om, s. Brahman.

Ombos, Stadt Aegyptens, Horoscultus daselbst I, 48.

Omorta, chaotische Substanz, als persönlich gedacht in der chaldaeischen Mythologie I, 180 f. (230 f.), 210 (278).

Omphale, Sage von berselben I, 274 (339).

Omri, König von Israel, II, 158 (185 f.). Haus Omri, s. Israel.

On, Stadt in Aegypten, J. Anu.

Onesitritos, über Ceplon III, 287 s.; Brahmanen von Takschackla 305; über die Bestattung bei den Baktrern IV, 173 (176).

Onesilos, Herrscher von Salamis auf Kppros, VII, 46; fällt in ber

Schlacht bei Salamis 47.

Onoba, iberische Stadt, II, 46 (65). Onomakritos von Athen sammelt und erweitert den Musaeos VI, 494, 485, 486; verbannt 489 s.; weissagt dem Xerres VII, 194 s.

Onomakritos von Kroton redigirt die Theogonie V, 571; mit Zoppros

ben Homer VI, 487, 488.

Onomastos von Smyrna siegt zu Olympia V, 199.

Opfer, ältestes ber Griechen, V, 104, 112, 113; ber Amphiktionen, s. Pp-

laea; der Sihne und Reinigung 362 ff.; delphisches 532 ff.; olympisches, s. Olympia; nach solonischem

Gefetz VI, 220 ff.

Opfer, Cultus besselben bei den Inbern, s. Arier; bei den Brahmanen III, 124 f., 127, 208; im Gegensatz zum Buddhismus 370; in Iran IV, 128 f. (131 f.). S. Haoma, Roßopfer, Soma.

Opheltas. König ber Arnaeer, V,

222.

Opheltiaben, thebanische Dynastie, V, 222, 223; treten zurück 351 f.

Opfertare in Karthago I, 281 (346). Ophir: Fahrten bahin II, 118 (147), 122 (148); hören auf (235); 223 (273); III, 13.

Opus, lokrische Stadt, V, 209, 210. Ora, indische Stadt, von den Make-

boniern erobert III, 302.

Drakel von Kroesos befragt IV, 301 (303), 302 (304), 306 (308 f.), 321 f. (324); Orakel des Pferdes zu Gunsten Dareios' I. 457 f. (463).

Orchoë, s. Erech.

Orchomenos, das alte boeotische, von den Arnaeern erobert V, 222; Bautrümmer (Grabkammer) des selben V, 34 f., 36, 41, 110.

Orchomenos, das neue, V, 223.

Dresteia, s. Oresten.

Oresten, makebonischer Bolksstamm, V, 22; VI, 540.

Drester, s. Oresten.

Orestes, Sohn des Agamemnon, V, 68; 146; 161, 162; 510; vor dem Areiopag 173, 176, 220; in Sparta bestattet VI, 408.

Drestis, f. Dresten.

Orissa, die, indische Bölkerschaft, III, 283.

Ormuzb, s. Oromasbes.

Orneae, argivische Stadt, V, 228 f. Oroatis, Fluß, IV, 242 f. (245).

Oroetes, Statthalter von Lydien und Jonien, läßt den Polykrates hinrichten VI, 526 f.; wird wegen Widersetzlichkeit gegen Dareios I. getöbtet IV, 463 (470).

Dromasbes, bas gute Princip in ber Mythologie ber Perfer, IV, 40 (41), 57 (59), 61 (63), 120 (123), 125 (127);

198 f. (201).

Oromazdes, s. Oromasbes.

Dromazes, s. Dromasbes.

Drontes (Arunathu), Fluß, I (122), 249, 250 (312, 313).

Orontes (Elvend), Gebirge, IV, 233 (235).

Orpheus, der Sänger, V, 104; VI, 484 f.; VII, 8 f.

Orphiter VII, 9.

Orfippos, der Megarenser, siegt in Olympia V. 398; Denkmal desselben 398 f.

Orthagoras, Herrscher von Sikvon, VI, 77; Dynastie desselben erlischt 91 f., 93.

Orthagoriben, s. Orthagoras.

Orthges, Herrscher von Erpthrae, V, 191 f.

Orthgia, Insel, V, 401 ff.; VI, 654; VII, 14.

Dfarhapi, s. Ofiris.

Dfarsiph, Priester von Heliopolis, führt die Aussätzigen nach Avaris I, 121 (155 f.), 122 (157), 333 (401). S. Moses.

Oschophorien, s. Phanepsien.

Dfiris (Osiris-Apis), aegyptischer Gott und dessen Eultus, I, 14, 15 (19), 20, 43 ff. (47 ff.); 48 (49 f., 50 ff.); 52 ff. (54 ff.), 54 (57); als Richter der Unterwelt 59, 60 f. (59), 61 (202), 64, 76 (74), 105 (130), 156; IV, 513, (521); Einsluß des Gottes auf den Dienst der Demeter VI, 225.

Oster, italische Bölterschaft, V, 9,

485, 489.

Osorapi, s. Ofiris.

Osorion I. und II. von Aegypten (II, 302, 303).

Orhoëne I, 292 (358).

Offa und Pelion V, 23. Ofthanes, die, über die Lehre Zara=

thustra's IV, 68 (70), 73 (75). Oftiran unter persister Herrschaft IV, 17, 18 f.; Sagen nach dem

Avesta 24 ff., 29 ff. (30 f.). S. Fran. Ostratismos, Ursprung, Bebeutung und Wirtung besselben VI, 606 ff.,

609 f. Ospmandyas, Statue und Bild desdesselben im Ramesseum I, 130, 131, 132 (167, 168).

Dtanes, Sohn des Pharnaspes, sührt zur Entdeckung des Pseudo-Smerdis IV, 442 f. (448 f.), 446 (451), 447 (452), 449, 450 (455, 456); 454 (460); im Rathe der Sieben 456 (462); erobert Samos 485, 486 (492, 493); siegt bei Ephesos VII, 44; belagert Klazomenae 48.

Dtanes, Sohn bes Sisamnes, unterwirft bie aufftänbischen Griechenstäbte IV, 509 f. (517), 512 (519), die Inseln Lemnos und Imbros 520 f. (529). Otene, armenische Landschaft, IV, 473 (480).

Othry8, thessalischer Berg, V, 4.

Drus, Flug, IV, 9, 11.

Oxpartes, König von Baktrien, kämpft gegen Affprien IV, 16; Schwieger= vater Alexanders des Gr. 178 (180).

Dyplos, der Actoler, in der Heraflidensage V, 146, 147; König von Elis 152, 543, 549, 553.

Orpntas, König von Attika, V, 173, 176.

Dzene, arische Hauptstadt, III, 246 f. S. Ubscholchajini.

Paali, Stadt Aegyptens, Schlacht bei berselben I, 123.

Bacht, Göttin von Bubaftis, I, 39.

Bacan, ber, V, 123.

Paeonen den Persern unterworfen IV, 519 (527 f.).

Baeoniben in Attita V, 174.

Paeopler unter persischer Botmäßigteit IV, 519 (528).

Bagae, megarensischer Hafenplat, V, 407.

Pagasae, Stadt in Thessalien, Golf von, V, 43.

Paharia, indischer Boltsstamm, III, 9. Pahlav, mittelpersisches Sprachidiom, f. Pehlevi.

Pathtun (Afghanen) IV, 7.

Battolos, Fluß, I, 409 (478); IV, 326 (329).

Pattyas, Führer des lydischen Aufftandes gegen Kyros, IV, 334, 335 (337 f.), 336 (339), 343 (347).

Pattyer, iranische Bölterschaft, IV,

7. S. Aracoten.

Balaestina I, 252 (316); von den Stythen bedrängt II, 333 (465, 496).

Palaestiner IV, 395 (400 f.). Palaimon V, 44; s. Melikertes.

Palamedes, ber Kunstreiche, Herrscher von Rauplia. V, 43, 50, 106.

Palamidi, Bergfeste von Nauplia, V, 33.

Palermo, s. Panormos.

Palibothra, Hauptstadt von Magabha, III. 57, 281 f., 339, 341; brittes buddhistisches Concil daselbst 408 ff., 417.

Palladion, athenische Gerichtsstätte,

**V, 466.** 

Pallakopas, babylonischer Kanal, I, 224 (264); II, 400 (529).

Pallas Athena II, 440 (590); V, 121 f., 124; nach dem Epos 356. S. Athena.

Pallene, Stadt in Attika, V, 62, 63; Sieg bes Peisistratos über die Athener (um 538 v. Chr.) VI, 462 f.

Pallene, thratische Stadt, den Persern gegenüber VII, 323, 324.

Palmenwald bes Sinai I, 229 (289 f.), 245 (307).

Balmpra (Thadmor) erbaut II, 115 (142); I, 250 (312).

Pambotis, See in Epeiros, V, 20, 120.

Pamer, iranische Hochebene, IV, 9. Pamillos, megarensischer Führer, V,

Pamisos, Fluß im Peloponnes, V, 5, 6, 410.

Pamisos, Fluß in Thessalien, V, 149. Pamphiben, attische Sänger, V, 313. Pamphpler, borischer Boltsstamm, V, 367.

Pan, Berg besselben VII, 127, 143; Statue nach ber Schlacht von Salamis 141 f.

Banathenaeen V, 83, 96; VI, 223, 473 ff.

Bandaea, Land Inbiens, III, 314. S. Mathura.

Bandaea, Tochter des Herafles, mythische Königin, III, 326, 330.

Bandja gründet Mathura III, 283. Pandioniden (Bandion) V, 76, 84.

Bandora V, 572.

**40**9.

Panbschab, Böllerschaften besselben:
nach indischer Ueberlieserung III,
296 f.; unter dem Gesichtspunkt der
Brahmanen 297 f.; nach griechischen
Angaben 298 f., 312 f.; unter makedonischer Herrschaft 311 f., 336; befreit von derselben 337 ff. E. Arier.

Panbu, indische Bölkerschaft, im Kriege gegen die Kuru III, 68 ff.; 72; Dpnastie von Hastinapura 72; Endschicksall berselben 72 ff.; 74 ff.; 79 f.; Herrscher von Suraschtra 313.

Bangaeon, Gebirge, IV, 519 (527, 528).

Banhellenien V, 20.

Panides, König von Chaltis, V, 479. Panini, Sanstritgrammatik III, 216; Bölker des Pandschab 298.

Panormos (Palermo), Stadt, gegründet II, 43 f. (62 f.).

Pantagnotos, Bruder bes Polyfrates, IV, 485 (492).

Pantatles siegt in Olympia VI, 121.

Pantaleon, König von Pisa, VI, 398.

Pantares von Gela siegt zu Olympia VI, 653.

Panthialaeer, persischer Volksstamm, IV, 245 (247).

Pantitapaeon, stothische Stadt, gegründet (um 540 v. Chr.) VII, 26.

Pantschala, indische Bölkerschaft, III, 53, 74, 85, 313.

Baophi, aegyptischer Monat, s. Phaophi.

Papaeos, stythischer Gott, II, 326 (437).

Papat, Bater des Artaischatr (IV, 44). Paphos, Cultus der Aphrodite I, 274 (339); V, 238.

Vappa, f. Paphos.

Bapprus I, 172 (219); ber Turiner 21 (26 f.), 22 (28), 24 (29).

Barachoatras, Gebirge, IV, 242(244). Barabhata, die, IV, 28, 192 (195). Baradies nach der aegyptischen Mythologie, s. Aanro.

Paraetakener, persischer Volksstamm, IV, 204 f. (207), 245 (247).

Paraga (Parga), Berg, Schlacht an bemselben (518 v. Chr.) zwischen ben Bersern und dem falschen Bardija IV, 476 (483), 478 (484).

Parapamisus, s. Paropamisos.

Parapanisos, Gebirge, IV, 9. Parier ordnen die Berfassung von Milet VI, 292. S. Paros.

Paritschit, König der Bharata, III, 60, 73.

Parion am Sellespont gegründet II, 438 (588); V, 493, 508.

Baris, Sohn bes Priamos, Sage von bemselben V, 318, 320, 451, 564.

Baris, Obelist Ramses' II. daselbst I, 128 (164).

Parmys, Tochter bes Smerdis, Dareios' I. Nebenfrau IV, 583 (591); VII, 204.

Parnassos, Berg in Photis, V, 4, 20; Cultussätte bes Apollon 210 f.

Barnes, attischer Berg, V, 33. Parnon, Berg in Latonien, V, 153,

250, 254. Baropamisos, indisches Gebirge,

III, 18.

Paropanisus, s. Parapanisos.

Baros, Insel, V, 492, 493, 503; verehrt die Demeter 496; VI, 228; von Miltiades betriegt VII, 147 s.; 148 ff. Chronit von Paros V, 96, 97: Data über die Herrschaft der Melan-

thiden 182; 185; über die Auswanderung der Jonier 193.

Parsen, ihre Altvordern und ihre jetisgen Lebensformen IV, 22 f.; heilige Bücher 37 ff., 58, 59 f. (60, 61 f.); Bekenntnißformeln 45 (48), s. Avesta; Borschriften in geschlechtlicher Beziehung 164 f. (167 f.); Tobtenbestatung 176 f. (178 f.); heutiger Cultus 197 ff. (200 ff.).

Parsi, mittelpersisches Sprachidiom,

IV, 14, 46 (48).

Parsondes, Sage von, in den medischen Gesängen IV, 227 ff. (229 ff.), 253 (255).

Parsua. ob gleichbebeutend mit Perfern? IV, 246 (248).

Parthenier V, 429, 430 ff.; wandern aus 434.

Barther IV, 8; von den Medern befriegt 230 f. (232 f.); von den Persern unterworfen 292, 293 (294, 295); im Ausstande gegen Darcios I. 472, 473 (478, 480), 474 f. (482).

Parpsatis, Mutter Artagerges' II.,

IV, 62 (64).

Pasargabae, Stammsit ber persischen Könige, IV, 252 (254), 271 (273); 377 f. (381, 382), 567 (575), 578 (586); ihre Einweihung baselbst 590 (598). Des Kyros Grab 174 (177), 388 f.

Basargaben, persischer Bolksstamm, IV, 245 (247); Ursprung der Achaemeniden 247 (249).

Pashtun (Aighanen) IV, 7.

Pasiphae, Gattin des Minos, II, 37 (50).

Bassah, Fest der Juden, I, 329 (396); II, 137 (164), 366 (424), 372 (430). Vastabophoren I, 149 (193), 159 (205). Vataliputra, s. Palibothra.

Patara, lyfische Stadt, I, 422, 423(491). Pateischoreer, persischer Boltsstamm, IV, 245, 246 (247).

Batifuvari, persischer Boltestamm,

IV, 245 (247). Patizeithes, ber Magier, empört sich gegen Kambuses IV, 426 (432). Patna, das heutige, III, 281, 403;

f. Palibothra.

Patrae, borische Gründung, V, 156. Patrollos nach dem griechischen Epos V, 323.

Battala, f. Potala. Batumos, f. Pithom.

Vatusarra, persischer Boltsstamm, IV, 215 (217), 246.

Paufanias, Historiker, über die Urania I, 264 (328); über ein Kunstwerk des Glautos von Chios II, 446 (597); über den Feuercultus der Magier IV, 41 (42); über Terpos V, 27 f.; bie Ruinen von Mykene 32, von Orchomenos 34 f.; sityonische Könige 69; über die Emigration der Jonier nach Asien 183 s.; über den tegeatischen Ares 270; des Aepytos Herrschaft in Messenien 412, 413; über den Borrang der Eleer bei den Olympien 547, 548; 553; vom messenischen Kriege nach Rhianos VI, 114 f.; die Flucht der Messenier 117; über ein Gemälde der Schlacht von Marathon VII, 142.

Pausanias, Regent von Sparta, Oberbesehlshaber gegen die Perser, VII, 331, 332, 333; als militärischer Charakter 336; vor der Schlacht bei Plataeae 335, 336, 339, 340, 350; in derselben 350, 352, 353; 354; überweist den Plataeern Stadt und Gebiet 355 s.; sindet Widerspruch wegen einer Siegesinschrift 371.

Pedasos, Stadt, im Kampse gegen die Perser IV, 338 (341).

Pefabast von Pianchi Meriamon unterworfen II, 461 (305).

Pehlevi, mittelpersisches Sprachibiom, IV, 14; besondere Gestaltungen besselben 46 ff. (48 ff.)

Peiraeens, der Hafenbau daselbst unter Themistokles VII, 95 ff.; 173, 184; 185.

Peirene, Quelle bei Korinth, V, 71, 72.

Peirithoeden in Attita, V, 88.

Beirithoos I, 405, 406 (473); V, 88. Beisanbros von Kameiros, Herakleia V, 449 f., 565.

Peisistratiden nach ihrer Abstam= mung V, 174; VI, 445 s.; inter= poliren den Homer V, 75. S. Pei= sistratos.

Peisikratos Führer ber Athener gegen die Megarer, VI, 98; erobert Nisaea 244; 446; strebt nach der Tyrannis 449, 450 s.; erlangt diesselbe 451 s.; 457; wird gestürzt 457; gewinnt sie zurück 459 s.; wiederum vertrieben, geht er nach Argos 460, 461; ergreist auss neue die Herrschaft 461 st. Seine Thätigkeit nach verschiedenen Richtungen 465 sf.; sein Berhalten den Gesetzen gegenüber 470s.; Bauten 471 s.; Berherrlichung des Göttercultus 486; Redaction des

homer 486 f.; Bedeutung seiner Regierung 488.

Peisistratos, Sohn des Hippias, Archon, Pietät desselben gegen die Götter VI, 491 f.

Peithon, Satrap Indiens unter Alexander dem Gr., III, 312, 336 f.; von Babylon 338, 339.

Pelasger V, 12, 56; sliehen nach Attita 176; bauen an der Afropolis 179; verlassen das Land 180.

Pelasgiton, Mauer der Atropolis, V, 179.

Pelasgiotis, thessalische Landschaft, V, 177, 205, 206.

Belasgos, König, V, 12, 56, 57, 68. S. Belasger.

Pelion, thessalischer Berg, V, 23; Schiffbruch ber Perser an demselben VII, 237 f.

Pelischtim, s. Philister.

Pella, makedonische Stadt, VI, 542. Pelopiden herrschen in Mykene V, 61, 63 f., 144; in Argos 100, 101. S. Pelops.

Peloponnesier in der Schlacht bei Salamis VII, 284 f., 287; 301; 305; auf dem Isthmos 321 f.; den sie verrätherisch preisgeben 322; in der Schlacht bei Plataeae 352; s. Peloponnesos.

Beloponnesos, der, V, 5, 24 f.; empfängt diese Benennung 64, 116; von den Wesigothen verheert 10; von hellenischen Sölkern occupirt 151 ff.; unter der politischen Obmacht Sparta's VI, 416 f.; mit demselben verbündet gegen Athen (506 vor Chr.) 571 f.; entwickelt ein neues VII, 4.

Die peloponnesische Bundesmacht und ihre Bedeutung im Kriege gegen die Perser VII, 230, 231, 232; 336. S. Peloponnesier.

Belops V, 64 ff., 67, 68, 69, 553;

Beiligthum besselben 556.

Pelusion: mythischer Sieg ber Aegypter über die Assprer II, 459 (366); Schlacht zwischen Versern und Aegyptern (525 v. Chr.) IV, 396 (401), 403 (408).

Peneios, Fluß im Peloponuesos, V, 152.

Peneios, Fluß in Thessalien V, 4, 6, 23, 150.

Penni, Statthalter unter Ramses VI. (I, 160).

Bennucheb, f. Mahmes.

Bentanr, unter Ramfes II., befingt bie Schlacht bei Rabes I, 161 ff. (209 ff.); lehrt bie Brieftunft 163 (213 f.).

Benthefileia, Tochter bes Ares, I, 405 (473).

Benthiliben und ihre herrichaft V, 170, 171, 382, 443.

Benthilos, Filhrer ber Achaeer, V, 161 f. G. Benthiliben.

Benthulos, perfifder Schiffscapitan, min griechticher Befangenichaft VII, . 239.

Be-ofirif, | Bufiris.

Bebarethos, Jufel, VII, 225.

Bepi, König von Megupten, I, 77, 78. Berbiftas gründet bas malebonische Reich (um 700 v. Chr.) VI, 541 f.

Perbittas, Regent von Babylon, III, 336.

Perianbros, ber Weise, König von Korinth, VI, 48 ff.; erobert Epidauros 51 f.; wird jum Schiebsrichter erwählt 52, 64; widmet dem olympischen Zeus ein Tempelgeschent 53 ff. Gegenfähe in der traditionellen Darstellung seines Characters 61 ff.; Sagen 65 ff.; Antil derselben 67 ff., 71. Ende bes Königs 65, 71 f.

Berianbros, Bereicher von Ambratia, VI, 73.

Perilans, filvonifder Felbberr, fallt bei Dofale VII, 363.

Berinth gegrundet VI, 100, 295; von Megabyot erobert IV, 466 (472), 509 (516 f.), 510 (518), 512 (519).

Perioeten, V, 228, 291, 297; auf Kreta 304 f.; VI, 16; von Sparta VI, 361 ff

Beripoltas, ber Seber, V, 150, 222. Berlenfischerei bei ben Jubern III, 330.

Berrhaeber, ihr politifches Berbaltnig ju Theffalien V, 207, 213; fie unterwerfen fich ben Berfern VII, 221.

Berfephone, f. Rore. Berfepolis, Burg und Balaft, IV, 237 ff. (239 ff.); 567 f. (575 f.), 578 (586); Trümmer 568 ff. (576 f.); 577 f.

(585 f.); Inschriften 18, 43 f. (45). Berfer im Rampfe gegen bie Meber IV, 265 ff. (267 ff.); ihre Stellung unter Aprol 296 f. (298 ff.); bevorgugt 372 f. (376 f.); sie erheben fich gegen Dareios I. 471 (478), 473 (480);

476 (483); ihr nationales Selbftgefühl, ihr Berhältnif jum Reiche 374 (378), 523 f. (532), 545 (553), 586 (595); Erziehung und Unterricht 526 ff. (535 ff.).

Im Kriege nuter Dareios I. gegen Hellas VII, 99; 101 ff.; 107; 112; in ber Schlacht bei Markthon !14; 127 f.; 134 ff.; nach ber Schlacht 137; 134; unter Kerres 200 ff.; am Spercheios 247; in ber Schlacht bei ben Thermopplen 249 ff.; 257, 258; nach berfelben 259 ff.; bei Salamis 279 ff., 287, 288, 290; nach ber Schlacht 291 ff.; bei Blataeae 334, 336 f., 339, 340 f., 349, 350, 351 f., 353. S. Berfien.

Ber es, des Defiodos Bruber, V, 345. Ber ens töbtet bie Gorgo V, 60, 61, 63; f. Apollon.

Berfien, geographische Lage, klimatische und Bobenverhaltniffe IV, 242 ff.
(244 ff); Bevöllerung 245 f. (247 f.);
Cultus und Briefterthum 248 (248),
[. Priefterthum Irans, Magier; ben
Mebern untergeordnet 247 (248),
253 f. (258 f.). Dynastie, die sieben
Häuser, J. Achaemeniden.

Im Kriege mit Lyblen 303 ff. (305 ff.), 323 ff. (325 ff.); mit Balylon 351 ff. (355 ff.). Affatisches Reich: abgeschloffen und begrenzt 371f. (375 f.); bevorzugte Stellung ber Verser in bemselben 372 f. (376 f.), ber Meber 373 f. (378), anderer Böllerschaften 374 ff. (378 ff.).

Im Kriege gegen Bellas VII, 99 ff.; um 486 b. Chr. VII, 161; 200 ff. S. Perfer.

Innere Buftanbe IV, 376 f. (380 f.): Empörungen 461 ff. (467 ff.), 464 ff. (470 ff.), 471 ff. (477 ff.); nach benselben 462 f. (489 f.).

Berwaltung: Organisation bes Reiches unter Dareios I. (Satrapieen) IV, 532 ff. (540 ff.); Stellung und Berantwortlichkeit ber Statthalter 534 ff. (542 ff.), 541 f. (549 f).

Deer- und Festungswesen IV, 523 (532), 551 (559), 553 (561), 557 (565), 559 ff. (567 ff.); Finanzen, Steuern, Bölle 545 ff. (553 ff.), 548 (558), 550 ff. (558 ff.); Eribute ber Statthalterschaften 548 f. (556 f.).

S. Apros, Kambhies, Dareios I. Berfis, Königsgräber baselbst IV, 174 f. (177).

Be-fefennu, f. Dermopolis.

Bessinns, Stabt. I, 388 (455).

Petronius, Kriegszug gegen Napata IV, 415 (421).

Pente, Donauinsel, IV, 505 (512).

Beutestas, Schildträger Alexanders des Gr. auf dem Zuge gegen Indien, III, 310.

Pferd, Wiehern desselben als Borbedeutung IV, 124 (126), zu Gunsten Dareios' I. 457 f. (463 f.).

Bferdeopfer, f. Rogopfer.

Bferbezucht, nisaeische, IV. 206 (208), 552 (560), 560 f. (568), 562 (570); euboeische V, 480; s. Hippo-boten; magnetische 505; elessche 549.

Bhaeaten V, 326, 341.

Bhaedriaben V, 210.

Phaedyme, Tochter des Otanes, entdect den Betrug des falschen Smerdis IV, 442 f. (448 f.).

Phaenippos, erster Archon, VII, 112. Phaenna und Kleta, griechische Nymphen, V, 126.

Phaeftos, tretische Stadt, II, 38 (54).

Phaëthon V, 125.

Bhalantos, Berichwörung besselben

V, 429, 430.

Phaleron, Hafen von Athen, VII, 95; burch die Megarer gesperrt VI, 98, 143; 145; von den Persern besetzt VII, 291; verlassen 294.

Phalgu, Fluß Indiens. III, 259, 413. Phaltes, Herrscher von Sityon, VI, 76, 77.

Phanes, aegyptischer Flüchtling, Rathgeber des Kambyses, IV, 395, 396 (400, 401), 402 (407).

Phaophi (Paophi), aegyptischer Monatename, I, 167 (215).

Pharao, Hoheit und Macht besselben, I, 174 (223). S. Königthum.

Pharao der aegyptischen Hebraeer, ob Menephta I. oder II.? I, 123 (157).

Pharaonen, die letten, II, 455 ff. (559 ff.); IV, 404 (409), 406 (412).

Pharis, Stadt der Achaeer im Beloponnes, V, 286, 288; Baureste derselben 33, 41.

Pharnaspes, bes Kpros Schwiegervater, IV, 290 (293), 373 (377).

Pharnos, König von Medien, hingerichtet IV, 207 (210).

Pharos, Insel, Handelsplat, I, 172 (219).

Pharsalos, Hauptstadt der Thessaler, V, 204, 206; Trümmer 34, 41.

Phasianer, f. Rolcher.

Phasis, Fluß, IV, 370 (374).

Phasis, Stadt, gegründet VII, 26. Pheidippides, der Schnelläuser, bringt den hülsesuchenden Athenern die spartanische Entschließung VII, 122, 142.

Pheidon, König von Argos, V, 172, 384 ff.; im Kriege gegen Elis 388, 546; Schöpfer eines nenen Münzspstems 264, 306, 344, 388 ff., 546; Gesetzeber 398; 391, 392 f.; Haupt der olympischen Opfergemeinschaft 546, 547, 551; Ende des Königs 392 f.

Pheidon von Kome andert bie Berfassung der Stadt V, 445.

Phellos, lytische Stadt, I, 423 (491). Pheretydes von Leros, Geschichtscher, I, 405 (473); II, 33 (45); V, 90; Geschlechtsreibe der Philaiden 91; über farische Wohnsitze 184; als

Pheret des Pythagoras VI, 633. Pheretime, Fürstin von Kyrene. IV, 514 (522); ihre Grausamseit 515 (524).

Phigalia, artabifche Stadt, von ben Spartanern belagert V, 436.

Bhilae, Cultus des Ofiris daselbst I, 44 (52, 53); Denkmale 101 (126).

Philagros verräth Eretria an die Perser VII, 118; 145.

Philaiden V, 91; VI, 443 f., 447, 468, 496; herrschen im thrakischen Chersones IV, 496 (493 f.); sehren nach Attika zurück VII, 88 f.

Philaon, der Salaminier, in der Schlacht beim Artemision gefangen

VII, 242.

Bhilipp, König von Makebonien, in Berbindung mit Hannibal I, 263 (327).

Philippos, Satrap des Pandschab unter Alexander dem Gr., III, 312, 336.

Philister, Ursprung, Sitz, Regierungsform I, 257 (316, 321); im Kriege gegen Saul II, 86 (109). 88 f. (111 f.); 91 (114); gegen David 95 f. (119 f.).

Philitis, Hirtentonig, I, 74 f. (73), 95, 96 (108), 257 (316).

Philodoros, über die tyrrhenische Empörung in Attika V, 1801.

Philolaos von Korinth, gesetzgebende Thätigkeit desselben V, 382, 397, 524.

Philon von Byblos, Anszüge aus Sanchuniathon I, 259 f. (323); tos-mogonische Anschauung 259, 260 ff. (323 ff.); Kritik 262 f. (326); Citat aus Zoroaster IV, 40 (42), Osthanes (Oktateuch) 68 (70).

Bhilonomos, Derricher von Ampliat, ! verrāth Lakebaemon V, 248, 245,

Bhilofophie ber Inber III, 227 ff., 231, 394 ff.; bellenifche VI, 331 f.

Phintas, König von Messenien, V, 328, 413.

Bolope, Ronig von Megopten, I. 77. Phleus, politifches Berhalmig bes-

felben ju Argos V, 139, 160; 229. Dobios, Konig von Milet, V, 158 Boobos, König von Photoca, V, 518.

Boobos V, 122: Tempel befielben in Delphi verbranut VII, 15: f. Apollon.

Bhoenite I, 252 (316). S. Bhoenifer, Bhoemiter, Inbegriff und Gebiet berfelben II, 29 f. (39 f.); Stabte (40, 41); ältefte Begiehungen mit ben Grieden V, 28, 38 f., 40 f.; 42 ff.; 342 f ; Aufenthalt in Bellas 43 f., 44, 49; 72; 106; 107; 108, 109, 110, 111; Seefahrten und Anfiebe-Inngen II, 30 ff. (42 ff.). 37 f. (53 f.); 39 ft., 42 (61), 44 (63); 475 f. (495 f.); V, 100, 180, 166, 191, 230 f., 231, 232 f., 477; VI, 646.

Stabte, Berfaffung berfelben, politifche und fittliche Buftanbe, fürftlides Leben II, 174 ff. (203 ff.), 183 f. (212 f); Berbaltuth ju ben Colonieen 185 f. (214); Gultus (214); induftrielle Thatigfeit (Burpur) 186 ff (223 ff.), architelionische und nantische 190, 191 (216 f , 226 f.); Danbelsmefen (Rarawanenstraßen) 1, 237 f. (302), II, 192 ff. (228 ff ), burch bie Dellenen beeintrachtigt 199 (234, 235, 236 f.); fte unterwerfen fich ben Affprern 246 (322 f.), 389, 390 (514); V. 240 f.; geborchen ben Berfern IV, 362 f. (366), 409 (414); 488 (495); am Ariege gegen Bellas unter Terres betheiligt VII, 205; f. Sibonier.

Alphabet 1, 213 (285 f.); beilige

Bucher 259 (322).

Phoenip, Cage von bemfelben, I, 55

Photaea gegrundet II, 423 (573); V, 164, 193; altefte bellenifche Difing-Radt I, 227 (286); V, 171, 516; J. Mangwefen; in ber Opiergemeinschaft bon Digtale 196 f.; feemachig 517f., 521; VI, 286, 664; gegen Enbe bes flebenten Jahrhunberte VI, 296, 297; fabregrundenb 297 f. 300; bon ben Berfern erobert IV, 336 (339), 348 (346).

Bhotacer in Ranfratis II, 482 (567); auf #prno# IV, 337 (340).

Bhotier, griechifder Bolisftamm, V. 23; 214; won ben Theffalern befriegt VI, 253 ff.; in ber Ochlacht bei ben Thermoppien VII, 252 f.

Bhothlibes von Milet, Ginnfpruche VI, 293.

Phormos, attifcher Schiffetapitan, in ber Schlacht beim Artemifton VII, 237. Bhoroneus (Bromeibeus) V, 57.

Bhraortes, Bater bes Dejoles, II, 315 (452); IV, 208 (210).

Bhraortes, Gobn bes Dejoles, Ronige von Mebien, 11, 316, 316 819 (452, 453, 455, 456, 461, 462); gegent Affprien 838 (470); IV, 209 (212).

Phrapstes (Fravartis), angeblicher Rachfomme bes Aparares, emport fich gegen Dareios L IV, 471, 472 f. (478, 479); hingerichtet 474 (481 f.). 477 f. (484).

Boratagune, Tochter bes Arianes, Rebenfrau Dareios' I., 1V, 583 (591).

Phratrien V, 178.

Bhrearia, attifcher Begirt, VII, 92. Boreattys, athenifde Berichtsfiatte, V, 467.

Bhrifion, Berg in Griechenland, V,

23, 162; 165.

Phrizos, des Athamas Sohn, V, 64. phrygien, Lage bes Lanbes I, 382 f. (450 f.), 390 (457); fagenhafter Chabarafter feiner Gefchichte 383 f., 385 (451, 452 f.) ; Rönige 366 (453); Bandentmale 387 f. (454 f.); Cultus 388 ff. (455 ff ); culturbiftorifder Standbunft 390 (457 f.).

Bhruglos, Ronig von Ditet, V, 188. Boronicos, iprifcher Dichter, VI. 621; filbrt bie Groberung Dilets bramatifc auf VII, 66; 93.

Bhronon fiegt in Olompia VI, 121. 134.

Phihia, Stadt in Theffalien, V, 207. hthioten, griechticher Bolleftamm, V, 23, 150; f. Bhthiotis.

Bathiotie, theffalifche Lanbicaft, V. 205; politifched Berhaltnig ju Thefe falten 207, 213; 208; Alterthumer 41.

Bbne, Todter bes Cofrates, ale Bettin Athena VI, 458, 460

Bhylate, Stadt in Theffalren, V. 207. Bhostos (Abbim) Flug, II, 3 (3, 4);

IV, 540 (547).

Pianchi Meriamon (Miamun) erobert Unteraegupten 11 (297), 461, 462 (307 f.).

Piarschop, Stadt Aegyptens, Schlacht bei derselben (1, 151).

Pieria von Mpus, die Friedensflisterin, V, 188.

Pierier, griechischer Boltsflamm, V,22. Pihachiroth, Lager der Israeliten am Meere I, 327 (394).

Pinara, lykische Stadt, I, 423 (491). Pindar, Sprer am Thermodon 1, 394 (462); ber Aetna V, 70, 484 f.; Beisandros und Orestes 161, 165; Rorinth VI, 76; die Aleuaden 256; das ruhmreiche Athen VII, 389.

Pindaros, Herrscher von Ephesos,

VI, 302.

Pinbos, Berg in Griechenland, V, 4, 20, 22.

Pindos, Fluß in Hellas, V, 151. Pindos, dorische Gründung, V, 151. Pinehas, Priester, tödtet Simri und die Wlidianitin 1, 347 (414), 369 (136).

Pinotem (Miamun), Sohn Pianchi's (11, 297).

Pisamilti, s. Psammetich.

Bisa, Stadt in Elis, V, 64; s. Bi-

jaten.

Pifaten, peloponnesischer Bolissiamm, V, 25; von den Eleern verdrängt 152; behaupten das Vorrecht in der olympischen Opferdarbringung 387 f., 544, 546, 547, 548; VI, 112 f., 398; unterliegen gegen Eleer und Spartaner 399 f.

Pisatis, peloponnesischer Landschaft,

j. Pisaten.

Bisga, Berg, I, 347 (414); Moses überschaut von dem Gipfel desselben das verheißene Land I, 348 (415).

Bifindelis, Sohn ber Artemisia von Halikarnassos, VII. 279.

Bisiftratiden, Peisiftratus, s. Peisistr.

Pitane, aeolische Stadt, V, 166.

Pitaras, Bäter der Inder, 1. Frava di.

Pithom, Stadt Aegyptens, erbaut 1, 119 (169), 313 (379); Trümmer ber= selben 119 (149), 319 (386).

Pittatos von Mytilene, Heerführer von Lesbos, im Kriege gegen Athen VI, 275; Herrscher 277; Bedeutung und Charatter 278 ff., 281, 283; Thronentsagung und Tob 282, 283. Pittheus, Herrscher von Troezen,

V, 77.

Pityusa, Stadt am Hellespont, V, 519. Pirobaros, Herrscher von Kindye, VII, 48.

Planeten, ihre Bedeutung im Spstem ber Chalbaeer I, 207 ff. (273 ff.).

Stylate, pelaggische Platia und Gründungen, V, 181.

Plastit, griechische, als Ausbruck in-

dividuellen Lebens V, 13 f.

boeotische Stadt, Plataeae, mit Theben entzweit VI, 557 f., 562; bon ben Perfern zerftört VII, 261; Schlacht bei, 334 ff.; 348 ff.; Siegespreise 368; Siegeszeichen und Wid-

mungen 370 f.

Plataeer in der Schlacht von Marathon VII, 129, 132; 139; 143; bon den Athenern ausgezeichnet 145; mit ihnen zu gemeinschaftlicher Action verbunden 233; in der Schlacht bei Plataeae 335, 339; erhalten ihre Selbständigteit zurück 356.

Platea, Insel, von Theraeern be-wohnt VI, 262.

Platon, über das Alter Aegyptens I, 15(20); Stände der Aegypter (191); über Minos II, 37 (53); über Gpges 428 f. (578); über Zoroaster IV, 61 f. (64); über Persien 244 (246); über Rpros 297 (299); die Feter der königlichen Geburt bei den Persern 592 (590 f.); ber ibeale Staat V, 364, 536, 561; über das Mißverhaltniß der Arbeit zur Beredlung bes Men-schen 528 f.; Messenien VI, 118; über die Wirtung ber Musik 367; Weibergemeinschaft 386; über ben spartanischen Staat 395 f.; die Berurtheilung des Miltiades VII, 157 f. Pleistarchos, Leonidas' Sohn, VII,

**2**66. Pleistos, Fluß in Hellas, V, 210;

VI, 80.

Plethi und Krethi (II, 123). Pleuron, Hauptsitz der Actoler, V, 21. Plinius, über den Phoenix der Aegypter 1, 55 (58); das Labhrinth 88 (96); Tempel des Serapis 105; aftronomische Berechnungen der Chaldaeer 180, 184 (230, 234); über ben Baalbienst von Sidon 263 f. (327 f.); über die Magier IV, 40 f. (41 f.); die Ofthanes 68 (70); die Zerstörung von Agranis und Sepharvaim 360 (364). Summe ber Schätze, die Kpros aus Asien gewonnen 377 (382); über ein Gemälde der Schlacht von Marathon VII, 143.

Plutard, über ben Sonnencultus bei ben Aegyptern I, 36 (40), 41; die Klappern der Aegupter 40 (42);

über den Ursprung des Ofiris und ber Isis 43 (47, 48); über ben Osiriscultus 45 (51); über Typhon 46 (52); über Horos 47 (53); über die Bedeutung des Osirismythos 48 (49), 49 (199); über Osiris als Herrscher der Unterwelt 60 f. (59); über den Apis 52 (54); das Ende des lydischen Rönigs Kandaules II, 427 (577); über Sandrakottos von Wagadha III, 337 f.; aus bem Leben Dareios' III., Artagerres' I. und II. IV, 62 (64); das gute und das böse Princip in ber persischen Mythologie IV, 118 (120); bes Oromazes erschaffene Götter 120 (123), 125 (127); über den Gieg des Apros bei Pajargadae (273); über die Einweihung der persischen Könige daselbst 590 (598); über die Bereinigung der Attiker zu einem Volke V, 83; die Ankladen 200; zur ältesten Geschichte von Sparta 243, 244, 246; über Lyturgos 258 ff., 266, 267; über den thessalisch=photischen Krieg VI, 253 f.; bie belbenmüthigen Argiverinnen VII, 76 f.

Bo V, 573.

Poesie, aegyptische, I, 160 ff. (209 ff.), bellenische V, 89 f., 104 f., 313 ff., 351, 562; VII, 10 f.; athenische VI, 121 f.; ionische 313 ff.; spartanische 345 ff. S. Literatur.

Poleites, Priester zu Halikarnassos,

**V**, 93.

Polizei, geheime, unter Dareios I. IV, **542** (550).

Pollis, thyrrenischer Führer, V, 244,

Polyaenos, über den Kampf des Ryros gegen Kroesos IV, 307 f. (310); die Eroberung Babplons durch die Perser 354 (358); Arnaeer V, 150; Dorer 154; Tyrrhener 243 f.

Polpas von Antikra VII, 234.

Polybios, über Medien IV, 203 f. (205 f.); Egbatana IV, 235 (237); über Tisamenes V, 156; Lyturgos 257; über ben Berrath des Aristotrates VI, 113, 117.

Polychares siegt in Olympia

419.

Polybettes, Herricher von Seriphos, **V**, 60.

Polyboros, König von Sparta, V, 268, 269, 425 ff.; VI, 342; ermor= bet V, 433.

Polygamie am Indus und in Iran IV, 163 (165).

Polyfrates bemächtigt sich der Herrschaft über Samos VI, 465, 511 f.; gewinnt an Macht nach innen und außen 512 ff.; verbündet sich mit Amasis 513 f., 515, 520, 521; tritt Beziehung zu Persien 522 f.; fämpft gegen Rebellen 423, 523 f.; gegen Sparta 423, 495, 525. Sein Ende (521 v. Chr.) 490, 495, 526 f. Der Ring des Polykrates VI, 520 f., **528.** 

Boly tritos, aeginetischer Schiffskapitän, in der Schlacht bei Salamis, VII, 289, 290.

Polymnestos, der Sänger, V, 522; VI, 108.

Polytimetos, Fluß, IV, 11.

Pompeji: Darstellung einer Scene aus dem Schickal des Kroesos IV, 326.

Pompejus, römischer Feldherr, im Rautasus I, 408 (476).

Pompejus Trogus, s. Trogus Pompejus.

Poros, indischer Fürst, III, 304; von Alexander dem Gr. besiegt 306 f.; wiederhergestellt 308; 312, 336; ermordet 337.

Porphyra, s. Euboea.

Porphyrion, jagenhafter König von Attita, V, 45, 78, 96.

Porphyrios, über die Bedeutung des Strius in der aegyptischen Aera 1, 25 (31).

Poseibon, ionischer Cultus desselben 11, 431 (582); ber isthmische, am Halitarnaffos (Priesterverzeichniß) V, 92, 94, 110, 112, 236; in Attita 80, 178; von Helike 196, 197; charafteristische Auffassung des Gottes 133 ff.

Poseidonias, s. Troezen.

Poseidonios, über Tartessos II, 48 (67).

Poseidonios, spartanischer Heer-führer, fällt bei Plataeae VII, 250.

Postwesen unter Dareios 1. IV, 540 (548).

Potala, indische Hafenstadt, in ber Gewalt Alexanders des Großen III, 311 f.

Potibaea gegründet VI, 50; behauptet sich in glucklicher Abwehr gegen die Perser VII, 323 s.

Botiphar I, 309 (375 f.), 313 (380),

315 (382).

Bournschacha, Bater Zarathuftra's, IV, 29, 92 (95), 96 (98); 136 (138).

Bradjota, Dhnastie von Magadha, | 111, 58, 241.

Praesti, J. Prastha.

Prasenadschit, König der Roçala, Щ, 59, 244.

Prasiae, dorische Gründung, V, 229.

Brasias, See, IV, 519 (528).

Prasier, Reich ber, III, 293, 323.

Prastha, indische Bölterschaft, Waledoniern unterworfen III, 311.

Pratinas, griechischer Tragiter, VI, **622**, **623**.

Pratischthana, altzindische Hauptstadt, III, 112.

Praticia, s. Prasier.

Praxidamas von Aegina siegt im olympischen Wettkampf VII, 16.

Premnis und Pselchis, historische Anhaltspunkte für die Sage von der Katastrophe des Perserheeres unter Kambyses IV, 415 f. (420 f.).

Prettanische Inseln II, 196 (233). Pregaspes, Bertrauter bes Rambyses, Mörder des Smerdis, IV, 424 (429), 442 (448); äußert sich über Wiedersehen nach dem Tode 134 (137); bußt ben Zorn bes Königs mit dem leben des Sohnes 425 f. (430 f.). Sein Ende 445 (450 f.).

Prezaspes, persischer Besehlshaber in der Schlacht bei Salamis VII, 280.

Priamos V, 315; ben Amazonen gegenüber 1, 405 (473).

Priapos gegründet V, 513.

Priene gegründet II, 423 (573); V, 184, 190; von Milet betämpft VI, 292; widersteht den Lydern 305; von ben Persern erobert IV, 336 (339).

Priesterthum, aegyptisches, 1, 9 (12, 191); Bedeutung desselben 59; 75 (81, 200; 193 f.); Berhältniß zum Königthum 139, 140, 141, 142 (151 f., 180 f.); Besitz und Einkommen 147 f. (192 f.); Classificirungen, Functionen 148 j. (193); Leben 149 j. (207); reli= giöse Doctrin 158 f. (204 f.); Verhält: niß zur Kunst 167 (207).

Priesterthum, dalbaeisch - babploni-

100 f. (276 f.).

Priesterthum, hebraeisches, I, 345 (412); 346 (413); 358 f. (425 f.);unter David II, 102 f. (125); unter Salomo 126 ff. (153 ff.), 129 f. (155 f.), 131 ff. (157 ff.); 133 ff. (159 ff.); priesterliche Macht 143 f. (170 f.); 145 (172).

Priefterthum, indisches, III, 25 f.; Prybein, Dnis (Infel), II, 196 (233 R.). im Gangeslande 87 ff., 92, 93 f.; | Prymneffos I, 386, 387 (455).

96; wird die vorwaltende Macht im Staate 104, 110 ff., 113; nach ber Legende 114 sf., 118; 121; Banbelung der religiösen Anschauungen 118, 122 ff.; Einfluß auf die neue Rechtsund l'ebensordnung 143 st. Siehe Brahmanen.

Briesterthum Irans IV, 57 f. (60 f.); 138 f. (140 f.); in politischer und socialer Beziehung 140 f. (142 ff.), 183 (185 f.); im Often: 141 f. (144); im Westen: 142 f. (144 f.); 246 (248); s. Magier; Umsang und Charakter der gesetzlichen Borschriften 148 ff. (151 ff.); auf Malabar 197 ff. (200 ff.). Briesterthum ber Perfer, f. Berfien.

Priesterthum von Hallikarnassos V, **92, 94, 236**.

Prijadarçin, Rönig von Magadha, j. Açola.

Prithu, der Peilige, 111, 114.

Prochte, s. Procida.

Procida, Infel, V, 485.

Probitos, Sophist: Schüler desselben beziehen sich auf Zoroaster IV, 40 (41), 61 (64).

Proetos V, 71; f. Artrifios.

Brofles, f. Eurefibenes.

Profles, Herrscher von Epidauros, gestürzt VI, 51, 95.

Proflos über die Reith I, 38 (41).

Protonnesos, Infel, Milet unterworsen V, 513; von den Persern verheert VII, 67.

Prometheus in der sikponi Sage V, 69; (Phoroneus) 128 f. der sikvonischen

Prometheus von Apme ändert die Versassung der Stadt V, 445 s.

Prophetenthum, aegyptisches, 76 (82), 149 (193, 200).

Prophetenthum, hebraeisches, Ursprung und Geist besselben II, 161 f. (187 ff); geläutert und wredelt 225 ff. (276 f., 279); religiös-sittlicher Ernft (Idee des Monotheismus) 229 f. (250 f.).

Propontis IV, 510 (517, 518), 512 (919)

Proferpina, J. Rore.

Protesilaos in der Sage Kriege gegen Troja V, 164.

Protis, des Euxenos Sohn, VI, 297; gründet Massilia 298.

Protogonos I, 260 (324). Protothyas, Bater bes Etothenfönigs Madyas, IV, 222 (224).

Prytaneen V, 82, 83.

Brytaneion, bas athenische, V, 82, 83; als Gerichtsstätte V, 467, 470.

Protanen VI, 594 f.

Pfammenit, f. Pfammetich III.

B ammetich von Sais, Alleinherrscher Aegyptens (670 v. Chr.), II, 291 (387 ff.), (Schlacht bei Momemphis) 466 (482), 465 (484), 469 (485), 470 486), 467 (487).

Psammetich II., König von Aegypten (595—589 v. Chr.), II, 476 f. (559 ff.); begünstigt die Griechenstädte V, 514.

Psammetich III. II, 485 (571); von den Persern bestegt (Schlacht bei Pelusion 525 v. Chr.) IV, 396 (401), 403 f. (408 f.); tragischer Ausgang desselben 397 f. (402 f.), 404 f. (409 f.).

Pfammetich, Bruderssohn des Perianbros, VI, 51; Herrscher von Korinth

**72.** 

Psammeticiben, Grabstätten berselben, s. Sais.

Psamtit, aegyptischer Prophet, I, 76 (82).

Pselchis und Premnis, historische Anhaltspunkte für die Sage vom Untergange des Perferheeres unter Kambyses IV, 415 f. (420 f.).

Psenophis, Priester von Heliopolis, in Berbindung mit Solon, VI, 242.

Pseudo: Smerdis, s. Gaumata. Psus en nes II., Pharao (496 v. Chr.), in Verbindung mit Salomo II, 116 (145), 456 (298); von Sesonchis betämpft (299 f.).

Pipttaleia VII, 290.

Btah, aegyptischer Gott I, 18 (22), 34 ff. (38 f.), (Rinder des Ptah) 37 f. (44, 197 ff.); 40, 41 (43), 49 (198, 199), 50, 51 (39, 44); 123 (151), 159 f. (194, 195).

Pteria in Kappabolien, Kampsplatz zwischen Persern und Lybern, IV,

**303** (**3**05), **324** (**326**, **327**).

Ptolemaeos, Kanon besselben I, 188 (238); II, 219 (265).

Ptolomaeos Epiphanes, Bergötterung besselben (I, 179).

Ptolemaeos Philadelphos: Armeebestand unter bemselben I, 146 (190). Ptolemaeos, thebanischer König, V,

**222**.

Pulista s. Philister.

Bulvar, Fluß, IV, 244 (246).

Punt, die, von Aegypten betriegt I, 80 (85, 93), 118 (148). S. Araber, Reger. Burana, indische Königsannalen, III,
53, 55, 56 f., 58, 59.

Purnapurvas, König von Babylon, I, 198, 199 (251).

Purpur von den Phoenikern erfunden II, 186 ff. (223 f.); eigenthümlich erzeugt von den Indern III, 334.

Buru, König der Bharata, III, 64, 65. Pururavas, König der Bharata, III, 63, 65.

Puschan, Lichtgeist in der Mythologie

ber Arja III, 37. Buschiamitra (Buschpamitra). Könia

Puschjamitra (Puschpamitra), Konig von Magadha, III, 213 (422).

Phanepsien, athenisches Fest, V, 86. Phymalion, König von Tyros, II, 179 (208).

Bylaea, die, V, 213 ff., 216, 225.

Pylier, peloponnesischer Boltsstamm, V, 25; wandern nach Attika 153, 177 f.

Pplos, das messenische, V, 153, 410, 411; attische Dynastie 177 f.

Ppramiben I, 16 (21); 28, 29 (33, 34), 32 (35), 67 ff. (66 ff.), 72, 73 (71, 72); Priester berselben 75 (81); historische Bebeutung 174 (224).

Pyrenaeen, mythischer Ursprung des Namens II, 48 (67 f.); massilische

Gründung daselbst VI, 301.

Pprrbos, König von Theffalien, V, 205, 206, 215, 216.

Pythagoras, Herricher von Erpthrae, VI, 302.

Pythagoras, Herrscher von Milet, VII, 50.

Pythagoras von Samos, Lehren desselben VI, 629 ff.; VII, 9; in mathematischer und astronomischer Beziehung VI, 669 f.; die Bedeutung der Zahlen und ihr Verhältniß zu einander 671 ff., 674 f.

Des Pythagoras Wirksamkeit in Kroton VI, 635 f.; Berfolgung und

Tod 643 1.

Pythagoreer verfolgt VI, 643; 674 f. Pytheas in der Schlacht bei Salamis VII, 289.

Pythermos von Pholaea, Gesandter in Sparta, IV, 333 (336); VI, 421.

Ppthia, die delphische, V, 539; weissagt dem Kroesos IV, 301 (303), 302 (304 f.), 306 (309), 321 f. (324); den Partheniern V, 433; Perialla wird ihrer Verrichtungen enthoben VII, 164 f.; Aristonike spricht zu den Kretern VII, 222; zu den Athenern 222 f.

Bythien, die, VI, 83 f., 348; VII, 12, 13.

Pythios von Kelaenae bewirthet den Xerres und sein Heer VII, 201.

Bytho, Orakel, V, 211 ff., 218, 221, 463; s. Delphi.

Pytho, Stadt, V, 212, 216; f. Delphi. Pythotritos, der Flötenspieler, VI, 84.

Duellen des Mil I, 6; s. Väl.

Duellen, mittelbare, für das Alter Aegyptens I, 12 ff. (18 ff.).

Duellen zur Geschichte ber Bebraeer, s. Grundschrift, Juda, Ephraim.

**Ma**, Sonnengott der Aegypter, I, 36 f. **(39, 40),** 39 **(42),** 41 **(43),** 47 **(53),** 56 (46), 103 (129), 149 (193, 194, 195 ff.), 161 (210).

Racha, persische Stabt, IV, 476 (483).

Rachmed, Berg, IV, 45, 175 (177), **56**7 (**57**5), **574**, **57**8, **57**9 (**58**7).

Rabschagriha, Residenz von Ma= gabha, III, 85, 244, 259, 274, 279; erstes Buddhistenconcil 288 ff.

Ragha, Stadt Mediens, IV, 101 (104),

**20**6 (209).

Raghiana, medische Landschaft, IV, **205**, 206 (207, 209).

Rahel 1, 300, 301, 302 (365, 366, 367).

Rahula, Bedeutung desselben in der buddhistischen Doctrin III, 408, 409. Rai, J. Ragha.

Ratha, Stadt Persiens, IV, 476 (483).

Rama, Helbengestalt im Mythus ber Inder, III, 380 f.

Ramajana, medisches Epos, in seinem wesentlichen Unterschiede vom Mahabharata III, 81 ff.; 115; über König und Königthum 171 ff.

Ramake(a) (Hatafu), Königin Aegyptens, 1, 99 (118 f., 301); baut am Tempel des Ammon 102 f. (127 f).

Rameçvara, Insel, Landungsplatz ber Arier an der Kilste von Koromandel III, 283.

Ramesses, f. Ramses, Sethosis.

Ramesseum I, 20 (25), 128 ff. (164 ff.), 140 (178). 161 (209); von Kambyses beraubt IV, 419 (425). S. Ramses II.

Ramessiben I, 107 ff. (150 ff.), 125 f. (160 f.); Denkmale derfelben 126 ff. (161 H.).

Ra=mesut, aegyptisch=bynastische Bezeichnung des Kambyses, IV, 421 (426).

Ramoth, Schlacht bei, II, 165 (193). **168** (196).

Ramses I., König von Aegypten, 1, 113 f. (140 f., 319); im Tempel zu Abydos I, 20 (25); Grab desselben

137 (175).

Ramfes (Miamun) II. (1400 v. Chr.), Kriege gegen Sprer, Chetiter, Rubier, Meger I, 114ff (142ff.); 117 f. (147 f.); 161 ff. (209 ff.); 253 (319). Bauten: Apiskammern 53 (56); Ramesseum 20 (25), 128 ff. (164 ff.); Kanal zur Berbindung des Vil mit dem rothen Meere IV, 555 (563); Statue des Königs I, 134 (170); Grab 137 (175).

Gemahlin Ramses' II. (Nefrnari) im Cultus der Hathor I, 42, 132 (170).

Ramses III., I, 144 (183); Kriege besselben 124 f. (158 st.), 253 (320). Bauten: 134 f. (171 f.); königliche Gruft 138 (176).

Hymnus an Ammon I, 163 f.

Ramses IV., Bauten besselben I, 135 (171); königliche Gruft 138 (176), 166.

Ramses V., Grab besselben I, 138, 166.

Ramses VI., Grab desselben (1, 176, 214 †.).

Ramses IX., Grab beffelben I, 166 (214).

Ramses XII. 1, 125 f. (160 f.).

Ramses XIII. (II, 297).

Ramses XIV. II, 455.

Ramses (Abu-Kescheb), Stadt Aegyptens, 1, 119 (169), 313 (379); Sam= melplatz der Israeliten bei ihrem Auszuge I, 331 (398); Trümmer der Stadt 1, 119 (149, 169), 319 (386).

Ranuser, aegyptischer König (1, 76). Raphia, Schlacht bei (um 720 vor Chr.) II, 249 (326), 464 (484).

Rastenen (Ra Setenen), König von Rath der Bierhundert in Athen VI, 168 f., 171, 172; 174, 175.

Rath der Tausend von Kolophon VL, **289**.

Aegypten, 1, 98 (113, 114).

Rebetta dem Isaat vermählt 1, 289 f.

(355 ].).

Rechtswesen, aegyptisches, I, 153 f. (187 f.); f. Aegupten; bei ben Griechen V, 339; in Attita 470; sunter Kleisthenes VI, 598 f.

Refah, das heutige, s. Raphia.

Reguel, des Moses Schwiegervater, I, 330 (397).

Rehabeam, Salomo's Sohn, auf dem Wahltage von Sichem von der Erbfolge ausgeschlossen II, 151 f. (178 f.);

Rönig von Juda 153 (179 f.); erliegt ber aegyptischen Uebermacht 154 (180 f.).

Reichspost unter Dareios I. IV, 540 (548).

Reiterei, persische, IV, 561 f. (569 f.); 563 (571); kilikische 558 (566); sakische **563** (571).

Religion der Hellenen, Charafter und Gehalt derselben V, 358 ff.

Reson, König von Damastus, II, 115 (141).

Ressowa (Artistos), Fluy, IV, 494 (501).

Retennu von Sethos 1. überwunden 1, 113 (141). S. Sprer.

Rezin, König von Damastus, U, 237, 238 (259, 290, 291), 242 (295).

Rhampsinit\_f. Ramses III. Rhapsoben V, 325, 341, 530, 533;

VI, 221. Rharos bei Eleusis V, 81.

Rhea, J. Rheia.

Rhegion, griechische Colonie, 11, 199 (236); V, 487; VI, 29, 117; unter karthagischer Oberhoheit VII, 380.

Rhegnidas, borischer Führer, V, 159. Rheia, phrygische Göttin I, 358 (455 f.), 390 (158); VI, 225; Mutter bes Zeus V, 308 311; 570. Ihre Statue auf dem Tempel des Bel 1, 221 (258). Rheneia, Infel, V, 200.

Rhexibios, ber Opuntier, siegt im olympischen Wettkampf VII, 16.

Rhianos, der Sänger vom messenischen Kriege, VI, 113 ff.; 116.

Rhobe gegründet VI, 301.

Rhodier im Dienste Psammetichs II. V, 419.

Rhodope, thrakischer Berg VII, 211. Rhodos von den Karern besiedelt I, 417 (486); von den Phoenikern II, 34 (47), 194 (231); den Hellenen unterworfen II, 199 (236); V, 231 ff.; historische Kunde von der Insel nach 700 v. Chr. V, 448 ff.; Bersassung ihrer Städte, Cultus 449 f.

Rhoeteion, lesbische Gründung, V,

170.

Rhone, Photaeer an berselben VI, 297. Rhynbatos, Flug, I, 374, 387 (455).

Ribla (am Orontes): Nebukadnezars Strafgericht daselbst II, 343, 394 (518, 519).

Rigveda, Bedeutung desselben für die Geschichte ber Arja III, 22 ff.; Opferer ber Urzeit 25; Entstehung und Inhalt 26 ff.; 50 f.; 110, 120.

Ring bes Polyfrates VI, 520 f., 528. | Safech, aegyptische Gottheit (I, 166).

Rischi, die, im indischen Epos 111, 173.

Rischi Rapila, s. Kapila.

Rittergejang, indischer, j. Wahabharata.

Robanim V, 26; s. Rhobus.

Robilo (Afghanen) IV, 7.

Rohini, Flug Indiens, III, 257.

Roßopfer bei den Indern 111, 209 ff.  $(210 \, \text{ff.}); \, 213.$ 

Rudra (Çarva, Çiva), Gott ber Inder, nach dem Beda und den Brahmana 111, 252; am Himalaja 253 f., 329; höchster der Götter 385 ff.

Rumänen V, 10.

Rumili=Hissari IV, 490 (497).

Rus Meltart (Minoa), phoenitische Gründung auf Sicilien, 11,37, 38 (51, **52), 43 (62), 49 (68).** 

Rustem im Schahnameh IV, 190 (192 f.), 194 f. (197 f.), 196 (199), 197 (200). S. Natsch-i-Rustem.

Sa, J. Sais.

Saba, Sabaca, s. Sabaeer.

Sabaeer, arabischer Volksstamm, I, 230 ff., (291 f., 296, 297); Handelsbeziehungen berselben 236, 237 (303, 304); ihre Königin am Hofe Salomo's II, 124 (150); von demselben begünstigt I, 242 (296).

von Aethiopien Sabaton, König unterwirft Aegypten II, 458, 459 f. (312); 462 (314 f.); 463; von den Allprern besiegt 249 (327), 464 (484);

465.

Sabbatha, Hauptstadt der Chatramiten, I, 230 (291, 292).

Sabhi, Perricher von Aegypten, siehe Sabaton.

Sabyllos von Gela tödtet den Rleanbros V1, 653.

Sacharja, König von Israel, II, 234 (285, 286).

Sacharja, ber ältere, Prophet, über Thros II, 199 f. (237).

Sad-ber-Bundeheich ber Parfen IV, 59 (61).

Sabyattes, König von Lybien (617 bis 612 v. Chr.), II, 425 (575); gegen die Griechenstädte 437 (587); VI, 303.

Sänger am Ganges III, 173, 175 ff.

Sänger, ber blinde, von Chios, V, 495, 526, 569.

Säulen des Herailes II, 45, 47 (65, **66), 445 (596).** 

Safibrub, Fluß, ber heutige, IV, 203 (205).

Sagartier, persischer Bolksstamm, IV, 5, 15, 232 (234), 245 (247).

Sagen, alt-arische, IV, 186 ff. (189 ff.); in ihrem gegenwärtigen Bestande 196 f. (199 f.).

Sahara, bie, I, 5, 7.

Sahura (Sepheres), aegyptischer König (I, 76).

Sais, Annalen von, I, 15 (20); Cultus nach Herobot 38 (41); Züchtigung der Stadt durch die Affprer II, 284 (381, 382); Königsgräber von Sais 481 (566): Gruft des Hophra 481 (566), 483 (569), des Amasis 483 (569); Kambyses daselbst IV, 398 (403), 404 (409), 406 (411), 421 (427), 423 (428).

Satadas von Argos, Gesangmeister

in Sparta, VI, 348.

Saken, die, II, (385), 320 (431), 332 (467); IV, 232 (234); von den Asserten unterworfen II, 317 (385), von den Webern IV, 233 (235), von Kyros 293 f. (295); ziehen mit Darreios I. über den Bosporus 490 (497).

Saffarah, Königsgräber, I, 20, 21 (26, 27, 79, 224).

Sattut-Malit, s. Abar.

Saklawije, Kanal, II, 401 (530). Sala, assprische Gottheit (I, 253).

Salamis, Insel von Phoenikern besetzt V, 45, 238; in der Gewalt Megara's (um 605 v. Chr.) VI, 98, 135, 140; von den Athenern erobert (um 600) 145; den Megarern überlassen 151; 245; an die Athener zurück (um 570) 246; Schlacht bei Salamis VII, 273, 278; 280; 286 ff.; 289 f.; 290 f. Enltus I, 31 (43); V, 238.

Salamis, typrische Stadt, V, 238, 451; VI, 510; Schlacht bei berselben

(498 v. Chr.) VII, 47 f.

Salatis, Hirtenkönig, I, 93, 94. (105 f.)

Sallum usurpirt die Herrschaft über Ikrael II. 234 (285)

Israel II, 234 (285).
Salmanassar I., König von Assprien, erbaut Chalah II, 23 (28), 201 (241).

- Salmanassar II., I, 200 (253); Kriege besselben 380 (447); (Schlacht bei Kartar) II, 160 (191 f.); 170 (199 f.); 182 (211); 205 ff. (243 ff.); 208 (205 f.); IV, 15, 17, 213 (216); V, 240.
- Salmanaffar III., I, 380 (447).

Salmanassar IV. A., 243, 244 (317 f.); betriegt Sprien und Phoenikien 245 f. (321 ff.); 247 (323).

Salomo, Thronerbe II, 112 (137 f.); zum Könige gesalbt 113 (138); kämpft gegen Ebom und Damastus 115 (141); Berbindungen und Handels-beziehungen des Königs 116 ff. (142, 146); Bauten (Tempelbau) 116, 118 ff. (142 ff., 145 f.); Finanzen (Geldwerth) 122 (147 f.); intellectuelle und religiöse Bedeutung (Beisbeit) Salomo's 123 f. (149 f.); Zustände unter seiner Regierung 124 ff. (151 f.); Jehovacultus (Lyrit) 127 ff. (153); 130 (156). Tob des Königs 151 (178).

Samaniben, die, IV, 185, 186 (189). Samaria, Land, I, 251 (313); II,

248 (324, 325).

Samaria, Hauptstadt von Jerael, unter Jerobeam II. II, 222 (270); von den Affprern erobert 247 (233 f.).

Samariter, ihr Berhältniß zu Juda nach dem Exil IV, 369 (373), 531 (593). Samartand, Hauptstadt der Sog-

bianer, IV, 11, 185 (188).

Samas, babylonische Gottheit, 1, 194 (234), 197 (245), 202 (268, 269), 207, 208 (273, 274); IV, 350 (354). S. Schams.

Samaveda, ber, III, 120 f.

Sambos, indischer Fürst, hulbigt Alexander bem Gr. III, 311.

- Samemrumos, tyrischer Gott, I, 261 (324), 275 f. (304, 341). S. Melkart.
- Samier wandern aus (494 v. Chr.) VII, 71; tämpsen bei Kypros siegreich gegen die Phoeniker 47; Lade 57, 58; bei Salamis 287. S. Samos.

Samirina, s. Samaria.

- Sammuramat, Gemahlin Bin-niz rars III., II (36), 212 (254). S. Semiramis.
- Samos, früheste Schickfale ber Insel V, 519; Reichthum und Lurus 520; Seehandel 521; VI, 288; korinthischer Schiffbau V, 406; Krieg mit Megara VI, 100; Berfassung 101; 295 s.; Berbindung mit Aegypten IV, 393 (399); VI, 515; Oberhobeit der Verser IV, 484 ss., 491 ss.; VI, 529, 530; VII, 60 s.; zum Abjall entschlossen 359, gewinnt die Insel ihre Selbständigkeit zursick 365. Bauten der IV, 489 (496); VI, 311 s. S. Polykrates.

Samos, Stadt, von den Spartanern belagert VI, 423; von den Persern zerstört IV, 486 (493); VI, 530.

Samothrafe von Phoenikern be-

siedelt V, 186.

Samothraker in ber Schlacht bei Salamis VII, 289.

Samsi=Bin I., König von Assprien, I, 198; 11, 24 (25, 26).

Samfi-Bin II. II, 28 (35).

Samfi-Bin (III.), II, 210 f. (252).

Samsieh, Königin Arabiens, I, 233, 234 (299); II, 242 (317).

Samubra, Buddhist, Märtyrer unter Açoka von Magabha, III, 401.

Samuel II, 67 ff. (88 ff.), 70 (91 f.),

72 (100 ff.).

Samul=sum-utins, König von Babylon, empört sich gegen Assprien (650 v. Chr.) II, 290 f. (387, 390).

Samuramat, s. Sammuramat.

San, bas heutige, f. Tanis.

Sanaa erbaut I, 242 (295 f.).

Sanctara I, (85, 101).

Sanchu(o)niathon, Zeit und Schriften desselben I, 259 (322 f.).

Sandoles, persischer Richter, vom Kreuze gerettet IV, 543 f. (551 f.).

Sanbotes, persischer Satrap, fällt in ber Schlacht beim Artemision VII, 239.

Sandon, Abar, lybische Gottheit, I, 413 (481 f.), 423 (571); IV, 320 (323), 327, 328, 329 (330, 331, 332); V, 91, 125.

Sandoniden, lydische Dynastie, II,

423 ff. (571 ff.).

Sandrakottos, König von Magadha, s. Tschandragupta.

Sangarios, Fluß, I, 374 (441),

**390 (457).** 

Sanherib, König von Assprien, im Kriege gegen die Babylonier II, 257 (344 f.), die Araber (345); gegen Sprien, Juda 262 f. (356), 265 (359); belagert Jerusalem 262 (357), 264 (360), 266 (365), 268 (362); fämpft gegen die Aegypter bei Altaku (Eltekh) 271 f. (364); zum zweiten und dritten Malgegen Babylonien 273, 274 (346, 347); gegen die Griechen I, 391 (459); II, 275 (368 f.).

Bauten Sanheribs II, 275 ff. (339 ff.). Ermordung desselben 277 (369).

Santhja, philosophisches System der Brahmanen, III, 232 ff., 351, 394, 395.

Saophis I. und II., Könige von Aegypten, I, 73, 74 (72). Sapalulu (Sapalel), s. Sepalulu.

Saphan, Schreiber bes Königs 30flas von Juda, II, 361 (420), 376 (498).

Sappho VI, 283 ff.; Charatter und Bebeutung derselben 286 ff.; II, 44 (63).

Sara, Abrahams Weib, I, 286, (351), 287 (353), 288 (354); 295 (361).

Saraju, Fluß Indiens, III, 257.

Sarakos, König von Assprien, gegen die Stythen II, 336, 337 (474).

Saranger, s. Zarata.

Saras, Fluß in Italien, Schlacht an bemselben zwischen Lokrern und Krotonern (550 v. Chr.) VI, 627.

Sarasväti, Fluß Indiens, III, 26;

IV, 7.

Sarbanapal (Assurbanipal), König von Assprien, II, 284 (380); erobert Aegypten 284 f. (381 ff.); zerstört das elamitische Reich 289 f. (386), 292 (390); 293 (393); 294 (394); bändigt den medischen Aufruhr 317 (385); Kämpfe und Untergang des Königs 338 (473 f.), 345 ff. (446 ff.), 350 (450 f.); symbolische Deutung seines Lebens 356 (460).

Bauten Sarbanapals 307, 308 (385, 396, 413); Archivtafeln 309

(409).

Sarbene, Berg, V, 163.

Sarde 8 erbaut II, 423 (571): von den Kimmeriern erobert 429 (579), 434 f. (585); V, 511, 513. Grab-denkmale II, 442 (592 f.); innere Pracht 446 f. (597 f.).

Bon den Persern erobert IV, 304 s. (307), 326 (329); von Antiochos III. 326 s. (329 s.); Sitz des Satrapen unter Apros 339 (343); von den Griechen übersallen VII, 43 s.; Sammelplatz der Perser unter Xerres VII, 200, 201. Susastraße IV, 538 (545 s.).

Sardinien colonisirt durch die Phoe-

niker 11, 44 (63).

Sarbnri, König von Ararat, unter assprischer Oberhoheit II, 289 (385).

Sargon, König von Assprien (722—705 v. Chr.), I, 380 s. (448); seine Eroberungszüge (Schlacht bei Raphia) II, 247 sf. (323 sf.), 252 sf. (330 sf.); Herrschaft über Appros (709 v. Chr.) V, 241, 450. Bauten II, 255 sf. (331 s.). Sein Tob 257 (339).

Sarlubari von Zihinu II, 284 (378).

Sarmanen, Secte ber indischen Beisen, III, 322. Sarmaten I, 407 f. (475 f.); II, | Scherif=Chan, Trümmer baselbst 320 (431); 327 (434), 328 (444).

Saros, Flug, I, 404 (472).

Sarrufin, König von Babylon, I, 198 (244). S. Sargon.

Sarvarthasiddba, s. Bubbba.

Saspeirer, bie, IV, 204 (206).

Sassan, Großvater des Artalschatr, Stammvater der Sassaniden IV (44), 61 (63).

Sassaniben, Dynastie, IV, 43 (44, 45); Inschriften und Münzen 44 (45, 46); 60 (62); von den Arabern ver= drängt 185 (188).

Sasphis, Gesetzgeber der Aegypter, I,

153 (187).

Satire, griechische, VI, 316, 319. S.

Poesie, ionische.

Satrapen II, 12, 345 (446); ihre Stellung unter Dareios I. IV, 534 ff. (542 ff.), 541, 542 (549, 550), **34**7 (555).

Sattagpben, bie, III, 14; IV, 5.

Saturnus, s. Kronos.

Saul siegt über die Ammoniter U, 71 (92, 99); König von Jerael 72 (93); tämpft gegen Philister, Amalefiter 73 f. (94 ff.), 86 (109); 75 ff. (95 ff., 99); gegen David 80 f. (103 f.), 85 M. (109 M.), 88 f. (112); entleibt sich 89 (112); wird betrauert 90 (113). Ausgang seines Geschlechts 94 (117). —Religiös-sittlicher Charakter Sauls 77 (97 ff).

Sauromaten, s. Sarmaten.

Sautrantika, Schule der Buddhisten, 111, 408.

Savitar, Sonnengott in der indischen Mythologie, III, 35 f.

Shabnatep, Gemahlin Psammetiche (11, 487 f.).

Schahnameh, das, von Firdust IV, 186 ff (189 ff.).

Shamiram, s. Semiramis.

Shams, sildarabischer Gott (1, 305).

Shapuhar, s. Schapur.

Schapur I. von Persien IV, 38 (39), 44 (45), 45 (47). Schapur II. IV, 44 (45), 45 (46, 47).

Shapur III. IV, 44 (45).

Schapur, Fluß, IV, 564, 565 (572, 573).

Shasu, Nachkommen ber Hyksos, 1, 113 (141), 124 (160), 252 f. (320).

Scheba, s. Sabaeer.

Scheithassan, Mumien baselbst I, 57 **(46)**.

Schekel, f. Münzwesen.

II, 275 (341).

Schicksal, Bedeutung besselben in der griechischen Mythologie V, 354.

Schiff, das heilige, der Athener VII, 169.

Schiffbau, torinthischer, V, 404 f.; VI, 18, 49, 52.

Shifffahrt ber Phoeniker nach Gubarabien I, 237 f. (302); s. Seewesen.

Schiras, IV, 44, 244 (246).

Schlacht, die große, indischer Bölker, sturukschetra.

Shlacht nach Perserart, s. Deerwesen.

Schrift der Aegypter, s. Hieroglyphen; griechische V, 369 f.; tretische 306, 448; challidische 481.

Son, aegyptische Gottheit, 1, 40, 44

**(51)**, **159 (194)**.

Schuldwesen, attisches, unter Solon VI, 15.

Schulwesen bei ben Athenern VI, 214 ff., 217 f.

Shushan, I, 192 (241); s. Susa.

Schwarzhäute, s. Dasju.

Sdwarzmäntel, s. Melanchlaenen. Seb, aegyptischer Gott, I, 44 (50, 51), 160 (194).

Sebaste, Weib bes Königs Amasis von Aegypten, II, 482 (567).

Sebek, aegyptischer Gott, 1, 50 (194). Sebekhotep, aegyptische Dynastie (I,

105, 194). Sebichos Sabatala, s. Tirhala.

Sebua, Tempel daselbst I, 133 (170). Sebschestan (II, 467), unter ben

Soffariben IV, 185 (188); Sagenfrei\$ 189 f. (191 f.).

Seefahrt, s. Seewesen.

Seele, Wesen berselben im Jenseits nach aegyptischer Anschauung I, 64 (59 f., 203, 204).

Seelenwanderung nach der Borstellung der Brahmanen III, 128; sittlicher Einfluß derselben 140.

Seewesen, phoenitisches, II, 190 f. (226 ff.); hellenisches, in alter Zeit V, 112, 116; nach bem Epos 342 f.; seit 700 v. Chr. VI, 17 f.; dorisches V, 367 f., 383; ber Griechenstäbte 514; photaeisches 517 f.; caltidisches und eretrisches VI, 50; heloponnesische 342; aeginetisches 427, 428, 429.

Sefid=Ruh, ber, begrenzt das Afghanengebiet, IV, 7.

Seir, Gebirge, I, 119 (149, 298), 287 (352, 368).

Geirios, s. Sirius.

Selen, f. Hellen. Selene V, 125.

Seleuteia, II, 401 (530).

Seleukiden beherrschen Baktrien IV, 20 ff.; 42, 43 (43, 44).

Seleukos bemächtigt sich Babylons III, 339; fämpft gegen Magabha 346; herrscht über Battrien IV, 20.

Selinus, Fluß im Plozonnes, V, 69. Selinus, Stadt in Sicilien, gegründet V, 409; VI, 661; befreit sich von der Tyrannis 560; unter karthagischer Oberhoheit VII, 379 f.

Selseleh (Selsilis), Felsentempel baselbst I, 113 (140), 140 (178); II

(302), 484 (567, 569).

Selymbria, Stadt, gegründet V, 408; VI, 96; unter perfischer Berrschaft IV, 486 (493).

Sem, s. Semiten.

Semele U, 34 (45).

- Semiramis, früheste Schickfale berselben II, 6 f.; Königin von Assprien 7 f.; ihre Bauwerke 8 f. (7 f.); ihr Arieg gegen Indien 9 ff. (8 ff.); ihr Ausgang 11 f.; l, 376 (443). Prütung der traditionellen Grundlagen II, 13 ff.
- Semiten I, 177 ff. (227 ff.), 189 (239); 194 f. (246 f.), 291 f. (357); gemeinsame Elemente ihres Religions: cultus I, 246 (308); arabisch=semi= tischer Charafter 248 f. (311); bas femitische Element tritt zurück gegen das arische IV, 592.

Semne, aegyptische Feste, I, 80 (93),

101 (126, 179).

Senkereh, Hauptstätte des babylonischen Göttercultus, I, 197 (266); Ruinen der Stadt 199 (245), 211 (284), 218 f. (255 f.).

Sepalulu (Sapalulu, Sepalel). König

der Cheta, 1, 115 (141).

Sepeia: Ueberfall der Argiver durch bie Spartaner VII, 74, 76, 77, 80.

Sepharvaim (bie beiben Sepher, Sippara), Stadt Babyloniens (die heilige), I, 182, 183 (232, 233), 187 (237), 195 (246), 210 (266, 267, 276, 277); 259 (322); II, 401 f. (531), 406 (535 f.), 409 (547); von ben Persern erobert IV, 360 (363 f.), 361 (365).

Gepheres, s. Sahura.

Serah, der Ruschit von Asa besiegt II, 155 (182). S. Norton.

Seraja, Hobepriester, hingerichtet, II, 394 (519).

Serapis I, 52 f.; Tempel besselben 105 (54, 55). S. Ofiris.

Serbal, Berg, ber heutige, 1, 245 (307).

Serbonischer Bafen IV, 395 (401).

Seriphos, Infel, V, 60.

Serubsch, bas heutige, II, 292 (359).

Sese, Trümmer daselbst I, 114. Sefennu, s. Groß:Hermopolis, Rlein= Permopolis.

Gesondis, s. Gisat. Sesosis, s. Sesostris.

Sesoftris, König von Aegypten (1400 v. Chr.), Kriegszüge desselben 1, 107 ff. (135 f.), 109—112 (136—139); Rettung aus Lebensgefahr 110 (137); Bauten 111 f. (138 f.), 120 (150).

S. Ramses 11.

Sestos gegründet V, 164; unter persischer Oberhoheit IV, 487 (494); VII, 103; 210; von den Athenern belagert 368; erobert 375 ff.

Sesurtesen (Usurtasen) I., König von Aegypten, I, 78 f. (86, 87), 102 (127).

Sesurtesen II. 1, 80 (87).

Sesurtesen III. I, 80 (87, 88), 104 (129), 140 (179).

Set, aegyptischer Gott (51), 46 (53), 56 (99, 113, 194). S. Typhon.

Sethos, I., König von Aegypten (1439 — 1368 v. Chr.), tämpft gegen die Hirten, Chetiter und Sprer I, 113 f. (141 f.), 252 f. (319); Tafel des Sethos 20 (25); Grab desselben 137 (175); 166 (142).

Sethos II. I (153), Grab besselben

138 (176).

Sethos, Priesterkönig, 11, 458 f. (366); mythischer Sieg besselben über die Assprer bei Pelusium II, 459, **464 (366).** 

Sethosis, s. Sesostris.

Sethroë, Bezirk Aegyptens, 1, 99 (106).

Seti, s. Setho8.

Settu-Ra, Pharaonentitel ber persischen Könige, f. S=tut=Ra.

Geveh, s. Sabaton.

Sexi, s. Axitaner.

- Sicharbaal, Oberpriester von Tyros, II, 179 (208).
- Sichem, Hauptstadt Ephraims, Wahlstätte, I, 369 (436, 437). II, 151 (178), 156 (184).

Siduth-Melech, s. Saktut-Malik.

Sicilien von Phoenikern bestedelt II, 42 f. (61 ff.); 199 (236 f.); das westliche unter der Herrschaft Karthago's VI, 648; das sübliche und östliche von demselben betriegt VII, 382, 383 f.

Siddhartha, s. Buddha.

482

Sibi Shazi, bas heutige, I, 386 (454).

Sibon, Stadt Phoenikiens, I, 254 f. (204, 314 f.); Berfassung II, 175 (204); 182 (211), 184 (213); berühmt durch Glassabrication 186 (222); unter assyrischer Herrschaft 246 (322); unter babylonischer VI, 243; unter persischer mächtig IV, 364 (367 f.).

Sibonier im Heere des Xerres VII, 209; in der Schlacht bei Salamis

285, 287 f., 289.

Siegel Dareios' I. IV, 540 (548).

Sifeira, Trümmer von Sippara, I,

**187 (237).** 

- Sigeion, Stadt am Hellespont, streitig zwischen Mytisene und Athen V, 170; VI, 52, 134, 239, 241, 275; in Händen des ersteren (540 v. Chr.) 510; von dem setzeren erkämpst (533) 466; unter persischer Oberhoheit 531; an die Peisistratiden zurück VII, 69. Sitaner II, 37 (51); s. Sicilien.
- Sitaschtan (II, 467), f. Sebicheftan.

Sitelia, s. Sicilien.

Sitinos, Infel, VI, 144.

Sitinnos, Gefandter des Themistotles an die Perser, VII, 276.

Sikpon, Stadt im Peloponnes, gegründet V, 69; abhängig von Argos 159, 160; 229; unter der Herrschaft der Orthagoriden VI, 76 ff.; mit Sparta verbündet 94; 95.

Silber, Erzeugung besselben bei den Chalpbern I, 393 (461); in der Ida

394 (462).

Silberschekel, babylonische Münze, I, 234 (299; II, 393); jüdische II, 118 (147 f.). S. Münzwesen.

Sillumi, s. Salamis.

Silo, Stanbort ber heiligen Labe, I, 369 (436).

Simir bere, Quellen bei Bunar-Hiffar, IV, 493 (501).

Simmas, Bslegevater ber Semiramis,

II, 6 f. (6).

Simonibes von Keos verwirft die Grabschrift Midas' III. VI, 257 f.; nach Athen berufen 490; versaßt die Inschrift einer Panstatue nach der Schlacht von Marathon VII, 141 f.; eine Elegie auf die Gefallenen 143 f.; die Aufschrift des gelonischen Dreifußes nach der Schlacht bei Himera 387 f.

Simonides von Samos VI, 294, 313 f.

Simri und die Midianitin I, 347

(414).

Register.

Simri, König von Ikrael, II, 157 (185); IV, 327 (330).

Simson II, 65 (86).

Sin, babplonischer Gott, I, 198 (246), 202 (268 f.), 207, 208 (273, 274): II, 309 (411); IV, 350 (354).

Sin, Bufte, I, 342, 343 (409, 410),

**353 (4**20).

- Sinai, Berg, I, 245 (307); Lager ber Israeliten (Gesetzgebung Mosis) I, 343 f. (410 f.); 353 (420); ber semitische Palmenwalb 229 (289 f.); 245 (307).
- Sinai, Halbinsel, unter aegyptischer Herrschaft (Bergbau 3000 v. Chr.) I, 72 (64, 65, 76), 170 (217), 234 (295); 152 (185).

Sindimana, indische Hauptstadt,

Ш, 311.

Sinear, Land, I, 186 (236). S. Babylonien.

Singasit, König von Babplon (I,

246).

- Singhalesen berichten über bie Besiedelung Ceplons. durch die Inder
  III, 284.
- Sinhapura III, 284. Sinno, Fluß, s. Siris.
- Sinope gegründet I, 394 (462), 396 (464), 398 (466), 401 (468); II, 438 (589); V, 507; zerstört 511; wiederhergestellt 545; VI, 17.

Siphnos, Jusel, von Joniern befiedelt V, 492; Gold- und Silber-

minen daselbst 493 f.

Sippara, s. Sepharbaim.

Sipra, Fluß, III. 247.

Siptab, Gegenkönig Sethos' IL (I, 153); Grab desselben (176).

Sipplo 8, Berg, I, 409 (478); II, 432 (582); V, 66; 166, 171; Tantalosgruft I, 417 (485).

Siris, Fluß, IV, 519 (528); V, 497;

VI, 626.

- Siris, Stadt in Unteritalien, gegründet V, 497, 522; VI, 626; zerstört (um 560 v. Chr.) 627; VII, 273, 274.
- Sirius, Bebeutung desselben in der aegoptischen Aera I, 25 (35), s. Sothis; nach dem Avesta, s. Listrja; nach der griechischen Mythologie V, 124.

Siromos, König von Salamis, VII,

Sisat, (Sicheschont I.) König von Aegypten, 1, 27 (32 f.; II, 298 f.); Berhältniß desselben zum Reiche Jsrael und Juda II, 153 f. (180); betriegt letteres 154 (180 f.), 157 (184, 300); baut am Tempel von Karnak. 456 (301 f.).

Sisit, s. Aisuthros.

Sispheion, bas V, 71.

Sisphos V, 71, 72.

- Sittibaal, König von Byblos, V, 240.
- Siut, Mumien daselbst 1, 57 (46).
- Siwah, Dase, Zug der Perser gegen dieselbe IV, 416 (421 f.).
- Gizepoli, Stadt, die heutige, IV, 494 (501).
- Starabaeus, Attribut des Btab,
- I, 35 (39), 50 (44). Stiathos, Infel, VII, 225, 233, 237.

Stiris spartanisch, V, 437.

- Stlaven, ihre Stellung unter ben Hebraeern II, 149 f. (176); bei den Griechen V, 298, 342; VI, 213; Sage von ihrer Herrschaft in Argos VII, 81 ff. S. Deloten.
- Stlavin, affprische, unter Bin-nirar 111., urtundlicher Preis derselben (11,
- 254 f.). Stoloten (pontische Stythen) 11, 320 ff. (432 f); Leben, Sitte, Urversassung 322 f. (434 f.), 327 (436 f.); sagens hafter Ursprung der fürstlichen Gewalt und deren Bedeutung 324 f. (437 f.); Gebräuche beim Tode des Rönigs 325 (438); Kriegführung 325 f. (439); Cultus 326 f. (436, 414); Sprace und Abstammung 327 s. (442 ff.); Heerzüge gegen die Kimmerier 329 f. (441 f.); Rückehr in heimischen Site 356 f. (461, 468). Ihr Berhalten im Perferkriege IV, 494 ff. (502 ff.), 497 (504 f.), 498 f. (505 f.). S. Stythen.

Stopaden (Stopas), thessalische Dy-

nastie, VI, 255, 256.

Stopasis, Stolotenkönig, ben Persern gegenüber IV, 494 f. (502), 499 (506), 500 (507).

Stotussa, Amazonengrüfte I, 407

(475); V, 46, 55.

- Stulptur der Chalbaeer I, 200 (250); babylonische 224 f. (264 f.); der Perser IV, 577 f. (585 f.); griechische VI, 312 f.
- Stylar von Koryanda I, 394 (462); Mitglied der Induserpedition unter Dareios I. IV, 483 (490).

Stylax, Schiffstapitän von Athudos, VII, 33.

Styllias von Stione VII, 373.

Styllis von Kreta, Bildhauer, 11, 446 (597).

- Styrmiaben, thratifcher Bollsftamm, IV, 494 (501).
- Styros, Insel, in der Theseussage V, 77.
- Stytharbes, Stythentönig, den Perfern gegenüber IV, 504 f. (511 f.).
- Stythen, Inbegriff berfelben II, 319 (430 f.); Lebenbart 319 f. (431); Wohnfitse 320, 321 (432); dringen in Asien ein: Wedien 316 (453), 332, 335, 338; IV, 222 (224); Palaestina (Sprien), Aegypten II, 333 f. (466), 361 (419); (Saken) wenden sich gegen Babylon 337 (474); erschüttern das assprische Reich 338 f. (475). Zeitdauer ihrer assatischen Herrschaft 316, 339 (453, 462, 477). Ihre Peimkehr 356 †. (461, 468).

Im Kriege mit Dareios I. IV. 494 ff. (502 ff.); forbern bie Griechen zum Berrath auf 497 (505); ihr Berhalten nach dem Aückzuge der Perfer 509, **510**, 511 (516, 517, 518).

Stythopolis, (II, 465).

Smendes, aegyptische Opnastie (1091 [1074] v. Chr.), II, 455 (298).

- Smerdis (Bardija, Tanporartes) des **R**pro**8** Sohn, IV, 18, 290 (293), 386 (391), 398 f. (404), 410 (415), 424 (429), 426 (432).
- Omerbis, ber falsche, f. Gaumata. Sminthens, mysischer Gott, I, 417

(485); **V**, 168.

- Smyrna gegründet II, 423 (573); V, 163, 166, 167, 171; 193; 198 f.; behält die Oberhand gegen die Lyder II, 432 (582 f.); V, 512; von benselben erobert 11, 440 (591); V1, 503; Charafter eines Mannesbildes in der Nähe der Stadt 1, 114 (143), 404 (472).
- Snefru, aegyptischer König (3000 v. Chr.), beherrscht die Halbinfel bes Sinai I, 72 (64, 65), 234 (295); 73 (72).
- Sobom und Gomorra I, 256 f. (316).
- Soffariden, die, in Gedschestan IV, 185 (185), 186 (189)
- Sogb, bas heutige, Sitz ber alten Sogdianer, IV, 11.
- Sogbianer, oft-iranische Bölterschaft, IV, 11; ben Perfern unterworfen 370, 371 f.

Sotrates von Argos VII, 76.

Soleb, das heutige, Bauten Ameuophis' III. I (129); des IV. 107, 101 126). 114 (142), 116 (129, 179).

Soli, kprische Stadt, Aufenthalt Solons, VI, 455, 456; fällt in die Hände der Perfer VII, 48.

Solveis, phoenitische Gründung auf

Sicilien, II, 44 (63).

Solon, VI, 139; Lebensanschauungen und ethische Grundsätze desselben 140 ff.; Führer einer athenischen Freischaar, gewinnt er Salamis zursich 144 f.; er sordert zum Kriege gegen Krisa auf 80 f., 150; besämpft den Abel 151 ff.; lehnt die Tyrannis ab 154 f.; wird erster Archon 156 f.; 157 f., 159 f. Seine Gesetzgebung 161 ff.; 166, 173, 176; 178 f.; 198 ff.; 209 ff.; 237 ff.; Gegensätze gegen dieselbe 442 f., 448; 452, 453. S. Kleisthenes.

Solon als Dichter VI, 248 f. Sein Aufenthalt in Aegypten 242; I, 15 (20); auf Rypros VI, 243; Unterredung mit Kroesos II, 451 ff. (602 ff.); 453 f. (604 f.); IV, 305 (307); VI, 453, 455 f. Tod Solons

**456.** 

Solvgeios, Anhöhe bei Kenchreae, V, 156.

Solpma, Gebirge, I, 391 (458).

Solumer, die, I, 390 f. (458), 420 (489).

Soma, vornehmstes Opfer der Inder, III, 41 f. (42 f.). S. Haoma.

Somali, Küste von, I, 236 (304).

bindung mit Solon, VI, 242.
Sonnenfinsterniß, thaletische, II,

Sonnenfinsterning, thatetische, 11, 335 f. (455), 339, 340, (461, 476); VI, 324.

Sonnengott der Aegopter, s. Ra, Tum; der Arja III, 35; nach dem Avesta IV, 80 (82), 124 f. (126 f.); s. Mitra; der Griechen, s. Apollon.

Sonnenjahr, aegyptisches, I, 24 f.

(29 f.), 26 (32); s. Gahr.

Sophagasenos, s. Subhagasena.

Sophanes von Dekeleia töbtet ben Eurybatos VII, 171.

Sophotles, über den Inachos V, 56.

Sor I, 255 (315); s. Tyros.

Sos (Sosis), s. Sou.

Sosana, Tochter des Ninos, II, 7.
Sositles von Korinth, über die Zurückerusung des Hippias VI, 581;

Sothis (Hundsstern), Bebeutung derselben in der aegyptischen Zeitrechnung (Sothisperiode) I, 24 ff. (29 ff.); 164, 165 (215).

Spako, Gattin des Mithradates, Retterin des Kyros, IV, 255 (257).

Sparethra, Königin der Saken, im Kampfe gegen die Perser IV, 293 (296).

Spargapises, Sohn der Massagetenkönigin Tompris, IV, 381 (385).

Sparta in seiner urhistorischen und staatlichen Entwidelung V, 242 sf.; 245 f.; unter Lyturg, s. b. Art.; siegreich gegen die Achaeer 286 sf.; im Ariege mit Messenien, s. Messenien; Momente seiner Versassungsgeschichte 425 sf.; VI, 342; im Ariege gegen Tegea und Argos V, 435; gegen Phigalia 436; im Uebergewicht über den östlichen Peloponnes 437; Schiedsrichter zwischen Athen und Megara VI, 246.

Neue Berfassung Sparta's VI, 354 ff.; Zucht und Sitte 366 s.; Besitzverhältnisse 369 s.; Erziehungs-wesen 371 ff., 377; Heerwesen, s. d. Artikel; Berfassung des Staates seit der Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. 385 ff.: Charakter und Wirkung derselben 393 s.; nach Platon 395; im Gegensatz zu den übrigen hellenischen

Staatsorbnungen 396 ff.

Arieg Sparta's mit Arkadien 406 f., 411; mit Korinth 412; mit Ar= go8 (549 v. Chr.) 414 f.; politische Wachthöhe des Staates 416 sf.; sein Berhalten gegen bie hülfeluchenben Griechenstädte IV, 333 (336 f.); Herr= schaft des Kleomenes, s. Kleomenes; Bündniß mit Athen VI, 552 ff.; Rampf gegen dasselbe 554 ff.; 567 f.; 570, 571; fruchtloser Bersuch, die Bundesgenoffen zu einem Kriege gegen Athen zu bestimmen, 579 st., 582; VII, 23 f.; 164; Krieg gegen Argos 72 ff., 76 ff.; 79 f., 85; Berhalten dem Anliegen Athens gegenüber in ber Gefahr vor ben Perfern 122, 136; 163 f.; 316; Einsprache gegen die Erbietungen des Alexandros von Makedonien an die Athener 319 f.; 321 f.; 327; 330.

Spartaner in der Schlacht bei Thermopplae VII, 257 s.; 374; bei Plataeae 339, 342, 346; 349, 350, 351,

352, s. Sparta.

in ber Schlacht bei Salamis VII, 289. | Spartiaten, f. Spartaner.

Spata, griechisches Dorf, V, 33; Gräber 33, 39, 107.

Spatembas, indischer König, III, 57.

Spauta (Urumia), See, IV, 205 (207).

Sperber, heiliger, bei ben Aegyptern I, 50 (44).

Spercheios, thessalischer Fluß, V, 4, 54; VII, 247, 248.

Sperthias, der Spartaner, stellt sich den Perfern als Sühnopfer VII, 213.

Sphenbabates, ber Magier, IV, 433 f. (439 f.), 447 f. (453).

Sphingen bei Memphis 1, 53 (55).

Sphing, der große, I, 75 (74 f.).

Spintharos, Baumeister, VI, 494. Spitales, Satrap der Derbitter, IV, 290 (292), 386 (391).

Spitamas, Schwiegersohn besAstyages, IV, 259 (262), 261 (263); hingerichtet 268 (270), 290 (292).

Spittakes, indischer Fürst, III, 306. Sicheschont I., König von Aegypten, f. Sisak; ber zweite, britte und vierte (II, 302, 303).

Staat, griechischer, V, 376 f.; in instividueller Beziehung VII, 17 ff.; im Berhältniß zum Perserreiche 20 ff.; ethische Bedeutung des athenischen VI, 186 f., s. Athen; des spartanischen 367 f., s. Sparta.

Stabrobates, König der Inder, im Kampfe mit Semiramis II, 9 f.

Städteverfassung in Indien im 4. Jahrh. v. Chr. III, 343, 345.

Stageiros, andrische Colonie, V, 503. Stammesbildung der Hebraer, s. Geschlechtsverbände.

Stammtafel Dareios' I. IV, 247 f. (249 f.).

Stasanor, kuprischer Kürst, erhebt sich gegen die Perser VII, 46.

Stafinos, Berfasser ber Kpprien (?), V, 451, 564, 567.

Stater, attischer, VI, 159.

Stenpklaros, Stadt und Gebiet im Peleponnes, von den Dorern ersobert V, 153, 154; 410; 411; Schlacht zwischen Messeniern und Spartanern VI, 104.

Sterngötter, babylonische, I, 207 j.

(274 f.).

١

Sternkunde, s. Astronomie.

Stesagoras, Herrscher des thralischen Chersones, IV, 486 (494).

Stesichoros von Himera verherrlicht Tartessos II, 47 (67). Stesilaos, athenischer Feldherr, VII, 113; fällt in der Schlacht bei Marathon 135.

Stesimbrotos von Thasos VII, 96. Steuern unter den Pharaonen I, 147 (185 f); bei den Indern III, 161 ff. (162 ff.).

Sthavira der Bhilschu III, 408; s.

Bhitschu.

Sthenelos, Herrscher von Argos ober Midaia V, 60; von Mykene 61.

Stiftsbütte 1, 344 (411).

Strabon, über das heilige Krokodil 1, 56 f. (99 f.); die großen Pyramiden 67 (66); über bas Labprinth 87 (95 f.); über Arsinoë, den Moeris: see 82 (90); die Heerzüge des Se= sostris 111 f. (138 f.); über das Belosgrab zu Babel 221 (259); bie Hebraeer unter Woses 337 f. (404 f.); liber das Sprachidism der Myser 416 (485); die Gründung von Gabes II, 46 (65); über bie Zeit phoenitischer Gründungen 195 (232); über Baktrien IV, 10; über ben Feuercultus der Wlagier in Kappadokien 130 (133); Medien 204 (206); über die Perser 244 (246); aus Petronius Kriegszuge gegen Rapata 415 (421); über Dareios' I. Ariegszug gegen bie Stythen 505 (512); über die Pelasger V, 14 f.; die kabmeischen Phoeniker 110; die Auswanderung der Achaeer nach Kleinasien 162, 164; über den Kriegszug ber Dorer gegen Athen 173; Joner, Dorer, Aeoler 366 f.

Straßen unter Dareios I. IV,

537 ff. (545 ff.).

Strattis, Herrscher von Chios, im Heerzuge Dareios' I. gegen die Stythen IV, 401 (500); vertrieben VII, 37; burch die Perser zurückgesührt 69; von einer perserseindlichen Conspiration bedroht 258 f.

Struchaten, medischer Volksstamm,

IV, 205 (207).

- Strymon, Fluß, IV, 519 (527, 528); von den Perfern überbrückt VII, 199, 211.
- S-tut=Ra, Pharaonentitel ber persischen Könige, IV, 517 (525), 529 (538).
- Styra, Stadt auf Euboea, V, 50.

Styr, die, V, 119; VII, 165.

Subhagasena, König von Magabha (III, 422).

Subas, König ber Tritsu, siegt über bie Bharata III, 52, 63, 116.

Sübarabien, f. Arabien.

Sündsluth, noachische, I, 184 f. (236), 284 f., (350 f.), 290 (356).

Suffeten II, 185 f. (214); I, 281 (345).

Suguba, s. Sogbianer.

Sumagabhi, Fluß, III, 85.

Sunion, attisches Borgebirge, V, 24, 81; Cultus des Poseidon daselbst VII, 169.

Suphis I, s. Chufu. Suphis II., s. Chafra.

Suraschtra (Guzarate), Halbinsel, III, 9, 247, 282 s., 284,313; griechisch IV, 22.

Surja, Sonnengott in der Mythos logie der Inder, III, 35 f., 44, 123.

Surmubel I, 276 (341).

Sus, karthagische Mänze, 1, 281 (346). Susa, Hauptstadt der Clamiten, Lage. Größe, Banart derselben I, 190 (241); IV, 563 ss.; von den Asprern zerstört I, 192 (II, 391 s.); das neue, zur Residenz des Perserreiches erhoben IV, 536 ss., 563, (innere Bracht) 565, 578; 585; Sardesstraße

537 ff.; Trümmer der Stadt 565 ff. (574 f.); 577 (585).

Susiana, Land, s. Elam. Sutech, Gott der Cheta, I, 98 (111), 116 (147). S. Baal-Sutech.

Sutra der Buddhissen, Erklärungen zu den Brahmana, III, 173, 175, 215 f. (216).

Suzub, der Babylonier, empört sich, II (345); König von Babylon 273 (347, 344, 349); gestürzt 274 (350).

Sybaris, griechische Colonie, II. 199 (236); V, 434; VI, 626 f., 637 ff.; im Rriege mit Kroton 640 ff.; zerftört 560, 642.

Sphotas, messenischer König, V, 413. Sphyt I, 261 (325), s. Kabern.

Spene, lettes Stadium im Laufe des Ril I, 6; Eultus des Chnum 41 (40); Inschriften (170).

ennesis, Titel ber kilitischen Fürsten, II, 336 (455; 462); IV, 331 (334); VII, 205.

Sploson in Berbindung mit Dareios I. IV. 485 (492); Thrann von Samos

(516 v. Chr.) 486 (493); VI, 529, 530. Spntellos, Georg ber, s. Georg.

Spnoben, buddbistische, III, 288, 291 s., 356, 409 f.

Synoetien, attisches Fest, V, 83.

Spraka, Ursprung des Ramens von Sprakus, V, 401.

Sprakus, griechische Colonie, II, 199 (236); V, 400, 401; ausblühend 402 s.; VI, 654 s.; von Gela betriegt 655; mit demselben vereinigt 657 s.; der drohenden Macht Karthago's gegenüber VII, 382, 383; durch die Kunst verherrlicht 387; 388.

Sprer, I, 177 (227); die pontischen

394 f. (462).

Spria 8, Borgebirge, I, 394 (462).

Sprien (Roelesprien) I, 249 ff. (311 ff.); Cultur besselben, Handel 253 (318); von den Assprern unterworsen II, 279 (377, 378); 294 (394); V, 240; von den Persern IV, 362 ff. (366 ff.).

Spssitien von Sparta V, 281, 295;

VI, 370 f.

Tabal, s. Tubal.

Tabalos, Satrap von Lybien, IV, 334 (337).

Tabiti, f. Heftia.

Tabor, Berg in Palästina, I, 251 (313), 263 (327); Berg auf Rhodos, s. Atabyris.

Tabupa (Tabua), Herrscherin von Ara-

bien, II, 282 (372).

Tacitus, über den Phoenix der Aegopter I, 55 (58); die großen Vyramiden 67 (66); Heerzüge Ramses' L. 112 (139); über den Libanos 250 (313); die Hebraeer (Moses) 340 ff. (407 ff.)

Tabmor, f. Thadmor.

Tafnecht (Tnephachtos) von Sais II, 457, 459 (304, 305, 310); von Bi-anchi besiegt 461 (307).

Tagos Lattampas, thessalischer Führer gegen Boeotien, VI, 252.

Taberiben in Taberistan IV, 185 (188).

Takeloth, aegyptische Dynastie (II, 302).

Tathmacpaba banbigt bie Sapartier IV, 19.

Tatif, arabischer Boltsstamm, Cultus besselben I, 244 (307).

Tatschagila, indisches Reich, III, 300, 304.

Tatschaçila, Stabt, III, 297, 304; Brahmanen 304 f., 323.

Talent, attisches, VI, 159.

Tamar, Absaloms Schwester, II, 106 (131),

Tamila, Bolisstamm im Dethan, III, 9.

Camraparni, s. Taprobane.

Tampras, Fluß, I, 263 (327).

Tanais (Don), Fluß (II, 444), IV, | Tete beresi, Kluß, IV, 494 (501). **501 (508).** 

Sohn des Lanappares, Apros, 1. Omerdis.

Tanis, Stadt, I, 255 (315; 169, 213); Pharaonensit, II, 455 (298); Ruinen I, 97 (111; II, 295).

Taniten, aegyptische Dynastie, 11, 455 f. (298), 457 (303 ff.).

Tantalis, Burg bes Tantalos, V, 66. Tantalos, mythischer König, I, 416 (485); V, 64, 66; 67.

Tanpozartes, Sohn des Kpros, 1. Smerdis.

Taote, Residenz der persischen Könige, IV, 578 (586).

Tape (Theben), Landschaft (1, 13).

Taphier bringen in Argos ein, V, 67. Taprobane III, 287 f. S. Ceplon.

Caras, J. Carent.

Tarent gegründet II, 199 (236); V, 434.

Tartu, s. Tirhata.

Tarschisch, s. Tartessos, Land. Tarsis, s. Tartessos, Land.

Carsos erbaut 1, 392 (459).

Tartessos, Land, von Samiern entbedt II, 47 ff. (67 f.); V, 521; VI, 295; von Photaeern besucht 296.

Tartessos, Fluß, 11, 47 (67).

Taulantier, illyrische Bölkerschaft, VI, 49.

Taurer, die U, 321 (432), 331 (442); ihr Opserdienst V, 510.

Taxatis, Stolokenkönig, den Perfern gegenüber, IV, 495 f. (502), 496 f.

Tauros, Berg, I, 391, 419 (458, 489).

Caxiles, s. Takhaçila.

Tangetos, Berg in Lakonien, V, 5, 241, 242; bon Minpern besett 244, 245, 246, 247.

Tearton, s. Tirhata.

Tearos, Quellen desselben IV, 493 f. (501).

Tebschend, Flug, IV, 186 (189).

Tegea im Kriege mit Sparta V, 251 f. selben verbündet 410 f.

Tegeaten in der Schlacht bei Pla= taeae VII, 354.

Teheran IV, 206 (209).

Tejer gründen Abbera IV, 337 einverleibt (519 (528). S. Teo8.

Teiresias, ber Seber, V, 201.

Telspes (Tschaispis), Bater des Kam- | by [c8, IV, 247, 248 (250, 251).

Telassar, j. Tel-Affur.

Tel-Assur, Stadt Babyloniens, 1,

Tel-Basta, s. Bubastis.

Teleflos, König von Sparta, V, 247, 248, 250, 269, 414.

Tel-el-Rebir, aegyptische Bautrummet 1, 119 (149).

Telephanos, Rönig von Ryme, V, 171.

Tel-Erfab, das heutige (II, 260, 289). Telesitles von Paros V, 496.

Telesilla von Argos, Führerin gegen die Spartaner, VII, 70; 78; 79.

Telestes, Herrscher von Korinth, V, 387; ermordet 393.

Tel-Ibrahim (1, 256).

Telinga, Bolksstamm im Dethau, 111, 9.

Tell-el-Amarna I, 107 (134).

Tellias, pholischer Seher, VI, 254.

Tellos, der Glüdliche des Golon, fällt bei Eleufis (um 580 v. Chr.) II, 451 (603); VI, 241 f.

Tell=Sifr, assprische Inschriften daselbst 1, 198.

Telmissos, lykische Stadt, I, 423 (491).

Tel Motdam (Tell-Mt.), Inschrift eines Rolosses I, 97 f. (111).

Telys von Sybaris VI, 639, 640.

Temenos, dorische Burg, V, 154. Temenos, mythischer König von Argos, V, 146, 147, 148, 153, 154; 158, 159, 227; VI, 541, 542.

Temnos, aeolische Stadt, V, 166.

Tempe, Thal, V, 23; von den Hellenen besetzt gegen die Perfer VII, 219, 220, 221.

Tempel zu Jerusalem erbant 11., 118 ff. (142 ff.), 127 (153); J. Jerujalem.

Tempel, der neue ephesinische, VI, **309** †.

Tenea, korinthischer Fleden, V, 400.

Tenebos, Insel, von den Achaeern beset V, 161, 163, 164 f., 167.

270 f., 435; VI, 406 ff.; mit bem- Tenos, Insel, gehorcht ben Eretriern V, 482, 493; unabhängig 503.

Teos, Stadt, gegründet V, 184, 192; von Thales jum Sitz eines Bunbesrathes empfohlen II, 447 (598); von ben Bersern erobert IV, 337 (340).

(341); werden dem Reiche Dareios' I. Terebon, Hafenstadt am Euphrat, II, 403, 404 (533)

Terillos, Herrscher von himera, VI, 661; tes Anaxilaos Schwiegersohn **663.** 

Texillos von Himera, entthront und flüchtig VII. 379; 382.

Termilen, f. Lykier.

Terpandros, der Sänger von Les= bos, V, 439 ff., 443, 444, 526, 569; VI, 368, 369.

Teta, König von Aegypten, I, 77 (77, **78).** 

Tetramnestos, König von Sidon, im Beere bes Xerres VII, 205.

Teutrer II, 423 (572); V, 167, 168, 170; von den Lesbiern befämpft 317, 319, 321. Teutrische Grabmale V, 37.

Teutros, Sage von demselben V, 238; 467.

Teumessos, Berg, Grotte ber Europe daselbst V, 51.

Teumman, elamitischer König, von ben Assprern besiegt und getöbtet 11, 289 f. (386 f.).

Ceuthrania, aeolische Landschaft, **Detation bes Demaratos von Sparta** IV, 552 (560); VII, 161.

Thabor, Berg, s. Tabor.

Thabmor, Dase, II, 115 (142);

Stadt, s. Palmyra.

Thales von Milet VI, 322 ff.; vertündet die Sonnenfinsterniß 11, 336 (455), 339, 340 (461, 476); seine wissenschaftliche Bedeutung 445 (596); in politischer Beziehung 447 (598).

Chalestris, Königin der Amazonen, 1, 405 (476).

Thaletas in der Sage von Lyturg **V.** 266.

Thallo und Auro, griechische Nymphen, V, 126.

Thammuz (Abonis) I, 275 (340).

Thamna, Hauptstadt der Katabanen,

II, 230 (291, 292).

Thapsos, sicilische Halbinsel und Stadt (II, 61); von Megarern besett V, 407.

Thargelien, attisches Fest, V, 48.

Thasos, Insel, von Pariern besiedelt V, 495 f.; blühend 503; ben Perfern unterworfen VII, 102; im Aufstande begriffen, wird sie aufs neue bewältigt (492 v. Chr.) 106 f.

Thataghus, s. Sattagpben.

Thathnai, Statthalter von Sprien, IV, 532 (540)..

Theagenes, Berricher von Megara, VI, 96 f.; im Kriege mit Attika 98, 134.

Theater, athenisches, VI, 622 ff.

Thebals, Proving Aegyptens, Krotobilcultus daselbst I, 56 (99 f.).

The bais, Pelbengebicht, V, 565; VI, 88.

Thebaner in der Schlacht bei Plataeae VII, 369. S. Theben, das boeotijoe.

Theben, das aegyptische, von Homer besungen I, 13 f.; dient bem Ammon 40; gewinnt an politischer Bedeutung, 78 (84), 98 f. (114), 102 (115), 126 f. (172 f.), 149 (193), 174 (224); an Schönheit und Umfang II, 455, 456 (301); tritt zurück 461 (298); von den Assprern erobert 284 (382); 468

(484). S. Tape.

Theben, das boeotische, 11, 33 (45); V, 51; von arnaeischen Emigranten erobert V, 222 f.; gewinnt an Bedeutung und Macht 223 f.; abrogirt das Königthum 381 f.; mit Thespiae und Koroneia im Bunde VI, 251; aufstrebend 256 f.; im Bunde mit Aegina 577; feindselig gegen Athen und persisch gesinnt VII, 216; 334 f.; von den Hellenen belagert 370 f.

Theben, das phthiotische, V, 207.

Theiß, Fluß, II, 322 (433).

Themistyra, Stabt, I, 406 (474). Themison, ber Theraeer, VI, 261.

Themistokles, VII, 91 ff.; erster Archon 93; veranlaßt ben Hafenbau von Athen 95 ff.; 109; tampft bei Marathon 131; will Attika zu einer Seemacht erheben 173 ff.; angesochten 175 f.; bringt durch 178, 181 f.; 183 ff.; 187; 188 ff.; 191 f.; 213; Bevollmächtigter zum isthmischen Congreß 214; 219; attischer Feldberr gegen die Perser 220; beutet die Orakel der Pythia mit gliicklichem Erfolg 224 f.; Flottenanführer 229; 244; macht seine Entschließungen nach der Schlacht bei den Thermopplen maßgebend 263, 264 f.; bem Eurybiades gegenüber 271 ff.; 275; dem Aristeides 283; in der Schlacht bei Salamis 289, 290; nach berselben 295 f.; 296 f.; 298; angetlagt 308 ff.; ausgezeichnet durch die Spartaner 311; seiner Functionen enthoben 314 ff.; genießt einer persischen Dotation IV, 552 f. (560 f.).

Theoberich in Griechenland V, 10. Theodoros von Samos II, 446 (597); IV, 302 (304); VI, 312, 345;

VII, 201.

Theodosius II. wirkt ben Christen unter ben Saffaniben Bergünstigungen aus (IV, 46).

Theogetton in der Debatte um den Siegespreis nach der Schlacht bei

Blataeae VII, 368.

Theognis von Wegara VI, 429 ff.; 435, 439, 440; über Smprna und Rolophon II, 441 (592); in moralischer Beziehung VII, 7; im Hinblick auf die drohende Persermacht 314.

Theogonie V, 569 ff.; Alter bersel-

ben 571 n.

Theofles, Gründer sicilischer Städte, V, 400, 483, 484.

Theotratie, J. Jehova.

Theomestor von Samos in Schlacht bei Salamis VII, 287; Fürst von Samos 304, 359.

Theon, über den Aufgang des Hunds-

sternes (I, 153).

Theopomp von Chios, dronologische Data ber Magier IV, 57 (59), 61 (63); über den Auswand der persischen **Polyaltung** 551 (559), 553 (561).

Theopompos, König von Sparta, V, 417, 423, 425 ff., 485; VI, 342.

Theoren VII, 169.

Thera, Insel, Alterthümer und Sage VI, 258 ff.; II, 32 (44); V, 186; 222, 245, 249; 288; Weberei 301; Grabschriften 306.

Theraeer in Afrika VI, 260.

Therah und seine Söhne 1, 285 f.

(351), 290 (356); 292 (358).

Therapne, Stadt Lakoniens, in der Theseussage V, 87; Cultusstätte ber Helena 289; der Diosturen VI, 107, 105.

Cheras, Führer spartanischer Ausmanberer, V, 245, 249, 274, 300.

Thermodon, Sitz der Amazonen, 1, 405, 406, 407 (473, 474, 475).

Thermopplen VII, 245 f.; Opferdienste baselbst V, 113, 214; VII, 245 (s. a. Pplaea); Schlacht bei benselben 249 ff.; (Tod des Leonidas); 257 f.; Denkmäler 374.

Theron, Herrscher von Afragas, VI, 652 f.; VII, 378, 379; von den Karthagern bekriegt 381, 382, 384; schließt Frieden mit ihnen 386.

Thersippos V, 459.

Theseus, Sagentreis desselben V, 47, 45, 62, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 109, 20**2**, **2**03, **463**, **467**.

Thesiben beberrichen Attita V, 41,

100, 101; s. Theseus.

The smophorien, Fest ber Demeter als Gesetzgeberin V, 14, 18, 56, 59,

Thesmotheten, obergerichtliche Beamte in Athen, V, 470.

Thespiae, boevtische Stadt, V, 223; von den Thessalern bedrängt VI, 252; von den Persern zerstört VII, 261; 313.

Thespier in der Schlacht bei den Thermopplen VII, 256, 257 f.: 374. S. Thespiae.

Thespieus, König von Attika, V, 94, 95, 459.

The spis aus Itaria erweitert die Form des Dionpsosdienstes VI, 480 f.

Thesproter, Bolt in Hellas, V, 14,

20, 150; s. Thessaler.

Thessaler wandern ein V, 150, 204; ihre Könige 205 f.; ihr politisches Berhältniß zu den Landschaften 207 s.; Charakter und Sitten 209; 214; sie treten dem Amphistionencongreß bei 215; mit ben Hellenen verbundet gegen die Perser VII, 219, 220, sie sich diesen 221.

Thessalien unter den Aleuaden VI, 251 f., 255 f.; im Rriege gegen bie Boeoter 252; gegen die Photier 253.

Thessaliotis, Land in Hellas, V, 204, 206; s. Theffaler.

Thessalos, der Heraklide, V, 205. Theste, Riederlage der Aegypter (571 v. Chr.) II, 480 (565); VI, 268.

Thesties, König von Argos, V, 228. Thetis V, 316.

Thierdienst, aegyptischer, 1, 49 ff. (<del>44</del> ††.).

This, Cultus des Sou daselbst 1, 40. Thoas, Herrscher von Korinth, V, 72.

Thonis, Stadt, I, 172 (219).

Thonis und ihr Liebhaber (I. 310). Thorax, thessalischer Fürst, VI, 256; persisch gesinnt VII, 195, 217, 220, 247, 260.

Thore, die sieben, von Theben V, 52 f. Thornar, Berg in Lakonien, VI, 384.

Thoth (Thot), aegyptischer Gott und Monat, I, 25 (30), 33 (35), 37 (44, 119, 197), 61 (202), 105 (131), 130 (166), 153 (187), 158, 167 (215).

Thraetaona, Sage von, IV, 27 (28). Thraker V, 10, 482 f.; von den Perfern unterworfen IV, 494 (501); 518 (527; Charafter, Sitten und Eulte 518 f. (527).

Thratien, s. Thrater.

Thraspbulos von Milet VI, 661 f.; gegen bie Epber II, 437, 438 (587, 588); VI, 51, 303, 304.

136, 187, 504; VI, 224; VII, 26, 62. Thria, Ebene von, VII, 325, 328, 331.

Thrita, Sage von, IV, 27 (27 f.). Thronfolge, persische, IV, 589 f.

(597 f.).

Thut phibes, phoenitische Bevöllerung griechischer Inseln II, 32, 34 (47); über Minos II, 37 (53); über Handelsbeziehungen der Phoeniker mit Sicilien 42 (61); über den jährlichen Er= trag von Magnesia am Maeander IV, 553 (560); die Urbenennung der Griechen V, 13, 16; Aber die Bereinigung der attischen Gemeinwesen 82 f., 98; die Emigration der Arnaeer 150; Attita 173; die hellenischen Ansiedelungen in Asien 185 f.; die Zeit bes Homer 328; Hesiods Lebensenbe 349; Koriuth 399; Gründung von Spratus 400, von Naros 483, von Makedonien VI, 542 f.; über Themiftotles VII, 93; die Berdienste ber Athener um die Rettung von Hellas gegen die Perfer 390 f.

Ehurit in Italien gegründet VII, 274.

S. Spbaris.

Thurmbau zu Babel 1, 222 (261), 290 (356). S. Babylon.

Thutmes, f. Tutmes.

Thutmosis, s. Tuthmosis.

Thyamis, Fluß in Epeiros, V, 20, 150, 151.

Thyestes, Sohn des Pelops, V, 64. Thymaetaden, attisches Geschlecht,

V, 455; s. Thymaeta8.

Thymaetas, König von Attika, V, 173: entthront 174, 176, 222.

Thombra, kleinasiatische Stadt, V,

168, 169.

Thymbrara am Paitolos, Schlacht bei, zwischen Persern und Lydern IV, 309 (311); militärischer Sammelplat 559 (566).

Thyrea von den Spartanern erlämpft (549 v. Chr.) VI, 414 f.

Thyssageten 11, 320 (431).

Tibarener 1, 375 (442); unter asprischer Herrschaft 381 (448); unter persischer IV, 483 (490).

Tiglath Abar I., König von Assprien (um 1290 v. Chr.), I, 199, 200 (252); II, 19 (25), 21 (26), 23 (29).

Tiglath Abar II. (889—883 v.

Chr.) I, 380 (447). Tiglath Pilesar I., (1130-1100 v. Chr.), König von Assprien, erste Regierungsjahre besselben 11, 25 (30 f.); er tämpft gegen Babplon I, 199, 200 (232); II, 26 ff. (31 ff.); sein Bild I, 350 (447).

Tiglath Bilesar II. (745-727 v. Chr.), Kriegezüge I, 380 (447 f.); II, 217 ff. (260 ff.), 236 f. (289 ff.), 241 (295 f.), 463 (316 f.); IV, 15, 213 f. (216); V, 240. Stirbt 11, **243** (317).

Tigranes, König von Armenien, in Beziehung zu Kyros I, 379 (446 f.).

Tigranes, persischer Feldherr, in ber Schlacht bei Mytale VII, 361; fällt 364.

Tigris IV, 3, 20; von den Persern unter Kpros überschritten 357 (361); Kämpfe an demfelben unter Dareios 1. 469 (475 f.), 470 (476); theilt die Sardes-Susaftraße 538 (546). S. Tuphrat.

Timagenides, thebanischer Staatsmann, persisch gesinnt VII, 216; hin-

gerichtet 370.

Timalitheos von Delphi siegt im pythischen und olympischen Wettkampf VII, 16.

Timo, die Geiangene von Paros, und Miltiades VII, 148.

Timolratie in Rolophon VI, 299; in Photaea 296.

Timotreon, Invective gegen Themiftones VII, 308 f.

Timomachos, der Thebaner, begrundet die spartanische Heerverfassung V, 296.

Timon von Delphi VII, 223.

Timoreinos, der Berräther, VII, 323.

Tirhala, Aethiopentonig, beherrscht Aegopten, tämpft gegen Affprien II, 271 (36**3**, 364), 282, 28**3**, 284 (376 ff.), 462, 464 (315, 316), 467, 468, 469 (454),

Tiridates, Bruder des Arfakes (IV, 43).

Tirpns, Stadt in Argolis, gegründet V, 59; (Kyklopenmaner) 27 f., 59, 60, 68; den Dorern unterworfen V, 154; 229; von argivischen Stlaven erobert VII, 81; zerstört 83; 54.

Tironthier, f. Tirons.

Tisamenos, König von Argos und Latonien, V, 147, 156, 242, 244, **24**5.

Tisamenos, ber Jamibe, weissagt bem Pausanias VII, 340, 349, 350.

Tistrja, Abendstern, in ber iranischen Mythologie IV, 81 (83), 87 (89), 89 (91).

Titanen V, 117.

Tlos, lytische Stadt, I, 423 (491).

Tmaros, s. Tomaros.

Emolos, Berg, I, 409 (477, 478).

Enephachtos, König von Sais, f. Tafnecht.

Tod nach der Borstellung der Aegypter I, 63 f. (199 ff.); Leben nach bem Tobe, f. Unsterblichkeit.

Lodesstrate bei den Aegyptern aufgehoben II, 459 (312); nach indischem Gesetz III, 190. Blutrecht. **5**.

Tobtenbestattung bei den Aegyptern I, 58 (60 f.); bei den Indern III, 48, 49; im 4. Jahrh. v. Chr. 333 f.; in Iran IV, 169 f. (171 ff.); 173 f.; (176 f.); bei den Parsen 176 f. (178 f.).

Tobtenbuch der Aegypter 1, 39 f. (42), 54 (57), 61 (201), 62, 63, (202, **203, 205**).

Todtenmable der Inder III, 47, **125, 176**.

Totat, Bleigruben daselbst I, 394 (461). Tomaros, Berg in Epeiros, V, 5, 6, 20; ältestes Orakel 102, 119.

Tomi am Istros gegründet II, 438 (589) VII, 26.

Tompris, Königin ber Massageten, im Kriege mit Kyros IV, 379 (383), 391 (385 f.), 382, 38**3** (386, 387).

Torone, callidische Gründung, 482.

Torrheber (Tyrsener), lydischer Voll6flamm, 1, 410 (478).

Cota, j. Ateta.

Tracheia, Berg, Cultus ber Athena V, 189.

Tradition, ihre relative Bedeutung I, 3 f.

Träeis, Fluß, Schlacht zwischen Krotonern und Spbariten an demselben VI, 641.

Tragoedie, attische, VI, 623.

Tramele, s. Lykier.

Trapezus gegründet I, 405 (473); V, 507, 509.

Treren, s. Rimmerier.

Tritorpthos, attischer Ort, V, 146.

Trionto, Fluß, s. Träeis. Triopion, Borgebirge in Kleinasien, V, 235; borische Opferstätte 237, 238. | Tschitratathma, König von Sa-

Triphplien, V, 288; von den Eleern unterworfen VI, 400.

Triphylier, s. Triphylien.

Triptolemos V, 81.

Trito, die, V, 119; s. Pallas Athena. Tritsu im Rampfe gegen bie Bharata III, 50 ff.; 60.

Troas V, 161, 162, 318; von hellenischen Auswanderern besetzt 170.

Troer, teutrischer Bolissiamm, V, 318. Troezen, Stadt in Argolis, V, 77, 80; politisches Berhältniß berselben zu Argos 159, 229; im Bunde mit Sparta VI, 416.

Troezenier nehmen sich der attischen Flüchtlinge an VII, 266.

Troglodyten von Sesoftris unterworfen 1, 111 (138).

Trogus Pompejus, über bie Juden I, 338 f. (405 f.); über Kpros IV, 269 f. (271 f.); über ben Fall bes lydischen Reiches 310 (313 f.); das Ende des Apros 382 f. (386 f.); Frevel des Kambyses 436 (441); die Magophonie 447 (452 f.); die Königswahl Dareios' I. 458 (464).

Troja: trojanischer Arieg, der Zeit nach V, 96, 98; 167, 193; als Element der griechischen Poesie 316 ff., 319, 321 f., **32**3.

Trophonios, Oratel, IV, 301 (303); VI, 116.

Tros, Enkel des Dardanos, V, 318; 1. Troer.

Tjab, der heutige, Fluß in Persien, IV, 243 (245).

Tschaispis, s. Terspes.

Tjopathra, oftiranische Landschaft: Berbrennung ber Tobten im Gegenfatz zum herrschenden Gesetz IV, 101 (104), 176 (178).

Tichamabatan, das heutige, IV, 207 (209).

Tichampa, Hauptstadt der Anga, 111,

Tschandala, Die, Charakteristisches dieser Kaste III, 190, 242.

Tjoandra, Wlondgott in der indischen Mipthologie III, 123.

Tjohandragupta, Rönig von Magadba, chronologische Data III, 56, 57; zerstört die makedonische Herrschaft in Indien 337 ff.; nach buddhistischer Tradition 339 f.; vereinigt Indusund Gangesland 341; tämpft gegen Babylon 346, 421. Stirbt 347.

Tidirhem, f. Ticathra.

gartien, eniport sich gegen Dareios I. IV, 472 (479); hingerichtet 475 (482), 478 f. (484).

Tubal, Land, Bechsel ber Dynastie I, 380 (448); II, 254 (267, 334).

Tuba, indische Bölterschaft, III, 287. Tudo, des Gyges Weib, II, 426 f. (576 f.).

Tuklat-Abar, s. Tiglath Abar.

Tuflat-habal-affar, f. Tiglath Bilefar. Tuluba, Boltsftamm im Dethan, III, 9 Tum, aegyptifcher Connengott, I, 40 (39, 41, 43, 46), 63 (200), 129 (165, 166).

Ennati, Banmeifter unter Ramfes II., I, 20 (26).

Eurin, Baporus von, I. 21 f. (26 f.), 24 (29, 104).

Ens. Ruinen ber Stadt, IV, 186 (189). Entandamen, König von Aegopten (I, 134).

Tuthmofis I. (Thutmofis), König von Aegopten, I, 19 (24), 99, 100 (117, 118), 252 (317); Banten 102 (127), 137) 128).

Thutmofis II. I, 19 (24), 99 (118), 102 (127).

Tuthmofis III. I, 19 (24), 99 (119), 100 f. (121 ff., 128); 252, 253, 254 (317, 318, 319); Bauten 108 (128), 137 (128), 140 (179).

Enthmofie IV. I, 101 (125), 137 | (128).

Turmes (Thutmes), f. Tuthmofis.

Epbene von Ralpbon V, 21, 70. Epton, libbifcher Ronig, I, 411 (479);

415 (484). Thabariben V, 244 f. 247.

Epphon, aegyptifcher Gott, I, 14, 45 (51), 46 (52).

The brefie , Berg in Bellas, VII, 245. Toras (Dnjefte), Flug, II, 321 (435); IV, 496 (503), 501, 502, 503 (507, 509, 509), 505 (512).

Tyras, Stabt, am Dnjeftr gegrunbet II, 445 (596); VII, 26.

Eprier entbeden bie Gaulen bes beraftes V, 100.

Epros, bas alte, I, 255 (315); II, 177 (204, 206); Berfaffung und Bachsthum II, 175 (204), 176 f., 178 (204 f., 215); unter hiram und beffen Rachfolgern 176 ff. (205 ff.); unter affprischer Oberhoheit 246 (322).

Thros, bas neue, II, 177 (20% f.), 246, 247 (323); bon Rebutabnezar belagert und unterworfen 397 ff. (526), 479 (588 f.); VI, 243; bon Ryros IV,

363 (367). Eprebener V, 577; gegen Alalia VI, 663 f. S. Belasger und Minber.

Enrfener, lobifcher Bolteftamm, 1, 410 (476).

Thrtaeos VI, 105 ff., 113; ermuntert bie Spartaner jum Kriege gegen Deffenten 109 ff.; V, 423, 424; preift bie Berfaffung Sparta's 428. Manat, nubifce Laubschaft (I, 160). Ubajabhabra, König von Magabha, III, 281.

Ubicofcajini (Djene), arifde Dauptftabt, III, 246; 400.

Uenephes, Ronig von Negopten, Ppramidenerbauer, L. 68 (64).

Uejüt, Erfimmer bei bemfelben I, 401 (469).

Uhjama, armenifche Fefte, IV, 472, 473 (479, 480).

Utereme, Seen, Urfprung bes weißen Ril, I, 6.

Ullufun, Fürft von Ban, empört fich gegen Affprien I, 380 (448); II, 253 (334).

Umbrer, italifder Bolisfiamm, V, 469. Ummanalbas, elamitifder Ufurpator, II, 289 (390 f.).

Una, aegyptischer Burbentrager, nach einer Bufchrift ju Rairo, I, 77 (77 f.). Unna, aegyptischer König (I, 76 f.).

Unsterblichkeit nach aegoptischer Borftellung I, 57 f. (59 f.), 59 ff. (61 f.),
64 (200 f.); nach indischer III, 47 f.,
49, 49, 104; nach buddbistischer 370,
374; nach dem Avesta IV, 99 (101),
107 (109), 131 f. (133 f.), 134 f. (137);
V, 137; nach griechtscher V, 138 f.;
VI, 484 f.; VII, 8; nach Butbagoras
VI, 632; VII, 9.

Unteraegypten, Dynastie ber Taniten II, 455 ff. (298 ff.), 457 (303), 461 (307). S. Negypten.

Unterwelt nach aegoptischer Borftellung, f. Amenti; nach babylonischer
I, 205 (272); nach indischer III, 105 f.,
125 (125, 125); nach buddhiftischer
369, 373, 374; nach dem Avesta IV,
132 (134), 135 (137).

Upali, Anhanger Bubbha's, III, 275, 288.

Ur, (Mugheir), Stadt: Trümmer und Infehriten I, 191 (241), 196, 197 f. (243 f.), 199 (251), 211 (284), 218 (254); Gräber: 225 (265).

Urania, Cultus berfelben auf Anthera I, 264, 265 (328, 339). S. Alilat, Molitta.

Urenes I, 261, 262, 263 (325, 326, 327); III, 30; V, 570.

Urbamane, Aethiopentonig, erliegt ben Afforern im Rampfe um Regopten II, 285 (362).

Urgefchichte, Charafter und Be-

Uria, Gemabl ber Bathfeba, ver-

Uria, Hohepriester unter Ahas, ändert den Jehovabienst II, 242 (318).

Uria, Prophet, hingerichtet II, 376 (498). Urmensch, Ursprung besselben nach parsischer Borstellung IV, 135 (138).

Urmia, See, f. Urumia.

Urotal, arabischer Gott, I, 228 (289). Urstier nach der Lehre der Parsen IV, 135

(138).

Uruth, König von Babylon, I, 197 (243).

Urumia, See, ber heutige, II, 3; IV, 205 (207).

Uruvilva, Bußübungen Budbha's dafelbst III, 259; Wallsahrtsstätte ber Buddhisten, 260, 366.

Urza von Ararat I, 380 f. (448); II,

253, 254 (334).

Uschahina (Morgenroth), Lichtgeist nach

dem Avesta, IV, 80 (82).

Mythologie der Inder, III, 35, 37; IV, 79 (82); V, 125.

Usia (Asarja), König von Juda, begründet die neue Blüthe des Reiches II, 222 f. (272 ff.)

Usos (Esau), tyrischer Riesengott, I, 261 (324), 275, 276 f. (340).

Ufurtafen, f. Sesurtesen.

Utier, persischer Boltsstamm, IV, 245 (247).

Utika, phoenik. Gründung, II, 45 (64). Uvakhschathra, s. Ryarares.

Uwazha, s. Elymais.

Uzahorsun, aegyptischer Beamter, zu= letzt unter Dareios I., IV, 421 (426), 512 f. (520), 530 (539).

llzza, arabische Gottheit, 1, 244 (306).

**B** a h j a 3 b a t a (Barbija II., ber falsche), Ursurpator bes persischen Thrones, IV, 9, 471, 472 (478, 479), 475 (482 f.); 478 (484).

Baibhaschifa, Soule der Budbhisten,

111, 408.

Baiçali, zweites buddhistisches Concil baselbst III, 291, 347, 356, 361.

Baiçja, die, am Ganges, gegenüber ber alten Bevölkerung III, 89, 238 (240), 241.

Vaigaru, Fluß, III, 283.

Baju, indische Gottheit, III, 123; V, 126.

Baivasvata, der siebente Manu, III, 23, 151.

Balerianus: bilbliche Darstellung des besiegten Kaisers bei Ratsch-i-Rustem (IV, 45). Ban, See, Landschaften besselben I, 375 (442); von den Assprern bekriegt 380 (447); II, 253 (334).

Varahran I., König von Persien, IV, 44, 45.

Barahran II., IV, 44 (47).

Barahran V. (IV, 46).

Baranasi (Benares), Hauptstadt ber Raçi, III, 246.

Vardar, Fluß, s. Arios.

Barnna, höchster Gott in den Anschauungen der Arja, III, 30, 40 f., 44; 95, 123; V, 118.

Vasatja, indisches Volt, den Matedoniern unterworfen III, 310 f.

Basischt ba und bessen Geschlecht, Priester ber Tritsu, dann ber Koçala, III, 26, 51; 115, 116, 121, 122; 221.

Bassarmi, König von Tubal, I, 380

(448); 11, 254 (267, 334).

Batsa, König der Koçala, III, 244. Beda, Entstehung und Abschluß, Charafter desselben III, 60, 119; 120 f.; 121 f., 122, 124; als primitive Grundslage des Rechts 146; der neuen Lehre gegenüber 207 f. Der vierte Beda 213 f.; 225. Commentirungen des Beda, f. Brahmana.

Bebanta, theologisch-philosophisches Spstem ber Inder (Brahman), III,

229 ff.

Bellejus, Aeoler in Asien, V, 162. Bendidad, parsisches Gesetzbuch, IV, 48 (60), 73 (75); s. Avesta.

Benus, f. Bilit.

Benus Idalia auf Kypros I4, 43 (62.)

Benus Marina I, 265 (329).

Verbrennung der Leichen bei ben Indern III. 49; der Wittwen 333, 391 ff.

Berethraghna, iranische Gottheit,

IV, 81 (84), 85 (87). Beretra, f. Bitra.

Bergil, f. Birgil.

Bermählung, f. Che.

Bicpauvatis, Schlacht bei, IV, 473 (480).

Bigvamitra, Priester ber Bharata, Beter und Sänger im Kriege gegen die Tritsu, III, 51, 64, 58; 115, 116; Legende von seinem Zusammentressen mit Basischtha 221.

Bidarna, Feldherr Dareios' I., s.

Hydarnes.

Bibschafa, indischer Fürstensohn, erz obert Ceplon III, 284 f. Historischer Werth dieser Ueberlieserung 285 f. Bibara (Bebar), Beneuming Magabba's III, 413.

404

Binbafrana, Feldherr Dareios' I., f. Intaphernes.

Binbbja, Gebirgelette Inbiene, III, 9; Urbevöllerung widerftrebt bem ariden Ginfluffe 286.

Bindufara, Herricher von Magabha, 111, 347, 348; ftirbt 400.

Blpaça, Fluß Indiens, III, 26, 51; f. Opphafis

Birgil (Bergil), Gultus ber Benus Ibalia II, 43 (62).

Bifdun, indifche Gottheit, III, 249, 250 f , 251; Aber Brabman erhoben 378 ff.; 390 ff.

Bistacpa, König von Berfien, Befcbliger Barathuftra's, IV, 38 (39), 98 (100), 102 (104); Beginn und Fortgang ber brahmanischen Glaubengreform unter bemfelben 181 f.

(184 f.), G. Opstaspes. Bitafta, Blug Indiens, III., 26.

Bitra, Daemon ber Arja, III, 31, 37; V, 73.

Bitrub, aber ben Bohnungsbau ber Phryger 1, 387 (455).

Bivana, Gatrap von Arachoficu, IV, 19, 472 (479), 475 (482 [.).

Bivanghana in ber 3imajage IV, 24 (25), 136 (138).

Bivanghat, f. Bivaevat.

Bivatvat, Bater Manu's und 3ama'8, III, 23, 24 (21, 25), 151 (152).

Blieg, bas golbene, V, 111.

Bobu Rano, Richter ber Unterwelt, IV, 131, 132 (133, 134).

Bologefes restituirt bas Avesta IV, 41 f. (44).

Bourntafca, See, in der ivanischen Mythologie IV, 88 f. (91), 128 (130), 196 (199).

Bribidi, Bollericaft am Ganges, III, 246, 280.

23 abi Firan, Dafe, I, 353 (420). Babi el Ohos, Stuß, ber heutige, II, 195 (232).

Babi Dalfa, Infdrift bafelbft I, 80 (66, 87, 68).

Babi Maghara, Dentmale und Infcriften 1, 72 (76), 78 (86), 80 (93).

Babi Gebna, f. Sebna. Babi Tumilat, ber, I, 119 (149),

**319 (3**86).

Bagenrennen, griechisches, V, 65 185.

Ballifer II, 196 (233 R.).

Banberftamme, f. Babavi, Be-

Banberungen, griechilde, V. 311 ff.; VI, 6.

Barta, Trümmer ber Stabt I. 211 (284); f. Erec.

Bafferbanten, babplouische, Bauten.

Bafferfinth, f. Fluth.

Beberei, griechifche, V. 342, 343. 29 eiben, eleufinifche, f. Eleufinien.

23 ei fen, bie fieben, VI, 336 f.

Belt, Beltanicauung, Belticopfung.

Beltfeele, f. Kosmologie. Belt und Gott nach brahmanischer Borftellung III, 322; nach bubbbiftider 369

Berte und Tage V, 138. S. Defiodos. Betttampfe, erweitert VII, 12; olympifche, f. Olympien.

Bibbertopf, Attribut bes Chnum (Ammon-Thum), I, 41 (98, 99; IV, 539).

Biebergeburten nach ber Theorie ber indischen Priefter III, 106 ff; etbifche Birtungen 109 f.

Biffenicaft, bellenifde, Beginn und Bluthe berfelben VI, 321 f.

Bitemen, Berbrennung berfelben bei ben Inbern III, 383, 391 ff. Bolga, f. Dares.

Ranbrames, König von Magabha, s. Obanananda.

Zanthippos, athenifder Staatsmann, VII, 65; 108; Antlager bes Miltiabes 156, 159; 169; Themiftolles gegenüber 177; 178; verbannt 181; jurudberufen 265; attifches Oberhaupt und Flottenanflihrer 315; Gesandter nach Sparta 326; in ber Schlacht bet Mptale 357; 365; 367; befreit Seftos von ber Berferberrichaft 376 ff

Lanthos, Fluß und Thal besselben, I, 419, 421 (489, 490, 491).

Lanthos, lyftiche Stadt, I, 422 (491); in ber Berfer Gewalt IV, 338 (341 f.); Erümmer I, 423 (491).

Lanthos, Ranbaules' Gobn, Gefcichte ber Lober, I, 409 f. (478); II, 424, 428 (574),

Xanthos, thebanifcher Ronig, V. 222, 223.

Lenofrates, Boeotard, VI, 116. Bablrecht, athenisches, VI, 169 ff., Lenophanes von Rolophon, über die Entartung ber Kolophonier 11, 440

(591); VI, 305, 308 f.; 335; sein Aufenthalt in Elea und seine späteren Seine Gedanken Schickale 675 ff. vom Werth ber Weisheit und von der Bedeutung des Wissens 677 f.; Lehren von Ratur und Sein und

Leben 678 ff.

Xenophon, über die Datteln zwischen Euphrat und Tigris I, 179 (229); über Tigranes 379 (447): über Kili= tien 391 (458); das phoenitische Schisswesen 11, 191 (227); über die ältesten assyrischen Pauptstädte (U, 14); die Ruinen von Chalah (Lariffa)210(251); 306 (408, 478); von Ninive (Mespila) 306, 343 (478 f.); über bie babplonischen Kanäle zur Berbindung des Cuphrat und Tigris 400 (530); über Babylon (538); über ein Monument bei Sardes 442 (593); über den Sonnencultus der Perser IV, 124 (126); über die Sorge der Perferkönige für den Landbau IV, 152 f. (155); über die Perser 244 (246); über Kpros 271 f. (274); 296 (298 f.); über ben Kampf desselben gegen Arvelos 308 ff. (311 f.), 325 f. (328 f.); die Groberung Babylong durch die Perser 353 f. (356 ff.); Ableitung des Euphrat und Tigris 361 (364); Zustand der Stadt nach ihrer Einnahme 362 (366); über des Ryros Freigebigieit 375 f. (380); lette Augenblicke und Tod desselben 387 f. (392 f.). — Perfischer Strafterrorismus **544** (552).

Kerres, Sohn Dareios' 1., IV, 583 (591), 590 (598); König von Persien (485 v. Chr.) VII, 193; bestegt das aufständische Aegypten 193 f.; bereitet sich zum Kriege gegen Hellas 194 ff., 196 ff., 196 ff.; geht über ben Bellespont 203 f.; mustert das 205 ff.; zieht nach Makedonien 210 ff.; beräth sich mit Achaemenes und Des maratos über die Fortsetzung des Krieges nach der Schlacht bei den Thermopplen 259 f.; sinnt auf er= nenten Angriff gegen die Hellenen nach ber Schlacht von Salamis 291; flieht über ben Hellespont 302. S.

Berfer.

Das vermeintliche Opfer des Königs bei Ilion 129 (131, 132); sein Auf. wand für Hof und Heer 551 f. (559 f.): Bau zu Persepolis 573 f. (581 ff.); Inschrift daselbst 569 (577).

Xerres, Sohn Artaxerres' I., IV, 174

(177).

Xisuthros (Chasisathra) I, 182 f., 184 (232 f. 234).

kois, District im aegyptischen Delta (I, 104).

kuthos in dem attischen Sagentreise V, 85, 577.

ynis Prybein, s. Prybein. Phar, assprischer Monat, II, 284.

**Bab**, s. Zapatos.

Zabibieh, Königin von Arabien, I,

233 (298; II, 317).

Zacharja, Prophet, fordert die Fortsetzung des Tempelbaues zu Jerusalem IV, 531 (539).

Zagros, Gebirge, II, 3, 8; IV, 204 (206), 206 (208), 233 (235), 242 (244).

Zakynthos, Insel, V, 24.

Balentos, Gesetzeber von Lotri, VI,

24 11.

Zankle gegründet V, 486 f.; in der Gewalt ber Samier VI, 654; frei von benselben 662; VII, 71 f. S. Messana. Zapatos, Fluß, II, 4, 210 (251). Zarata, iranische Böllerschaft, IV, 6. Zaranger, s. Zarata.

Zarathustra, Herfunft, Zeit, Leben und Wirken desselben nach verschiedenen Angaben IV, 50 ff. (52 ff.); 56 ff. (58 ff.), 61 ff. (63 ff.), 75 (77); 77 f. (79 f.); 95 ff. (98 ff.); in 86 ziehung zu König Bistacpa und dessen Gemablin 98 f. (100 f.), 102 (104); 99 f. (101 f.), 141 f. (144), 246 (248). S. Avesta.

Zarar, Stabt, spartanisch V, 437.

Zaresschan, s. Polytimetos.

Zariaspa, Stadt in Baktrien, IV, 10; Versammlung der baktrischen Häuptlinge daselbst unter Alexander bem Gr. 37, 178 (180).

Zarinaea, Königin ber Saken, IV,

230 f. (232 ff.), 293 (296).

Zarpanit, babylonische Göttin, II, 414 (553).

Bartuscht, Buch ber Parfen, über Barathustra IV, 54 s. (57), 56 (58). S. Zarathustra.

Bathraustes, s. Zarathustra. Bazana, Rieberlage ber Babylonier burch die Perfer (IV, 476).

Zea, Bucht von, VII, 173, 185.

Zedekias,-König von Juda, unter babylonischer Oberhoheit II, 386 (510); empört sich (515); sein Endschicksal nach Jerusalems Zerstörung burch Nebuladnezar 393 (518).

Zela, Sauls Ruhestätte, II, 94 (117). Belt ber Bersammlung (Stiftshütte) 1, 344 (411).

Zenon von Rhodos, Geschichtschreiber (1, 44).

Zephanja verklindet Minive's Zerstörung II, 342 f., 373 (464, 473). Zephpros V, 127.

Berghul, babylonische Inschriften dasetbst I, 198.

Betos V, 126.

Beus Belos I, 220 f., 221 f. (257 f., 258 f.); Arotrios 261 (325), 266 (330); Demaros 262 (825, 327); Meilichios (324, 326, 336); V, 219, 467; Chryfaor I, 418 (487); Stratios 419 (487); Atabyrios II, 35 (48); V, 309, 449; Indra III, 325, 326; ber Magier IV, 40 (41); in Meroe 413 (418); Urios 490 (497); Epkaeos bei Ryrene 515 (524); Laphystics V, 53, 54, 55, 112; 349; Attaevs (Atraevs) 54, 112, 411 f.; ber Berschlinger 111; Phratrios 178, 187, 471; **Ra**= tharsios 219; Hellinos 273; Lakebaemon 276; Uranios 276; Olympios 282 f., 555; 556 f., 560; Goldstatue besselben VI, 46; Prachttempel 401; Standbild nach der Schlacht bei Plataeae VII, 371; Zeus Ithomatas 414, 423; Hortios 558; Herteios VI, 169; Patroos 169; Eleutherios VII, 355, 356, 373; ber tretische Zeus V, 306 ff., 309, 311.

Bebeutung und Wesen des Gottes V, 354; in späterer Zeit 526. S. Rronos.

Zeurippos, König von Silvon. V, 70.

Ziaben werden selbständig in Iran

IV, 185 f. (188). Z i b e n e = f u , Tigrisquelle, I, 380 (447).

Zibka, König von Astalon, II, 260 **(354)**.

Ziklag, Aufenthalt Davids baselbst  $\Pi$ , 87, 88 (110, 111).

Zituti, s. Sargartier. Zimmetland, s. Somali.

Zinn, Gebrauch und Fundorte besselben bei den Alten II, 196 (233).

Zinninseln U, 196 (233).

Zion, s. Jerusalem.

Zippora, Moses' Weib, I, 325 (391). Zoan, s. Tanis.

Bölle unter Dareios 1. IV, 550 (558).

Zoppros, Sohn des Megabyzos, verräth das aufständische Babylon an die Berser IV, 464 f. (470 ff.), 466 (472); Satrap von Babylon, 468(481), **520** (5**28**).

Boppros, ber jungere, IV, 466 (473).

Zor (I, 315), J. Tyros.

Zoroaster, s. Zarathustra; Religion besselben in ihrem gegenwärtigen Beflande IV, 197 ff. (200 ff.).

3mölfherrschaft, aethiopisch-aegpp-

tische, s. Dobekarchie.

Berlag von Dunder & Sumblot in Leipzig.

## Leopold von Kanke's Sämmtliche Werke.

1.—48. Band. Preis 240 Dt.

## ynhaft:

- 1-6. Deutsche Geschichte im Beitalter der Reformation. 6 Banbe. Cechf: Auflage. 1881. 1882.
- 7. Bur beutschen Gefchichte. Bom Religionsfrieben bis zum breifigjahrige Rriege. Ameite Auflage, 1874.
- 8-13. Frangösische Geichichte bornehmlich im sechzehnten und fiebzehnte Jahrhundert. 6 Bande. Bierte Auflage. 1876. 1877.
- 14—22. Englische Geschlichte vornehmlich im fiebzehnten Jahrhundert. 9 Band Bierte und britte Auflage. 1877—79.
- 23. Geichichte Ballenfteins. Bierte Auflage. 1880.
- 24. Abhandlungen und Berfuche, Erfte Cammlung. Zweite Auflage. 1877
- 25-29. Zwolf Bucher preutiicher Geschlate. 5 Banbe in 3. 3weite Ant lage. 1878. 1879.
- 80. Bur Gefchichte bon Defterreich und Preugen zwifchen ben Friedene fchluffen bon Machen und hubertusburg. 1875.
- 81. 82. Die beutichen Dachte und ber Fürstenbund. Deutsche Geschicht von 1780-1790. Zweite Auflage. 1875.
- 83. 84. Geschichten der romanischen und germanischen Bolfer von 1494 bi 1514. Bur Rritit neuerer Geschichtschreiber. Zweite Auflage. 1874.
- 35. 36. Die Domanen und Die Spanifche Monarchte im 16. und 17. Jahr hundert. Bierte, erweiterte Auflage bes Wertes: "Fürsten und Bolfer bo Sud-Europa". 1877.
- 87-39. Die römischen Papite in den letzten vier Jahrhunderten. Siebent Auflage. 8 Banbe. 1878.
- 40. 41 Diftorifd-blographifche Stubien. 1877.
- 42. Bur Benegignifden Geichichte. 1878.
- 43. 44. Serbien und Die Türfet im 19. Jahrhundert. 1879.
- 45. Urfprung und Beginn ber Revolutionstriege bon 1791 und 179; Zweite Auflage. 1879.
- 46-48. Sarbenberg und die Geschichte des Preugischen Staates vo 1793-1813. Zweite Auflage ber in dem Werte "Denkwürdigkeiten be Staatstanzlers Fürften von Harbenberg" ben eigenhandigen Memoire Harbenbergs beigegebenen hiftorischen Darftellung des Herausgebers. 3 Band 1879-81.

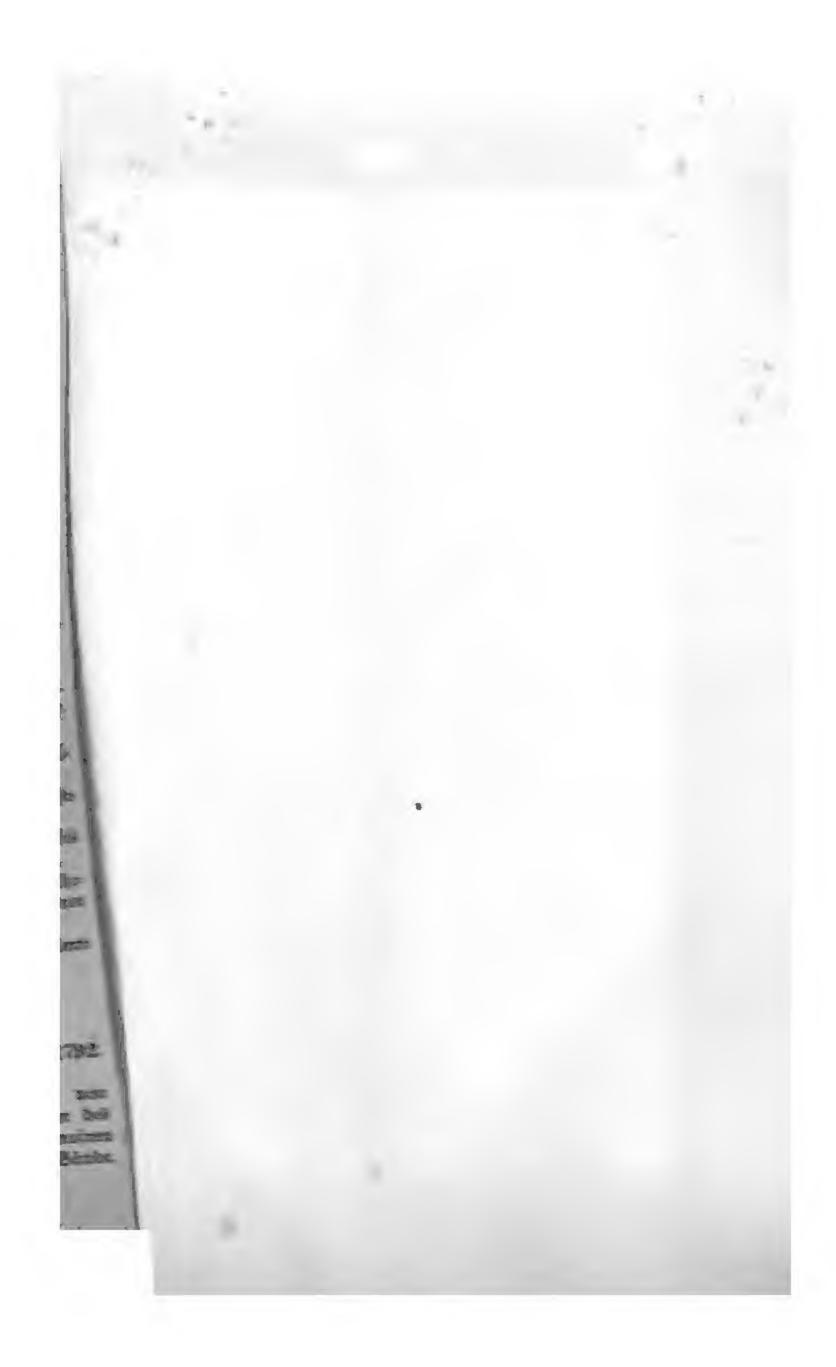

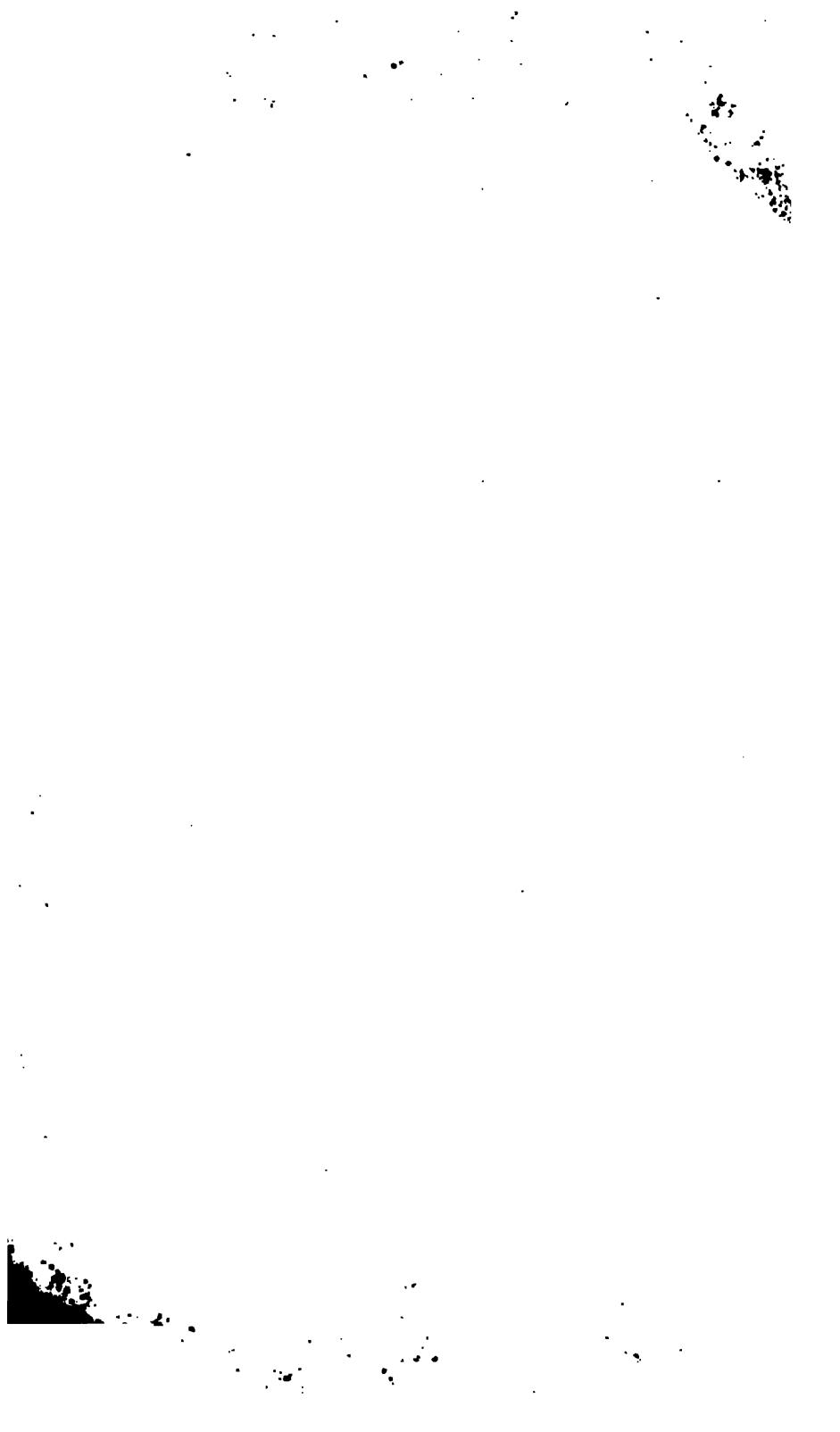

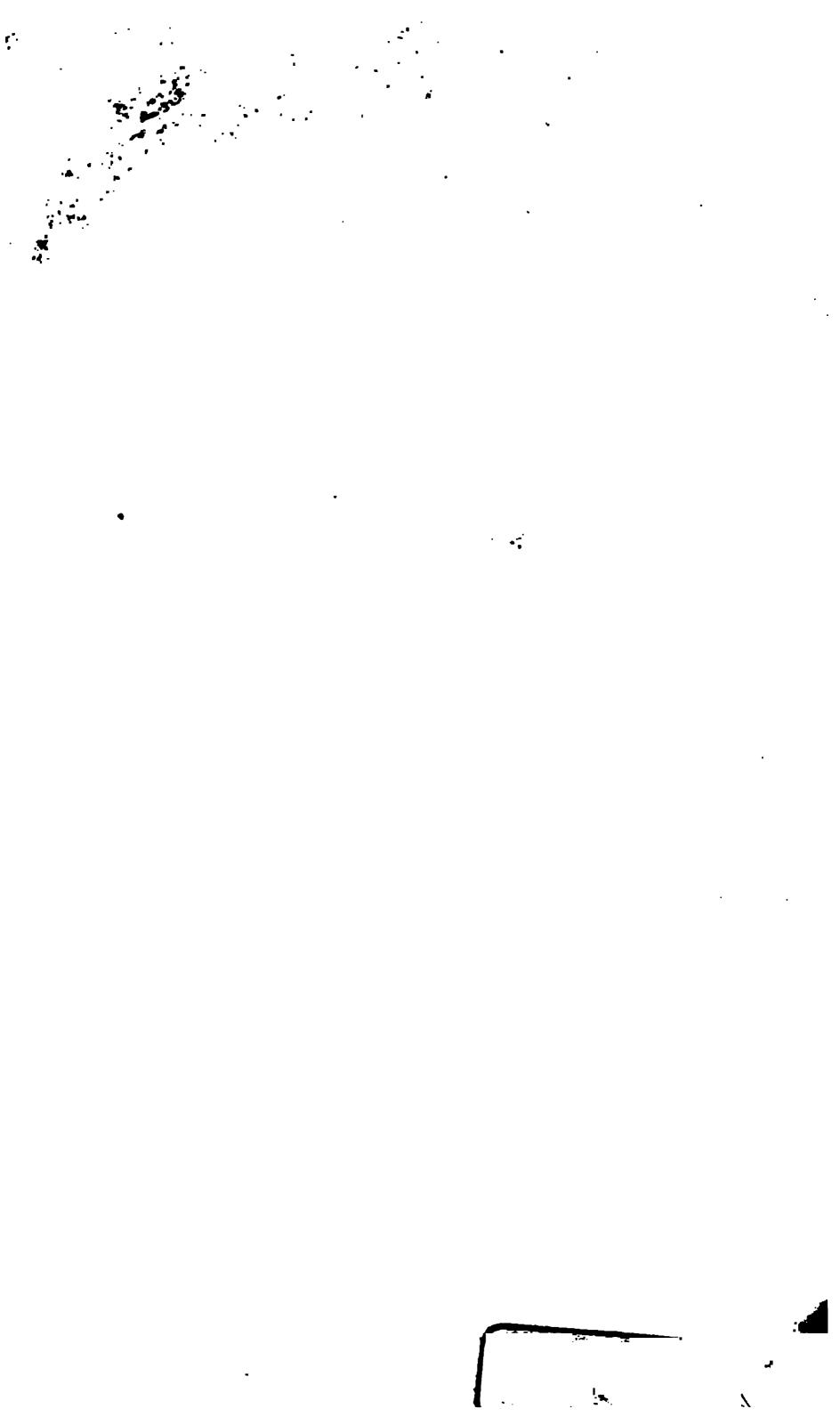

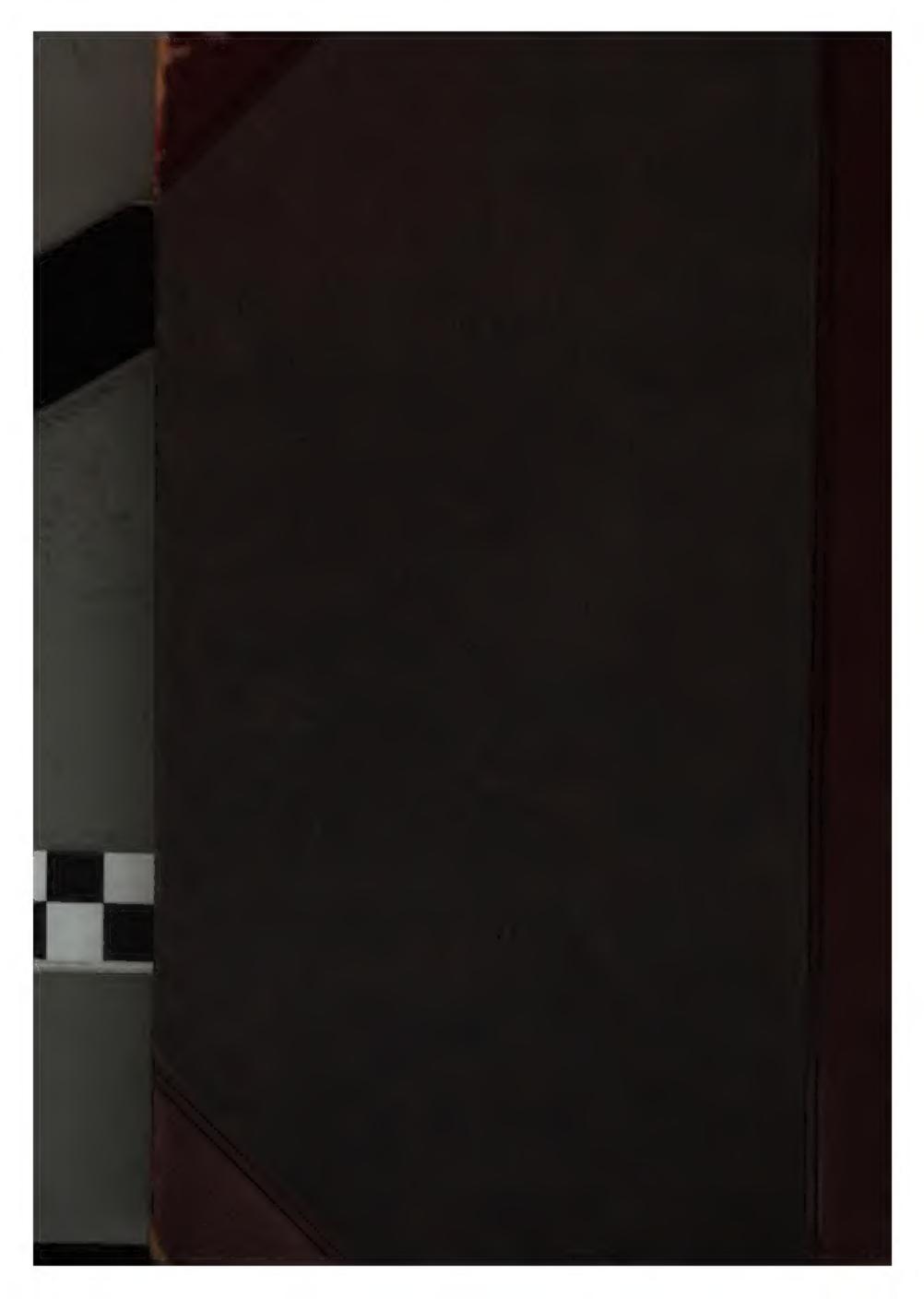